

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

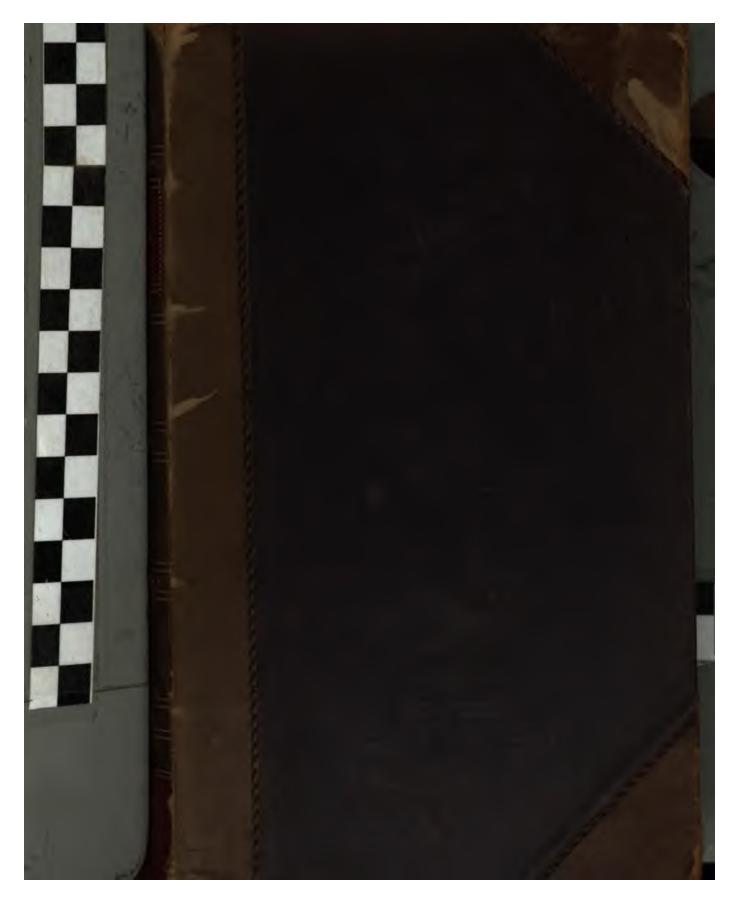





.

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | · |  |
|   | , |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
| • | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |





a effective cuarfus



affiner wasfur

# Schleiermacher's Leben.

In Briefen.



Bon Schleiermacher's Rindheit bis zu seiner Anstellung in Halle, October 1804.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1858.

210. L. 130.



•

.

-

•



.

-

## Vorwort.

Soleiermacher's Hinterbliebenen ist schon früher hänsig ver Wunsch ausgesprochen worden, die zahlreichen Briefe, welche sie in seinem Nachlaß bewahren, wenigstens theilweise der Dessentlichkeit zu übergeben. Aus verschiedenen Gründen hatten sie sich bisher dazu nicht entschlossen. Schleiermacher hat wenige Briefe geschrieben, in welchen Kragen der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens vorjugsweise behandelt werden — und nur solche interessiren dech zunächst ein größeres Publikum — und die er geihrieben hat, besinden sich meistens nicht im Besiz seiner Familie. Dagegen war es ihm in einer früheren Periode seines Lebens, so lange er noch allein in der Welt stand, ein entschiedenes Herzensbedürsniß, sich in den vertrautesten Rittheilungen an Freunde und Freundinnen, über das, vos sein innerstes Leben bewegte, ausssührlich und fortgesezt auszusprechen. Dies sagt er selbst an vielen Stellen seiner Briefe. So unter bem 15. Febr. 1799: "Ich strecke alle meine Wurzeln und Blätter aus nach Liebe; ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Zügen in mich schlürfen kann, bin ich gleich trocken und welk. Das ist meine innerste Natur, es giebt kein Mittel bagegen und ich möchte auch keines." In solchen Berbinsbungen vertrauter Freundschaft sinden wir Schleiermacher mehr noch mit Frauen als mit Männern. Er schreibt hierüber selbst in einem Briefe an seine Schwester vom 23. März 1799, daß auch dies wiederum sehr tief in seiner Natur läge, weil so vieles in seinem Gemüth sei, was die Männer selten verstehen.

Gewiß fehlen die Beziehungen auf das öffentliche Leben und auf die Wissenschaft auch hier nicht, sondern bliden überall durch. Denn Schleiermacher wurde auf das lebendigste von Ingend auf von allem berührt, was in dem öffentlichen Leben vorging, und war stets dahin gerichtet, nicht isolirt für sich zu leben, sondern in dem Ganzen und für das Ganze, und es gilt wohl von ihm ganz besonders, daß sein Leben in der Wissenschaft und sein eigenstes persönliches — Theorie und Praxis — stets nach einer völligen Uebereinsstimmung strebten. Aber muß doch nicht alles, was so unmittelbar aus dem Herzen geredet wurde und oft die zartesten Berhältnisse seines inneren Lebens betrifft, für die, welche dem Dahingeschiedenen am nächsten standen und ihm das Band der innigsten Liebe verbunden waren und stud, ein Heiliges sein, das man nicht leicht dem Fremden

Breis giebt, von bem man nicht weiß und nicht immer boraussezen tann, bag auch er es mit berjenigen Bietat aufnehmen werbe, beren Mangel sie nothwendig verlezen muß? Dagn tommt Schleiermacher's Eigenthümlichkeit. Bie er in ber Wiffenschaft - einem inneren Bebiltfniß folgenb unächst von allem traditionellen sich so viel als möglich frei an machen bestrebt war und sich selbstständig seinen eigenen Beg fucte, auf bem Grunde, ber fich feiner Uebergenanna als fest und unerschütterlich ergeben wollte, so war ihm and im Gebiet bes geselligen Berkehrs und ber Berbindungen von Mensch zum Menschen bas conventionelle nichts, sofern es ibm lediglich als ein conventionelles und ohne eine innere Berechtigung erschien. So suchte er sich (ober fant vielmehr unwillfürlich) auch in seinen Berbinbungen ber Freundschaft und Liebe eine ihm eigene Art und Beise, eine Form, vie ihm vie natürliche, entsprechende war, und ihm vie Bahrbeit des Berhältnisses barftellte, — wenig bekummert um bas Auge und um die Rebe ber Welt, ba er glaubte, wie er in bem vorermähnten Briefe an seine Schwester sagt, baß es feinem Stanbe grabezu obliege "ben Schein" ju verachten, fo oft es hinreichenbe Gründe giebt etwas ju thun. Gewiß stand auch dieses Bestreben mit der geistigen Strömung ber Zeit, innerhalb welcher Schleiermacher's Leben, empfangend und schaffend, sich entwickelte, in engem, erkennbarem Zusammenhang, wenngleich bies näher nachzuweisen bier, wie bei vielem andren in bem Inhalt diefer Mittheilungen, Rundigeren überlaffen werden müßte.

Inbeg lag ber Gebanke nahe, bag auch hierin Schleier-

macher von vielen werbe migverstanden werden, wie es ja auch an solchem Migverstehen schon bei dem Lebenden nicht gesehlt hat.

Und boch waren diese Erwägungen noch nicht die vorherrschenden gewesen. Das wichtigste war vielmehr, daß diese vertrauten Mittheilungen sast ansschließlich in eine frühere Lebensperiode Schleiermacher's sallen, aber aushören, nachdem er einen Hausstand gegründet hatte und gleichzeitig einen Wirkungstreis sand, welcher alle seine Kräste und Thätigkeit auf eine Weise in Anspruch nahm, die ihm kaum Beit gelassen haben würde, sortan in ähnlicher Weise mit seinen Freunden schriftlich zu verkehren, wie früher, wenn er auch das Bedürfniß dazu gehabt hätte. In der That sehlte aber von da ab auch dieses Bedürsniß, da es ihn nicht mehr treiben konnte in der Ferne zu suchen, was er jezt in seiner nächsten Rähe, in seiner eigenen Familie gesunden hatte.

Bei einem inneren Leben, welches so sichtlich eine fortbauernbe Entwicklung zeigt, wie das Schleiermacher's, versteht es sich aber von selbst, daß er in einem fünf und manzigjährigen Zeitraume (so lange behielt ihn seine Familie), vieles erlebte, was manches anders in ihm stimmen und gestalten mußte, und daß daher Schleiermacher nicht zu jewer Zeit schon auf der Stufe stehen konnte, auf welcher wir ihn in der späteren Periode seines Lebens sinden. Dies ist zwar denen nicht fremd, welche, auch ohne ihm personlich nahe gestanden zu haben, ihn aus seinen Schriften gründlicher kennen, — aber es erschien immer sehr ungenügend, bağ man hier, zu biefer Ergänzung, eben nur auf bie späteren Schriften, und insbesondere auf seine gebruckten Prebigten bis an das Ende seines Lebens, verweisen kounte.

Wenn man nun bennoch jezt die nachfolgenden Brief-Anszüge der Deffentlichkeit übergiebt, so wirkte dazu zunächst der Umstand, daß inzwischen schon von andren Seiten manches, jedoch natürlich sehr lüdenhaft, gegeben worden ist und es schon deßhalb angemessener erscheinen mußte, dusch ausssührlichere Mittheilungen jene Lüden zu ergänzen und dadurch die Möglichkeit zu gewähren, Schleiermacher's inneren Entwicklungsgang, soweit er in dem Verkehr mit den befreundeten Menschen hervortritt, wenigstens für einen Theil seines Lebens jedenfalls klarer und mehr im Zusammenhange zu verfolgen, als es bisher geschehen konnte.

Mehr noch als dies aber bestimmte schließlich die lleberzeugung, daß dem Wunsche und dem Interesse dewigen gegenüber, welche an Schleiermacher's Leben und Wirken in seiner Zeit einen näheren und siebevollen Antheil wehmen, ihn auch in dem Verkehr der Freundschaft und in den innigsten und zartesten Beziehungen seines persönlichen Lebens kennen zu lernen, jene Rücksichten zurücktreten müssen und gern gegeben werden müsse, was diesem Wunsch entsprechen kann.

"Ich habe so viel gelehrt von dem schönen und heiligen Leben der Familie", sagt Schleiermacher, als er sich verlobt hatte, in einem Briefe an seinem Geburtstage im Jahr 1808, "nun muß ich doch auch Gelegenheit haben zu zeigen, daß es mir wenigstens mehr ist als schöne und leere Worte,

macher von vielen werbe migverstanden werden, wie es ja i amh an solchem Misverstehen schon bei dem Lebenden nicht gesehlt hat.

Und boch waren diese Erwägungen noch nicht die vorherrschenden gewesen. Das wichtigste war vielmehr, daß diese vertrauten Mittheilungen sast ausschließlich in eine frühere Lebensperiode Schleiermacher's sallen, aber aushören, nachdem er einen Hausstand gegründet hatte und gleichzeitig einen Wirkungstreis sand, welcher alle seine Kräfte und Thätigkeit auf eine Weise in Anspruch nahm, die ihm kaum Beit gelassen haben wilrde, fortan in ähnlicher Weise mit seinen Freunden schriftlich zu verkehren, wie früher, wenn er auch das Bedürfniß dazu gehabt hätte. In der That sehlte aber von da ab auch dieses Bedürfniß, da es ihn nicht mehr treiben konnte in der Ferne zu suchen, was er jezt in seiner nächsten Rähe, in seiner eigenen Familie gefunden hatte.

Dei einem inneren Leben, welches so sichtlich eine fortbauernde Entwicklung zeigt, wie das Schleiermacher's, versteht es sich aber von selbst, daß er in einem fünf und manzigjährigen Zeitraume (so lange behielt ihn seine Familie), vieles erlebte, was manches anders in ihm stimmen und gestalten mußte, und daß daher Schleiermacher nicht zu jewer Zeit schon auf der Stufe stehen konnte, auf welcher wir ihn in der späteren Periode seines Lebens sinden. Dies ist zwar denen nicht fremd, welche, auch ohne ihm personlich nahe gestanden zu haben, ihn aus seinen Schristen gründlicher kennen, — aber es erschien immer sehr ungenügend, nur als innerliche Anschannng, vorahnend, ing. Und so mögen benn diese Blätter aus ber mischenterischtenschießen Keilespolit weiselle bei die beiden ben diese Blätter aus der die stieben ber Siebe, der frische, fröhliche und mutt peter alle, die Schleiermacher nahe standen, so lange er Erden unter ihnen weilte, wie ein heller Sommertag umgab, auch jezt noch, nachbem sein Pkund sich längst dien nieden geschlossen, zu andwen Gemüthern reden, und möchte, wie auch das stächtige Wort, von Zeit und Stimmu Angendlichs geboren; sie bewogen möge, das Dargebotene nicht ohne einen Gewinn für ihr inneres Leben und ohne einen Segen Gottes bleiben.

Die Briefe werben in vier Abtheilungen gegeben, von welchen die erste den Zeitraum bis zum Tode von Schleiermacher's Bater und seine Anstellung in Landsberg im Jahr 1794 umfaßt, die zweite die solgende Periode dis zu seiner Anstellung in Halle im October 1804, die dritte dis zu seiner Berheirathung im Mai 1809, woran dann noch in einer vierten Abtheilung einige fragmentarische Mittheilungen aus Schleiermacher's späterer Lebensperiode dis an seinen Tod (am 12. Febr. 1834) angereiht werden.

Anbre noch vorhandene Papiere, namentlich anch an

Schleiermacher gerichtete Briefe, in welchen feine amtliche und wiffenschaftliche Thätigkeit mehr hervortritt, als es hier der Fall ist, werden vielleicht später noch zu einer weiteren Mittheilung Beranlassung geben, welche dann gewissermaßen als eine Ergänzung für das hier gegebene würde dienen Bunen. I.

Bon Schleiermacher's Kindheit bis zu seiner Anstellung in Landsberg und dem Tode seines Vaters im Herbst 1794.

Es gebt Schleiermacher's Seibstbiographie voran, welche er im And 1794 auf amtliche Beranlaffung geschrieben bat, und bie über bie felheste Beriode seines Lebens ausführliche Aufschlusse giebt. Daran wien fich. aufer ber Correspondenz Schleiermacher's mit seinem Bater, auch einige Auszuge aus Briefen feiner Eltern an feiner Mutter Braber Stubenrauch, sowie wegen bes Einfluffes, welchen biefer Dheim auf ben jugendlichen Schleiermacher in feiner bamaligen Gemuthsbefassung hatte, ber nach seiner eigenen Anerkenninis auch noch später ein febr großer blieb, ein paar Auszuge aus Briefen Stubenrauch's an Schleiermacher. — Schleiermacher's Bater mar junachft reformirter Brebiger in Breslau, von wo er fpater nach Anhalt bei Blef in Oberschlesien verfett murbe. Stubenrauch, zuerst Brofessor in Halle, wurde fitter Brediger in Droffen in der Neumart und trug auch wesentlich ban bei. Schleiermacher's Bater über ben Sobn allmälig anders au fimmen, ale feine Stimmung in bent erften Schmerz über bie unervartete Richtung, welche seine Ansichten nahmen, gewesen mar. - Daweben begann icon bamals bie Correspondeng Schleiermachers mit leiner geliebten alteren Schwester Charlotte, welche später langere Beit in tagebuchähnlichen Mittheilungen fortgefest wurde. --

Ich bin am 21sten Rovember 1768 zu Breslau geboren, wo mein Bater als reformirter Felbprediger in Schlesten bamals seinen Ausenthalt hatte. Meine Mutter, ber ich wegen ber häusigen Amtsreisen meines Baters meine Erziehung, so lange ich zu Hause war, fast allein verbanke, war die jungste Tochter des Hospredigers Studenrauch. Aus den ersten Jahren meines Lebens habe

ich naturlicher Beife nur einzelne abgeriffene Erinnerungen, welche bier keinen Blat verbienen. Als ich funf Jahr alt war, fing ich an bie unter ber Direction bes herrn hofprebigere being ftebenbe Friedrichs-Schule zu besuchen, und burchlief mit ziemlicher Schnelligfeit bie unteren Rlaffen, weil ich bas Dechanische ber lateinischen Sprache und ihre ersten Regeln leicht faste, und weil mein Bebachtniß geschwind eine Menge Bocabeln auffaßte, wovon es bie größere Salfte ben folgenben Tag wieber vergeffen haben barfte. Da ich wegen biefer Kortschritte in ben fehr frühen Rubm eines guten Ropfes fam, und auch, wie es in einer großen Schule nicht anbere möglich ift, eine Menge größerer und alterer Anaben unter mir fah, so fing ich an, ftolz und eitel zu werben und, was fo oft eine Kolge von biefen Gigenschaften ift, ein auffahrenbes, beftiges Besen anzunehmen, welches in meiner Conftitution nicht gegrunbet mar. Reine Mutter, welche mich zwar fehr liebte aber teineswegs blind gegen meine gehler war, suchte meinen Stoll burch vernünftige religiofe Borftellungen in Dantbarkeit gegen Bott zu verwandeln und sette meiner Beftigkeit, so fehr auch ihr eigenes Temperament nach biefer Seite ging, eine planmaßige Gleichmuthigfeit und eine einleuchtenbe Gerechtigfeit entgegen, welche mich zu ber auf Erfahrung gegrundeten Ueberzeugung brachte, daß ich ber einzige sei, ber burch bieses Betragen litt und bağ bad Gute, welches öfters meine Abficht babei war, auf andere Beise viel beffer erreicht wurde. Mein Stoly befam seine Demuthigung von einer anbern Seite ber. Da auf ber Schule, die ich besuchte, Lesebucher und Chrestomathien noch feinen Raum gewonnen hatten, so wurde ich balb zur Lectüre eines lateinischen Schriftftellers angeführt. hier fab ich nun nichts als Kinkerniffe: wenn ich bie Borte auch mechanisch wohl in meine Muttersprache umseben lernte, so fonnte ich boch nicht bis au ben Sachen burchbringen, und meine Mutter, bie meine beutsche Lecture fehr verftanbig leitete, hatte mich gelehrt, nicht ohne Berftanb au lefen. Wenn ich bas, was ich in ber Schule in abgerifienen

Staden gelefen hatte, für mich in ein Banges jusammenfaffen wollte, so gelang es mir, weil ich von ben nothigen Borfenntniffen zu fehr entblößt war, faft nie, mir bie Sache lebendig zu machen, welches mich sehr beunruhigte, und ba ich bei meinen Bespielen von dieser Unrube nichts merkte, so fing ich an, an ber gepriefenen Große meiner natürlichen Sähigkeiten gewaltig ju zweifeln und schwebte beständig in ber Angst, daß Andere diese unvermuthete Entbedung nun auch machen wurden. Eben so viel trug ber Rangel bes wiffenschaftlichen Unterrichts bazu bei. Raturgeschichte und Raturlehre, wovon jest die erften Rotigen ichon ben jungften Echilern gegeben werben, lernte ich nur aus bem Rinberfreund kunen. 3ch erschraf bisweilen, bas ich nicht begreifen fonnte, wie bas Baffer tocht ober friert, wovon ich glaubte, bag es jeber Menfc um mich ber wußte. Eben fo wenig fonnte ich ber Befoichte Gefchmad abgewinnen; ich weiß nicht, ob fie nicht lebhaft genug vorgetragen wurde, nur bas weiß ich, bag fie mir tobtliche langeweile verurfachte, und bag es mich fcrediche Dube toftete, bie vier Monarchien und bie Reihe ber perfischen Ronige in ihrer Orbnung ju behalten.

So weit war ich ungefähr gediehen, als meine Eltern Breslau verließen und ihren Aufenthalt zu Pleß in Oberschlesten und ein Jahr darauf auf der Colonie Anhalt nahmen. Sie hielten es nicht für rathsam mich von sich zu lassen, eine Maßregel, die mich sehr erfreute, und ich brachte einige Jahre abwechselnd bei ihnen auf dem Lande und auf der Schule zu Pleß zu. Bon meinem zehnten dis zwölften Jahre war ich größtentheils auf dem Lande. So lange mein Bater zu Hause war, beschäftigte er sich wohl mit meinem Unterricht, aber während seiner Abwesenheit konnte zur Vermehrung meiner Kenntnisse nur wenig geschehen. Mein Unmuth gegen die Kenntnisse, für die ich mir keine Fähigkeiten zutraute, nahm zu; ich sing an die Sprachkenntnisse ordentlich zu verabscheuen, aber ich sammelte unvermerkt durch die Bemühungen meiner Mutter eine Menge von Sachkenntnissen ein, die damals wenigftens unter Rinbern jener Begend nicht gewöhnlich waren. Bon meinem zwolften bis vierzehnten Jahre, ba ich in Bles in Benfton war, fiel ich einem Schuler Ernefti's in bie Sanbe, welcher, fo wenig gelehrten und pabagogischen Werth er auch an fich hatte, fich boch um mich große Berbienfte erwarb. Sein Gifer für die gelehrten Sprachen, verbunden mit bem Chrgeig Andere au übertreffen, brachte mich wieber in Thatigfeit und bie Ergab lungen von berühmten Mannern belebten meinen Gifer. Er war auch ber erfte, ber mich ju llebungen in ber Runft, über einen Begenftand orbentlich nachzubenten und meine Gebanten m Bavier zu bringen, anhielt. Aber auch in biefer Zeit batte ich eine eigene Qual; fie bestand in einem wunderbaren Stepticismes, auf beffen erfte Beranlaffung ich mich nicht mehr jurudbefinnen fann. 3d gerieth namlich auf ben Bebanten, bag alle alten Schriftkeller und mit ihnen bie alte Beschichte untergeschoben maren. Unbere Grunbe hatte ich freilich nicht bafur ale bie, bas ich keine Zeugniffe für ihre Echtheit wußte und bag mir alles, was ich bavon wußte, romanbaft und unzusammenbängend vorfam. Der Ruf eines guten Ropfes, in bem ich noch immer fant und ben ich burch bie Entbedung meiner, wie ich glaubte, gang ausschließlich großen Unwiffenbeit und Unfabigkeit nicht gerftonen wollte, hatte eine Berfchloffenheit in mir bervorgebracht, welche Schulb war, baß ich auch biefen sonberbaren Bebanten, ber mich fehr qualte, für mich behielt und bloß von bem, wes ich mit ber Beit von felbft entbeden murbe, bie Beftatigung ober Wiberlegung beffelben abzuwarten beschloß. Bahrend biefer Beit batten meine Eltern auf einer Reise bie Erziehungeanftalt ber Brubergemeinbe au Riedly in ber Oberlaufis tennen gelernt, und befchloffen, mich und meinen jungeren Bruber berfelben anzuvertrauen. Mein Bater ergablte mir von bem fittlichen Berberben auf ben meiften großen Schulen, und bie mancherlei gefährlichen und boch fehr hinreißenben Befanntichaften, bie ich gemacht, noch mehr aber Ruderinnerungen an bas, was ich von ben Breslau'schen Schulen gebort und jum

Theil felbft erfahren hatte, erfüllten auch mich mit ben namilidien Beforgniffen, fowie mich auf ber anberen Seite bie Befchreibung von der unfchuldigen Frommigfeit, welche bort unter den jungen keuten berrichte, von ber Landlichkeit bes gangen Inftituts und ber weisen Mischung von Unterricht und gemeinsamer Erholung febr einnahm. Rury, ich erwartete bie jur Abreise bestimmte Beit mit Sehnfucht. Allein Die Erlaubnig war von Seiten ber Direction micht fo leicht zu erlangen, und auch bei bem besten Willen, ben fie endlich bezeigte, bing bie Sache noch vom Loofe ab. Wir bielten und bis aut Entscheidung einige Bochen in Gnabenfrei enf und hier wurde der Grund zu einer Gerrichaft ber Phantaffe in Sachen ber Religion gelegt, Die mich bei etwas meniger Ralte blatigleit wahrscheinlich zu einem Schwermer gemacht beben wurde, ber ich aber in der That mancherlei febr ichabbare Erfahrungen verbanke, ber ich es verbanke, baß ich meine Denkungsart, die fich bei ben meiften Menschen unvermerft aus Theorie und Beobedina bilbet, weit lebendiger als das Resultat und ben Abbrud neiner eigenen Beldbichte ansehen fann. 3ch batte ichan mancherlei migiofe Kampfe bestanden. Die gehre von ben unenblichen Strafen und Belohnungen hatte ichon meine findische Phantafte auf eine auberft beangftigenbe Urt beschäftigt, und in meinem elften Jahre tollete es mich mehrere schlaflose Rachte, bas ich bei ber Bereche ming bes Berhaltniffes amischen ben Leiben Chrifti und ber Strafe, beren Stelle biefelben vertreten follen, fein beruhigendes Facit befommen fonnte. Jest ging ein neuer Rampf an, ber burch bie Urt, wie Die Lehre von bem natürlichen Berberben und ben übernatürlichen Gnabenwirfungen in ber Brübergemeinde behandelt und faft in jeben Bortrag verwebt wirb, veranlaßt wurde und faft fo lange gebauert bat, als ich ein Mitglieb berfelben gewesen bin. Deine eigene Erfahrung gab mir ju ben erften biefer beiben Sauptfinen bes ascetischempftischen Suftems Belege genug und ich fam bald babin, bag mir jebe gute Sandlung als verbachtig ober als ein blokes Werf ber Umftanbe erschien. So war ich also in bem thamer hatten wir nie gehört, aber wir machten selbst nach m nach allerlei Entbedungen und schrieben mit großem Trium; Abhanblungen, stropend von Citaten, die nichts enthielten, al was die ganze Welt wußte. Roch lächerlicher war eine m Daaz's Grammatif und Stock's Lerison ohne alle hier so unun gänglich nothwendigen Vorkenntnisse unternommene Lecture de alten Testaments, wo wir doch nicht eher, als in den Finsternisse bes Ezechiel stecken blieben; aber auch hierdurch erhielten wir, su lich mit einem übermäßigen Auswand, aber auch mit desto mei Genuß, allerlei Rotizen, die wir sonst in unsver Lage nicht wurde erlangt haben.

Das Seminarium ju Barby, auf welches ich mit meine Freunde zugleich anno 1785 verfest wurde, ift eigentlich bie Un verfitat ber Brubergemeinbe. Wir beibe wurben ungewöhnli jung borthin beforbert, aber bie Freude über biefe Muszeichnu wurde burch viel Angst und Trubfal verbittert. Wir gingen bei bin, um nach wenigen Sabren als Lehrer angestellt au werbe Sollten wir nur Lebrer ber Wiffenschaften werben, fo ichien und ein unerträglicher Cirfel, etwas ju lernen, um ce Unber au lehren, Die es wieber nur um bes Lehrens willen lernte Denn wir faben in ber Brübergemeinbe feine recht fich auf bi Reben verbreitenbe, ber Dube lobnenbe Unwendung ber Biffe ichaften. Sollten wir Lehrer und Borfteber ber Bemeinbe werbe fo waren wir überzeugt, bag und alles bagu fehle und wat icheinlich noch lange fehlen werbe. Go gludlich wir bei unfer gemeinschaftlichen Thatigfeit und im Gefühl unserer Freundsche maren, fo ungludlich machte uns jeber Augenblid eines freng Rachbentens. Bir jagten immer noch vergeblich nach ben ub naturlichen Befühlen und bem, mas in ber Sprache jener Befe schaft ber Umgang mit Jefu bieß; bie gewaltsamen Anftrengung unserer Bhantafte waren unfruchtbar und bie freiwilligen bulf leiftungen berfelben zeigten fich immer als Betrug. Bisher hatt wir uns in griechischen Bersen getröftet und bas mar ein ber liches Solamen; nun aber wurde uns bie Sache immer nather gelegt. Aber bald wendete fich bas Blatt. Wir ruhten auf ben Trophaen unfere allgemein verbreiteten philosophischen Rubmes und fingen an zu philosophiren. Die Bermehrung ber außeren Freiheit schien auch unsere innere Fesseln zu lofen. Die elende Logif, Die wir horten, Die eingeschränfte Lecture, Die wir genoffen, und bas Beispiel einiger alteren Cameraben, welche ben Freigelft wielten, war es gewiß nicht, was unfern Unterfuchungsgeift wedte. Der Knoten bes pspchologischen Dramas war fo feft geschützt als möglich: er mußte anfangen fich zu lösen und er tounte fich nicht anders lofen, als wie es unferen inneren Berbaltmiffen gemaß war. Die Untersuchungen ber neueren Theslogen über das Spftem, und ber Philosophen über die menschliche Seele famen und nicht zu ftatten, benn wir horten wol beilaufig, bas fo etwas in ber Belt geschah, aber ben Inhalt bavon konnten wir nur aus bem, was wir felbft entbedten, errathen. Bir frewelten wol, indem wir und burch meilenweite beimliche Gange eber burch verbotene Correspondeng Bucher aus bem Inber verihafften, aber es waren nur Bielanb's Bebichte umb Gothe's Berther, wonach wir luftern waren - nur unser Empfinben wollten wir von außen nabren - was bas Denken betraf, fo waren wir zu fehr in Gahrung und in Selbstbeobachtung über biefe Bahrung vertieft, als bag wir für etwas Unberes hatten empfanglich fein konnen. Je größer bie Berfuchung fur mich ift, Diefe erfte Bluthe bes Geiftes au schilbern, befto weniger barf ich in Blattern, welche nicht fur mich bestimmt finb, es wagen von allen ben Erinnerungen, welche fich mir aufbrangen, einige ju zeichnen. Meine Begriffe gingen balb fo weit von bein Syftem ber Brübergemeinde ab, bag ich nicht langer glaubte mit gutem Orwiffen ein Mitglied berfelben bleiben zu fonnen, und bie Meußerungen meiner Ibeen wurden auch fo merklich, bag bie Oberen aufmerkfam auf bas Rleeblatt wurden (benn es hatte fich noch in junger Englander von vielen Talenten zu und gefellt). Bers geblich versuchte man nun meine Befehrung burch alle Mittel; ich konnte ben Bfab nicht mehr verlaffen, ben ich einmal betreten batte; aber ich fühlte lange Beit bie Rraftlofigkeit, bie mir bie Anftrengung verursacht hatte, mich burch alle bie Berhaue und Binberniffe burchauarbeiten, bie mir bei biefer Entbedung bineingelegt wurden. Dein Bater bewilligte mein Berlangen, Barto au verlaffen und bie Universität Salle zu beziehen. 3ch that es im Krubjahr 1787, aber unter wenig gunftigen Umftanben. Unbekannt mit ber freien Welt, die ich seit meinem vierzehnten Jahre nicht gesehen hatte, noch bagu mit bem Bewußtsein, bag es mir an Gefchmeibigkeit und feinen Sitten ganglich fehle, mit nachtheiligen Borftellungen von ber Robbeit meiner funftigen Sobalen erfüllt, und verzweifelnd an ber Möglichkeit mir Freunde unter ihnen zu erwerben, fant ich in mir felbft feine Gulfsmittel gegen Die Unannehmlichkeit, die ich voraussab; benn ich war schüchtern und ermübet von ber langen Dauer eines beflemmenben Berbaltniffes. Die einzige Stute, auf die ich mich verließ, war ein vaterlicher Freund, beffen Rath und Wohlwollen mir gewiß war, ber Brofeffor Stubenrauch, Bruber meiner bamals schon seit mehreren Jahren verftorbenen Mutter. Seine Berbienfte um mid find au groß und au mannigfaltig, um einzeln erwähnt au werben, und nichts schwerzt mich mehr, als bas bas Bewußtsein, seine Freundschaft micht hinlanglich benutt zu haben, mich hindert, fatt alles Rubmens zu fagen: Seht, mas ich geworben bin, ich habe es ihm ju banten. Die Fortschritte, welche mein innerer Denfch feit biefem Beitpunkt gemacht bat, liegen mir noch zu nabe, um recht überfeben zu werben; ich bleibe beswegen nur bei ben außeren Begebenheiten fteben. In meinen Studien war noch keine rechte Einheit; ich ftubirte auch nicht mit Rückscht auf bie Bufunft, fonbern nur für bas gegenwärtige Beburfniß; beswegen verfucte ich von allem und fixirte mich erft fpat. Roch mehr schabete wir ber Gigenbunkel, ber ben Autobibaften - was ich in mancher Radficht war — eigen ift. Sie wollen immer bei ber Manier

bleiben, burch bie fie mit großem Aufward wenig erworben haben; fie verachten bas Bernen und meinen, es fame gar nicht baranf an, was man wiffe, sonbern, wie man es wiffe. 36 wollte in halle nicht auslegen lernen und nicht philosophiren lernen: bes wegen nahm ich feinen eregetischen Eursus und befuchte nur einen philosophischen, aber nur um Data zu haben, woren ich meine rigenen Reflexionen anreihen könnte. Rur eins fab ich boch, was man nothwenbig lernen müßte, nämlich Geschichte, und war, was fich eigentlich als mein bochftes Beburfnis zeigte, Gefchichte ber menichlichen Meinungen. Diese flubirte ich also in ihren beiben Bweigen, und fing an, mich bei besonbere intereffanten Stellen met ben Quellen berfelben umzuseben. Die furze Daner meines eiebemischen Aufenthaltes, welcher nur zwei Jehre währte, lief end ein anderes als fragmentarisches Studium, welches von allem etwas aufzufaffen Arebt, nicht zu; ob ich gleich gern geftebe, bas ich bei weniger Eigenfinn und mehr außerer Bildung Diefe Beit in wieler Ruckficht weit beffer batte benugen tonnen. Rach ber Beenbigung berfelben hielt ich mich ein Jahr bei meinem oben erwähnten Dheim Stubenrauch auf, welcher unterbes seine Brofeffur mit ber Bredigerstelle zu Droffen in ber Reumart vertaufcht batte, ein einsames Jahr, welches ich in bem ichabbaren Genuß seines Umganges mit bem Beftreben zubrachte, ben fragmentarischen Kenntniffen, die ich in ben theologischen Wiffenschaften erworben batte, hie und ba eine Erganzung und überhaupt mehr inneren Zusammenhang zu geben. Run fing ich auch zum ersten Mal an auf bie Butunft bebacht zu sein und stellte mich nicht ohne Beforgnis zu bem Examen pro licentia, welches ich im Sommer 1790 bestand, und erhielt bald barauf burch ben Sofprediger Sad, welcher fich aus Freundschaft gegen meinen Dheim immer fehr gutia für mich intereffirt bat, ben Borichlag zu einer Sofmeifterftelle bei bem Grafen Dohna zu Schlobitten in Breußen, wohin ich auch im herbst abging. In biesem Sause habe ich brittehalb im Bangen genommen recht gludliche Jahre verlebt. Ein gut

gearteter und in mander Rudficht pfpchologisch mertvärdiger Bogline machte amar nicht ichnelle, aber boch erträgliche Fortichritte, ohne mir Rummer ober Unannehmlichkeiten zu machen; und eine Schwefter, welche an bem Unterricht, ben ich gab, Theil nahm, and mir bas angenehme, belohnente Schausbiel eines fur alle Arten von Kenniniffen hochft empfanglichen weiblichen Beiftes; bie game zahlreiche Kamilie beschäftigte mich zwar auf mancherlei Art, fo bag mir jum eigenen Stubiren weniger Beit übrig blieb, als ich wohl gewünscht batte; aber fie ftellte fo viel achtunaswerthe und liebenswurdige Charaftere auf, bag es mir mabre Freude machte, wenn ich bie und ba ju ihrem hauslichen Glud etwas beitragen konnte, und bag ich bas Bergnugen, Beuge und Theilnehmer eines boben Grabes von Kamilienglud ju fein, um befte lebhafter genoß, je feltener bies in Saufern biefes Stanbes gu finden fein foll. Und boch war mein Berhaltnis von Anfana an fo, baß es feine lange Dauer zu versprechen fcbien. Wenn nicht beibe Theile, Eltern und Erzieher, entweber genau übereinftimmen ober fich gleich Anfangs gegen einander erflaren und fich beiberfeits ihre Grenzen fteden, fo bat ber lettere immer einen febr wandelbaren Stand. Dies war mein Sall, und ich batte nicht Exfahrung genne, im Borgus auf bie Kolgen Rudficht zu nehmen und ihnen vorzubguen. Es zeigte fich alfo bald eine große Berichiebenheit in unfern Ibeen von Babaavgif und Methobe, ver bunden mit einem gewiffen Beftreben, Erlauterungen gu vermeiben und Diffonangen lieber burch allertet fleine Mittel pe Gulfe gu tommer. Die kleinen Mittel find aber immer wur Balliative und verzögern nur den Ausbruch bes Uebels. Die Beharrlichfelt auf meinen Ibeen und ben Grundfat, nie aus blober Rachgiebige leit etwas von Wichtigleit gegen meine llebergengung ju thun. ober wenigstens alle Sulfsmittel verfucht an baben, fuchte ich auf io quie Art, ale ce nur immer moglich war, me behaupten; aber er muste boch als Salsstarriakit erscheinen und traend einmal mit einem bestigen und sausigen Kembenament, bem er ebert entgegingefest war, in eine kritifche Collifion kommen, und fo wurde zwar nicht unervoortet, aber boch fchnell, eine Berbindung getrennt, welche reich an Annehmlichkeiten gewesen war und mir manche Belehrung burch Grechrung verschafft hat.

Bald nach meiner Ruckbunft aus Breugen im Gerbft bes vergangerien Jahres (1792) bffnete fich mir eine anbere Saufbatte; ich wurde Mitglieb bes Seminars für gelehrte Schulen, welches bier in Bentin unter ber Direction bes Germ Dber-Confiftoriale und Dber-Schuleaths Dr. Gebide besteht, und gugleich wente mir bei ber Enkebigtung ber Lebrerftelle ant bem Kornmeffer'ichen Baifenhaufe die interknistische Besorgung eines Theils ber bortigen abeftunden übertragen, welche mit bem Bortheil ber freien Stathom fir bem danife verbumben war. In bem erften Berhaltwis war ich. ein volliger Beuling. 3ch hatte feit meinem fechogeinnten Jahr teine große Schulamfielt gefannt, als nur eine folche, welcht von einem gang eigenthamlichen Beift regiert wurde, und nutte die eek manderlei met Theil unangenehme Erfolkungen machen. che ach main Terrain richtig au beurtheilen umb meine Maddegeln danach an nehmen. In bem lestern wurde ich ebes einheimisch und habe bie Geschäfte, bie mir barin oblagen, immer mit Annehmlichkeit und Freude verwaltet, und ich wunschte, bas auch ber Rugen, ben ich unter ben Böglingen bes Hauses, wo ich biefes schreibe, gestiftet, sichtbar und beträchtlich sein moge.

In biesen beiben Verhältnissen hatte ich nun eben erst ein halbes Jahr gestanden, da ich im Begriff bin sie gegen das Amt eines christlichen Lehrers, zu dem ich schon eingeweiht worden, zu vertauschen. Der Prediger Schumann zu Landsberg an der Warthe, ein Verwandter von mir, der mich während meines Ausenthalts in Drossen kennen gelernt, und den ich seitdem östers auf einige Zeit besucht, auch für ihn gepredigt hatte, sah sich seiner Gesundsheitsumstände wegen genöthigt, um die Loszählung von seinen Beschäften und um einen Gehülfen, der sie an seiner Stelle versrichten könnte, zu bitten, und er wünschte aus Freundschaft für

mich biefe Stulfe am liebften von mir geleiftet ju erhalten. Mir fchien bicfe Beranderuma in vieler Rudficht wünfchendwerth, und ich weerbe in biefer Meinung burch ben Rath meiner Borgefichten und aller berer beftarft, welche mit ber freundschaftlichen Bate, Die ich nicht genug zu erfennen weiß, an meinen Angelegenheiten Theil nehmen. Much fand mein Befuch bei Einem Socieveil liden Rirchen-Directorium feine Schwierigfeiten, fonbern ich erhielt balb von demfelben ben Auftrag, Die Bertretung meines Ducims in Landsberg an übernehmen. Dochte mein Betragen in biefem men ju übernehmenben Amt bas Butrauen ju mir, welches meine Borgefesten burch bie Berufung in baffelbe beweisen, ebenfo rocht fertigen, als meine Entfchlieftungen babin geben, es beftenbig nach affen Rraften gu ehren. Möge Bott, welcher bisher mein Schidfal fo fichtbar bagu geleitet, mir Gelegenheit ju allerlet natlicher Ausbildung meines Beiftes und Uebung von manchertei vordeweitenben Bflichten und Geschäften ju geben, auch ju biefer nenen und wichtigen Benbung beffelben feinen Segen geben, bamit ich burch eine treue und verftanbige Führung bes fo vorzäglich wich tigen Amts, welches mir anvertraut ift, beweife, baf ich bie Bate, bie er an mir bewiesen, nicht ungennat gelassen babe.

Berlin, ben 10ten April 1794.

Friedrich Daniel Eruft Schleiermacher.

# Ans Briefen von Schleiermacher's Mutter an ihren Bruber Stubenrand.

Breslau im Oftober 1774.

- Du wirft es mir wohl nicht übel nehmen, daß ich bem Frischen erlaubt habe ein Briefchen zu schreiben, da er noch so frizelt. Er würde es wohl etwas besser gemacht haben, wenn n es bei Tage geschrieben, aber es siel ihm erst bei Lichte ein. Der liebe Junge macht uns manche Frende und viel Hossnung. Er hat das zärtlichste Herz und einen sehr guten Ropf. Künstigen Monat wird er 6 Jahr. Herr Pastor H. freut sich recht sehr über bie besondere Auswertsamseit und beutliche Antworten, so er in der Religionsstunde giebt. Gott gebe, daß er ferner so sortsährt und sich nicht durch Andre verführen läßt. —

(obne Daium)

- - Du wirft fragen, warum ich Dein und Lotichens Brief nicht längst schon beantwortet babe? — Ja mein liebes Brüberchen, wie es uns immer gebt. Die Freude und Wonne mfered herzens ift immer fehr groß, wenn wir Briefe betommen, aber wenn wir schreiben sollen — Run biesmal war mein lieber Mann von einer breimonatlichen Reise gurudgefommen, als ich Deinen lieben Brief erhielt, welcher mich von Deiner gartlichen Liebe verfichert. 3ch nahm mir auch fest vor, Deinen und Lottdens Brief gleich zu beantworten, aber wenn nun ber liebe Mann so lange abwesend gewesen, so viel zu sagen, zu fragen, zu beforgen, zu bewaschen, zu benähen, man wird zu guten Freunden gebeten, man bittet wieber welche zu fich, und fo find benn 12 Bochen, ba mein Dann bier gewesen, verftrichen, als wenn fie auf ben Kittigen bes Winbes bavon geflogen waren — und nun ift er schon wieder 3 Wochen abwesend. Die Rachricht von Deines David's Gefundheit erfreut mich recht herglich, und welche

Kreube wurbe ce fur mich fein, Dich ale Bater au feben! Denn ich ftelle mir Dich ale einen recht gartlichen Bater vor, ber biefes Blud mehr ale hundert andre in gleichem Berhaltniß empfindet. 3ch kann es nicht begreifen, wie so viele Eltern so wenig mahre Liebe zu ihren Rinbern haben können, ba wir boch nichts in biesem Leben besiten, worauf wir und noch jenseits bes Grabes fonnen Rechnung machen, als bie Tugend und unfre Kinder. Und welche fuße Beruhigung muß es auf unserm Sterbebette fein, wenn wir aute Rinder hinterlaffen ober icon vorangeschickt haben, von benen wir mit Buversicht hoffen fonnen, bag wir bereinft mit ihnen verfammelt, aus ber Sand ber Gottheit neue Freuben und emige Bludfeligfeit genießen werden. Dies ift aber auch nur ber einzige Grund, woraus wir mahre Beruhigung bei bem Berluft unfrer Rinber icopfen tonnen, und boch ift viel, viel Beit bazu nothig. Bas folche Eltern, die feine Zufunft erwarten, bei folchem Berlufte empfinden mogen, ift über meine Begriffe. Gott erhalte Dir Dein liebes Sohnchen und laffe Dich viel Freude an ihm erleben. Daß bu ben lieben Jungen aber ichon willst lefen lehren, barüber wundre ich mich, benn er ist boch kaum zwei Jahr. Doch bie Rinder find unendlich verschieben; barin aber glaube ich boch, mein Lieber, wirft bu mit und eins fein, bag man bie Rinber nicht mit Strafe jum Lernen zwingt, fonbern fie burch fpielen und Ehrbegierbe baju ju bringen fucht; es fceint, ale wenn es mit ju unfrer Ratur gehore, bag wir eine Zeit lang fpielen, und geschieht es nicht in ben erften Jahren, fo thun wir es in ben barauf folgenben, bavon haben wir ja einige Beisviele an ben sehr frubzeitigen jungen Gelehrten, z. B. einem jungen Barattier, ber im 13ten Jahr Collegia las, im 18ten anfing ju fpielen und im 20sten mit etwas geschwächtem Verftante ftarb. Gin Beispiel von einer anbern Urt habe ich an unserm Lottchen. Sie war von ihrer Geburt an ichwächlich und franklich, folglich auch murrifd und verbrieflich; ihre Barterin mar gut, aber alt und febr fill. fle machte bem Rinbe nichts vor, Lottchen hatte an nichts in ber

Belt Bergnugen ale am Fenfter ober vor ber Thur ju fein. Bor ihren Spielsachen fürchtete fie fich und schrie, so oft fie welche fah, bis auf ein Lammchen, welches fie ftets in Sanben batte. So verftrichen 21/2 Jahr; ich hatte ein langes Rrankenlager, und als ich wieder aufstand, konnte Lottchen reben und laufen; nun nahm ich bie Buchstaben mit ihr vor, die Figuren maren groß, es war ihr etwas neues, es gefiel ihr, sie begriff sie nach ihrer Art balb genug. Ich fing schon an mir was brauf einzubilben. daß bas schwächliche Mädchen so bald würde lefen lernen, aber es ift noch ein großer Sprung von ber Renntniß ber Buchftaben bis jum Lefen. In biefer 3wischenzeit nun war Biekchen, bie ein ftarfes und munteres Rind war und eine ihr gleiche Bartes rin hatte, fo weit gefommen, baß sie spielte. Lottchen sah ihr Limmeben und viele andre Spielsachen in Biefchens Sanben, faunte, weinte, lachte, ging naber, fpielte mit, und nach und nach gefiel ihr bas Spielen so gut, baß fie bie Buchstaben nicht mehr liebte und weinte, wenn ich sie bagu nothigen wollte. Ich fragte meinen Mann, ber zu ber Zeit abwesend war, was ich thun follte. Las fie nur spielen, war die Antwort, das Lernen wird ich schon wiederfinden, und bies geschah auch, aber erft in ihrem 5ten Jahr, wo sie begierig warb zu miffen, was ich las. Da mieb fle es auch mit folchem Gifer, daß fie mich mit ihrer Fibel nicht verfolgte und fehr geschwind gut lesen lernte. - Fris fing mit 4 Jahren an zu lesen, aber Carl — mein Mann nennt ihn unfern Wilben — ber ift 31/2 Jahr, spricht noch fehr undeutlich, will ohne Ruthe nichts von Gehorfam wiffen, ift fchredlich eigenfinnig und fehr lebhaft, aber recht gefund. Co, mein lieber Bruber, braucht man immer zu einem Rinde mehr Gedulb, zu einem andern mehr Aufmunterung. Rurg ein jedes will anders behandelt werben und barum laffen fich allgemeine Regeln beffer porschreiben als in Ausübung bringen. — Wenn Fris so fort fahrt, wird er es in ben Sprachen weit bringen; seine Lehrer find iebr mit ibm aufrieben, er ift jest ichon in die britte Rlaffe gekommen. Er ist ber kleinste in ber ganzen Schule und kommt aus allen Rlassen als einer ber obersten heraus. Man giebt in ber Schule alle Woche jedem Kinde einen Zettel, wie sie sich im Lernen und in der Aufführung betragen haben. Fris hat in den 2 Jahren einen worauf steht "ziemlich", die andern heißen Alle gut, fleißig, artig, sehr sleißig, sehr artig. Diese Zettel sind für die Ehrliebenden eine große Anregung zum Guten, überhaupt muß man die gute Ordnung bewundern, welche Herr H. in dieser Schule erhält. —

Pleg (ohne Datum).

— Fripe ift nicht, wie Du glaubst, in Breslau geblieben, nein mein lieber Bruber, bazu hatte ich mich wohl nicht entsichließen können, ihn in bem zarten Alter in Absicht auf sein Herz ohne Leitung zu lassen, die Schule ist hier noch ganz erträglich, daß er noch lernen kann. Was wir mit der Zeit thun, wenn sein Herz schon mehr Besestigung im Guten hat, das weiß ich noch nicht; vorgestern machten sie mir, da mein Gedurtstag war, eine rührende Freude, sie traten des Morgens, als ich erwachte, an mein Bette, sangen mir aus dem Basedow das Lied "Dieser Festtag Deines Lebens ist ein froher Tag für uns", — nachher reichten sie mir beisommende Wünsche nebst frischen Blumen, Lottchen ein Tülltuch, Frise ein gezeichnet Bouquet. —

Anbalt 1780.

— Unfre Kinder sind Alle bei und, von Lottchen erfolgt ein Briefchen, der liebe Gott hat ihr in diesen Tagen viel Gnade erzeigt; sie hat am grunen Donnerstag mit vieler Herzendrührung ihr Glaubensbekenntniß abgelegt. Gott gebe, daß sie dem Gelübbe, so sie ihm gethan, recht treu bleiben moge und schenke ihr dazu seines Geistes Kraft; denn ohne benselben können wir doch nichts thun. Sie sindet sich ganz gut in unsre Einsamkeit und beschäftigt sich viel mit der Wirthschaft und der kleinen Caroline;

Frihe beschäftigt fich mit frangösischen und lateinlichen Achen februgen und lehrt ben Carl rechnen und fchreiben; im alwigen leffen wir ben Aneben viel Freiheit, um ihren Körper bund Bewegung und frifche Luft ju ftiefen. Die beiben Jungend fint von gang enigegengefehter Art; firit ift genn Geift und Conf genn Körper. Wir behalten ihn barum noch bei und, weil er vor isin Alter fchon genng weiß, wir möchten gern, baß fein Herz is gut ware, als fein Berftand fchon Kräfte hat, fein Gerg ut üben burch bas viele Lob, was men ihm in Bretten wegen friend Berftanbes ertheilt hat, verbeibt, bem er ift babund flat; und eitel worben. Setten wir ibn in Bredlan gelaffen, ware er im 14ten Jahre gewiß zur Universität reif gewefen, jo gladlich geft in Alles von Statten. herr Sch., ber hanplichner in Meg. hat this wegen feines fleifes febr lieb gewonnen und fich febr ectounbert, be er in Breslan noch feinen Anfang in ber Mattenetif gemacht, bas er boch Alles so geschwind begeiffen. Ich habe viel Butrauen ju bem herrn Sch. und hoffe, bas wir Fris iber's Jahr ju ihm geben tonnen. Er liebt ben Anaben und biefer liebt in aar feir und burch Liebe tann man viel bei ihm aubrichten.

# Bon Schleiermacher's Bater an Sinbenrand.

Anhalt (chne Datum).

— Es sind kaum 6 Bochen, da wir erst von einer ziemslich langen Reise nach Hause kamen. Die Beranlassung zu dersselben waren unste Kinder, deren zeitliches und ewiges Bohl seit einiger Zeit mehr als jemals uns am Herzen lag, und vorzüglich das unster beiden Söhne, nachdem der Rektor Sch. nach seiner Baterstadt reklamirt worden, wodurch wir ihretwegen uns in Berslegenheit gesetht sahen. Da ist denn nun die Berheißung unstes Gottes, "ruf mich an in der Roth", gnädiglich erfüllt worden. Schon seit länger als einem Jahr hatten wir von einer vortresse

lichen Erziehungsanftalt gehört, welche ju Riesty in ber Dberlaufit burch bie Brubergemeinde etablirt fein follte, und fo entschlossen wir und im vorigen Gerbst eine Reise bahin zu thun. Wir kamen in ber Oberlausit grabe zu ber Zeit an, ba sowohl bie Direktion aus Barby ale auch eine Menge Deputirte ber Brubergemeinde aus allen Welttheilen auf ber Synobe ju Berteleborf versammelt waren. Gine folche Erscheinung war uns etwas gang frembes, wir lernten ba eine Menge wurbiger Manner fennen, bie, in einem Ginne und von einem Beift ber Liebe belebt, Alle mit ber ehrmurbigften Sache, ber Ausbreitung und Grunbung bes Reiches Jesu, beschäftigt waren. 3ch fannte ichon viele von biefen murbigen Leuten, hatte ihre Schriften und Miffions geschichten gelesen und auf meinen Amtereisen schon seit bem letten Rriege ihre fammtlichen Ginrichtungen und Erbauungsangelegenheiten oft gesehen und angehört, allein meine liebe Frau warb bei bem Anblid einer fo großen Menge lieber Leute, mit benen Allen wir alsbalb harmoniren und Bergensfreunde fein konnten, vorzüglich bingeriffen, so baß wir balb einander aulispelten: hier ift gut fein. Aber ba maren fur und feine Sutten ju bauen, und wir reiften alfo, nachdem wir in herrnhut Aues befehen, nach Riesty, wo wir bas Erzichungeinstitut über alle Erwartung in aller Absicht vortrefflich fanben. Der Drt ift flein, aber angenehm, bie Luft fehr rein; bas Erziehungeinstitut besteht aus einem Babagogio und einer Kinberanftalt; in erfterem finb etwa 40 junge Leute und in ber Anstalt 60 und mehr Rinber. 3ch besuchte so viel Klassen als ich konnte und fant in Allen ben Unterricht fehr grundlich. Die Aufficht und bas öfonomifche bei biefem Inftitut ift fo vollfommen als ich's fonft nirgenbs gefeben habe. Bas uns aber jur größten Beruhigung gereicht, ift biefes, bag bie Sauptfache, worauf es bei bem Menichen anfommt, bie Wiebervereinigung mit Gott, bier, wie in allen Brubergemeinben, auf ben einzig mahren Grund: bas blutige Berfobnungsopfer Christi, gebauet, und baraus, wenn es erft an ben

Herzen bes Menschen burch Gottes Geist sich thatkräftig bewiesen und er selbst es als sein eignes hat annehmen und mit wahrem Gauben sich hat zueignen können, als aus einer einzigen Quelle jebe Tugend, beren ber Mensch in Zeit und Ewiskeit fähig ist, hergeleitet wird. Auf allen anderen Schulen, die ich kenne, bearbeitet man, wenn es gut ist, doch immer nur das außere und sest nach dem Gleichnis unsres Heilands auf das alte Kleid einen neuen Lappen nach dem andern, wodei es ein großes Gläd ist, wenn der Mensch vor seinem Ende noch den Ris des Ganzen gewahr wird und darüber erschroden zu dem, der ihn allein heilen kaun, seine Zuslucht nimmt.

Das unfern Kindern über biefem menschlichen Berberben bie Augen geöffnet und fie foldes an fich felbft, jebes in feiner Art, feit einem Jahr gewahr wurben, bas bonnen wir nicht anbere benn als eine Arbeit bes Beiftes Gottes an ihren Bergen bekrachten. Diese Gnabenwirfungen außerten fich benn auch im vergangenen Binter immer fidter bei ihnen und fie befamen mehr licht über bas, was tigentlich ben wahren Frieben bes Menschen memacht, so daß fie fich nicht zutrauten mit ihrem natürlichen Berberben von une weg und in bie Welt zu gehen, sondern une inftanbig baten fie nach Riebty hinzubringen. Das geschah benn ben 27ften Mary und unfre Rinber fanben fich ba balb ale wie m Saufe, besonders wurde bas Berg unfrer lieben Tochter mit ben Ginrichtungen und Gottesbienften ber Gemeinbe gleich so einkimmig, daß sie den Wunsch da bleiben zu können als ihren liebsten Bunfch bei fich hegte und auch balb außerte. Die liebe Rutter, bie freilich am mehrften babei intereffirt war, inbem fie baburch eine liebe Befellschafterin und Stute verlieren wurde, blieb bennoch nicht lange unentschloffen um ihr eigenes Intereffe dem wahren Bohl ihres Kindes aufzuovfern, fo bald fich zeigen wurde, bag ibr Bunich beständig, auf guten Grunden beruhenb, und in ber Folge von bem, ber Alles lenkt, genehmigt werben wurde. — —

## Bon Schleiermacher's Mutter an ihren Bruder Stubenrauch.

Anhalt (ohne Datum).

— Run, mein herzlich geliebter Bruber, ich weiß garnicht, ob und was Du für eine Vorstellung von ber Brübergemeinde hast, ich versichere Dich aber, daß ich selbige von Herzen liebe und ehre und daß meiner Seele dabei ganz wohl ist, daß es der barmherzige Gott so gesügt hat, daß wir unsre Knaben haben zu ihnen geben können; denn ich habe für die armen Kinder schon recht gezittert wegen der seelenwerderbenden Meinungen, Grundsähe und Sitten unsrer gegenwärtigen Zeiten, ach! wie hätten wir sie für dem seinen Gift der jetzigen Zeiten bewahren können. Da danken wir es denn unserm lieben Herrn von ganzem Herzen, daß er ihren noch zarten Herzen den Sinn gegeben, daß sie nicht mit der Welt in's Verderben lausen wollen, ach! Herr erhalte sie in Deiner Wahrheit, daß sie in Deiner Liebe Alein können glückliche und selige Menschen sein. —

#### Der Bater:

Unbalt, ben 21ften Rovember 1781.

Lieber Cohn! Heute vor 13 Jahren freute ich mich fehr, ba Deine Mutter Dich gebar und es hieß: es ift ein Cohn. Auch heute freue ich mich herzlich über Dich, wie mannigfaltig groß ist nicht in ben verstoffenen 13 Jahren bie Gute und Liebe Gottes über Dich gewesen! Schmede und fühle boch biese Liebe, fühle Dich glüdlich im Genuß berselben; freue Dich auch Deiner Eltern, sowie wir und Deiner freuen, und wir werden bann alle und ewig in bem freuen, ber alle Freuden schuf und ber allein sie ewig kann nahren. Co bittet, wünscht und hofft Dein Dich zärtlich liebender Bater.

lieben beilandes an, bas wir biefen Weg mit unfern lieben Rindern eingeschlagen find, und es freut mich berglich, bas auch Die. mein lieber Sohn, bie Friebendgebanten unferes treuen birten aber Dich immer flarer werben; ja wir tonnen feine Gnabe unb Barmherzigkeit zu unserem Seelenheil gar nicht verkennen, wenn wir nur bebenken, wie er und seit einigen Jahren geführt bat, und wie er und besonders in Absicht auf Euch wegen Teichen bie Augen offnete und wegen Salle mir fo au fagen ben Weg verzämmte. Ich führe biefe Sachen Dir barum wieber in's Abbenten, weil die Sand des Serry dabei gar nicht zu verkennen if, und weil er uns so gnabig und erbarmungsvoll recht mit Seilen ber Liebe aus ber verführerifchen Welt herausgezogen bat So las und, mein lieber Sobn, nun auch Ihm, bem treuen birten unserer Seelen, einzig und allein feft anhangen, unfere Bernen 3hm gang ergeben, alle unfre Roth 3hm flagen, alles 3hm in's Berge fagen, Ihn taglich bitten: ftop alles ans, ninn alles bin, was mich und Dich will trenten. So wird er benn auch unfre Bergen mit seiner Liebe erfüllen fonnen; wohl und, wenn wir auch noch fagen konnten: ich lebe, aber both nicht ich, forbern Chriftus lebt in mir. Run, ich habe bie freudige Soffnung, bas unfer lieber Seiland, bet sein Wert in uns angefangen bat, ber wird's auch vollführen bis an senen Tag. ---

# Shleiermader an feine Schwester Charlotte.

Riesty, ben 30ften August 1783.

Liebste Schwester! Mit wahrer Freude, Dankbarkeit und Beschamung hörte ich erst von Fris von Tsch., daß Du Erlaubniß nach Gnadenfrei habest; dann sah ich aus Deinem lieben Briefe, daß Du auch schon ins Chorhaus eingezogen seist, und nun hör' ich, was noch mehr ist, von Deiner lieben Pflegemutter, daß Du am lesten Gemein-Tag aufgenommen worden, wozu ich Dir benn herzlich gratulire und Dir vom Heiland recht viel Segen exditte.

Du hattest wohl Ursache auf mich zu zurnen, bag ich zu bieser frohlichen Rachricht fo lange ftillgeschwiegen und Dir seitbem noch feine Beile geschrieben habe; allein ich weiß, Du entschulbigft mich, jumal wenn ich Dir fage, baß ich es nicht habe übers berg bringen konnen, Dir zum erften mal im Chorhause nur ein fleines Billet zu schreiben, boch fonnte ich, ohne Dich mit Pofigelb zu beschweren, welches ich nicht wollte, feine schidliche Gelegenheit finden, Dir recht ausführlich zu schreiben und wartete immer auf bie nun enblich erfolgte Anfunft Deiner Pflege-Eltern, burch bie ich zu meiner größten Freude Briefe von unfern lieben Eltern und von Dir erhielt. Daß meine lieben Eltern meinen Brief noch nicht erhalten, wunderte mich sehr und ich glaube gern, bas fie mein vermeintes Stillschweigen, besonders jum Geburtstag unfrer lieben Mutter, befrembet hat; fo erhalten fie benn jest von mir und Carl, bie wir hier recht gefund und, wie Du leicht benten fannft, von Bergen vergnügt find, ben zweiten recht ausführlichen Brief; ich wollte Dich recht fehr bitten, ihn fobalb als möglich nach Anhalt zu beförbern und, wenn Du nämlich eber fcreibft, ihn nicht bis auf unfere Batere Unfunft marten au laffen. 3ch wunsche Dir recht berglich einen balbigen Befuch von unfrer lieben Mutter. Wie herglich wird fie fich freuen, Dich, wozu vor kurzer Beit noch so wenig Ansehn war, recht bubich im Chorhaus eingerichtet und recht innig und herzlich vergnügt unter Deinen Schwestern zu sehn. Aber ich wunschte mir auch balb einmal einen Besuch von Dir, um Dich nicht nur in ber Schwestern-Tracht zu fehn, wonach mich fehr verlangt, sonbern auch recht über Alles mit Dir ausreben zu können; und ben erften Onabenfreiern, die wieder herreisen, mußt Du Dich mit auf ben Bagen feten, um und mit einem gang unvermutheten achte tägigen Besuch zu erfreuen; bas mare recht! -

Run liebe Schwester, ich glaube, es wurde Dir lieb sein zu horen, wie hier die Bersammlungen eingerichtet sind, benn bas ift nicht in allen Gemeinen einerlei. Sonntage um 1/9 Uhr Li-

ticha beilandes an, bag wir biefen Weg mit unfern lieben Rinder marichlagen find, und es freut mich berglich, bas auch Die, mi lieber Cohn, bie Friebenogebanten unferes treuen birten in Dich immer klarer werben; ja wir konnen seine Gnabe und Bambergigfeit zu unserem Seelenheil gar nicht verkennen, wenn wir nur bebenten, wie er uns feit einigen Jahren geführt bat, wie er uns besonders in Absicht auf Euch wegen Tefchen bie Angen öffnete und wegen Salle mir fo ju fagen ben Beg 3ch führe biese Sachen Dir barum wieber in's Anbrufen, weil bie Sand bes Gerrn babei gar nicht zu verkennen it, und weil er und so gnabig und erbarmungsvoll recht mit Seilen ber Liebe aus ber verführerischen Welt herausgezogen bat. Er las uns, mein lieber Sohn, nun auch Ihm, bem treuen birten mierer Seelen, einzig und allein feft anhangen, unfere Bergen Im gang ergeben, alle unfre Roth 36m flagen, alles 36m in's berze fagen. Ihn taglich bitten: ftog alles aus, nimm alles bin, was mich und Dich will trenten. So wird er benn auch mire Bergen mit feiner Liebe erfüllen konnen; wohl und, wenn wir end noch fagen konnten: ich lebe, aber boch nicht ich, fonben Chriftus lebt in mir. Run, ich habe bie freudige Soffnung, bei unfer lieber Seiland, bet sein Werk in uns angefangen bat, ter wird's auch vollführen bis an senen Tag. - -

# Schleiermacher an feine Schwefter Charlotte.

Ricofy, ben 30ften Muguft 1763.

Liebste Schwester! Mit wahrer Freude, Dankbarkeit und Beicamung hörte ich erst von Fris von Tsch., daß Du Erlaubniß
nach Gnadenfrei habest; dann sah ich aus Deinem lieben Briefe,
taß Du auch schon ins Chorhaus eingezogen seist, und nun hör'
ich, was noch mehr ist, von Deiner lieben Pflegemutter, daß Du
am lezzen Gemein-Tag ausgenommen worden, wozu ich Dir benn
berzlich gratulire und Dir vom Heiland recht viel Segen erbitte.

reizen mehr und ich wurde bort vermuthlich so benken, als Du. Doch kann mich weber die Liebe zum Winter noch ber haß gegen ben Sommer in meinem vergnügten Gange stören, sondern nur, wenn ich sehe, ich liebe den heiland nicht genug, ich din Ihm nicht ganz zur Ehre, und wenn der tägliche Umgang mit Ihm nicht ungestört und ununterbrochen fortgeht. Aber so oft man zu ihm kommt als ein Sünder, der bloß aus seiner Gnade selig ist, so oft man sich einen Gnadenblid von Ihm ausbittet, so geht man nie leer von Ihm, Er wird nie untreu, so oft wir es auch werden; — aber boch se ungestörter, besto besser, je einförmiger, besto ruhiger, besto näher am himmel — am liebsten aber gang da. Aber sein Wille geschehe, er ist doch der beste.

Run noch eins. Lieber hatt' ich burch Dich, als burch Comtesse Lisette erfahren, baß unser Bater in Gnabenfrei gekrantelt hat; warst Du nicht bie erste, bie mich bavon hatte benachrichtigen sollen? Dann kannst Du unsern Bater baran erinnern, baß mein Beutel bie Schwindsucht hat, und bas vom Doft, es sollt's niemand glauben; Papa kann ihn euriren. Run leb' wohl unter bes Heilands Schup, bem ich Dich und mich empsehle, Dein Dich berglich liebenber Bruber.

(ohne Datum)

Beste Charlotte! Du hast recht, ich hatte es nimmermehr gebacht, einen Brief von Dir aus Anhalt zu bekommen, und ich konnte mich gestern, da ich ihn bekam, kaum enthalten, ein Freudengeschrei und ein "Ei ja, wär' ich auch da!" anzustimmen. Aber Charlotte, ich glaube, wenn ich in dem Fall wäre, wurd' ich mich viel mehr freuen, als Du, nach Deinem Brief zu urtheilen, thust, (besonders da, wie ich aus der Abresse sehe, unser Bater bei Abgang besselben noch zu Hause war). Es thut Dir leid, aus Deiner seligen Ruhe herauszusommen, und ich kann Dir nicht ganz Unrecht geben; aber liebe Schwester, Pflicht ist Pflicht und man muß sich immer freuen sie zu thun. Ich benke,

wenn Du Dich auch von Morgens um 5 bis Abends um 10 im Sause und Barten berumtummelft, so fannst Du eben so felia fein, eben so sehr bes Beilands Rabe fühlen, als in Deiner ruhigen Unthätigkeit (wenn Du mir bas Wort erlaubst), bie Du in Gnabenfrei genoffeft. Bare bas nicht, wie konnte ich es und alle kubirende, die wir unfre Gebanten fast beständig aufrichten muffen? aber bas Berg fühlt babei boch Jesu Krieben und Liebe, bavon bin ich mir, Dant fei es feiner Gnabe, ein Beweis. -Dag Du die Feier ber Marterwoche und bes Ofterfestes in ber Bemeine bast entbehren muffen, bat mir leib gethan, aber ich hoffe, ber heiland wird Dich getröftet und einigermaßen wenige ftens entschädigt haben. Das Amt wird freilich in — — nicht auf eine so feierliche und herzerhebenbe Art begangen, als bei und; man tann fich leichter zerftreuen, es werben nicht bie beiligen Empfindungen von Liebe und Ehrfurcht erregt, man fann nicht fo bie gange Bergensftellung in ben Berfen, bie ber Lituraus anftimmt, abgemalt seben, aber Charlotte, bie Sache ift boch dieselbe. Man genießt ebenso Jesu Leib, ber für uns bahin gegeben ift, und Jesu Blut, bas vergoffen ift zur Bergebung ber Gunden, und bie Wirfung biefes Genuffes muß ebenbiefelbe fein, wenn man mit einem Bergen, bas beschämt über bes Beilante Onabe und über seine Versehen, aber boch froh und getroft ift, weil es fich an 3hm erlaben fann und mit einem ehrfurchtes aber auch liebevollen Ginn hinzutritt, — bas wirft Du wohl erfahren haben.

Ich wollte Dich nun nur noch einiges Deinen Aufenthalt zu hause betreffend bitten, wenn meine Bitten nicht zu spät kommen. Erstlich sei boch froh, daß Du einmal wieder in Birthschaftsgeschäfte hineinkommst; es ist für ein junges Frauenzimmer unumgänglich nothig, etwas davon zu verstehen; Du kannst ja boch nicht wissen, wo Dich der Heiland noch einmal hinführt und ob es Deine Bestimmung ist, immer im Chorhause vor dem Rab-Rahmen zu sitzen. Zweitens, sei nicht zu ängstlich, ob Du's

auch recht machst, benn bas taugt gar nichts. Rein Grundst heißt: Frisch gewagt ist halb gewonnen. Bersteht sich, baß bas frisch-wagen bie nothige Behutsamkeit und Ueberlegung nicht aussschließt. Drittens, bebenke fleißig, baß man von allen Seiten auf Dich sehen und von Dir auf die Gemeine schließen wird; barum sei nicht zu niebergeschlagen und melancholisch, bamit die Leute nicht in der Meinung bestärkt werden, daß die Herrnhuter sämmtlich Ropfhänger sind. Biertens, rede ordentlich und bediene Dich keines Wortes, das Du im Schwesterhause erst gesernt hast, benn die taugen nichts und es wird sie niemand verstehn; überhaupt wünsche ich — (ver Schluß sebt)

Nicety, ten 22ften December 1753.

Berglich geliebte Schwefter! Die beugende Rachricht von bem Beimgange unfrer lieben Mutter erfuhr ich vom Bruber 3. aus unfres lieben Baters Brief an ben Bruber St. Er ließ mich und Carl an einem Mittwoch Bormittag zu fich rufen; ich fah es ihm gleich an, bag er une nicht viel Butes zu bringen batte, und mein Berg schlug mir schon, ba ich hinein tam. Er las uns ben größten Theil bes Briefes vor, und es war mir ben erften Tag wie ein Traum, ben ich nicht glauben fonnte. Die Befchreibung ihrer letten Stunden ift mir recht jum Segen gewesen, und ber Borgang, bei bem ber Beiland gewiß feine Abfichten hat, macht mir bas Gnabenloos in ber Gemeinde noch wichtiger. 3ch benfe jest oft baran, was fie in Gnabenfrei gefagt: "Jest wird man bie Rinber alle in bie Gemeinde bringen, bann ift man ja boch hier zu nichts mehr nut, ba legt man fic bin und schläft ein." Auch ba ich hier Abschied von ihr nabm. mar es mir fo, ale murbe ich fie nicht mehr wieber feben. Unfer Bater ift ber, ben ich bei ber Sache am meiften bebauere; ich ftelle mir seinen Bustand recht schredlich vor. D, wie sehr wunschte und gonnte ich ihm bas Glud, auch in einem Gemeindeort zu

338

sein! aber ich glaube taum, daß dieses Loos für ihn ausgehoben ist; er ist jest doppelt so groß der Gegenstand meiner Betrachtung und meiner Burbitte; ich habe seit August keine Zeile von ihm besommen, und ich glaube gern, daß ihm der erste Brief an thick eben so schwer werden wird, als mir der erste an ihn geworden ist. Für jest will ich mich Deiner Liebe und Fürditte empsehlen und Dich meines herzlichen Antheils versichern, falls Du in dem Theil in eben so einer Lage sein solltest, als ich, eben so sehr meiner Freude, wenn es Dir besser gegangen ist. Lebe wohl und behalte lieb Deinen Dich herzlich liebenden Bruder.

#### Der Bater:

Anbalt, ben 31ften Januar 17840. at

Meine heiglich geliebten Kinber! Ihr feib nun mutterloft Baifen und ber liebe Seiland hat Euch über ihren Seimgang getröftet baburch, bag Er Ench bie Gnabe verleiht an Ihn in glauben und bag Ihr burch ben Glauben an Ihn es wiffet, baf and fie, weil fie an Ihn glaubte, bei Ihm babeim ift ewigklich. Darum follt Ihr auch ihrer nie vergeffen, sonbern fie foll Euch ftets eine Ermunterung jum Preise Gures Schöpfers und Seilandes fein, ber Euch eine folche Mutter gab, bie Gure Seelen liebte, um Guer emiges Beil beforgt mar und burch feine Gnabe in gesegnetes Wertzeug in seiner hand warb, baf Ihr lieben Rinder ben Berführungen ber argen Belt entriffen und zu feinet Bemeine als in einen ficheren Safen gebracht wurdet. Danket Ihr bem lieben Beiland bafur herzinniglich, aber bittet Ihn auch ohne Unterlaß, baß Er Euch zu seinem ganzen Gigenthum machen mb Euch ein Berg schenken wolle, welches Ihm ganz und allein ngeben ift, so bag Ihr nur fur Ihn allein zu leben wunschet. D meine lieben Kinder, die ich jest mit noch mehr ungetheilter Baterliebe, als jemals, oft in Gebanken an meine Bruft brude mb bem treuesten Bergen meines innigstigeliebten Beilandes taglich im Gebet empfehle, — ach ich bitte Euch, seib boch nicht gleichgultig gegen bie übergroße Gnabe, bie ber Heiland Euch und mir baburch hat wiberfahren laffen, baß Er Euch zu seinem Bolfe gebracht hat. — —

# Shleiermacher an seine Schwester Charlotte.

(ohne Datum)

Hint um 8 Tage spåter gehabt, als die Gnabenfret'sche und andere, namlich gestern, da mir der Heiland die Gnadenfret'sche und andere, namlich gestern, da mir der Heiland die Gnade schenkte, zum zweiten Male zuzusehen. Rachmittags vor dem Liebesmahl ber kam ich Deinen Brief. Ich weiß gewiß, daß Du Dich mit mir barüber freuen, ihm, dem gnädigen und guten Heiland, danken und ihn mit mir ditten wirst, seine Gnade besonders in den 14 Tagen die zum grünen Donnerstag, da ich sein Fleisch und sein Blut im heiligen Abendmahle genießen werde, von Tag zu Tag größer und herrlicher werden zu lassen. "Ich will sie alle zu mir ziehen" hieß es in der gestrigen Losung; das wird er in Gnaden auch an mir erfüllen; er ist auserstanden, zu helsen allem Elenden aus Erden, das giebt mir auch ein Recht an ihn; er ist meine Zuversicht allein, der Gott, für mich am Kreuz erblaste.

Bunsche für uns beibe schließe ich; bente an mich und liebe Deinen Dich in Sesu Liebenben Bunber beibe für uns beibe schließe ich; bente an bem Tage besonbers an Dich benten; ach, erfüllte Jesu Liebe unsre Herzen Tag und Racht! Wären wir ihm nur ganz zur Freude, stünden wir immer in einem ganz ungestörten Umgang mit ihm, könnte uns nichts auch nicht einen Augenblick von ihm abbringen! Mit biesem Bunsche für uns beibe schließe ich; bente an mich und liebe Deinen Dich in Jesu liebenden Bruber.

(ohne Datum)

Den 21ften b. hatten bie hiefigen lebigen Bruber einen Jehrtag, wobei zwölf Junglinge aus unserem Sause, die zwei Tage barauf nach Barby abgegangen find, in's Bruberchor auf genommen wurden. Auf bas Chor-Abendmahl, welches wir bei biefer Belegenheit batten, batte ich mich schon in meiner Confirmationszeit gefreut, und Du fannft Dir meinen Schmerz vorftellen, ba es uns nicht erlaubt wurde, es mit zu genießen. Bas Du von ben letten ichonen Keftzeiten fagit, ba Limme ich ganz mit Dir überein, und auch mir find fie febr gefegnet gewesen, Es ift wahr, alle Tage, bie Gott werben laßt, follen ber Bemeinde Festiage werben ber Marter Bottes; aber bei folden Belegenheiten, in fo fconen Jest und Gebentzeiten, ift boch immer noch ein gang eigener bleibenber Segen. Run behalte mich lieb, wie Du es von wir versichert sein kannft und bente fleißig an Deinen Dich beralich liebenben Bruber. 111

(ohne Datum)

1,

— Uebrigens ist ber Schritt in ein anderes Thor, den ich in vier Wochen vor mir habe, nichts Geringes, und wenn ich so auf das Bergangene zurücklicke, so wird mir dabei ganz eigen w Ruthe. Ich din etwas mehr als zwei Jahre ein Knabe in der Gemeinde gewesen; das ist eben nicht lange, aber ich habe in der kurzen Zeit viel ersahren, d. h. viel Schlechtes von meiner Seite und viel Gnade von Seiten des Heilandes; ich habe Jorn verdient, heißt es meinerseite; ich habe Dich versühnt, ruft das Lamm vom Kreuz. Wenn ich dann bedenke, was man von einem Bruder sordert, so müßte ich freilich verzagen, wenn ich es im Bertrauen auf mich und meine Kräste wagen sollte; darum, liebe Charlotte, benke sleißig meiner vor dem Heiland und bitte ihn, mir zu diesem neuen Beruse seine Gnade zu schenken.

Laß mich aus ben Wunden, Lieber Herre mein, Alle meine Stunden Rur recht fröhlich sein! Riemand ist seliger, als ein Sunder, — Hört es und glaubt es, ihr Menschenkinder! — Der Gnade hat.

Lebe wohl, liebe Charlotte, und laß Deine Liebe zu mir mit ben breißig Meilen; die ich weiter von Dir entfernt fein werbe, nicht abnehmen, sondern wachsen.

#### Der Bater:

Gnabenfrei, ben 6ten Oftober 1784.

Mein lieber Sohn! Ich bin herzlich erfreut und bankbar über ber Bnabe, bie ber Seiland Dir wiberfahren lagt, ba ich aus Deinem Briefe febe, bag Er burch feinen Beift ben Bunfc und bas Beftreben Dir erhalt, nur 3hm gur Freude gu leben. Cel Ihm für biefe unaussprechliche Gnade und felbft auch bafür von Gerzen bankbar, baß Er es Dich fühlen läßt, baß Du Ihn nicht immer fo liebst, wie Du follteft. Das muß Dich nicht muthlos machen, noch auch ben Bunfch bei Dir erregen, bas Du balb aller biefer Roth möchtest überhoben sein, sonbern ich bitte Ihn flehentlich, baß bies und alles, was Du noch erfahren wirft, Dich zu bem glaubigen und ftete unverwandten, feften Blid auf seine Wunden leiten moge, ber jebe Unzufriebenbeit nieberschlägt, und bei welchem man auch schon hier fann felig fein. So wird in ben Warte-Stunden bei Betrachtung feiner Bunben und fur Dich vergoffenen Babren Dir bie Beit nicht lange wahren. Dies ift, mein lieber Sohn, ber einzige und befte Rath, ben ich bei Deiner gegenwärtigen Bergenoftellung Dir zu geben weiß, daß Du Deinen lieben Seiland unaufhörlich anrufft, baß Er Dich immermehr die Rraft feines Blutes moge laffen erfahren; fo wirft Du in ber Bahrheit fingen fonnen: Dein theures Blut, ber Lebensfaft, giebt mir ftets neue Lebensfraft. — —

Fahre fort Deiner lieben Schwester, mit welcher ich seit einigen Tagen mich erfreue, fleißig zu schreiben und liebet Euch und ermuntert Guch einander zum Glauben und zur Liebe und betet auch für mich! — —

## Der Ontel Stubenrauch an Schleiermacher.

Salle, ben 19ten Rovbr. 1785.

Mein fehr lieber mir theurer Reveu!

- Ge freut mich herzlich, daß ich die ganze Einrichtung Ihrer Studien aus Ihren Briefen ersehen habe; ich habe bas bortige Seminar schon immer als eine fehr nügliche und zweckmäßige Einrichtung gefannt, und es ift mir fehr lieb, baß Sie bort so gute Gelegenheit haben in philosophischen und theologie ichen Biffenschaften was grundliches zu lernen, ohne unfre Acabemie besuchen zu burfen, wo freilich jest so mancher rechtschaffne Jungling feine ganze Gemutherube einbust, mit 3weifeln und leeren Spekulationen ober unnüger Rritif belaftet wirb, und bas, was ihm bas ichatbarfte mar, verliert, ohne hinlanglichen Erfat. Bludlich find Sie und konnen es Ihrem treuen herrn und heis land nie genug banten, baß Gie allen folchen Berleitungen von ber seligmachenden Wahrheit nicht ausgesett find. Rur bitte ich recht fehr, ja nicht alle Diffentirenben auf eine gleiche Beife ju betrachten, und fich jur Dulbsamfeit ju gewöhnen. 3ch weiß gar wohl, bag Dulbsamfeit jest ein Modewort, mit bem auch vieler Mißbrauch und Unfug getrieben wird. Aber ich glaube immer, bag, um billig über folche Berirrte zu urtheilen, man allezeit Rucficht nehmen muffe auf die mehr ober minder vortheilbafte Lage, worin sie sich befunden, auf ihre Erziehung, ersten Unterricht und bie Eindrude, die dadurch bei ihnen gemacht worben find — und bann muß man boch auch bei ben sogenannten Reuerern noch immer sehr verschiebene Grabe und Rlassen amnehmen. — Ich zweisle nicht, daß die so billig benkenden Brüder dies ebenfalls in den exegetischen Kollegiis, die Sie jeht hören, gelegentlich anzeigen und ihren jungen Mitgliedern eine vernünstige Dulbsamkeit empschlen werden — so werden Sie gewiß den großen Schaden einsehen lernen, der aus dem schon frühzeitig ausgekommenen Extra ecclesiam nulla salus durch alle Jahrhunderte entstanden ist. — — Es gereicht Ihnen zu Lod und mir zu einer sehr großen Freude, daß Sie so vorzüglich Lusk an der Exegese empsinden. Denn der rechte Verstand der Schrift ist ja doch immer die Hauptsache, wovon sowohl unfre eigene Ruhe und Trost, als auch dereinst eine gesegnete Amtssührung abhängt.

Balle, ben 10ten December 1785.

- 3ch fange biesmal mit bem letten Theil Ihres Briefes in meiner Beantwortung an. Mit bem Nulla salus extra ecclesiam habe ich gewiß ber guten Brübergemeine feinen Borwurf machen, sonbern nur eine wahre thatige und ausgebreitete Tolerang in einem vernünftigen Berftande Ihnen empfehlen wollen, da in unfrem Jahrzehnt soviel über Toleranz geredet und geschrieben, und meinem Bebunten nach boch so wenig mabre Tolerang ausgeubt wird. — Daß Sie bie allgem. Lit. Zeitung lefen, macht mir ein mahres Bergnugen, indem meinem Bebunfen nach bies eins ber besten Journale ift und manche anbre unnötbig macht. Ihr Urtheil über Bahrt ift sehr wahr. Wer ber Berfaffer ber Sittenlehre fur alle Stanbe fei ober fein foll, mag ich nicht nachsagen, ba ich es nicht gang zuverläffig weiß. - Schreiben Gie mir boch in Ihrem nachsten, ob Gie noch fo viel Luft gur Mathematif haben als vorbem. Un weiterer Unmeisung, bente ich, wird es Ihnen in Barby nicht fehlen.

#### Der Bater:

Anhalt, ben 27ften Jamer 1786.

Ich banke Dir, mein lieber Sohn, für Deinen irenen Bunfch zu bem neu angefangenen Jahre; mehr aber wünsche ich Dir und mir bankbaren Genuß alles bessen, was ber Heiland und so werbienter Weise hat widersahren lassen. Die Jukunft ift in feiner Hand und kann nie anders als gut für uns sein; aber das Gegenwärtige und Bergangene genießen und immerdar seine Freundlichkeit schmeden, das macht uns seilg und das wünsche ich and Dir.

Ich hoffe, daß ich Dir 20 Rthle., warum Du bitteft, noch werde geben tonnen, obgleich alles auf's Genaueste eingetheilt ifts Du mußt aber Gebuld haben und mir Zeit laffen. — —

## Der Cobn:

Berby, im Mary 1786.

Bester Bater! Borigen Sonnabend empfing ich die Einlage und hatte Ihnen also schon einen Bostag eher geschrieben, wenn mich nicht ein boser Finger daran verhindert hatte. Run aber seize ich mich sobald als möglich hin, um Ihnen für Ihren letten Brief und die viele väterliche Liebe so herzlich als möglich zu danfen.

Sie geben mir gleich zu Anfang die große Regel, mich bes Gegenwärtigen zu freuen, des Bergangenen dankbar zu erinnen, in Absicht auf die Jufunft aber mich auf den herrn zu verlaffen, in bessen hand sie ift. Ich erkenne sehr wohl, bester Bater, das diese Regel besonders in meinen Umständen eine nothwendige Sache zu einem vergnügten und zufriedenen Leben ist; aber ich muß auch meine Schwäche hierin bekennen. Es ist wahr, wenn ich in mein siedzehnjähriges Leben zurücksehe, so sinde ich darin sich nachgezeichnete Proben von der gutigen und barmherzigen Leitung des herrn aller Dinge und von seinem Achthaben auf

sohn nicht Gerechtigseit genug wiedersahren lassen, wenn Sie schreiben "als Philosoph betrachtet haben wir doch Männer, die wir ihm an die Seite sezen können, und bei deren Tod doch nicht halb so viel Aufsehens gemacht wurde." Denn Mendelssohn war auch mehr als Philosoph; ihm hat in der That unsre Literatur, unsre Sprache selbst und die gesunde Kritik ungemein viel zu danken. —

## Der Sohn an den Bater.

Barby, . . . . 1786.

- 3ch bin übrigens jest hier, Gott fel Dant, burch eine auch für meinen Beutel gute Diat und hinlangliche Motion ge fund und auch vergnügt. Rur eins gefällt mir nicht. 3ch möchte gern Theologie ftubiren und zwar recht von Grund aus; bas werbe ich mich aber nicht rühmen konnen, wenn ich von bier wegfomme, und baran ift unfre, wie mich baucht, etwas zu große Eingeschränftheit in ber Lecture Schulb; benn von allen jetigen Einwendungen, Ginwurfen und Streitigkeiten über Eregefe und Dogmatif befommen wir nichts ju lefen, als in ben gelebeten Beitungen; auch in ben Collegien erwähnt man ihrer nicht einmal hinlanglich und boch ift die Renntniß berfelben einem angehenben Theologen ichlechterbinge nothwendig. Dies Berfahren erregt auch sogar bei manchem ben Berbacht, als mußten viele Einwurfe ber Reuern wohl fehr acceptabel und schwer zu widerlegen fein, weil man sich fürchtet sie uns vorzulegen. So benke aber ich nicht, und überhaupt macht bies kleine Dispergnugen für jest noch feine große Störung in meiner Rube und Sie find ber einzige, mit bem ich bavon gerebet habe. 3ch empfehle mich in Ihre und ber Mama gartliche Liebe \*) und bin mit aller kindlichen Liebe und Berehrung Ihr gang gehorsamster Sohn.

<sup>\*)</sup> Der Bater batte fich von neuem verheirathet.

#### Der Bater:

Anhalt, ben 22ften Auguft 1786.

Mein lieber Sohn! Ich wunsche Dir und Deinen Commilitonen viel Glud, bag Ihr ben Grafen Reuß zu Eurem Bor-Recher besommen habt; und bag besonders Du sehr wohl bamit aufrieben und bes Schreibens um Belb und Bulage überhoben bift, merke ich Deinem Briefe an. Es ift wohl fehr aut, wenn man beim Aubiren forgenfrei sein kann. 3ch selbft bin nicht fo gludlich gewesen; aber meine bedrängten Umftande gereichten mir mm Segen, und fo hoffe ich, ber liebe Beiland wirb auch bas, was Dir unangenehm ift, g. E. Deine Kranklichkeit, zu Deinem wahren Beil gnabiglich wenben. Seine unfichtbare Sand leitet boch immer auf ben ficberften Bfab, wenn man ihr fich kindlich aberlast. Thue bas, lieber Sohn, auch in Deinen Stubien und sei verfichert, Du verlierft nichts, wenn Dir auch bie Ginwenbungen und Erklarungen ber Reueren unbekannt bleiben. meibe Diefen Baum bes Ertenntniffes - und bie gefährlichen Lochungen zu bemselben unter bem Schein ber Grunblichfeit. 3ch babe faft alle Biberlegungen bes Unglaubens gelefen; fie baben mich aber nicht überzeugt, sonbern ich hab's erfahren, bag ber Blaube ein Regale ber Bottheit und ein pur lauteres Werk ihres Erbarmens sei. Du willst ja überbem kein eitler Theologe werben, sonbern Dich nur geschidt machen, bem Beiland Seelen mauführen, und bagu brauchst Du bas alles nicht, und fannst es Deinem Beiland nie genug verbanten, bag er Dich bat gur Brubergemeinde gebracht, ba Du beffen gar wohl entbehren fannft. Blaube überbem, bag bie Bibel eine unerschöpfliche Quelle ift, bie Deinen Durft nach Biffen überschwenglich ftillen tann. Dache Dir befonbers bas Sebraifche recht grundlich befannt; benn bag auch hier noch mancher Schat vergraben liegt, fannst Du jum Theil aus Bruber R's. Erflarungen lernen. Bunfcheft Du bann außerbem zuweilen etwas Angenehmes und zugleich Erbauliches und im Glauben Befestigenbes zu lesen, so wirft Du bas in ben Schriften berer finben, welche bie Liebe, Macht und Weisheit bes Gottes, ber am Kreuz für uns Gottlose gestorben ist, auch in ber sichtbaren Natur zeigen und barstellen, z. B. eines Martinot's, Sanber's, Bonnet's und Harvey's, besonders bes letteren. Es ist gewiß etwas sehr Erhebendes, bas aber bei dem Glauben an die theure Gottes-Marter zugleich auch zu ber tiessten Beugung und durchdringendsten Compunction führt, wenn man bei solcher Lecture nicht nur die unermeßliche bis zu uns Elenden und Berlorenen sich herablassende Tiese der Liebe Gottes, sondern auch ihre Höhe, Länge und Breite bewundern und babei einigermaßen erfahren kann, was der viel umfassende Geist des Mannes der mals ohne Zweisel sühlte, als er dieses Berschen machte:

Führst Du gleich bas Steuerruber Der gestirnten Monarchie, Bist Du bennoch unser Bruber; Kleisch und Blut verkennt sich nie.

Sier finbest Du ein weites Felb fur Deine Wifbegierbe, auf welchem Du vor Stolz und Gitelfeit gefichert bleiben und zulest gludlich zu ber seligen Ginfalt wirft zurudgeführt werben. —

# Der Sohn:

Barby, ben 21ften Januar 1787.

Bartlichst geliebter Bater! Iwar spat, aber barum boch nicht minber aufrichtig, nicht minber feurig fommt diesmal mein Gludwwunsch zum neuen Jahr. Je alter man wird, bester Bater, je mehr man bem Lauf ber Dinge auf ber Welt zusieht, besto mehr wird man überzeugt, daß man aus Furcht was boses zu wunschen lieber nichts von alle bem wunschen soll, was man insgemein sich und anderen zu wunschen pflegt; alles ist unter ben Umständen Glud, unter anderen Unglud, aber Ruhe und Gelassenheit bes Herzens unter allen Umständen, das ist es, was ich Ihnen wunsche, und — was kann einem Bater wohl lieber sein,

. ;

als bas - Freude zu erleben an Ihren Kindern. Je mehr ich Ihnen biefes, als Ihr Sohn, aus vollem kinblichen Bergen wilnsche; befto mehr Ueberwindung toftet es mich, besto mehr greift es bas Innerfte meiner Seele an, baß ich Ihnen jest gleich etwas melben foll, was Ihre Soffnung auf die Erfüllung biefes Bunfches fo sehr wankend machen muß. 3ch gestand Ihnen in meinem letten Brief meine Unaufriebenbeit über meine eingeschränfte Lage, ich fate Ihnen, wie leicht fie Religionszweifel, bie bei jungen Leuten m unferen Beiten fo leicht entstehen, beforbern tonne, und fuchte Sie baburch auf bie Rachricht vorzubereiten, bag ber gall bei mir eingetreten fei; aber ich erreichte meinen 3wed nicht. Sie glaubten mich burch Ihre Antwort beruhigt, und ich schwieg unverantwortlicher Beife feche ganger Monate, weil ich es nicht über's Berg bringen konnte, Sie aus biefem Brrthum au reißen. Der Glaube ift ein Regale ber Gottheit, fchrieben Sie mir. Ach, befter Bater, wenn Sie glauben, baf ohne biefen Glauben feine, menigftens nicht bie Seligfeit in jenem, nicht bie Rube in biefem Leben if, als bei bemfelben, und bas glauben Sie ja, o, fo bitten Ste Bott, baß er mir ihn fchente, benn für mich ift er jest verloren. 3ch fann nicht glauben, bag ber ewiger, wahrer Gott war, ber fich felbft nur ben Denschensohn nannte, ich fann nicht glauben, baß sein Tob eine ftellvertretenbe Berfohnung war, weil er es felbst nie ausbrucklich gefagt hat, und weil ich nicht glauben kann, baß fie nothig gewesen; benn Gott fann bie Menschen, bie er offenbar nicht zur Bollfommenheit, fonbern nur zum Streben nach berfelben geschaffen hat, unmöglich barum ewig ftrafen wollen, weil fie nicht volltommen geworben find. Ach, bester Bater, ber tiefe burchbringenbe Schmerz, ben ich beim Schreiben biefes Briefes empfinde, hindert mich, Ihnen bie Geschichte meiner Seele in Abficht auf meine Meinungen und alle meine ftarten Grunde fur biefelben umftanblich ju erzählen, aber ich bitte Sie inftanbig, halten Sie fie nicht fur vorübergebenbe, nicht tief gewurzelte Bebanken: fast ein Jahr lang haften fie bei mir und ein langes angestrengtes Nachbenken hat mich bazu bestimmt. 3ch bitte Sie, enthalten Sie mir Ihre stärksten Grunde zur Wiberlegung bereselben nicht vor, aber, aufrichtig zu gestehen, glaube ich nicht, bas Sie mich jest überzeugen werben, benn ich stehe fest barauf.

Co ift fie benn beraus, biefe Rachricht, Die Sie so fehr ets schreden muß. Denten Sie fich gang in meine Seele binein bei meiner - ich fann mir mit gutem Gewiffen bas Beugniß geben und ich weiß, Sie sind felbst bavon überzeugt — bei meiner fehr großen, gartlichen findlichen Liebe ju einem fo guten Bater, wie Sie, bem ich alles zu banken habe und ber mich so heralich liebt; vielleicht konnen fie fich einigermaßen vorftellen, mas mich biefe Beilen gefostet haben. Gie sind nun geschrieben mit gitternber Sand und mit Thranen, aber ich wurde fie auch noch jest nicht forticbiden, wenn mich nicht meine Borgefetten bazu veranlaßt und mir gewiffermaßen aufgetragen batten, es Ihnen zu schreiben. Troften Sie fich, liebster Bater, ich weiß, Sie find lange in ber Lage gewesen, in ber ich bin. Zweifel frurmten ebemals ebenso auf Sie los, als jest auf mich, und boch find Sie noch ber geworben, ber Sie jest sind; benten Sie, hoffen Sie, glauben Sie, baß es mir ebenso geben fann und fenn Sie verfichert, bag ich mich, so lange ich auch nicht mit Ihnen eines Glaubens bin, boch immer befleißigen werbe ein rechtschaffner und nublicher Menich ju merben, und bas ift boch bie Sauptsache.

Ich habe meinen hiesigen Borgesetten meine Gedanken aufrichtig bargelegt, man ist babei ins Ganze genommen liebreich
mit mir umgegangen; man hat mir gesagt, man wolle noch warten, ob nicht die Stunde einer glücklichen Aenderung bald schlagen wurde, hat mir aber auch oft und beutlich gesagt, was sich
wohl von selbst versteht, daß ich mir auch nicht auf das geringste
Amt in der Gemeine Rechnung machen könne, die ich meine Gesinnungen umstimmte. Ich weiß, bester Bater, soviel Kummer
ich Ihnen auch jest mache, so werden Sie mir doch Ihre väterliche Liebe und Borsorge nicht entziehen. Sie werden selbst sehen,

baß es nothig ift, auch auf ben Kall, baß es nicht sobalb geichete, wovon ich leiber fest überzeugt bin, Magregeln zu nehmen. bamit ich mich zu einem brauchbaren Mann außer ber Gemeine bilde, ba ich es in berselben für die Zeit nicht sein kann. Erlauben es Ihre Umftanbe nur einigermaßen, so laffen Sie mich auch nur auf zwei Jahre nach Halle ziehen. Sie sehen, mein Durchkommen in biesem Leben hangt bavon ab. 3ch glaube faum, daß Sie Ihre Einwilligung bazu geben werben, baß ich ba Theo. logie fortstubire, benn Sie werben unserm Baterland nicht noch einen heterodoren Lehrer mehr geben wollen. Ronnen Sie es aber mit autem Gewiffen, ba ich mich boch vermuthlich nur bem Shulwefen widmen murbe, fo mare es mir boch bas liebfte, weil ich am meisten bazu vorbereitet ware und meine Reigung boch babin geht. Auch fonnte ich ba meine Gebanken eber anbern, als beim Studiren in ber Gemeine; ich hatte mehr Belegenheit, alles zu prufen, und wurbe vielleicht feben, bag auf ber einen Seite manche Grunde nicht fo ftart und auf ber anderen manche farfer find, ale ich bachte. Bas ich aber ftubiren foll, feb Ihnen lediglich überlaffen. Bei ben Rechten ift bas ichlimme, baß ein burgerlicher Jurift felten eine Stelle finbet, und bei ber Medicin, bag ich aus Mangel ber nothigen Vorkenntniffe mehr ale 2 Jahr brauchen murbe und bie Collegia ohnehin viel theurer find. Bielleicht fann ber Onkel freie Wohnung ober freien Tisch bei fich geben, vielleicht mare fonft ein Freitisch ober gar ein fleines Stipenbium zu bekommen. Es ftubiren ohnehin jest feche junge Brüder in Salle jura und die nebst meinem alten Breslau'schen Freund 28- und bem herrn S- wurden hinlangliche Befellichaft fur mich fenn, so bag Sie von biefer Seite vom Berberben ber Universitäten für mich nicht viel ju fürchten hatten; ich wurde so alle meine Zeit zum Studiren brauchen und einsam unter ber Aufficht meines Onfels leben.

Wenn Sie jest mit ben Geschwistern in herrnhut barüber communiciren und ihnen die Sache vorstellen, so werben Sie es

vielleicht bahin bringen, daß ich mit Bewilligung Salle gehe, so daß mir die Rudfehr in die Gemmeine Gesinnungen andere, freisteht. Die Gest wohl einsehen, daß diese Ablenfung meines Rachber andere Gegenstände das beste Mittel ist, dies nach bewerkstelligen. Sollte mich aber auch das für der Gemeine trennen, so ist es doch besser, als hind nicht andere, in der Gemeine ein unzufried tiges Leben führe; andere ich mich aber in Sall unmöglich, daß ich dann auch wieder in die Ge

Sie werben es biefem Brief ansehen, gelie sauer er mir geworben ift. Gott ftarke Sie, b. Schaben Ihrer Gesundheit, ohne zu großen & baß es Ihrer väterlichen Liebe gegen mich Abbrucgen. Er weiß am besten, was es mich geko geben. Nur noch biese einzige Bitte: entschlie als möglich. Zu Oftern gehen alle Cursus was hilft es, wenn ich noch ein halbes Jahr viel Gelb verzehre und es hernach boch bazu

Mit Wehmuth tuffe ich Ihnen, befter Bibitte Sie, alles von ber besten Seite anzuscherlegen, und mir noch fernerhin, so fehr es Ihre väterliche, mir unschätbare Liebe zu schrefummerten, Sie innig verehrenden Sohn.

#### Der Bater:

Muhaff, Di

Du unverständiger Sohn! wer hal Du der Bahrheit nicht gehorcheft? welchen die Augen gemales war, und ben Die liefest fein, wer bat Die horden? Sohn O hat; aber ein wenig Sauerteig verschuert ben gangen Teig. Das nämliche Berberben Deines Herzens, welches vor vier Jahren Dir Bange machte, daß Du mit bemselben in der Welt werdest ganz verloren gehen, und Dich damals zur Gemeine hintried, ach! davon hast Du leider noch immer etwas dei Dir geheget, das hat nun Dein ganzes Wesen durchsäuert und treibt Dich wieder aus der Gemeine. Ach mein Sohn, mein Sohn! wie tief deugst Du mich! welche Seuszer pressest Du aus meiner Seele! und wenn Abgeschiedene einige Rotiz von und nehmen, o welch' graussamer Störer der Ruhe Deiner seligen Mutter dist Du dann jest, da selbst Deine Dir fremde Stiefmutter mit mir Dich deweint.

So gehe benn in die Welt, beren Ehre Du suchst. Siehe, so Deine Seele von ihren Träbern kann satt werden, da sie die stitliche Erquidung verschmähet, welche Jesus allen nach ihm dürstenden Herzen schenket. Hast Du benn nie ein Tröpstein Balsam aus seinen Wunden gekostet? und ist das alles Trug und hendelei gewesen, was Du geschrieben und zu empsinden so oft betheuert hast? War es aber Wahrheit, o so wird's mächtig an irnem Tage wider Dich zeugen, wo Du nicht innsehrst zu Deinem ewigen Erdarmer. Ev. Joh. Cap. 12, V. 48—50. Hebr. Cap. 6, V. 4—6.

Ach! in welche Berblendung hat das Berberben Deines Heisens Dich gestürzt! Du glaubst in der Welt den Weg zu finden, um zu der Gemeine, in welcher Du warst — (denn leider mit Deinem Herzen bist Du nicht mehr da) — wieder zurückzusehren; und eben so widersprechend sind Deine Einwendungen, die Du kark nennst; ja, stark und mächtig ist der Eigendünkel und Stolz Deines Herzens, aber nicht Deine Einwürfe, welche sogar ein Kind umzustoßen vermag. Du wähnst, Iesus habe nie selbst geslagt, daß er Gottes Sohn oder, welches eins ist, der wahre ewige Sott sei, da doch der Hohepriester wegen dieses seines Bekenntwisses, welches er und alle Juden für eine Gotteslästerung hielen, ihn zum Tode verdammte. Du wähnst, der Mensch sei von

Bott wohl jum Streben nach Bollfommenheit, aber nicht jur Bollfommenheit felbft erschaffen; also bat Gott ben Menichen im Born und zu feinem eiwigen Unglud geschaffen, indem er ibm eine Erfenntniß von etwas und Streben nach etwas gegeben und eingepflanzt bat, mas boch ber Mensch in alle Ewigkeit zu erreichen nicht fähig ift. Aber nicht bas, was Du Bollfommenheit nennst, sonbern Gottes Berberrlichung ift ber erfte und ber lette 3wed aller feiner Offenbarungen und Werfe; er ift bie Liebe, und wer in bem Benug feiner Liebe bleibet, ber bleibet in Bott und Gott in ihm; biefer Spruch muffe Dich belehren, bag Gott, ba er einig ift, auch nur einen 3med haben fonne, ben namlich. baß seine Liebe, sein Lob und seine Berberrlichung unfre jetige und fünftige Seligfeit werbe und ewig bleibe und er allein alles in allem fei. Soll aber Gottes Berherrlichung jugleich unfre Seligkeit sein, (benn nur ein 3med tann Statt finden), fo muß ja feine Liebe, fein Lob und feine Berberrlichung unfer einziges und ewiges Intereffe werben, so bag wir baran selbst unfre ewige Freude und bie Erfüllung unfrer Bunfche in alle Ewigfeit finben. Denn nur bas fann Seligfeit uns werben, mas wir felbft bafur halten und wunschen. Goll aber die Celigfeit, die Gott in feiner Liebe uns bereitet hat, auch bas einige Dbject unfrer Bunfche und bemnach auch une mahrhafte Seligfeit werben, fo fiehft Du ig wohl, lieber Sohn, bag unfre Bergen bagu erft gang umge ftimmt werben und wir aus ber Bielheit in bie Ginheit und von ber Liebe bes Fleisches und unfres 3ch ju ber Liebe bes Liebenswurbigften gurudfehren muffen. Darum nun bat Gott uns alfo puvor geliebet, bag er feines eingebornen Sohnes nicht verschonete, fondern ihn für uns bahin gab - bamit, wenn wir burch bie Rraft feines Beiftes bas glauben tonnen, bag fich ber mabre Gott für une verlorene Menschen gegeben in ben Tob, baburch in unseren erftorbenen Bergen ein neues Leben erzeuget, ein Rener bantbarer Liebe, ganglicher Ergebung und Gottes-Berberrlichung, bas ewig brennen foll, entgundet werben moge. Bon biefem

Slanden nun, als der Quelle solcher Liebe und Gottes-Berherdlichung habe ich Dir geschrieben, daß sie ein Regale der Gottheit sei, und das mit allem Recht, damit nicht und auch nicht in dem allergeringsten Theil dem Geschöpf, sondern Gott allein die Ehre unster ganzen Seligkeit jest und ewig gebracht werde. Denn darum hat Er alles unter den Unglauben beschlossen, damit Er sich aller erbarme. Ist es Dir nun, mein lieber Sohn, um diesen allein selig machenden Glauben von ganzem Herzen zu thun, so suche, so erbitte ihn auf Deinen Knien von dem großen Gott und Schöpfer, der als Mensch am Kreuz für Dich geblutet hat, als ein pur lauteres Geschenk seiner Erbarmung; ist es Dir aber um Deine eigene Ehre zu thun, verschmähst Du den Gott Deiner Väter und willst hingehen und fremden Göttern dienen, nun, so wähle, was Du thun willst; ich aber und mein Haus wollen dem Herrn, der und erkauft hat, dienen.

Ach, mein herz zittert unter ber bangen Ahnung, baß bie liebreichen Warnungen eines für Dein Wohl zärtlich besorgten Baters, baß meine, ja sogar Deine eigenen Ersahrungen, ohne Frucht sein werben; benn bie Verblenbung Deines Sinnes, womit es dem Gott dieser Welt leiber! an Dir gelungen ist, die ist, wie Dein Brief zeugt, schon zu groß; nur Du, mein Gott und heiland! kannst diesem armen Blinden die Augen öffnen. Ach! ersbarme Dich seiner um Deines theuren Verdienstes willen und was Du schon davon ihm selbst hast zu Theil werden lassen, damit das nicht vergeblich an ihm sein, nicht an jenem Tage wider ihn zeugen möge!

Und nun mein Sohn! ben ich mit Thranen an mein beflommenes Herz brude, ach! mit herzschneibender Wehmuth entlaff' ich Dich, und entlaffen muß ich Dich — ba Du ben Gott
Deines Baters nicht mehr anbetest, — nicht mehr vor einem Altar mit ihm niederkniest, — aber noch einmal, mein Sohn,
ehe wir von einander scheiben, — ach, sage mir boch: was hat
tenn ber arme, sanstmuthige und von Herzen bemuthige Zesus Dir gethan, daß Du nun seiner Erquidung, seinem Gottes-Frieben entsagest? war Dir benn nicht wohl bei Ihm, wenn Du Deine Roth, den Jammer Deines Herzens Ihm klagtest? und nun willst Du für die Gottes-Langmuth und Geduld, mit der Er Dich trug, Ihn verleugnen? den Schwur brechen, den Du so oft vor Ihm thatest: bei Dir Jesu will ich bleiben? — warum willst Du von Ihm gehen, — hast Du keine Lebens-Worte bei Ihm vernommen?

Doch ich muß eilen, um Dich zu entlaffen; — aber Gott allein weiß es, mit welchem Bergen. 2ch! nicht mit jenen Thranen ber Freude und Bergens-Berfloffenheit, mit welchen Du felbft vor brei Jahren ber Welt entfagteft und bem herrn und feiner Gemeine Dich wibmeteft. D! biefe, sowie bie Thranen ber Freude und Danfbarfeit über bem, mas ber herr an Dir that, welche fo oft ben Augen Deiner gartlich treuen Mutter entronnen - bas Klehen ber Gemeine, womit fie Dich in ihren Schoof aufnahm und bann die Thranen ber tiefften Wehmuth, die Du jest Deinem Bater auspreffest — ach! vergiß sie nicht, mein Sohn! Laf fie Dir, wo Du auch hingeheft, ein ftetes Denkmal vor Deinen Augen sein. Ift es aber möglich (und warum sollte es nicht? benn bei Gott ift ja fein Ding unmöglich) so gieb ber Bitte Deines Dich flehenben Baters Gehor: Rehre wieber! ach, mein Sohn, kehre wieber! Menschliche Tugend ift nicht Bollfommenheit, sondern vom Wege bes Irrthums eiligst zurudfehren. D, Du Menschen-Buter Herr Jesu! führe Du felbft Dein verirrtes Schäflein zurude! thue es ju Deines Ramens Berherrlichung! Amen!

Ich schreibe noch nicht nach halle, weil ich hoffe, ber herr werbe meine Worte und mein Gebet an Dir fegnen.

Schreibst Du aber an Deinen Ontel, wozu ich Dir auf ben Fall, bag Du Deinen Sinn nicht anberft, bie Erlaubnis gebe, fo bist Du von mir und ber Gemeine entlaffen; aber langer, als anberthalb Jahr, von Oftern an, kann ich Dich nicht

findiren laffen; in ber Zeit magft Du Dich zu einem Schulamt tuchtig machen.

Ich kann nichts mehr hinzufügen, als bag ich mit tief gebengtem und beklommenem Herzen bin Dein mit ber Liebe bes herzlichten Mitleibs Dich liebenber Bater.

## Der Sohn:

Barby, ben 12ten Rebruar 1787.

Befter, gartlich geliebter Bater! Reht werben Sie ben tummervollen Brief haben. D, wie oft habe ich gewünscht, baß ich minber chrlich gewesen ware und meine Gebanken Riemandem entbedt batte, ober wenigstens, bas ich ben Brief nicht weggeschickt batte: so batte ich einem so auten Bater allen ben Schmerz und mir alle Unruhe und alle Folgen biefer Sache — Gott weiß, wie fie noch ablaufen wirb - erspart. Aber es mußte geschehen, und jest ift es mir lieb, daß ich das Herz gefaßt habe, weil man mir seitbem angefündigt bat, daß Oftern ber lette Termin ift. bis zu dem man mich hier laffen tann. Schreiben Sie nicht erft nach herrnhut, liebster Bater: es mare vergebene Rube, man fann einen Diffentirenden, wie ich bin, nicht langer hier dulden; man fürchtet, ich mochte meinen schablichen Gift anderen mittheilen, man fann mich auch, sei ich auch, wo ich sei, nicht als in ber Bemeinschaft ber Bemeine ansehen. 3ch munschte, befter Bater, Sie waren fo überzeugt, als ich es bin, bag bieser Schritt in meinen jegigen Umftanben nicht anbere als zu meinem Beften gereichen kann. Rubig, zufrieben und gludlich hatte ich boch, bei meiner Denkungsart über Lehre und Berfaffung ber Gemeine, in berfelben nicht fein tonnen. Ich hatte meine Zweifel in berfelben nicht können fahren laffen; aber wie leicht kann bas nicht geichehen, wenn ich in Salle Theologie ftubire. Es wird Ihnen vielleicht unwahrscheinlich vortommen, daß ich gerabe mitten unter so vielen beteroboren Lehrern meine Meinungen anbern sollte; aber so viel ich mich kenne, ift bies ber beste Weg bazu. Die unzulänglichen Beweise, die man hier für manche Lehrfate führte, baß man bie Meinung Diffentirenber nicht, ober boch wenigstens ohne Anführung ihrer Grunde und Beweise vortrug, bies und ber gangliche Mangel an Gelegenheit, felbst zu prufen, nebft ber natürlichen Borneigung fur bas offenbar Unterbrudte, war bie Beranlaffung, baß ich nach und nach bahin fam, wo ich jest bin. In Salle fiele bas weg, ich fame in eine Lage, wo ich alles prufen konnte. Der schone Bortrag murbe mich nicht verführen, weil ich mich gewöhnt habe, alles, was ich lefe ober bore, von allem Schmud zu entfleiben und fo zu ermagen. Bas aber mehr als bas alles ift, so hatte ich ben Onfel, bem ich frei alle meine Bebanten eröffnen und mit ihm barüber reben fann; bas fonnte ich hier nicht; bie Arbeiter ließen fich nie barauf ein, mich ju wiberlegen und mit meinen Freunden bavon ju reben, bas war am icharfften verboten. 3ch hoffe, befter Bater, Gie werben biefe Grunde für triftig halten und mich bei ber Theologie laffen, ba ich ohnehin, wenn fich meine Gesinnungen nicht andern, nichts anderes, als ein Schulamt annehmen werbe. Was tonnte babei berauskommen, wenn ich jura ober Medicin ftubirte, wozu ich mich ohnehin ungeschickt und abgeneigt fühle; mein Geift wurde fich ju oft auch wiber meinen Willen von meinen Berufsgeschäften lobreißen, um über biefe meine Lieblings-Materie nachzubenten. Aber wie wird es mit meinem Durchkommen in Salle aussehen. Dein Freund in Salle hat mir folgendes Schema ber nothigken Ausgaben geschickt: Solg jahrlich 12 gl., Miethe mit Aufwartung 24 Fl.; hievon läßt fich freilich taum etwas abbingen. Mittagstisch 40 Kl.; bieser Artifel wird sich um ein beträchtliches verringern. Frühftud und Abenbbrob 48 Fl.; hievon, bachte ich, mußte fich, ba ich feinen Raffee trinfe, auch Abends nicht viel effe, wenigstens die Salfte retranchiren laffen. Frijeur 8 KL. Stiefelpupen und Rleiberausburften 8 gl., Bafcherin 8 gl. bier find Rleiber, Baiche, Collegiengelber und bie nothigen Bucher nebft anbern Rebenausgaben nicht mitgerechnet. Das schlimmfte ift bas, bas ich mit Rleibern und Wäsche sehr, sehr schlecht vers sonzt bin, hier zu Oftern tein Gelb übrig haben werbe und mit boch noch manches muß machen lassen, weil ich in Halle nicht so gehen kann; wie hier.

Run, liebster Bater, sein Sie so gutig und melden Sie mit sobald als möglich Ihre Entschließung, damit Ihr armer nieder geschlagener Sohn nicht von hier vertrieben wird, ohne zu wissen, wohin. Sie können sich nicht vorstellen, was ich gelitten habe, da mir die Arbeiter es als einen möglichen, ja gar wahrscheine lichen Fall vorstellten, daß Sie sich in diesen Umständen mir ganz entziehen und mich meinem Schickal überlassen könnten, da sie mir im voraus erklärten, daß ich in dem Fall auf kein längeres Hiersein, keine Schonung, kein Mitleib zu hoffen hätte. Mein Bint kochte, da ich hörte, daß man Sie so verkannte, so liebtos untheilte, aber ich verbiß es. D, wie viel traurige schwere Scenen stehen mir hier noch bevor. Ich empsehle mich der göttlichen Die hort, Ihrem Gebet und Ihrer väterlichen Borsorge als Ihr zu horsamster Sohn Fris.

(ohne Datum)

Befter, geliebtester Bater! D, könnten Sie sich ben traurigen jammervollen Zuftand Ihres armen Sohnes recht vorstellen! Ich war schon mehr als zu unglücklich; aber Ihr Brief hat mein Elend noch mehr als verdoppelt. Ich verkenne darin keineswegs Ihr zärtsiches Baterherz, das auch Ihren abtrünnigen Sohn noch liebt und alle Mittel versucht, ihn auf seinen vorigen Weg zurückzubringen. Aber kann wohl etwas unglückseitgeres gedacht werden für einen Sohn, der seinen Bater so innig liebt und verehrt, als biese Lage? D, wie viel bittere Thränen sind auf ihn aus meinen Augen gestossen! wie viel schlassos Rächte, wie viel freudenlose Tage hat mich nicht die Erinnerung an Ihren Kummer, den ich ebenso sehr fühle, als Sie es nur immer können, gekostet! Es

martert mich, bag ich bie ungludliche Urfache bavon bin, und es boch nicht in meiner Gewalt steht, ihn zu heben. D, wie oft habe ich gewünscht, noch eben so heralich und fest an Ihrem Blauben hangen ju fonnen, ale vorher; benn ich hing fest baran: mas ich zu empfinden vorgab, mar nicht Beuchelei, ich empfand es wirklich; aber es war nichts, als naturliche Wirkung meiner veranderten Lage und ber Neuheit ber Sache. Aber, befter Bater, ich bitte Sie um alles, sehen Sie nicht alles von ber schlimmften Seite an, suchen Sie hicht in allem gerabe bas Begentheil von bem, was Sie benfen. Sie fagen, Berherrlichung Gottes fei ber erfte 3wed, und ich, Bollfommenheit ber Geschöpfe; ift bies nicht am Enbe einerlei? erwachft nicht bem Schöpfer befto mehr Berberrlichung aus feiner Schöpfung, je volltommener, je gludlicher seine Geschöpfe find? Auch ich halte ja Berberrlichung Gottes, bas Bestreben, ihm immer mohlgefälliger ju werben, für bas etfte; auch ich wurde mich fur einen fühllosen, ungludseligen Menschen halten, wenn ich nicht die innigste Liebe findlicher Dankbarkeit gegen biefen über alles guten Gott fühlte, ber mir bei allen bebauernswürdigen Bufallen, die mich jest treffen zu wollen fcheinen, boch fo überwiegend viel Gutes erzeigt. Barum, befter Bater, fagen Sie, ich bete nicht Ihren Bott an, ich wolle fremben Bottern bienen? ift es nicht Gin Gott, ber Sie und mich erschaffen bat und erhalt und ben wir beibe verehren? warum fonnen wir nicht mehr vor einem Altar nieberknien und zu unserem gemeinschaftlichen Bater beten? D, wie ungludlich bin ich boch! wofür seben Sie Ihren armen Sohn an? ich habe 3weifel gegen bie Berfohnungslehre und bie Gottheit Chrifti und Sie sehen mich an ale einen Berlaugner Gottes! und biefe 3meifel find noch bagu fo natürlich aus meiner Lage entstanben. Wie fonnte ich es aufs bloße Bort glauben, bag an allen ben Ginmurfen unfrer Theologen, die von fritischen, eregetischen und philosophischen Grunden unterftutt sein sollen, nichts, gar nichts sei? wie konnte ich es vermeiden, barüber nachzubenfen, und ach, bag bas Refultat meines

Rachbenkens barüber so fläglich für mich ift! Ift benn ein Wiberfpruch barin, daß ich 3weisel, die offenbar burch meine Lage veranlagt wurden, burch Beranberung berfelben zu heben hoffe und winsche? D, bester Bater, wußten Sie, wie aufrichtig ich es bierin meine; es ift nicht Luft zur Welt, was mir ben Bunich. die Gemeine zu verlaffen, eingab (ber jest, wenn er auch nicht mein Bunsch mare, traurige Nothwendigkeit sein murbe), sondern Ueberzeugung, daß ich in berselben nie meine Zweisel wurde fahren laffen konnen. Denn ich kann selbst nicht untersuchen, inwiesern neuere Ginwurfe ungegrundet find, weil ich nichts bergleichen lefen barf, und man ließ sich hier nicht einmal bamit ein, mir meine eigenen Zweifel zu wiberlegen. Auch Ihre Wiberlegung meiner 3weifel über bie Gottheit Christi hat mich nicht überzeugt. Es lommt ja immer barauf an, was man bamals für einen Begriff mit ben Worten viog Jeov verband. Dag man wenigstens nicht immer ben ber Ginheit mit bem gottlichen Befen meinte, fieht man baraus, bag bie Apostel biese Worte auch häufig von den Chriften brauchen. Daß ber Sobepriefter es fur eine Gotteslästerung erklärte, kann ebenso wenig beweisen, benn er erlaubte fich bie niebrigften Mittel, um etwas auf Chriftum zu bringen.

Glauben Sie, geliebtester Vater, daß Versetung in eine freiere Lage, wo ich mich selbst von Grund und Ungrund der Sachen überzeugen kann, das beste, das einzige Mittel ist, mich zuruckzubringen. Lassen Sie mich den Trost mitnehmen, daß ich noch Ihrer väterlichen Liebe genieße, daß mich Ihr Gebet begleitet, und daß Sie von Ihrem Sohn noch immer hossen, daß er, wenn auch nicht zur Gemeine — (denn ich muß gestehen, in der Lehre und Einrichtung derselben ist manches, was mir kaum je wieder gefallen wird, z. B. das Loos) — doch zur Gewisheit im wahren Christenthum zurücksehren wird; benn das sühle ich sehr wohl, daß ein Zweister nie die völlige unerschütterliche Ruhe eines überzeugten Christen genießen kann.

An ben Onfel nach Salle hatte ich ichon vorläufig geschrieben,

ehe ich Ihren Brief bekam. Ich hoffe, Sie werben, da boch für jest nichts anderes zu machen ift, ihn noch selbst bitten, sich dott meiner anzunehmen, wenn es ihm auch durch außere Unterstützung nicht möglich ist, doch mit seinem Rath. — Erlauben Sie, Ihnen ehrerbietig die Hande zu kuffen und Sie nochmals angelegentlich mit Wehmuth um die Fortbauer Ihrer Liebe zu bitten Ihrem armen bekümmerten Sohn.

## Der Outel Stubeurauch an Schleiermacher.

Salle, ben 17ten Febr. 1787.

— Co viel Bergnügen mir sonst jeder Ihrer Briefe ver ursachte, so mancherlei unruhige Besorgnisse hat der Inhalt des letteren bei mir veranlaßt. Ihre freimuthige Offenherzigkeit billige ich recht sehr; allein, da Sie selbst doch noch manche Schwierigsteiten sehen, so hätte ich wohl gewünscht, daß Sie mir Ihre Gosstnungen vorher entdeckt haben möchten, ehe Sie solche Ihren dortigen Borstehern eröffnet. Denn, was ich anjett, da Sie schon selbst Ihren Entschluß genommen haben, rathen soll, weiß ich in der That nicht. Ich will indeß auch ganz offenherzig Ihren schreiben, was ich darüber benke.

Da ich so gar nicht vorbereitet war auf ben Hauptinhaft Ihres Briefes, ba Sie fonst in Ihren vorigen Briefen so gar nicht von bem eigentlichen Lehrbegriff ber Brüber abweichenbe Gossinnungen geäußert, so habe ich mich — bas gestehe ich Ihren frei heraus — bes Gebankens nicht erwehren können, ob nicht vielleicht eine gekränkte Empfindlichkeit Sie zu bem raschen Endsußuß veranlaßt habe. Dies ist noch nicht grabehin Tabel ober Unzufriedenheit über Sie; benn ich müßte ja erst wissen, ob Ihre Empfindlichkeit ungerecht ober übertrieben, ob die Kränkung eine wahre ober vermeinte und bergl. Sie klagen über Iweisel, die Ihnen ausgestiegen. Da wünschte ich freilich, wenn bergleichen zu Ihrer Beklommenheit ober Undehaglichkeit im vorigen Sommer,

bie ich hier füt Hypochondrie hielt, Anlaß gegeben, bag Sie so viel Zutrauen gegen mich gehabt haben möchten, mir biefelben in Beiten zu eröffnen. Das, baucht mir, habe ich Ihnen schon in einem meiner Briefe gefagt, daß über gewiffe Theorien in ber Theologie, fowie in bet Philosophie, nicht allgemeine Ueberein-Rimmung erwartet werben fann; wir muffen immer aufrieben fein ber Bahrheit so nabe zu fommen, als es zu unfrem Fortgang im Outen und ju unfrer Beruhigung erforberlich. Benn Gie nun meinen, bag bie Lehre vom menschlichen Berberben bort übertrieben werbe, fo bitte ich Sie boch ju bebenten, ob Sie wohl hoffen tonnen irgend eine kirchliche Parthei anzutreffen, wo bie mehrsten Glieber über biefen und andere Punfte mit Ihnen ganz gleich benfen werben. Ich benfe, Sie werben ja schon in ben theologischen Schriften, die Sie gelesen, über biefen und andre Buntte fehr große Berschiedenheit ber Meinungen angetroffen haben. Sollte man indes auf gewiffe Befühle bringen, die Sie bei fich nicht empfinden, fo thun Sie freilich beffer es grabeheraus ju fagen, daß Sie fie nicht haben, als zu heucheln. Rur bitte ich bann boch auch wieber recht unpartheilich zu untersuchen, ob Sie vorher auch nie bergleichen Gefühle ober Empfindungen ober Borftellungen (benn auf's Bort wird's boch nicht ankommen) gehabt, und ob Sie mit Brund behaupten fonnen, bag, wenn Gie vordem bergleichen ju haben geglaubt, es bloge Tauschung gewesen fei. 3ch furchte faft, baß bei Ihren guten Fortschritten in ber Mathematif vielleicht bie 3meifel, worüber Gie flagen, mit baher entstanden fein mochten. baß Sie von theologischen Wahrheiten ober Lehrsägen eben folche Bewißheit verlangen, ale von Lehrsagen ber Mathematif. Doch bente ich, bag Sie von biefen Zweifeln gar wohl zurudtommen werben, wie Sie es auch felbst hoffen. Db aber bagu gang nothwendig fei, daß Sie die Brubergemeine verlaffen, das muß ich Ihrem eigenen weitern Nachbenfen überlaffen; ich fann schlechterbings weber zus noch abrathen. — - Sollten Sie bei Ihrem Entschluß bleiben, fo konnen Sie freilich unter 160 bis 180 Thir. jährlich hier auf ber Universität nicht aussommen. Wir haben zum hiesigen reformirten Freitisch schon so viele Erpektanten, baß ich wahrlich nicht weiß, ob Sie ihn vor Ende bes Jahres würden erhalten können — und dann, was für Aussichten zur Beförberung? Da wüßte ich Ihnen nicht besser zu rathen, als daß Sie sich vorzüglich dem Schulstande oder dem academischen Leben widmeten; sonst dürsten Sie sehr lange Candidat bleiben können, so viel ich jest unsren kirchlichen Justand zu beurtheilen im Stande bin. Also nochmals, überlegen Sie alles recht wohl, und lassen Sie recht balb das Resultat Ihrer Ueberlegung wissen

Ihrem 1c.

Salle, ten 16ten Marg 1787.

Mein fehr geliebter Reffe, ich barf es Ihnen wohl nicht weit lauftig verfichern, welch' ein hergliches Mitleiben ich mit Ihrer gangen jegigen Lage habe; benn bavon glaube ich, werbe Sie meine gange Denfungbart, soviel Ihnen biefelbe aus meinen bisherigen Briefen bekannt sein muß, hinlanglich überzeugen. Daß Ibr lieber guter Bater außerft befummert barüber fein werbe, fonnte ich mir leicht vorftellen, ohnerachtet ich es freilich gar nicht vermuthet habe, daß er Ihr Betummerniß burch feine Art bie Sache au betrachten noch fo fehr vermehren wurde. Inbes freut es mich, baß Sie boch auch in bem freilich harten Briefe feine mabre Baterliebe nicht verfennen, und Sie werben jene Ausbrude, bie Ihre Traurigfeit freilich fehr vermehren tonnen, auch mit barauf rechnen ober fich baraus erflaren muffen, bag felbige im erften Ausbruch bes tiefen Schmerzes gang bas Geprage ber tiefften Wehmuth haben, bie eine Sache von ber außersten Wichtigkeit, bie ihm fo gang unvermuthet, gang unvorbereitet, wiber alle feine Erwartungen tam, bei ibm verurfachen mußte: wo es fo febr natürlich, bag man alles schlimmfte beforgt, jebe Befahr fich tansenbfach größer vorstellt und nur lauter Unglud gewahr wird. 3d habe mich bemüht Ihren guten lieben Bater in beifommenbem

Brief etwas zu beruhigen und ihn besonders damit zu trösten, daß Sie bei mehrerer Ruhe gar wohl von Ihren Zweifeln könnten zwäcksommen. —

Fassen Sie indeß nur guten Muth und suchen Sie vornehmlich Ihren besten Troft in einem aufrichtigen, bemuthigen,
indrunstigen Gebet zu Gott, daß Er Sie in alle Wahrheit leiten
wolle, und bann können Sie auch gewiß versichert sein, daß Er
es bem aufrichtigen gelingen lasse.

Mit bem, was Sie mir auf meinen letten Brief geantwortet haben, bin ich völlig zufrieden. — Ich finde es besser, daß Sie Ihrem Borsteher die Wahrheit lieber grade heraus gesagt haben, und bin gewiß, daß Sie Ihre Ausreden doch nicht würden haben souteniren können. Daß Sie von allem Proselytenmachen sich entsernt; glaube ich vollkommen; aber das befrembet mich in etwas, daß man in Barby, nemlich in dem dortigen Seminarium, nicht mehr auf Anstalten benkt, wie man ehrliche Zweisler, dergleichen es doch unter den dortigen Studirenden leicht mehrere geben kann oder doch in Jukunft geben könnte, mit Sanstmuth trage, ihnen so von ihren Zweiseln zurückzukommen Zeit und Gelegenheit versichasse, ohne sie beshalb sogleich zu nöthigen die Gemeine zu verlassen.

Da Sie mir schrieben, daß Sie um Oftern herkommen werben um hier Ihre Studien fortzusegen, so vermuthe ich, daß Sie auch schon wegen eines Logis werden Ihre Aufträge gegeben haben. Wegen Ihres hiesigen Ausenthalts und der Dauer desselben habe ich diesmal Ihrem Vater noch nichts geschrieben, weil ich nicht das Ansehn haben wollte, als sei ich von Ihnen zu diesem Schreiben ausgesordert worden. Wegen der Einrichtung Ihrer künftigen Lektionen mündlich ein mehreres. Das aber bleibt immer mein Rath, sich vorzüglich auf Schulstudien zu appliciren, und da Sie an eigenes Nachdenken und Studiren gewöhnt sind, auch schon in manchen Wissenschaften einen guten Grund gelegt haben, so würde ich immer rathen, nur die allerunentbehrlichsten

Rollegia zu horen, welches auch, selbst wenn Sie zwei Jahre hier bleiben konnten, fehr nothwendig fein wirb.

Und nun noch einmal, verlaffen Sie fich auf Gott und Ihre gute Sache und treue Wahrheitsliebe, und suchen Sie über Ihren Rummer Herr zu werben. Ich wunsche recht sehr, bas Sie bald auch von Ihrem lieben Bater erfreuliche Briefe erhalten mögen; bies wurde, bas zweifle ich nicht, am erften Ihren Rummer lindern und Sie beruhigen können.

### Der Bater:

Anhalt, ben 19ten Dars 1787.

Mein lieber, beklagenswerther Sohn! Deinen letten Brief, ben ich gestern bekam, kann ich jest nicht umständlich beantworten, sonbern beklage Deine Berblendung und bitte Gott, daß er Dich nicht Dir felbst überlassen, sonbern mit göttlicher Erbarmung zu baldiger Rudkehr über Dir walten wolle.

Ich schreibe heute Deinetwegen an Deinen Onkel und bitte ihn, Dich womöglich ins haus und an seinen Tisch zu nehmen; geschieht dies, so kannft Du Dir in aller Absicht gratuliren, auch barum, weil Du bort Gelegenheit haben wirft, Dich in bem Französisch sprechen zu üben, welches jest so unentbehrlich ift. Rann bas aber nicht sein, so hoffe ich boch, Du wirft Deiner seligen Mutter Bruder als Deinen Bater ehren und ihm folgen.

Du haft nicht wohlgethan, Dich an ben jungen B. zu wenden; ber ift eines reichen Mannes Sohn und nach ihm kannkt Du Dich nicht richten. Schreibe mir nun nachftens ganz umständlich, was Du noch an brauchbarer Basche, Bettüberzügen und Kleibungsftuden haft, dann auch, welche die wohlseilste Gelegenheit ist, Dich und Deine Sachen nach Halle zu transportiren und was das kosten wird? Das Deine Lehrer sich gewissermaßen Dir entziehen, ist nicht befremdend; es muß ihre Sorge sein, das nicht ein raubiges Schaf die ganze Heerbe anstede. Fühlft Du

einen Trieb Deine Meinungen auszubreiten, so sei Dir bas ein sicherer Beweis, baß stolzer Egoismus und Intoleranz sich Deiner bemächtigt haben; bafür aber wolle Gott Dich bewahren. Du lannst nicht mit ben Aposteln sagen: Die Liebe Christi bringet und bazu. Darum fürchte Dich und bitte Gott, baß Er Dich erleuchte.

Mit ber Aufführung bes jungen Herrn von Sch. in Halle ift man hier sehr zufrieden; halte Dich zu ihm, wenn Du hinstommst, jedoch mit Bescheidenheit und geziemender Beobachtung seines höheren Standes. Ach, laß Dich, mein lieber Sohn, vor dem Stolz von Gott bewahren und bitte Ihn darum unablässig; traue Deinem Dich zärtlich liebenden Bater, daß er Dich vor den gefährlichen Klippen am besten aus eigener Erfahrung zu warnen vermag, aber dies nur alsdann thun kann, wenn Du ihm Dein herz öffnest. Sieh' mich, lieber Sohn, noch immer als Deinen besten Freund an, den Du auf Erden hast, und verhehle mir nichts, damit ich Dir rathen und helsen kann.

Wenn ich mehr Zeit habe, als jest — indem ich übermorgen auf 10 Tage verreisen muß — werde ich Dir umständlicher antworten. Sobald Dir ein Unterkommen in Halle bereitet ist, kannst Du auf die wohlseisste Art mit Deinen Sachen Dich dahin bringen lassen. Ich werde sorgen, daß auf Ostern das nöthige zu Deiner Berpstegung in den Händen Deines Onkels sein wird.

Reinen Brief beantworte punktlich, so bag Du nichts übergehft; ber herr aber weiche nicht von Dir mit seiner Gnabe, barum flehet inbrunftig Dein Dich zärtlich liebenber Bater.

# Der Ontel Stubenrand an Schleiermacher.

Salle, ben 30ften Mary 1787.

So eben erhalte ich die Einlage von Ihrem Herrn Bater, tie ich Ihnen sogleich übermache. Antwort ist und kann es auf meinen Brief noch nicht sein. Ihr Bater wünscht, daß wir Sie möchten ins Haus nehmen. Herzlich gern, wenn Sie fich einsichtanken, benn bei uns ist's freilich etwas eng. — Das für Sie bestimmte Stübchen ist klein, freilich sehr klein; vielleicht aber gefällt es Ihnen boch in Betracht, baß Sie so ganz nahe bei Ihren nächsten Berwanbten sind. Heute schreibe ich an Ihren lieben Bater, bessen ganze Beruhigung bavon abzuhangen scheint, daß er nur wisse, ob wir Sie bei und können Wohnung nehmen lassen. Ich werbe ihm auch schreiben, wie ich glaube, daß Sie am wohlseilsten hier leben können, und ich hosse, baß alles recht gut gehen werbe.

### Der Sohn:

Barby, ben 12ten April 1787.

Beliebtefter Bater! Sie konnen fich leicht vorftellen, wie tröftlich und aufrichtend mir Ihr letter Brief gewesen ift. Sie lieben Ihren armen Sohn noch gartlich, Sie forgen fo vaterlich für ihn, er ift ber Begenftand Ihres Bebets. D, bag ich Ihnen nicht jest schon bie freudige Rachricht geben kann, baß ich umgekehrt bin, bag ich Sie nur auf bie Bukunft verweisen kann und Sie bitten, die Hoffnung nicht aufzugeben. Gott, ber aller Menfchen Bater ift, wirb auch über mich wachen und Obhut halten und alles aufs befte lenten. Sein Sie verfichert, befter Bater, baf Ihnen immer mein herz offen ftehen wird; was habe ich wohl nothiger bei ber neuen ungewohnten Laufbahn, als Ihren vaterlichen Rath und meines lieben Onfels Aufficht, der mich noch mehr in ber Rabe beobachten und auch bas an mir entbeden kann, was mir felbft vielleicht verborgen ift. Eben barum ift es mir auch fehr lieb, baß ich bei ihm wohnen fann. Gie haben gleich, liebster Bater, meinen gefährlichsten Feinb, ben Stoly, getroffen. So fehr ich auch febe, wie ungereimt es ift, auf Baben folg ju fein, bie von mir felbft nicht abhangen, so febr ich auch einsebe, baß ich nicht einmal so viel mit benselben geleiftet babe, als ich

getonnt hatte, fo muß ich boch noch immer fehr gegen benfelben auf meiner hut fein.

Biele Empfehlungen an meine liebe Mutter, ber ich für ihren zärtlichen Antheil an meiner Lage herzlich banke und innig bedaure, daß eine so traurige Gelegenheit ben ersten Anlaß gegeben hat, mutterliche Thranen und zwar bes Kummers und nicht ber Freude über mich zu weinen.

#### Der Bater:

Schweidnig, ben 17ten Dai 1787.

Rein lieber Sohn! Gott segne Dich in Halle, bewahre Dich burch seinen Geist vor allem Bosen, und seine Vaterliebe ziehe Dich wieder hin zu seinem Sohne, den Du verleugnet hast, sa bieser treue Menschenhüter wolle selbst nicht ablassen, Dich zu suchen, bis Du mühselig und besaden zu Ihm, unserm sanstemüthigen und von Herzen demüthigen, mitseidigen Hohenpriester wieder zurücksehrst. Ich hosse gewiß, die Trostlosigseit der Speculation und die Macht Deines innern Verderdens werden Dir den Gestreuzigten wieder lieb und werth machen. Deine beiden Briese, sowie den setzen Deines Onsels, habe ich erst vor einigen Tagen erhalten, desgleichen einen vom 39. Reuß, nebst einer Rechsnung von 55 Rthl. Sächsisch Geld, die ich aber gleich jest noch nicht bezahlen kann.

Du wirst es auch wohl noch ersahren, daß auch die gründslichste Wiberlegung des Unglaubens bennoch allein nicht vermögend sei, den beruhigenden, lebendigen Glauben an Jesum zu bewirken, sondern daß der von Ihm selbst, dem Anfänger und Bollender des Glaubens, müsse erbeten werden. Um Dich davon zu überzeugen, und wohin die bloße Speculation führe, empsehle ich Dir das kleine Büchelchen zu lesen, welches unter dem Titel: Resultat der Jacobi'schen und Mendelssohn'schen Philosophie, 1786 in Leipzig bei Göschen herausgekommen ist, desgleichen die kleine

Biece, beren Titel ich bier beifüge. Sollte nach biefem bennoch eine unselige Reugierbe Dich antreiben, um bie allem Glauben und fogar bem gefunden Menschenverftand widersprechende Eregese ber neueren Ungläubigen boren zu wollen, so will ich Dich awar nicht bavon abhalten, indem ich ben völligen Gebrauch Deiner Freiheit Dir erlaube; aber vaterlich und berglich bitte ich Dich und rathe es Dir, es nicht zu thun, sowie ich Dich vaterlich und berglich bitte, mit bofen Menschen nicht umzugehen und Dir felbft nicht lauter Gutes zuzutrauen. Ueber alles aber, mas Du unternehmen willft, pflege zuvor Rath mit Deinem lieben Ontel, und ihm und Deinem Dich gartlich liebenben Bater öffne Dein Berg; und wenn Du bann flehft und erfahrft, bag Glaube, Butrauen und Liebe bie ficherften Leiter einer noch unerfahrenen Seele finb, guverlässiger und ficherer, ale bie burch Stolg und Leibenschaft verblenbete Bernunft es fein fann, fo muffe Dir bas rebenber Beweis werben, daß Dein unfichtbarer Führer, die unermefliche bochfte Liebe, eben auch burch Glauben und Liebe Dich au ihr gieben und ihr Dich nabe bringen, ja ganglich mit fich vereinigen wolle, weil Du ihres Geschlechts bift. Run, mein lieber Sobn, fei fleißig und suche ben herrn von gangem Bergen; fchreibe mir auch wenigstens alle 6 Wochen einmal umftanblich und offenberuia. Die ewige Liebe leite Dich und folge Du ihr, auf bag Du wieber erfreuen mogeft bas befummerte Berg Deines Dich liebenben Baters.

(obne Datum)

Mein lieber Sohn! Ich freue mich, daß ich aus Deinem lesten Brief sehe, daß Du gesund, zufrieden und fleißig bift, obgleich Du das erste nicht ausdrücklich versicherst; und da möchte ich boch gern wissen, wie es mit Deiner Gesundheit steht. Bas nun Deine Sinnesänderung betrifft, so bitte ich Gott slehentlich, Er selbst wolle Dich so leiten, daß Du es inne werdest, Du bedürsest eines solchen Gottes und Heilandes, als wir und alle, die an Zesum glauben, an ihm, unserm mitleidigen Hohenpriester,

cinen baben, der übengel verlagt werden, wie wir, wat en dem wir ibereil, no und spalfe Ruch ut, met ferentrafen frimen ber juteten. Dabei wurde ich benn Dir, mein auber Solm, bas De auf Deine eigenen Erfahrungen wahl Aufer baten migeft. und tocane Du gewafte unicht eurer Du ce denne mobil ihnen aft mist erfahren haben, das Du von Deinem immeren Berbeiben, wa Stole unt affen Johne, Die felbft zu befreien viel zu obenachtig bift, bag Du ausbann biefer feligen Leitung bet Geiftel Gettel nicht wederstrebst, sondern obne Ausged-Sergernis und ohne Did mit fleibd unt Bim zu beiprechen, im Glauben friid miebreft und zu Ihm, ber folde Mibielige unt Belatene fe liebevoll zu fich einladet, Deine Juftucht nehmeft. Dies ift ber einzige Beg, welcher ju einer wahren Bernbigung unt ju bem troftreichen, seliementenben Glauben an Bejum führet, ja biefet Aufluchtnehmen zu ihm ift ichon ber Anjang bes Glaubens felbit. Mes nun, mein lieber Sohn, was ich Dir ju lefen emrichten babe und noch empfehlen werte, bat bie Abficht, mu Dich vor ben, was bas Bert Gottes in Driner Seele, nämlich ben Annene bes Glaubens, hindern fann, ju bewahren, ich meine bie Leetheit und Befahr ter blogen Speculation; tenn folange man bafut balt, man tonne bei ter Bernunft Beruhigung finten, fo wird man biefelbe nie bei Beju suchen. Da Du nun bei Eberhard bie Metaphyfif borft, jo empfehle ich Dir, babei bes Brofenor Rant Kritif ber Bernunft und feine Prolegomena gur Metaphont fur Dich ju ftubiren und grundlich burchzutenken, tamit Du in bie unabsehliche Bufte transcenbentaler Begriffe nicht ohne einen ficheren Kührer Dich magen mögeft. -

Und bann bei Deinem Privatstubio ter Mathematif bitte ich Dich, lieber Sohn, laß Dich burch bieselbe nicht verleiten, baß Du ihre Gewißheit zum Maßstabe ber theologischen annehmest, benn biese lettere ist von ganz anderer Ratur und entsteht aus ber historischen und psychologisch-moralischen Evidenz zugleich. Zu Deiner Erholung und auf Deinen Spaziergangen empsehle ich

Dir ein Buchlein zu lesen, welches Dir angenehm und zugleich febr nublich fein wirb, um Dich vor Schwarmerei zu bewahren; es heißt: Theobalb ober bie Schwarmer, von bem Berfaffer Stilling's; es enthält unter fingirten Ramen lauter wahre Beschichten, bavon eine ich felbft erlebt habe; es ift bie Beichichte meines feligen Baters, welcher im zweiten Banbchen unter bem Ramen Darius vortommt. Doch hievon mußt Du gegen Riemand außer Deinem lieben Ontel etwas ermabnen; ihm aber barfft Du Dich ganglich vertrauen und auch über bas, was ich Dir fcreibe, mit ihm reben. In Deinem Collegio über bie Apoftelgeschichte merte ja fleißig auf die Triebfeber, welche bie Avoftel in Bewegung sette und die Baulus 2. Corinth. C. 5, B. 14 nennet. Diese Biebe aber war nach 1. Johann. E. 4, B. 10 und 19 eine Liebe aus Dankbarkeit, welche aus bem Erkenninis ober Glauben an bie Bobe und Tiefe ber Liebe Gottes in Chrifto Jefu entfleht und bamit in gleichem Dage wächst und in Sandlungen übergebt. Das Gefühl ber Dankbarkeit aber ift so allgemein und unaudloichlich tief in bas menschliche Berg gepflanzt, bag auch ber Miter ruchloseste, wenn es in ihm rege gemacht wirb, es nicht erftiden fann. Und fo geziemte es bem großen Schöpfer aller Belten, beren Beftehen, Orbnung und herrlichkeit die fimpelfte Bewegung jur Urfache bat, auch feinen moralifchen Befchopfen aus einer allen gemeinen, einfachften Empfindung ewige Seligfeit in feiner Berherrlichung zu bereiten. Pfalm 50, B. 23.

Den lieben herrn R. gruße von mir herzlich und ich wunsche Dir viel Rugen und Segen aus bem Umgang mit ihm. Deine Sinnedanberung aber erbitte ich von Gott, welcher allein fie ber wirfen kann und wirb, wenn Du seinem Geiste zu wiberftreben aufhörst, und bann mit allen, die seine Gnadenwirkung erfahren haben, Ihn bafür hier und ewig preisen und verherrlichen wirk. Sei väterlich umarmt von Deinem Dich treu liebenden Bater.

dent. Der beter Steppet . 255

Befer Ante: Der pielliche Columbiques und wener Gefentscheit ist mir sin mener Beneit Jime wienerigter Seche penseine unt ist alle merkender für zu derinitegen. Des ut Jimes der an winfehrlie Antonen geben dem: dem: ub denke feit mennen gine fein einer fo genen Gesentlicht gewoßen, des ist mehr mer auf einen Log zu besimme weiß, wer ist mehr weise webb geweine.

Die finnte, die Jime biet under wirt. It mit der me eine fehr geringe Schallesbaltung berer, des is Ihnen wed inner nicht bie Radmicht geben fann, auf bie Innen une meiftet mfrant, bie Anfrife von meinen gefeberen Lebergengungen. Sie foneiben mir, wom ih auf mich felle fiche gabe, würde ub wehl gewahr werben, das is mie beliebt von meinen fielden nicht los machen finn. 36 febr bat markalis. fieblie Buer; aber ich alaufe auch mier, bag bab Cour rerlangt. Er fann nicht wollen, baf wir bier ichen gung fehlerfrei werben fellen, benn bas ift nicht miglich. Gott fiebt, benfe ich, auf bas herr; es fommt Ihm barauf an, eb wir und wirflich Mibr geben. unfre Sehler abzulegen, eb wir unire Kraite bain anftrengen. Und, ich weiß, Sie seben es gern, bag ich gang gerade berant mit Ihnen rebe, ich bin bis jest um is rubiger bei meiner Denkart, ba ich viele Menschen babe fennen lernen, bie gewiß berglich and Evangelium glaubten und barum boch nicht fehlerfreier maren, als andere, fich noch febr oft bavon hinreißen ließen, und ba ich auf ber anbern Seite auch welche gefannt habe, bie, weit entfernt, ans Evangelium zu glauben, boch unter bie besten Menschen geboren, bie ich gesehen habe; ba ich ferner auch bei meiner Dentart hinlangliche Bewegungsgrunde finde, mich Gott immer wohlgefälliger zu machen; benn bie täglichen, handgreiflichen Wohlthaten Bottes, auch bie mir unbegreifliche ber Erlofung abgerechnet, find fo unüberfehlich groß, bag ein außerorbentlich unempfindliches Herz bazu gehörte, nicht von Dankbarkeit und Liebe burchbrungen zu werben. — Ich weiß, Sie werben mit ber Offenherzigkeit biefer Erklärung zufrieden sein, so sehr sie selbst Ihnen
auch mißfallen mag. Was wurde es helsen Ihnen meine Gosinnungen zu verhehlen, solange sie nicht geändert sind, und nur
biese Offenherzigkeit kann Sie in Stand sepen, an bieser von
Ihnen so sehr gewünschten Aenberung zu arbeiten.

Bas bie Rantifche Philosophie betrifft, bie Sie mir ju ftubiren empfehlen, fo habe ich von je ber febr gunftige Deinungen von ihr gehabt, eben weil fle bie Bernunft von ben metaphysischen Buften gurud in die Felber, die ihr eigenthumlich gehoren, zurudweift. Ich habe beswegen schon in Barby mit ein paar guten Freunden bie Brolegomena gelefen, aber freilich wur foviel bavon verstanden, als man verstehen fann, ohne die Rritif ber reinen Bernunft gelesen zu haben. Db ich nun gleich, weil ich bie Rritif nicht friegen fonnte, nicht im Stanbe gewesen bin wahrend bes Gberhard'ichen Collegii bie Bolf'iche Philosophie mit ber Rantischen zu vergleichen, so foll boch solches in biefen Dichaelis gerien gefchehen, und bas mit befto befferem Erfola ba ber Onkel bann felbft bie Rant'schen Schriften lefen will, um Diefes in allem Betracht merfwurdige Phanomen aus ber Quelle fennen au lernen. Soviel ich aber bis jest von Rant verftebe. fo läßt er bas Urtheil in Religionssachen gang frei - und bie Bacobifche Philosophie verftehe ich bis jest noch immer nicht recht wegen ber großen Berwirrung und Unbestimmtheit in feiner phi losophischen Sprache und werbe noch einmal alle zwischen ton und Menbelssohn gewechselte Schriften lefen maffen.

Den Theobald will ich auch lesen, sobald ich ihn bekommen kann; ich hatte es lange nach ben Recensionen, bie ich davon gefeben, gewünscht; aber er hat jest boppeltes Interesse für mich bekommen. Daß ber Berfasser Stillings selbst gegen die Schwärmerei angeht, ist um so lobenswürdiger, da er in seiner Lebensgeschichte selbst Schwärmereien mancher Art, wenn auch nicht mit

Biffelt tiltb Billen, both burch bie einnehmenbe Att, mit ber er maildes tinftreftig Schrodemerifche ergablt, ju beganftigen fcbien.

Der Onkel hat mir gesagt, Sie wünschen, baß ich mich auch mit aufs Englische und Französsische legte. Das erstete treibe ich und vielem Beiginigen weiter fort und auch im letteren will ich und, unertachtet ich immer gegen biese mit allzu weichlich und tindelhaft scheineite Sprache einen kleinten Biberwillen gehabt sibe, voch auch noch weitet zu bringen suchen, und hierin sowie in allen Schafen Ivent guten Rath zu folgen suchen, um inich inner unte mehrerem Necht nennen zu können Ihren gang gehoriften Sohn:

### Der Beier:

Colonie Anhalt, ben 13ien Deteniber 1787.

" Diete lieber Sohn! 3ch febe gar keinen 3weffel in Beine Birkheratta, bus Du alles mögliche thun werben, um mit Rreube uit Dich felbft glacifc ju muchen. Bor allen Dingen beit Milia gur Gott, bag et felbft Dein gtilbfger Rufter fein unte Die ben Beg ju Deinem waßten Glud bahnen wolle. Thuft Du bus nicht, fo wird meine Sorge und Befammernif Deinethalben tumer größer werben, je naber bie Beit bes Abschiebs Deines ficen Ontels hetbeinahen wirb. Denn, wenn auch alle Schwieriefeitett, um Dich aus Croffen abzuholen, fonnten gehoben werben, so mußte ich boch auf beinahe zwei Monate Dich wiebet verlaffen und hier wurde es Dit an allem fehlen, um Deine Studia fortzuseten. Bollte ich auch den Binter über Dich hier behalten, fo wurde bie Freude, Dich täglich ju feben, bennoch burch größere Gorge, was benn enblich aus Dir werben follte, bald überwogen werben. Darum bitte ich Dich, mein lieber Cofti, bente nun mit allem Ernft auf Dein funftiges Fortfomwer. Du bift nun 19 Jahr alt und Gott hat Dir Fähigkeiten bot vielen Unberen verlieben; wende bie befonbers auch bagu im, baß Du in ber Mathematik, im Englischen und Franzöfischen Dich vervollfommneft, um bamit von funftigem berbit an wuchern und burch Information Dir felbst forthelfen zu tonnen; vorzüglich im Englischen, worin Du schon einen sehr guten Anfang gemacht baft. Suche Belegenheit, es als eine lebenbige Sprache ju üben, fleißig bie beften englischen Dichter laut zu lefen und Dir biefe jest sehr geliebte Sprache gang eigen zu machen. Du liebft fie ja selbst, fie wird Dir also nicht schwer fallen, und ich hoffe, wenn Du Dir ein wenig Muhe giebst und bei ben herren Brofefforen besonders auch auf bem Babagogio Dich befraaft, bas Du Gelegenheit finden wirft, die originelle Aussprache ju üben und fie Dir geläufig zu machen. Wenn Du mir versprichft, bas Du von nun an Deinen vorzuglichften fleiß auf biefe Sprace wenden willft, fo bag ich funftigen Berbft, wenn ich lebe, Dich als einen fertigen Englander mit gutem Bewiffen empfehlen fann, fo will ich unter ber Beit mich bemuben, Dir in irgend einem angesehenen Saufe einen vortheilhaften und angenehmen Boften zu verschaffen. hierauf antworte mir, sobalb Du tannft und Ge legenheit die Sprache zu üben gefunden haft. 3ch will alsbann mir felbft etwas abbrechen und zu jener Absicht auf feche Monat für jeben Monat mit einem Ducaten Dich unterftugen. Du mußt aber ja barauf achten, Dag Du bie reine englische und nicht etwa bie irlandische ober schottische Aussprache erlernft. Rachft bem bitte ich Dich fehr, bie gute Gelegenheit, frangofisch zu sprechen. bie Du so nahe haft, ja wohl zu nugen, bamit Du in bieser fast gang allgemeinen Sprache boch nicht unwissend seift, ob Du gleich Deinen vorzüglichsten Fleiß aufs Englische zu werben baft.

Du wirft meine Wunsche in Absicht auf Dich von Deinem lieben Onkel, bem ich umpanblich barüber geschrieben habe, ersahren und baraus, wie ich hoffe, meinen aufrichtigen Sinn fikt Dein wahres Wohl erkennen und bann auch nach meiner väterlichen Absicht treu beherzigen. Ruse nur Gott um seinen Segen

p. allem, was Du unternimmft, inbedinftig an und glaube, bas In afne Ihn nichts thun tannft.

-... Dein Bruber Carl macht mir Freube; er ift fleißig, und jest bei foinem Brincipal in ber Roft, ber ihn fehr lieb bat. Lotichen late in ibrem Berbaltwif ebenfalls veranugt und man ift mit ibr iffe aufrieden. Du follteft aber auch ihrer etwas mehr schonen, be the troues hern Dir befannt ift, und and Deiner Erhebung ter fie und fogar fiber Die Gemeine etwas mehr Einhalt thun, als in Deinem letten Briefe gescheben ift; bas erforberte wohl bie brühertiche Liebe und bas billige Mistrauen gegen Dich selbft mb Deine Urtheile. Aber auch bierand, mein lieber Gobn, tonnteft Du fchon lemen, wie intolerent ber Unglaube macht. -- --- Bie bift Du benn au bem Befuch nach Barby gefonmen? vermuthlich burch herrn R.; gruße von mir biefen lieben Mann. Unfer lieber Beiland wolle feine unfichtbare Sand über Dir balim, Did jet bewahren und zu leiten, und bie Liebe bes Baters ' piche burch feinen lebenbigmachenben Geift Dich wieber zu Ihm, bas wanfcht und bittet Dein Dich gartlich liebenber Bater.

### Der Bater:

Anhalt, ben 7ten Februar 1788.

Mein lieber Sohn! Ich banke Dir für Deine treuen Bunsche, und freue mich über Deine Gesundheit und über Deinen Fleiß. Ichre nur so sort, so wird auch Gott, wie ich Ihm kindlich verstrue, weiter helfen. Wende boch auch allen Fleiß an, damit Dir das Französtsche geläusig werde, und suche Deine Abneigung zu überwinden. Dein ehemaliger Lehrer, der liebe Herr Horn war belder Sprachen mächtig; er ist beinahe ein ganzes Jahr in dem Graf Haugwißschen Hause zu Krappiz gewesen, woselbst er mit den Eltern englisch und mit den Kindern französisch sprach. Ich hoffe also, wenn Du Dir ein wenig Mühe giebst, daß Du es auch wirst dahin bringen können; besonders nute die Gelegen-

heit, solange Du noch bei bem Onkel bist; sprich mit ber kieben Tante fleißig französisch; die Sprache hat auch ihre Annehmlichkeiten und mit der Zeit wirst Du gewiß Geschmad daran sinden. Du hast sehr wohl gethan, an Deine Schwester wieder zu schreiden. Du mußt ihrer Ueberzeugung und Liebe es zu gut halten, wenn sie auch zuweilen etwas schreibt, das Du nicht verdauen kannst, indem Du Dich leichter in ihre Denkungsart versehen kannst, als sie in die Deinige. Ich rathe Dir, französisch an sie zu schreibt es ziemlich gut, ob es ihr gleich an sie nem Ausdruck sehlt. Run, mein lieber Sohn, halte Dich sleißig im Gebet zu Gott, damit Du Ihn als Deinen Gott mögekt kennen lernen; denn wie sollte ich mich Sein trösten können, wenn ich Ihn nicht individualiter als meinen Gott erfahre ober, wie Paulus es nennt, sühle und sinde.

Deine Mutter grußt Dich und unfere liebe Unne fpricht fleißig von bem Bruber Frig. Sei mit gartlichfter Liebe umarmt von Deinem Dich treu liebenben Bater.

# Der Sobn:

Salle, ben iften Darg 1788.

Geliebtester Vater! Jeber Ihrer Briefe ist voll neuer und thätiger Proben Ihrer großen Liebe und Gute für mich und ich will wünschen und das meinige treulich dazu beitragen, das, was Sie für mich thun, nicht verloren ober an einen ganz Unwirdigen gewandt sein mag. Aber wirklich war es mehr, als ich nach Ihrem lehten Brief erwarten konnte, daß Sie mir Hoffnung machen, meinen Aufenthalt in Halle noch ein Halbsahr zu verlängern, und se unerwarteter es mir war, desto mehr freue ich mich nun darüber und desso dankbarer bin ich Ihren dassit, und ich hoffe in diesem halben Jahr, besonders da es ein Winter ist, noch beträchtlich viel zu lernen, was ich sonst nicht gerkonnt hätte.

Bibli Bolithen, um bis ich, wenn ich in Leipzig gewesen bin, Ihren kand ftatzösige, will, fcheint boch jest auch ziemlich beruhigt über mich zu sein; wenigstens kade ich in ihren beiben lesten Briefen kein unangenehmes klagensus Wischen mehr, sonvern nichts als die wärmste schweskerliche

herr von Sch- geht biefe Oftern nach haufe und barum off ich mich nur im voraus etwas bei Ihnen entschulbigen, daß id mir feinen Umgang nicht in ber Dage ju Ruge gemacht, als Bie es au wünschen fcbienent, und ich hoffe, Sie werben mir bas nicht abei nehmen, wenn Sie meine Brunbe bagu boren. 36: Chate ion ausnehmend als einen jungen Menfchen von wirt-Alle autem Charafter und volt nachabenungengliebigem Aleis. Aber er bet fich in Bredfen fibon eine allaufterte Dofie von Abelftala madigt, welches feinen Umgeng eben nicht angiehend macht. Doch beiman fich in Lente. von allerhand Art muß fchiden lernen. fo batte mich bas micht abhalten follen, wenn ich nicht ohnehin m folden Besamutschaften ichon giemlich wenig Reit batte, ba ich alfo natürlicher Weise biefenigen vorziehen muß, welche mir theurer mb lieber find, und beren Umgang mir angiehenber ift, als Sch's. trodines Wefen. Hierzu gehören nun vorzüglich bie Tich's., bei benen ich übrigens wenigftens ebenfo gute Gelegenheit habe, Befanntichaft mit gefitteten Leuten und besonders mit jungen Cavaliers au machen, welches boch Ihre Hauptabsicht mar, ba Sie mie ben Umgang mit bem herrn von Sch. empfahlen. Aber feilich find alle folche Befanntschaften nur immer ziemlich von weitem, nur fo am britten Ort gewesen, und bas halte ich auch für wich furs befte. Denn sonft toften fle einem zu viel Beit, Miren einen in zu viel Bersuchungen zu Geldversplitterungen, wie wenn man au vertraut wirb, geht ebenfalls ber 3wed, gute Mendart ju lernen, großentheils verloren.

Diefe Meffe ein ober ein paar Tage in Leipzig zuzubringen, war foon lange vom Ontel beschloffen und es freut mich, bas

bies auch Ihre Ibee ist; es ware auch, glaube ich, bas einzige Beispiel, baß Jemand von Halle weg ginge, ohne bie Leipzign Meffe gesehen zu haben.

Meine gehorsamsten Empfehlungen an die liebe Mutter und viele Ruffe an mein kleines Aennchen, das mich unbekannter Beise so lieb hat. Ich empfehle mich ferner Ihrer väterlichen Liebe als Ihr gehorsamer Sohn.

### Der Bater:

Anbalt, ben iften September 1788.

Mein lieber Sohn! Es find bereits awei Monate, namlich ben 30sten Juni, als ich Dir bas Berlangte sanbte und auch en meinen Schwager fchrieb. Letterer wirb nun wohl an bem Ort feiner Bestimmung fein und neue Gefchafte werben ihn wohl ge hindert haben, zu antworten. Daß ich aber von meinem lieben Sohn noch keine Antwort habe, befrembet mich und macht mir zugleich einige Befummerniß wegen Deiner Gefunbheit. gebe, bag meine Sorge burch bie frohe Rachricht von Deinem Wohlbefinden balb moge gehoben werben. Bon uns tann ich mit Freude und Dank berichten, bag Gott und gestern vor 8 Zagen mit einem lieben Tochterlein gesegnet hat, welches wir auch bereits am Donnerstag in ber heiligen Taufe 3hm gewibmet und es Sophie Caroline genannt haben. Mutter und Rind befinden fic Gott Lob so mohl, ale es bie Umftanbe erlauben. 3ch bin verfichert, bag auch mein lieber Sohn fich mit und freuen und Gott für bie uns wiberfahrene Gnabe herglich banken wirb.

Schreibe mir aber umftanblich, sowohl wie es mit Deiner Gefundheit und mit dem Fortgang Deiner Studien, vorzäglich auch des Französischen steht, als auch, was für Rachrichten Du von Deinem Ontel und für Aussichten für Dich selbft haft. 3ch bitte meinen lieben Sohn inständigft, mir ganz aufrichtig zu melben, ob Du unter Gottes Beistand den Winter durch in der sonn

Afficier Chracke fo fint zu werden glaubs, um eine otdentische Undenhaltung in berfelben führen zu konnen, damit ich dernach meder Cathfehlungen einrichte. Wenn Gott eine gute Condition beschiede, so wied es da noch immer Zeit geben zu Fortsehung der aflebetilchen Wiffenschaften, aber in der Hauptsprache muß die Kertigkeit schon da seine nach dam habe ich noch eine herzliche Ditte, doch sie keinen Rach-Rechnungen mich auszusehen, sondern mie bei Zeiten alles offenherzig anzuzeigen, dabei aber wohl zu bedenken, das ich den selespfehren Eine nicht überscherten kann.

Rebeigens entpfehle ich meinem lieben Sohn fleifiges, in beinfliges Gebet zu Gott um feine gnäbige Halfe und Leitung, und bin in Erwartung balbiger guter Rachricht unter herzlichem Bruf; wie auch von ber lieben Mutter, Dein Dich zärtlich liebenber Batt.

tet ... fer anie beiter Der Cohn:

Section 1 than a little of

A und Grand ber er bereiten an Bolle, ben dien Marg 1789.

Senlich gelleblet Bater! So fann mich noch immer nicht rifinien. anna Wieber beigeftellt zu feing manderlei fleine Unwas liditien varfrigen infib noch und find natütlich mit beftänbigent Mismeth und fibler Littet vergesellschaftet, welche 3hr letter Brief feiner Ratur nach eben nicht zu zerftreuen ober zu verminbern fichig war. 36 habe nicht umbin gekonnt, mich über bas Berfabren ber beiben Bredlaufden Berren etwas zu argern und ich bin über bie gange Sache vollig Ihrer Meinung, ja ich febe beutlich, bas bie lette Sifche Meußerung, meinen Buchs betreffenb, nur ein Borwand ift, woburch er fich auf eine gute Art aus ber Sache au gieben benft, und sowenig ich es ihm verbenten fann, bes er nicht einem jungen Denfchen, ben er gar nicht fennt, auf's Gerathewohl eine Lehrerftelle anvertrauen will, sowenig habe ich bec Luft, viel zu rieffren, wo ich so eine Berfahrungsart wittere, und somenia mochte ich mich einem Mann aufdringen ober aufmbringen scheinen, ber mich gern von fich abhalten mochte.

Und so ware ich gerade jest, wo sich mein Schiffel halt entscheiden sollte, über baffelbe so ungewiß, als nur jemals zwer, und am Ende werde ich mich genothigt sehen, das gutige Amerbieten meines Onkels, für's erfte zu ihm nach Oroffen zu kommen, auf etwas langere Beit anzunehmen, als ich gern gewollt hatte. Denn hier ist meines Bleibens auf keinen Fall. Die Menge der jungen Männer, die hier von ihrer etwanigen Geschrsamseit leben wollen, ist viel zu groß, und es gehören zu viel aussere Borziese und gute Berbindungen bazu, um sich unter benfelben hervorzuthun; ja da nur diesenigen vorzüglich begünstigt werden, die sich ber hiesigen Universität widmen wollen, so ist schon aus biesem Grunde für einen Resormirten hier alles doppelt schwer.

Ich werbe mich burch meinen Ontel in Frankfurt befannt machen, um vielleicht auf biefem Wege etwas zu erlangen. Gehr fehnlich aber warte ich auf bie mir von Ihnen gutigft versprochene lette Beihulfe, um wenigstens bie Reife bahin machen zu konnen.

Je wichtiger übrigens ber Zeitpunct ift, wo man aus bem bloß contemplativen Leben in das geschäftvolle, aus bem bloß lernenben in bas anwendenbe übergeht und je naber er mir fommt. befto fcwerer wird mir um's Berg, ba ich fo wenig Ausfichten babe, ihn froh und mit einem heitern Blid in bie Bufunft anfangen au fonnen, und ba mich bie Gorgen in ihrer traurigen Beftalt und mit ihrem gangen unangenehmen Gefolge ichon vor ben Brengen beffelben empfangen. Gott gebe mir meine gange Erib lichkeit, um fle ihnen mit gutem Erfolg entgegen zu Rellen, und eine gute Dofie Bertrauen auf feine Borfebung, um mit biefem Schleier alles bas, was ich in ber Butunft nicht flar genug febe, lieber vollig zu überbeden. Doch ich will jest lieber aufhoren, mich mit Ihnen zu unterhalten, um bas schreckliche Ropfweb, bas mich soeben plagt, nicht gar zu merklich werben zu laffen, und ich empfehle mich Ihrer vaterlichen Liebe und Ihrer Furbitte bei unferm Schöpfer ale 3hr gang geberfamfter Sohn.

### Der Bater:

Anhalt, ben 10ten December 1789.

Mein lieber Sohn! Obgleich nicht schriftlich, bennoch väterlich und mit bankbarem herzen gegen Bott, habe ich Deiner am 21 ften Rovember gebacht und gebente Deiner immerbar in meinem Gebet zu bem Bater unsers Lebens, bag er Dich bewahren und leiten und von feiner unenblichen Baterliebe Deinem Bergen tiefe und bleibende Einbrude schenken wolle. Eine ernfte Ueberficht Deiner bereits verlebten Jahre fonnte icon Dein Berg folchem beilfamen Einbrud öffnen, wenn Du befonbers an ber einen Seite beffen schabliche Auswuchse und bann bie liebreiche Bucht bes guten Beiftes Gottes in ftille und aufrichtige Erwägung nehmen wolltes. Thue bas, lieber Sohn, und bei Deiner gegenwartigen Lage verfenne nicht die mancherlei Gefahren und Klippen, welchen Dein Junglingsalter und Dein Temperament Dich bloßstellen. Dein herz verabicheue bie kleine empfindelnde Schöngeisterei und Dein Berftand bie ebenso fleine Syftemsucht und Syftemmacherei. Auf Deiner Laufbahn wirft Du keine Fortschritte thun, wenn Du icon jest über irgent etwas Dir ein Syftem machen ober bas eines Unbern als bas allein mahre annehmen wollteft. Erfenne vielmehr Deinen Beruf, welcher ift, mit uneingenommenem Bemuth und mit aufrichtig bemuthigem und Gott vertrauenbem bergen Wahrheit und Beisheit ju suchen. Mache von Deiner Beit eine weise Eintheilung und nachft ber Bibel, welche ale Dein taaliches Andachtsbuch in ber Frühftunde, und zwar in ben Grundiprachen, zu lesen, Dir auf immer von mir empfohlen bleibt, fo laß bei anderer Lecture durch ben Rath Deines lieben Onfels Dich leiten. Bute Dich vor folchen Schriften, beren Berfaffer fich balb als fleine, felbfifuchtige und außerft intolerante Gefchopfe baburch verrathen, baß sie unter bem ehrwurdigen Ramen ber Aufflarung nur ihren Ruhm ju verbreiten und Anderen ihre Syfteme aufzuburden fich bemuben; nie haben mahre Beise so gedacht und ge-

'n

handelt, sondern bei den größten Fortschritten, die sie in Er-t
forschung der Wahrheit gethan, wurden sie auch immer bescheidener und gegen sich selbst mißtrauischer in Absicht auf den tief eingest
wurzelten Eigendunkel und Stolz des Herzens, welche die Bor- i
urtheile nahren und dadurch den Berstand verblenden. Jenes:
heilsame Mißtrauen aber, verbunden mit unablässig elfrigem Forschen und einer steten Ausmerksamkeit auf sich selbst, leitete se endlich zu der eblen Geistesfreiheit, die durch nichts, nur durch bie Wahrheit, sich binden läßt.

Ich wünsche, lieber Sohn, ba es Dir jest an Muße nicht; fehlt, eine etwas umftändliche Rachricht von ber Eintheilung Deiner; Beit und was Du seit Deinem Aufenthalt in Droffen gelesen hatt; umb jest lieseft, von Dir zu erhalten. Ich habe auf meiner Amistreise bei Jemand bes herrn Dr. Less Wahrheit ber chriftlichen Religion, nämlich die neuste Ausgabe dieses Buches, gesehen und was ich bavon gelesen, scheint mir das Gepräge eines freimuthigen, Wahrheit suchenden und liebenden Mannes zu haben. Der nämliche Freund zeigte mir auch und rühmte, als mit einem wahren philosophischen Geiste geschrieben, des herrn Rüllers philosophische Aussiche, bei Löwe in Breslau verlegt; weil ich aber in meiner Lage kein Buch kaufen, auch bergleichen in bieser Gegend zur Leihe nicht bekommen kann, so wünschte ich wohl durch Dich eine nähere Anzeige von diesen beiben Büchern zu erhalten, wenn Du Gelegenheit hättest sie lesen zu können.

Dein letter Brief giebt zu Deiner Berforgung wenig hoffnung und die durch Herrn von D. scheint auch noch in weitem
Kelde zu sein, da es heißt, daß der alte Director sich wieder erholt hat. Deine jetige Muße und Borbereitungszeit gönne ich Dir von Herzen und wurde sie Dir noch lange wunschen, wenn ich Dich nur unterstüßen könnte, daß Du dem Onkel nicht gang zur Last wärest. Ich muß aber bei meinem Alter im Ernst drauf benken, mein haus zu bestellen, und wenn es überdem, wie es ben Anschein hat, noch Krieg werden sollte, so kannst Du Dich wed weniger auf mich verlaffen. Doch will ich Die bab Bera nicht belaften; die reine Babrheit aber muß ich Dir nicht verhalten; brum, lieber Cohn, verfete Dich in ben fall ber Roth und benfe brauf, bag Du Dir etwas verbienft. Finbet fich bane kine Gelegenheit, fo weiß ich Dir nicht anders zu helfen, als bas Du. wenn wir Friede behalten, auf's Frühjahr bieber fommft, nachbem Du vorher in Berlin Dich baft eraminiren laffen. --Meine Sochter in Gnabenfrei habe ich munter und gefund gefimben und fie bat mir viel Freude gemacht. Bon Carl batte fie mat Briefe veransigten Inhalts, und ich hoffe nachftens auch bergleichen von ihm zu bekommen. Und nun, lieber Gobn, mußte in mahl. fike diesmal schließen und ich thue es mit dem bemulthigsten und alaubigen Gebet gu unferm lieben himmlifchen Bater, baf Er mit bem meuen Jahre auch burch neuen Segen und burch neue Snabe an Die und. unferm gangen Saufe fich um Jefu Chrifti, fines lieben Cobnes willen, verherrlichen und uns allen folde Armen Schenken wolle, bag wir 3hm tinblich vertrauen, bantbar fein und wan aanger Grele Ihn lieben tonnen. Deine Mutter. bie nobil amfern lieben Rleinen Gott Lob gefund ift, gruft Dich und vereint ihre Binfche, mit benen Deines Dich treu liebenben Beirrs.

# Der Sohn:

Droffen, ben 23ften December 1789.

Herzlich geliebter Bater! Rach so langer Zeit einmal wieber etwas ausbrücklich an mich gerichtetes von Ihnen zu lesen
und barin Ihres väterlichen liebevollen Anbentens an mich an
einem so wichtigen Tage, als mein Geburtstag für mich ift, versichert zu werben, hat mir unendlich viel Freude gemacht. — Daß
bie Erinnerung an bas Bergangene und ber Blick in eine bis
jest so ganz buntle Jukunst mich manchen Seufzer gekostet und
manche unangenehme, schmerzhafte Empfindung in mir erregt hat,

mich vielleicht irgend etwas auf einen Zeitpunkt ber Beschichte ober auf eine philologische Streitfrage ausmerksam gemacht, und sobald jene Untersuchung geendigt ift, wende ich mich mit aleichem Eifer zu biefer. So wechseln praftische und theoretische Philofophie beständig mit einander ab. Begenwärtig bin ich feit einiger Beit mit einer grunblichen Revision meiner eigentlich theologischen Renntniffe beschäftigt. Diese gange Art zu ftubiren hat vielleicht, wie jebe andere, ihre Fehler, aber auch ihre unleugbaren Borgige: man wird nicht fo burch bie Menge gang verschiebener Gegenftante gerftreut und verwirrt, und ba man immer burch ein gewiffes Beburfniß, burch irgend eine Lude, bie man in feinen Renntniffen gewahr wird, zu seinen Beschäftigungen getrieben wird, fo thut man alles con amore und lauft nicht Befahr, um ber festgeseiten Orbnung willen einen Theil seiner Beit auf etwas zu wenben, was man nicht nothig hat. Auf biefe Weise habe ich in Droffen einen großen Theil ber Rantischen Schriften wieber burchftubirt; ich habe bie moralischen und metapholischen Schriften bes Arikoteles und bes Bater Bolis gelesen, ben Tenophon und verschiebene neuere Behandlungen ber griechischen Geschichte, ben Berefire, bas Leben ber Elisabeth und manches andere aur Erlauterung biefes Beitraums, und jest, feitbem ich mich bloß mit ber Theologie beschäftige, Cad's vertheibigten Blauben, Tollner's vermischte Auffate. Dichaelis Einleitung z. und nachftens werbe ich herrn Leff's Bahrheit ber chriftlichen Religion in ber Ausgabe lefen, bie in bes Ontels Bibliothef ift. Die neuefte habe ich noch nicht gesehen. Ebenso wenig find mir bes Beren Muller's philosophische Auffage ju Geficht gefommen; auch habe ich keine Recension bavon gesehen. Ueberhaupt find wir bier an einem fleinen Ort in Abficht auf bas Reuefte ber Literatur ebenfalls fehr zurud, und die Rabe von Frankfurt, welches in biefer Absicht in einem Schlechten, gar nicht universitätsmäßigen Buftenb ift, verschafft uns bei weitem nicht so viel Bortheile, als man benten follte. Im Grunde mogen wir auch wenig babei verlieren. Schon die Anzeigen von alle dem pro- und contra-Bewalch ther

bas Religions-Ebift, welches eine geraume Beit lang alle Breffen gefüllt hat, find und jum Efel gewefen, und aus ben fleinlichen mit wenig philosophischem Geift und, wie es fast scheint, noch weniger Bahrheiteliebe geführten Streitigfeiten über ben Kantignismus ift ebenfalls nicht viel zu lernen. Dit bem Lefen wechfelt bei mir bas Schreiben ab; benn ich finbe oft bei meinen Materien Belegenheit zu einem fleinen Auffat, und ich glaube, bag bies eine fehr gute Uebung ift. Rechnen Sie biezu eine fleine Correspondenz, die ich so zu führen suche, daß ich soviel als möglich babei profitire, und manche fleine Leferei, um meinen Geschmad an guten Muftern zu bilben und an weniger guten bie Fehler unfrer Beit fennen und vermeiben ju lernen, so werben Sie meine Beit ziemlich ausgefüllt finden. — Bas mich bei ber Art zu fubiren, welche ich Ihnen beschrieben habe, am meiften wunbert, ift, bas es zwar verschiebene Renntniffe giebt, vor benen ich eine Art von Abneigung habe, aber boch keine, die bloß und allein meine Lieblinge-Sache mare, neben ber ich alle übrigen beinabe verachtete, wie es vielen jungen Leuten begegnet, sobaß es großentheils auf meine kunftige Lage und bie vorzügliche Bequemlichkeit, bie fie mir zu biefem ober jenem barbieten wirb, ankommen wirb, auf welchen Theil ber Gelehrsamkeit ich mich vorzüglich legen und alle meine Bemühungen concentriren foll. Möchte fich nur biefe Lage auf ein ober bie andere Beife bald bestimmen. Gehr lieb ift es mir in biefer Rudficht, bag Gie ebenfalls ber Meinung find, baß ich mich fobald als möglich follte eraminiren laffen; es war hier eben beschloffen worben, Ihnen bie Sache mit nachstem Boftag vorzulegen, ale wir Ihren Brief erhielten. Es ftost fich nämlich an bem schlimmen Punft, an welchem fich bei uns alles flost - am Beutel; benn ich bin in Absicht auf meine Rleibung in einem so belabrirten Zustand, daß ich mich kaum hier mit Ehren feben laffen, geschweige nach Berlin reisen kann. Wie gern wollte ich Ihren Bunfch, mir etwas zu verbienen, befriedigen, wenn nur baju hier bie geringfte Belegenheit vorhanden mare.

Ich hoffe immer, wenn es nur einmal zu Stande kommt, bas ich mich eraminiren lasse, so wird sich bei dieser Gelegenheit auf ein ober die andere Art ein Plätchen für mich in Berlin ober wenigstens durch Berlinische Beranstaltungen aussindig machen lassen. Denn so sehr mich auch verlangt, das Glüd zu genießen, welches mir meine Schwester noch kürzlich in so fröhlichen Ausdrücken beschrieben hat, Sie zu sehen und zu sprechen; so begierig ich auch wäre, mein Baterland, und vorzüglich unser liebes Andalt, wiederzusehen, so unangenehm wäre es mir doch, wenn ich auf diese Art gleichsam wie ein misslungenes Projekt in das väterliche Haus zurücksommen müßte.

Bas Sie von Krieg und Kriegsanstalten schreiben, hat uns bier, die wir in dem sichersten Frieden zu sein glauben, sehr befremdet. Es ist jest mein eifrigstes Gebet, daß uns Gott baffer bewahre und Sie, bester Bater, nicht noch den Beschwerben und Gefahren eines Feldzugs aussehen wolle. Mit der zärtlichsten Besorgnis für Sie empsehle ich mich Ihrer väterlichen Liebe als Ihr gehorsamer Sohn.

### Der Bater:

Reichenbach, ben 6ten Rai 1790.

Mein lieber Sohn! Gestern habe ich meinen Geburtstag Gott Lob! recht froh und bankbar und, wie Du wohl vermuthen wirft, in ber Gesellschaft Deiner Schwester zugebracht, froh und bankbar über mein Glud als Bater, welches ich ganz fühlte, indem wir im Geist alle beisammen waren und Lottchen mich ben ganzen Bormittag mit Borlesung Deiner und Carl's Briefe unterhalten und erfreut hat.\*) Da bitte ich Dich nun gleich ansangs, lieber Sohn, ja ich besehle Dir es, ihr barüber keine Borwarse

<sup>\*)</sup> Briefe Schleiermacher's an seine Schwester Charlotte aus Dieser Beit haben fich nicht mehr vornefunden.

in linkfit finden wille siene deutsch illich (mochtweisbiest (bättelt:://intenes rabeit: shabundir fortoenta: Akitaniest atraitis include warder Chance for mainchiste Bougningen with open hat it welches baltun igandisen Sinner went Du nicht, wie allo of flocking analos Bless Ball their Analos albert mid are fablic California i i filic color Creatern ibab Militati filip abubare i denberben loraliticismi. Abdictor Student Institute mite Admitisaidi. Rima Ange field Betrett Abride Die for furthlieft, Gleber Bolen: beldes the worde and brieffen wille band werbe liche ber Die beite Bertie bift, wohl nicht erfahren von allem bem, was Deine Geife fiblen wied, wenn ber Anblief fo mancher Werfe ber Lung, biefer Radabmerin ber fcbinen Ratur, Dich neue bibber faft ungefannte frenden with fentebent loffen. Freuden, Die Dich immer naber ju **Bibliofer indufation. : Ger**ilandet Bibeitift: führend werben. : Und Martin Die bien , which en Count i bade Die antige fan Beler Deier feller Mutherschoner und Deinen werneit Die inkilie flebenben Batterife: feinem Alben fertbei nindent werben, billenn: Du :: forb febresiste office, and water and salier bent placistate Charleten will. bie: man gade Mifchitcht witt bem Ramen finblider Gerfuebt. W ligt ; where; welches füllmitter withe mib welches ich with wennen muß, obgleich Du es ungern horft, aus Egoismus Deinem liebenben, menschlichen und nie die Menschheit verlennenden Bater in Dir ben angenehmen Jungling ju verbergen, ben gefesten Mann vorzuspiegeln, und ihn baburch fo mancher Bergensfreube m beranben. Satteft Du auch nur ein einziges Dal mit einem is anaerschmen verofatichen Gebichtchen, als Deines an Seima ift. mich an meinem Geburtstage ober mit etwas Achnlichem erfreut, fo wollte ich alles Andere Dir verzeihen. Beboch ich thue es auch ohne bas in ber Doffmung, bag, ba ich bes perfonlichen Umgangs mit Dir entbehren muß, Du ins Runftige mir biefen gewiß großen Berluft meines Alters burch natürlichere und offnere Briefe wenigftens einigermaßen erfeten werbeft.

Und nun, mein lieber Sohn, will ich Dir nochmals zu Deinem Eramen, wo es nicht schon vorbei ift, und zu Deiner Probepredigt Gottes Gnade und Segen wünschen, wie auch, best Du, wenn es sein Wille ift, in Berlin Dein Unterkommen sinden mögest, und da suche benn, so oft Du kannst, die Gesellschaft best herrn Prosesso Garve, den ich in Breslau besucht habe und der mir sagte, daß er nach Berlin reisen werde. Empsiehl mich Deinen herrn Eraminatoren, besonders dem herrn Hosprediger Sac, von dessen Bater ich eraminirt und ordinirt worden din, und danke ihnen in meinem Ramen für ihre mit Dir genommenen Bemühungen.

### Schweidnig, ben 7ten Dai 1790.

- Etwas muß ich boch noch nachholen aus Deinen porletten Briefe, wo Du Die Partei ber von Dir fogenannten unterbrudten Bartie ber Theologen nimmft; thue bas nicht. lieber Sohn; um alles was ich Dich bitten fann, nimm lieber teine Partie, auch nicht bie ber Orthoboren, sonbern suche und ehre Bahrheit, wo Du fie antriffft. Die Art und Beise, wie man ben Ratechismus hat aufdringen wollen, ift mir felbft verhaßt; man hatte ihn lieber ale ein ber allgemein religios-politischen Sehrnorm bes protestantischen Europa conformes Sehrbuch blos empfehlen follen; benn, daß eine gewiffe Lehrnorm nothwenbig fei, wirft Du boch nicht verfennen wollen; es ift fein protestantisches Land in Europa, welches fie nicht batte, sogar bas aus geflarte England, und unfre Augsburgische Confession ift mit bem politischen Spftem bes protestantischen Europa fo feft verfnupft, baß fein Staat fich ohne Befahr bavon losmachen fann. Und was wird benn endlich aus bem von Gott ber Menschheit geschenften Elementarbuch, unfrer Bibel, werben? Wenn man fo, wie bieber gefcheben ift, fortfahrt, fie ju erklaren, fo ift fie nach zwanzig Jahren fein Elementarbuch mehr fure Bolf, weil es fle

sine Ichor und Commentare nicht verfteben tenn aufolglich fie the gewiffermaßen entriffen ift; und bann fint wir wieber in ben findern fatholifchen Beiten, wo bas Bolf fie nicht lefen burfte. 36 wanichte, mein lieber Gobn, bas Du mit Rachbenten Leffings Emichana bes Menichengeschlechts lefen wollteft; ba murbeft Du iber verfcbiebene Dinge, bie von ben Reueren fo fehr beftritten werben. Die lichtvolle Ibeen verichaffen; und bann will ich Dir von mir felbit ein Beifviel, ob es Deiner Rachabunang werth ift, jur Unterfachung empfehlen. 3ch habe wenigftens zwolf Sabe lang ale ein wirklich Ungläubiger geprebigt; ich war völlig bamals überzeugt, daß Jefus in seinen Reben fich ben Borftellungen und felbit ben Borurtheilen ber Juben accommobirt hatte; ther biefe Meinung leiteto mich babin, bag ich glaubte, ich muffe then fo beicheiben gegen Bollolehre feine nie habe ich mir es tonnen manben, ben Artifel von ber Gottbeit Jefu und feiner Berfob mug zu bestreiten, weil ich es aus ber Kirchungeschichte und aus rigmer Erfahrung an anbern Menschen wußte, bag biefe Lehre wa Entftehen bes Chriftenthums en Millionen Menichen Troft mb Lebenebefferung gegeben hatte, und pflegte fie auch allemal, we es bad Thema erlaubte, obichon ich felbft nicht von ihrer Bahrheit Aberneugt war, auf Moralität und Liebe gegen Gott und Menschen anzuwenden. Ich wünschte, wenn Du auch von ber Rechtmäßigkeit biefes Berfahrens Dich nicht überzeugen kannft, baf Du wenigftens boch jene Lehre nie öffentlich bestreiten mochteft. In Berlin wirft Du auch wohl Gelegenheit haben, Muller's philosophifche Auffate ju lefen; es ift gewiß viel Babres und Outes barin; auch empfehle ich Dir bes hemfterhuis philosovbifche Schriften und, wenn Du es befommen fannft, auch bes Beco novum organum scientiarum zu lesen. Da wirst Du seben, licher Sohn, daß mahre Philosophen und Selbftbenfer auch sehr bescheibene Leute find und selten Bartie ergreifen, welches benn and au Erforichung ber Bahrheit ichlechterbings nothwendig ift. Ich boffe nun, bag Du, sobald Du etwas Muße haft, mir umständlich schreiben werbest, und ach! wie herzlich wurde ich mich freuen, wenn Du Dich überwinden könntest, ganz offen und aus Deinem herzen alle Tage etwas als an Deinen besten und garblichften Freund an mich zu schreiben.

Run, mein lieber Sohn, ich empfehle Dich Gott und feiner Gnabe und brude Dich mit treuer Liebe, an meine Bruft als Dein Dich gartlich liebenber Bater.

Schreibe boch auch zuweilen an ben armen guten Carl; nur hute Dich, bag Du ihn in feinem Glauben nicht irre macht.

Anhalt, ben 27ften Januar 1791.

Etwas gar ju lange haft Du mich, mein lieber Sohn, auf eine Rachricht von Dir warten laffen; benn ba ich nach einem langen unfteten Leben nun enblich in ber Mitte bes Rovember ju einem ruhigen Benuß baublicher Bludfeligfeit gelangte und Dabei benn auch oft in Gebanken meine entfernten Rinber um mich her versammelte, so war eine bange Sorge um Dich oft bie Storerin meines Bergnügens. Bas mag boch unfer lieber Frit machen? wo ihm nur nicht ein Unglud auf ber weiten Reise augestoßen ift! -- waren oft meine Borte; und biefer Gebanke brangte fich mir sovielmal auf, bag ich es bei nah für eine geheime Ahnung Deines erlittenen und, wie ich hoffe, nun ganglich überftanbenen Unfalls halten mochte. Gott Lob, daß Du nun außer Gefahr und mahrscheinlich wieder gang hergestellt bift; Dein bofes Bein ift wohl gang gewiß bie Kolge bes zurudgetretenen Ausschlags, ber Dich, wie Lotte chen gang turg erwähnt, auf ber Reise befallen hat. Runftig achte bergleichen nicht geringe und lag Dir biefen Borfall jur Aufforderung bienen, Dir bei Gelegenheit ben Tiffot und Saller bekannt zu machen und überhaupt auf bie Beranberungen in Deinem Rorper etwas mehr Acht ju haben. Bei biefer Gelegenheit muß ich mich benn auch über Charlotten bei Dir beMagen, baf fie mit Deinen Briefen so abgottisch geizig ift; benn batte fie mir Deinen Brief geschickt, so mare ich langft Deinetwegen mehr beruhigt worden. Du barfft es ihr nicht verschweis gen, daß mir bas fehr nahe geht. Das gute Dabchen hat freilich einige Monate gar febr gefrankelt; um fo mehr aber, bachte ich, follte bei ihr ber Trieb erwacht sein, burch Mittheilung Deines Briefes ihrem alten Bater eine Kreube zu machen. Doch genug biervon; ich vergeffe bei meiner Rlage bie alte große Bahrheit, daß bie Liebe abwarts geht, beruhige mich aber auch baburch wieder, daß Lottchen gewiß bentt, burch eigene Borlefung Deines Briefes, wenn ich fie besuche, ihr und mir zugleich Freude zu machen. — herr hofprediger Cad hat also febr gut für Dich geforgt; ich habe ihm bas fehr hoch angerechnet und mich bafür bei ibm bebanft, welchen Brief er mir auch gang freundschaftlich beantwortet hat. Und fo bift Du benn, mein lieber Sohn, nunmehro burch Gottes gnabige Fügung aus mancher Sorge unb Betammernis in eine Dir gang angemeffene angenehme Lage, mit ber Du, wie ich mit Bergnugen aus Deinem Briefe febe, fo gang mfrieben bift, verfett worben. Sei nun bem hochgutigen Führer Deiner Jugend, ber Deinen gangen Lebenslauf umfaßt, für biefe gnabige Leitung auch von gangem herzen bankbar und lag Dein Autrauen zu ihm baburch vermehrt werben. Mir aber und ber Mutter wirft Du viel Freude machen, wenn Du recht oft und umftanblich schreibft, so baß man bei Deinen festgesetten Gefcaften Dich täglich begleiten fann und bann auch von Beit zu Beit biarienweise erfahrt, was für angenehme und minder frohe Borfälle Dir begegnet find. - -

## Der Sohn:

Schlobitten, ben 5ten Dai 1791.

Bie follte ich mich enthalten konnen, bester, geliebtefter Bater, on einem Tage, ber und allen, benen Sie lieb finb, fo wichtig

ift, Ihnen wenigstens zu sagen, bag ich in ber erften Morgan ftunde schon baran bente und bag ich bafür empfinde, wenn ich Ihnen auch gleich meine Empfinbungen felbft nicht ausbruden fann. 3ch bin froh, über alles froh und von herzen bantbar gegen Gott, ber mich mit einem fo feltenen Borgug bes Bebens begabt hat, ber mir einen fo guten, gartlichen und weifen Bater gab und mir ihn fo lange läßt. 3ch fühle mich fo giadlich vor vielen andern Menfchen, ich bin fahig ju empfinden, wie treffic es ift, unter guten Menschen ju fein und Gutes um fich ber ju feben; ich bin fähig, nicht nur hier, sonbern, wills Gott, auch fünftig in anbern Kreisen nüglich zu sein und bas Bolbefinden anberer zu vermehren, ich bin fahig felbft innerlich gludtich zu fein, indem mir mein Berg fagt, baß ich bas Gute und Gele aufrichtig liebe, daß ich die Bahrheit suche, daß ich mich fur bie beffere Menschheit interessire und bag ich bie schonen trefflichen Gaben ju ichagen weiß, womit ber gute Gott auch biefes Erbenleben beschenkt. Und, bester Bater, auf wen kann ich wohl nacht Bott alles bies genauer beziehn, als auf Sie? Bar ich aleich von Kindheit an weniger um Sie, ale vielleicht bie meiften Rinber um ihre Bater find, fo weiß ich bennoch, wie febr Ste von jeher auf mich gewirkt haben; ich fühle, wie fehr ich alles Gute, was ich bin, bem größten Theil nach burch Sie bin; ich fable, baß ich Sie immer lieben werbe, baß meine Dantbarteit immer fteigen wird, jemehr ich mich mahren Gludes empfanglich fable, und bas macht mir heute so wohl - benn biefe fuße Laft will ich gern tragen, gern so schwer als möglich tragen.

Aber liebster Bater ich habe so lange nichts von Ihnen gehört? ich hoffe, bag bas nichts schlimmes bedeuten kann, und ich bin auch gar nicht fähig, einem übeln Gebanken heute Raum zu geben; benn es ist mir, als müßte Gott Ihnen heute auch einen guten Tag geben. Aber wo Sie ihn wohl seiern mögen? Ich wunsche und vermuthe, benn Sie richten es ja gern so ein, wenn es Ihnen möglich ift, — baß Sie ihn unster lieben Charlotte ichenken, ber eine solche Aufmunterung vielleicht sehr zu Statten kommt, und ich hoffe noch weiter, daß diese meinen letten Brief schon bekommen haben wird, daß sie ihn Ihnen vorliest und daß Sie also auch heute sleißig an den denken, der zwar recht glücklich ist, aber doch so weit von Ihnen und so vielen, die ihm lied sind. Ach, wenn und doch der Himmel alle noch einmal zusammansührte, und Kinder und Sie und unsre Mutter und unsern lieben tresslichen Onsel! — Der Gedanke ist heute so natürlich, so sie, aber auch so weit, so weit! Doch man muß nicht undankbar sein und über dem Guten, was man wünscht, nicht das vergessen, was man hat.

Den 15ten Rai.

3ch bin vor ein vaar Tagen, aber auch nur auf eine sehr here Beit in Ronigsberg gewesen, welche fo eben hinreichte, mich mit bem Ort bekannt zu machen und ein paar von ben bafigen Schehrten von Angeficht ju Angeficht ju febn. Unfern Bredigern bie Bifte zu machen, bazu bin ich noch nicht gefommen, aber ein balb Stundchen habe ich bei herrn Rant und ein paar anbern Brofefforen augebracht. Um bes halben Stundchens Willen werben Sie es mir leicht verzeihen, bag ich nicht mehr von ihnen fage: benn mas fann man in einer fo furgen Beit anberes feben, als ob bie großen Männer ihren Rupferstichen und Gppsbuften abnlich find ober nicht, und ob bie Beschreibungen, bie man von ihnen gehört, und bie Borstellungen, bie man fich von ihnen gemacht, autreffen ober nicht. In ber Stadt bin ich aber giemlich berumgeftiegen; fie ift groß, aber alt, und von ichoner Architectur ift wenig barin zu febn. - Satte mein Buß es mir nicht verboten, fo wurde ich ben Thurm bes alten Doms bestiegen haben, um bas gange Chaos überfehn ju fonnen. Roch einen Mann habe ich gesehn, ben ich schon vor acht Tagen in Schlobitten kennen gelernt habe, ber fich Ihren Freund nennt und mir viele Empfehlungen an Sie aufgetragen bat; er heißt B., ift jest hofmeifter

eines jungen Brafen Donhoff, aber ehemals in Blat im Soufe bes Benerals Boge gewesen. Es ift ein Mann, ber in bieffact Gegend fehr befannt ift, und burch viel gute und bofe Gerude geht, - er ift magon, ift aber auch eine von ben Sanptern einer gewiffen societé, bie gemeiniglich mit bem Ramen Gichtelianer belegt werben. Inwiefern ihnen nun biefer aufommt, weiß ich nicht, noch weniger was ich von herrn B. zu halten habe; bas aber mochte ich wohl wiffen, ob er in Schleften mit ber Buibergemeine in einiger Berbinbung geftanben hat, und barüber wurden Gie, befter Bater, mir vielleicht einige Ausfunft geben tommen. 3d mochte gern etwas haben um ber üblen Meinung von biefem Mann bei mir felbft ein gutes Praejudicium entgegenzuseben, bis ich mehr über ihn zu entscheiben im Stande bin. Er bat fich. wie mich Gr. Bilhelm verfichert, beflagt, bag ber erfte Empfang den ich ihm bier gemacht, ohngeachtet bes für mich so wichtigen Titele, ben er fich gab, so wenig Barme gehabt habe. 3ch bie mir aber bewußt, bag ich ihm nicht falter begegnet bin, als allen Menschen, bie ich jum erstenmal sehe, und ich wunschte, er wußte bag es meine Urt nicht ift jemanben mit Barme auf ben erften Anblid entgegen zu tommen.

#### Der Bater:

Anhalt, ben 20ften Juni 1791.

Mein lieber Sohn! Seit meinem letten Kleinen Brief an Dich aus Gnabenfrei bin ich in ber Mitte bes Mai Gott Leb gefund hier angesommen, seitbem aber in Ples wieber in Amts-Berrichtung gewesen und ben 3ten b. ist bie Mutter von einem gesunden lieben Madchen glücklich entbunden, welches bei ber Taufe Charlotte Friederise Wilhelmine getauft worden. Wir haben Dich und Lottchen, meine Schwäger und Schwägerinnen in Ples und meine beiden Rideen zu Arnheim zu Pathen unfres Kindes gewählt. Die Mutter, die Dich herzlich grüßt, hat anch beweits

m wiere Sonntag ihren Kirchgang gehalten und befindet fich mit tem Rinbe fo wohl, bag wir unferm treuen Gott und Belfer Et alles nicht gemig banken können. In biefer namlichen finfindung habe ich auch über Lottchens wieber erlangte Gefundbi mb Beiftes - Munterfeit mich herglich gefreut, ale wobei fie in the fout peinliche Lage nun wieber mit mehr Muth und Bertomen fich zu finden vermögend ift. Sie hat mir auch erfreuliche Bereife gegeben, bag fie gang mit ben Wegen bes Geren que titen und bei ben Beburfniffen ihres Bergens und beruhigenben Befilden, bie fie nur allein in einer Brübergemeinbe befriedigen erhalten und ftarfen zu tonnen glaubt, boch immer viel gludider ift, als fie es an irgend einem anbern Ort in ber Welt wirbe fein tonnen; und biefe mahre ober eingebilbete Bludfeligbit (- wer vermag barüber ju entscheiben, ale Gott und bas siene ber -) bleibt benn boch bas allgemeine Streben unb Tracheen aller Menschenfinder, und ba fann man benn nie genug bie alles umfaffenbe, allmächtige und allweise Liebe preisen, bie ietes unichulbige und auf fie gerichtete Bergensbeburfniß auch me Befriedigung gegeben hat. 3ch wunschte nun wohl, die gute mehr unterflugen und vor Rahrungsforgen fichern ju limen, allein ich leibe noch immer felbst an biesem llebel, welches zich burch meine Bemuhung, um noch vor meinem Enbe meine Biderichulben bezahlen zu fonnen, fogar noch eher genahrt, als acheben wirb. Bon bem lieben Carl aber habe ich feit Jahr und Lag weber etwas gehört noch gelesen; und wenn Du etwa einmal an Lottchen ein paar Beilen fur ihn einschließest, so fannft Du ibn wohl an seine findliche Bflicht erinnern, jedoch - wie In es auch wohl von felbft thun wirft - mit aller ber liebs widen Borficht, welche bie Schonung feines Glaubens und feiner Ante von einem Bruberhergen beischet. Bor 8 Tagen habe ich ben auch von Lottchen Deinen letten Brief an fie erhalten und bim Durchlesen mich gefreut, bag Du fur biesmal ben Folgen mer Uebereilung (benn ich benfe boch, baß ich es so nennen barf)

gludlich entronnen bift. 3war haft Du Dich wieber giemlich gut aus ber Affaire gezogen. Auch barin billige ich Dein Betragen. baß Du Dich auf einen Fuß seteft, baß man Dich nicht übertolpele, und bag Du eine gewiffe Achtung, bie Dir bei Deinen Eleven sowohl als bei ber Herrschaft unentbehrlich ift, qu behaupten sucheft; ich glaube aber auch, lieber Sohn, bas Du es felbft nothig finden wirft, die Superioritat, welche Dein Scharfe finn Dir gewähret, burch etwas mehr Discretion und Rlugheit, als bisher geschehen, ju milbern, bamit Du bei aller Deiner Bahrheiteliebe nicht unbemertt in ben Rehler ber Rechthaberei verfalleft. Dafür aber fann Dein Berhalmiß, wenn Du es nur gut beobachteft, Dich ziemlich fichern. Rach meiner Meinung follteft Du eine Dame, wie bie Grafin ift, niemals in bie Rothwendigkeit verfeten, entweber fich felbft ein unangenehmes Dementi au geben, ober auf eine Dich beleibigenbe Art Dir au antworten, und dies war boch die mifliche Alternative, in welche fie burch Deinen ungeforberten Ausspruch gefett marb. Du batteft entweber schweigen fonnen, bis Du um Deine Meinung gefragt wurbeft, - und geschah bies, so ware es Dir ja leicht gewefen. bem übereilten Urtheil ber ichon aufgebrachten Dame auf eine ober anbere Urt eine gludliche Wenbung zu geben; benn bas ift boch befannt, bag bergleichen aus bem Latein in's Deutsche aufgenommene Worter zuweilen fehr unbestimmt, ja fogar oft aus Eitelfeit ba placirt werben, wo ebenso gut und beffer ein beutsches Wort gepaßt batte, und vielleicht burfte mancher Gelehrte fich nicht scheuen, seine Unwiffenheit über ben originellen Sinn eines folden Worts zu gestehen, ehe und bevor er nicht ben Cicero barüber nachgeschlagen hatte. - Go etwas ober bergleichen batte, wie mir baucht, konnen gesagt werben; - benn bag Du foreibft, Du hatteft burch Deinen unaufgeforberten Ausspruch bas vorige wieber gut zu machen gebacht, babei hat wohl Dein Berg Dich getäuscht. - 3ch bitte Dich übrigens, mein lieber Sobn, bemabe Dich aus allen Rraften, biefem vortrefflichen Saufe Dich zu conserviren und gewissermaßen nothwendig zu machen, benn ich halte es für eine von der Borsehung Dir angewiesene sehr lehrreiche Schule; und dann rathe ich Dir väterlich, verstede Dein Geld nicht in Bücher, sondern suche Dir auf einen Rothfall eine gute Börse zu sammeln. Juleht hoffe ich, daß Du diese wenigen Klugbeits- und Lebendregeln von Deinem alten Bater gut aufnehmen wirft und wünsche sehr, sodald als möglich, die Bersicherung von Dir zu lesen, daß alles wieder in seinem vorigen Geleise ist. Du hast dieses wohl schon in Deinem Briese allgemein gedußert, aber doch würden mir besondere Beweise davon sehr erfreulich sein, dem Riemandem kann Dein wahres Wohl mehr am Herzen liegen, als Deinem Dich zärtlich liebenden Vater.

## Der Cobu:

Den 11ten Juli 1791.

36 habe so lange nicht an Sie geschrieben und immer gehofft wieber etwas von Ihnen, befter Bater, zu horen, aber ich bin nun schon seit langer Zeit gang verlaffen, kein Brief von Ihnen, feiner von Charlotten, feiner vom Onfel, aber nun muß ich Ihnen boch etwas erzählen, benn es war gestern ein gar zu iconer Tag und ich habe so viel babei an Sie gebacht. Es war ber Beburtstag bes Grafen, ber auf eine fehr schöne Beife geseiert warb. Des Morgens famen alle seine Rinder in Procession ihm ihre Geschenke barzubringen, jebes hatte eine Zeichnung und von ben Abmesenben wurden Briefe vorgetragen; ber kleine Belvetius, ein Rind von 21/2 Jahren, welches noch nicht recht fprechen fann, ging voran, ftreute bem Grafen Rofen entgegen und rief immer babei: Bapa ba haft! Diefer gute Vater mar fehr gerührt und febr gartlich, er empfahl fich seinen Rindern und bat fie Bebulb mit einem 50jährigen Mann zu haben. Ich glaube, es war viemand, bem nicht die Thranen babei in den Augen franden. bernach wurde in einer Laube mit ber Inschrift: "D Bater tritt herein und laß und biefen Tag Dir weihn", ein Frühftid 201 geben, welches bie jungen Grafinnen allein bereitet hatten und i wobei fie auch allein servirten; - es wurde babei ein sehr fchines; Rich gefungen, es war so erbaulich, so hauslich, so fcon - und: fo perging ber Tag auf eine febr gludliche Beife. Bater und i Familie fühlten ihr Blud auf eine fo lebhafte Art. Bas Bunber, befter Bater, bag mein Berg halb hier und halb bei Ihnen und unferm gerftreuten Sauflein war. Es ift fo fus einen Bater m. lieben, und so sus es ihm au fagen - aber nicht mit ber tobien Reber - ach wenn man um ihn ift, so gibt es eine Sprace ohne Worte, Die weit beutlicher fpricht. - Aber was muß of auch fur eine berrliche Empfindung geben, fich als Bater und Sausvater zu fühlen, zu fühlen, bag man geliebt ift, bag man menschlicher Beife ale ber Schöpfer von bem Glud fo vieler theuern Seelen betrachtet werben fann. D bas fah ich geftern aus bem Angeficht bes Grafen - ach wann, wann werbe ich es aus bem Ihrigen seben? Doch ich kann es im Beift wenigstens. wenn ich nur bas meinige bagu beitrage - o befter Bater, recht. recht viel Kreube an mir und an uns allen!

Den 20ften 3mli.

ŧ

Bei einem sehr füßen Geschäft, einen von mir sehr geliebten Aranten zu pflegen, erhielt ich 6 Meilen von Schlobitten geften vor acht Tagen ben reichen Segen von Briefen, ben ich wirklich mit Anglt und Bekümmerniß schon lange erwartet hatte, und ob waren zwei so liebe Briefe von Ihnen, bester Bater, babei. Mie hatten sich freilich sehr verspätet, aber ich genieße sie um besto mehr. So hat mich meine Ahnbung vom 5ten Mai nicht betrogen! Sie sind bei Charlotten gewesen und haben an mich nicht nur gedacht, sonben auch geschrieben. Den herzlichsten Dank für alle Ihre Lieben will ich mein kleines Schwesterchen mit ber besten Bruberliebe, und sorgen? O bester Bater! Gott gebe, daß ich es könne, ohne daß

ich es zu thun brauche. Tausend Glud benn zu biefer neuen Bermehrung unfere Cirfels und Gottes besten Segen über bas liebe fleine Geschöpf. D fuffen Sie es boch in meinem Ramen und empfehlen Gie mich ber lieben Mutter, ber ich viel Glud muniche und alles heil fur bie Butunft und die ich bitte mir boch neben biefem kleinen auch ein Blatchen in ihrem Bergen zu laffen. Es ift im Gangen wohl ein seltenes Glud eines Rinbes, Bathe feines Beichwifterchens zu fein und ich thue mir recht etwas barauf zu gut. - Es ift in Ihren Briefen noch manches zu beantworten, und ich will wenigstens ben Anfang bamit machen. Bei meinem unangenehmen Borfall mit ber Grafin mogen Sie, bester Bater, es wohl getroffen haben. Sie hatte freilich bei ihrer außerorbentlich großen Rlugheit und Feinheit noch einen Ausweg finden tonnen, wenn fie unbefangen gewesen mare; aber bas mar fie nun einmal nicht und also hatte ich mich freilich mehr huten follen. Immischen glaubte ich bei bem auffallenben Schritt, ben ich that, ziemlich ficher zu sein, daß man es nicht so laffen wurde, und ich muß gestehn, daß sich bie Grafin hernach sehr ebel genommen hat. Daß wirklich nichts unangenehmes zurückgeblieben, bavon bin ich so überzeugt, als von meinem Dasein; kein Mensch geht im geringften anders mit mir um als vorher und ich konnte tauimb kleine Buge anführen, wenn fie ber Feber nur Stand hielten. Rur ber Graf hat ein paarmal, wenn er mich so recht gludlich sah, barüber gescherzt und gesagt: Run ift ihm bene, seht boch, nun geht er nicht aus ber Condition; aber eben dieser Scherz beweift meines Erachtens mehr für als wiber mich. - Dit ber haltung bes Bersprechens, was ich so fed gegeben habe, fieht es freilich ein wenig mißlich aus; denn erftlich widme ich wirklich viele Zeit meinen Geschäften und bem Vergnügen Dieses mir so werthen Saufes und bann ift es fo unentlich ichwer hier Bucher geborgt zu bekommen, felbft in Konigeberg hat fein einziger Des lehrter eine Bibliothek, und bas wird mich wohl auch zwingen mehr für Bucher auszugeben, als ich fonft gethan haben wurde.

Bis jest, glaub' ich, erstreckt sich meine ganze Bücherausgabe noch in nicht über 10 Rthlr.: überhaupt sehe ich bis jest noch keine Aus- in sicht zu sammeln; ich bin zu sehr Meister im ruiniren von Klei- 12 bern und Wäsche, und bin es boch diesem Hause schuldig, mich in sehr ordentlich zu halten. So hab' ich bis sest 120 Rthlr. aus- in gegeben ohne eigentlich zu wissen wie, und wenn ich nicht schon volles sest 25 Rthlr. an Geschenken bekommen hätte, so würde ich vies Jahr nicht einmal recht auskommen. Die Rahrungssorgen sind eine bose Sache.

Den 16ten Muguft.

Da ift unterbeg Graf Bilhelm aus Ronigeberg hier ge- . wefen und in ber gangen Zeit bin ich nicht bagu gekommen biefen ewigen Brief zu beenbigen. Un Lottchen und ben Ontel hab' ich inbeffen geschrieben um besonbers bie erfte über bas Lamento ju troften, womit ich meinen letten Brief geschloffen hatte - aber gludlich bin ich unterbeg in einem hohen Grabe gewesen. Sie wunschten, ich mochte mich bieser Familie nothwendig machen, bas weiß ich nun freilich nicht zu bewertstelligen, aber ich fuble, baß fle mir beinah nothwendig geworden ift. Es find alles fo gute Menschen, und es ift eine so lehrreiche und augleich fo liebe Schule. Mein Berg wird hier orbentlich gepflegt und braucht nicht unter bem Unfraut falter Gelehrsamfeit zu welfen, und meine religiofen Empfindungen fterben nicht unter theologischen Grie beleien; hier genieße ich bas hausliche Leben, zu bem boch ber Menfc bestimmt ift und bas warmt meine Gefühle. Bie gang anbers ware bas gewesen, wenn ich a. B. in Berlin an irgend einer Schule unter falten ausammengezwungenen Menichen freundlos hatte leben muffen. Gern geb' ich bafur bas wenige, was ich an Kenntniffen vielleicht einbuge. Dabei lerne ich Gebulb und eine Geschmeibigfeit, bie aus bem Bergen fommt und in ber Dantbarfeit für geselliges Blud gegrunbet ift; ich lerne mich und anbre fennen, ich habe Dufter ber Rachahmung und fuble, bas

ich ein besserer Mensch werbe. Sie banken gewiß Gott mit mir für seine gnäbige Fügung und wünschen mir Segen sie weislich zu benutzen. Ach und Sie tragen noch serner bei zu meinem Glüd burch Ihre Liebe und burch Ihren Rath, ber mir immer so willtommen ist. Gott segne Sie, bester Bater, und alle, die und lieb sind. Berzeihen Sie — nicht die Länge, sondern die lange Dauer dieses Briefes Ihrem treugehorsamsten Sohn.

#### Der Bater:

Anhalt, ten 23ften April 1792.

Mein lieber Sohn! Ueber Deinen Brief vom 13ten Marg hab' ich mich herglich gefreut, und barum hoffe ich auch, bag Du fortfahren wirft mir öfter zu ichreiben, wenn ich Dir gleich auf itben Brief nicht immer antworten fann. Rranklichkeit und manberlei Sorgen haben ben Winter hindurch fleißig bei mir jugeprochen, und babei ift man benn jum Schreiben wenig aufgelegt. Es scheint, daß eine beschwerliche und taglich mit bredigen und anbern Geschäften abwechselnbe Reise wie bie, welche ich vom 29sten Februar bis zum 3ten April gethan habe, mir noch jest in meinem Alter zuträglicher ift als eine fortbauernbe Rube; benn bei biefer werbe ich von gichtischen Anfällen und bann auch von mancherlei Sorgen, die von meiner Lage ungertrennlich find, mehr beimgefucht; ich genieße aber auch mehr hausliche Freuben und fo, im Bangen genommen, banfe ich Bott fur alles und fage mit gerührtem Bergen: Bis hieher hat ber Berr geholfen und ich bin viel zu geringe aller Barmberzigkeit und Treue, die ich von Ihm erfahren babe. Mache Dir, lieber Sohn, aus biefer eigenen Erfahrung Deines Baters ben feften Grunbfag: bag man, bei treuer Erfüllung feiner Bflichten und einem rechtschaffenen Betragen, in biefer Welt nur alebann gludlich fein fann, je weniger Bratenfions man macht und jemehr man fich gewöhnt, alles, auch bas minbefte Bute mit Danfbarfeit gegen Gott ju genießen, und in biefer seilgen Fassung wird man bann auch von bet nämlichtet wohlthätigen hand bas lette Gute, ben Tob, bankbar und vertramensvoll annehmen. In bem ersten und anderen gelangt man durch eine gründliche Erkeininis seiner selbst, butch Freude im anderen, uitb besonders durch eine entschiedene und alles überwiegende Ehrsucht und Liebe gegen die, weit über alles von und gekannte allerhöchste und verehrungswürdigste Person Jesu Christ, welcher sogar an sich selbst keinen Gefallen hatte.

Du beflagft Dich, bag Du Dir feine Bucher fannft anichaffen; ich aber gratulire Dir bagu, benn unsere Dentungbart veranbert fich zu oft mit ben Buchern, ba wirft man benn bie aften weg und tauft neue. Diefe Bucher Manie hat Deinem Bater viel Rummer gebracht, ber fich jebesmal fcmerzhaft ertteuert, fo oft ich alte Buchschulben zu bezahlen habe. Sei auch nicht zu besorgt über Deinen Bortrag im predigen, bas wirb fich ichon geben. Birb Dir bereinft ein vermischtes Aubitorium ober auch wohl gar eine von ber niebrigften Claffe (welches ich Die mehr wunsche ale ein glanzenbes) zu Theil, fo wirft Du, wem Du Deine Buborer lieb haft, Dich auch ju ihnen berablaffen tonnen und wirk es mit Bergnugen thun. Lieber Cobn, las Dir meine Erfahrungen und die baraus gezogenen Lehren nicht misfallen; was fann ich in meinem Alter wohl fonft noch far Did thun, ale bag ich Dir bas, was ich jest vielmal bereue, met Barnung barlege. Siezu gehört auch befonbers bas, bas ich von jeher bas Gelb zu wenig geachtet habe, und barum bitte ich Did inftanbig, befleißige Dich einer guten Birthichaft und genauen Eintheilung Deines Einfommens; vorzüglich aber unterfuche beffer, b. h. nicht nur mit Deinem gewöhnlichen fcarfen, fonbern mit einem gang unparteilichen Blide bas, was man Generofitat me nennen pflegt; mache wenigstens ben Unfang bamit, es wirb bebei boch am Enbe bes Jahres noch fehr viel baran fehlen, bas Du auch hierin vollig zufrieben fein konnteft. Du haft boch ein foones Einkommen und babei alles frei, und weim auch Doine

Aleibung, wie ich vermuthe, wesettlich tostbarer ift, als fie außerlich zu sein scheint, so könntest Du boch auf einen Rothfall jahrlich wenigstens 50 Athle. zurücklegen, und wie wohl wurde Die bas Ersparte thun, wenn Borfalle, die sowohl die Boraussicht bes menschlichen Berstandes, als auch das seiteste Jurauen auf eigene Kräfte und Burde zu Schanden machen, eintreten. —

Charlotte ift Gottlob jest zufriedener, nachdem fie dem Ideengang und den Empfindungen, welche zur Erhaltung der Gemüthsruhe in einem Chorhause schlechterdings unentbehrlich sind, sich
mehr ergeben hat. Ich selbst habe sie schriftlich und mindlich
siche gu ihr ohne mich Dir schon rathen wird, daß Deine zärtliche
durch mancherlet, wenn auch herzlich gut gemeinte Allotria aus
der Einsalt verrückest. Was ist wohl wünschenswerther, als Gesundheit und Gemütheruhe, sei auch lestere zum Theil nur Einbildung, und mir ist nicht bewußt, daß semand noch die eigentliche
wahre Grenzlinie zwischen dieser und Realität je gezogen hätte.

Du wänschest nun auch etwas von ber Mutter und ben lieben fleinen qu boren; bas gewiffefte und befte, was ich Dir bevon fagen kann, ift, bag wir alle gefund und mit einander berglich veranugt find. Die Rinder hangen alle gar febr an ber Mutter, bie aber auch gang Mutter ift; fie lieben aber auch ihr altes Baterle und biefes hat wieber feine Freude an ihnen. Die Liebe ift unter und Duelle und Band bes Bergnugens und ber Kreube: biefe und gegenseitiges Butrauen laffen auch wenig Unarten bei ben Rinbern auffommen. Die altefte geht ber Mutter jur hand, spinnt, naht und ftridt; noch mehr aber lauft fie umher und mit bem Lesen wills noch nicht recht fort; fie hat freilich schon ihre Madchens-Launen und Eigenheiten, ist aber ein gutes Rind und eine treue Seele. Carolinchen ift ein liebes, lebhaftes und schmeichelhaftes Rind, bie in ihren blonden haaren, rundem Beficht und großen blauen Augen gleich jeben gewinnt. - -Dein Bathchen ift ein fo fartes, gut genährtes Kind, als keines war, ift aber babei sehr lebhaft und gutmuthig; bei nur erträglicher Bitterung ist sie kaum in der Stube zu erhalten, geschweige bei guter, und so ist denn freilich der Garten seit einigen Bochen der Kinder liebster Aufenthalt. Uebrigens lassen wir unsern lieben Bater im Himmel für die Zutunft sorgen. Ich hoffe aber boch, lieber Sohn, Du wirst Dir wenigstens so viel zu ersparen suchen, daß Du uns hier noch vor meinem Ende sehen kannst, sobald es Deine Lage zuläßt. Es wird zwar oft von dem Bruder Frige gesprochen, das ist aber auch alles. Beißt Du uns denn nicht ein angenehmes lehrreiches Kinderbüchlein für die Anne zu empfehlen? Und nun sei von uns allen herzlich gesegnet, und gegrüßt von Deinem Dich herzlich liebenden Bater.

# Der Sobn:

Schlobitten (ofne Datum).

- Gier haben wir ben gangen Abril nur bie und ba einen einzelnen schönen Tag gehabt und ber Mai bat fich bis jest auch schlecht genug aufgeführt, so baß ich meinen Rleinen noch fein einziges mal bas Bergnügen habe machen können, fie im Garten zu unterrichten, und wie ich ihnen von meinen fleinen Beschwiftern erzählte, haben fie fie nicht wenig beneibet. Diefe Tage, bester Bater, werben Gie wohl bei Lottchen augebracht haben, für bie bas auch bie größte Freude ift, bie fie genießt. Das gute Mabchen bat auch mir in ihrem leten Briefe febr Rarte Berficherungen von ihrer Bufriebenheit gegeben, aber boch in einem folden Ton, ale ob fie wenig hoffmung hatte, bag ich ihr fo recht, wie fie es wunfchte, glauben wurde; und in ber That, es geht mir auch schwer ein. Es ist wohl sehr wahr, bag man jebem feine eigene Gemutherube laffen muß und bas, wenn man bie Sache bloß an fich betrachtet, niemand fagen fann: meine Art ift bie wahre und jebe andere ift Einbildung; benn es kommt ja dabei blog auf das Gefühl und das Bewußtsein eines jeben an. Aber bas gehört boch meines Erachtens schon wesentlich baju, baß bie Ruhe, bie jeber genießt, feine eigene ift, bag bie Empfindungen, wodurch fie hervorgebracht wird, ihm natürlich find und mit feinen anderen Befinnungen übereinstimmen. Das ift aber nach meinen Borftellungen bei unfrer lieben Charlotte nicht ber Fall; fie muß fich mit Gewalt in biefe Empfindungen bineinversegen und eine folche Spannung halt bie Seele nicht lange and. Die Täufchung - benn eine folche erzwungene Rube ift boch gewiß für nichts anderes zu rechnen - zerfließt und so fürchte ich. bag fie balb wieber mit mancherlei Dismuth zu timpfen haben wirb. Dabei ift wirklich auch bie beste Seele, mb bie fich in ihrem Betragen schon ziemlich in Acht zu nehmen weiß, im Chorhause bisweilen solchen Unannehmlichkeiten ausgeseht, daß wirklich eine sehr lebhafte Ueberzeugung "daß man auf gar feine andere Beise gludlich fein tonne" bazu gehort, um mit einiger Aufriebenheit ba zu sein. Um bes willen glaub' ich noch immer, bag es fur fie auf bie Dauer beffer fein wurbe, wenn fie wieber in eine baubliche Lage verset werben fonnte, jeboch ohne hre Berbindung mit ber Gemeine ju schwachen; benn bie ift wohl m ihrer Rube nothwendig. Konnte ich baju etwas beitragen, befter Bater, fo gestehe ich Ihnen gern, bag ich nach meiner llebermauna es für meine Bflicht halten wurbe, es zu thun; ba bas aber nicht möglich ift, so können Sie auch fest überzeugt sein, baß ich nicht bas geringfte thun werbe, um ihr ihren Buftanb, ehe fie es felbft fühlt, verbachtig zu machen ober fie in bem Genuß bes guten, mas barin liegt, ju ftoren. Es fann nichts aufrichtiger von Bergen gebn, als meine Bunfche, bag Gottes Cegen immer mit ihr fein und fie leiten moge; und daß fich ihr gefühlvolles berg nie verengen, sonbern auch fur bie wahre freundschaftliche Echwesterliebe, bie fie gegen mich hat, immer Raum behalten moge. Daß ich nach langer Zeit einmal wieber etwas von Carl hore, ist mir auch sehr lieb. Es freut mich, daß er seine Lehr= iabre überftanden hat und fich in fein Geschäft findet; wie er fich

aber unterbeß geformt und welch' eine Art von jungem Menfchun er unterbeß geworben ift, bas werbe ich wohl erft erfahren, wund ich ihn einmal febe.

Ein Buch für Annchen weiß ich Ihnen nicht anzugebendefter Bater; ich kann mich überhaupt mit wenigen Ainberbachte vertragen und glaube auch, daß ein Buch eigentlich nicht einem vein Kind gehört, dis es einen Berstand von 8 ober 9 Jahren ist Bate ber große Schritt geschehn, der an sich nur eine Kieinigkt aber mir wenigstens für diesen Theil der Erziehung von große Bichtigkeit zu sein scheint, daß wir mit einerlei Lettern scheikt und druckten, so könnte man mit weniger Mühe immer das scheid ben, was ein Kind lesen sollte und auf die Art, wie es zu allem übrigen paste, und es könnte nie mehr ober etwas anderes lesten als man wollte. Das wurde wichtigere Folgen haben, als manche Reuerung, wovon man als von einem großen Schritt zur Berbestung des Menschengeschilechts ein großes Geschrei macht.

Empfehlen Sie mich ber guten Mutter aufs beste und bandbarfte und geben Sie ben Kleinen viele Grüße und Ruffe von mir. Laffen Sie sie immer vom Bruber Fris plaubern bis er enbeld tommt; Sie aber, bester Bater, erhalten Sie mie immer Ihre viterliche Freunbschaft und sein Sie versichert, daß ich nichts inniger fühle als die dankbare kindliche Liebe, womit ich an Ihnen hinge als Ihr treugehorsamster Sohn.

#### Der Bater :

Anhalt, ben Sten December 1792.

Mein lieber Sohn! Deine beiben Briefe vom 9ten Mai und 24sten October haben mir unter ben Sorgen, die mich fakt 6 Monaten bruden, viel Freude gemacht und ber burch jene verbanlaßten verdrießlichen Schreiberei wirkt Du es zum Theil beimeffen, daß ich mich so wenig ausgelegt gefunden, mich mit Dk zu unterhalten. Laß Dich durch biese Rachricht nicht zu feit

Corgen icheinen boch oft bas beschiebene Theil bes we kin und bie meinen find wohl nicht ungegrundet, inbet ben Ausmarich ber schlestischen Regimenter an meimichen Einfommen 166 Rthlr. verliere. Doch muß ich wim Dich zu beruhigen, Dir balb fagen, bag ich burch ben Bir ren howm 100 Rthir. Erfat befommen habe. 3ch murbe Bienen gar nichts ichreiben, wenn ich nicht bachte, bag Du tim bot etwas burch Lottchen ober ben Onfel erfahren tonn-Etrigens bin ich Gott Lob gefund, trofte mich mit befferer bing auf bie Bufunft und bante Bott für meine hausliche Michigieit und fur bie Freude, bie er mich an meinen Rinbern Min läft. Deine gartliche und thatige Liebe gegen Lottchen wienem herzen vorzüglich wohl, und Dein ebles Benehmen bi und die Grunde, wodurch Du ben Aufwand zu ihrer Un-Ming vertheibigft, laffen mich mit vaterlichem Wohlgefallen i Did als ben wurbigen Sohn Deiner feligen Mutter bin-In. Freilich haft Du ber Sache zu viel gethan, und bu wirft bi Deinen Borfat, 50 Rthlr. ju einer Reise jurudjulegen, verlick ausführen konnen, aber boch kann ich Dir im Ernft Borwurf machen, weil ich aus Erfahrung weiß, wie schwer m folden Sallen ift, feinem Bergen Gewalt anzuthun, unb un fage ich auch nichts als: Gott fegne Dich lieber Frige! n tenfe Dir boch ben Spaß, bas Mabchen ift über Dein Be-A fo ausgelaffen, baß fie fogar schon barauf bebacht ift, fich einen schlimmen Tag Capital ju sammeln. Sie will ihr merliches vom Oberamt einziehn, wovon fie glaubt, bag es mit Intereffen und ben 30 Rthlr. wird 100 Rthlr. ausmachen, tie will fie bei ber Ortsherrschaft auf Binsen unterbringen. piter lagi fich benn nun auch nichts fagen. Diefe Marime sand Gemein-Sinn: man ift Brei und fpart babei, was man L 3d freue mich übrigens berglich barüber und Du wirft es thun, bas bas gute Dabchen geschäftig und babei in ihrem vent ift; auch hab' ich fie vor 6 Wochen fo gefund und vergnügt als niemals gefunden. Auch Carl ift in ber Gemeine gladlich und ich banke Gott, bag er ba ift. Bon Bartlichfeit icheint er zwar nicht viel zu fühlen, bafür aber, obicion etwas leicht finnig, boch ein bieberer graber Junge au fein, ber aber in ber Welt ohne 3weifel viel faures Lehrgelb wurde gablen muffen. Du wirft Dich bavon überzeugen fonnen burch bie Beilage, Die eine Antwort an seine Schwefter auf meine Einlabung und auf mein sehnliches Bunfchen ift, ihn bei meiner Ankunft in Gnabenfrei bort an meine Bruft zu bruden. Recht brollig bei bem Lebrgelb fomm' ich auf Deine Danziger vergnügte Reise und beleuchte ein wenig Deinen Kestabend mit ben beiben Mabchens, welcher wahr scheinlich seit Droffen und Berlin ber erfte biefer Art mag co wesen sein. Ich und die Mutter, die wegen ber feinen Schrift mir bie Stelle vorlas, maren babei frohe Theilnehmer und er mangelten nicht, burch gegenseitiges Bulacheln ber unschulbigen Junglingsfreube ben ihr gebührenben Boll willig abzutragen. außerten aber boch ben Bunfc, bag Du bei abnlichen Ballen vor ber Sand noch immer fo gludlich fein mogeft Dein Reft mit Brauten ober halben Brauten zu treiben, weil Du fonft in Deinem Frohfinn wohl leicht fonnteft ein Bortden fliegen laffen, welches, unrecht aufgefaßt, Deinem Bergen murbe gu fcaffen machen. -So eben tritt Caroline berein und fagt: Baterle, Du follft ben Bruber Frige grußen und fage ihm, er foll und befuchen und bore Vaterle, wie vielmal muß ich noch aufftehn, bis er tommt? -Co werbe ich noch öfter befragt werben; ich aber fann nicht seben, wie Du von Deinen Kleinen fonnteft absommen, ebe Du fie ganalich verläffeft, wenn Du auch bas Belb gur Reife baft. Siebei muß ich fragen, ob benn Deine Befoldung erhobet ift, benn nach Deinem Briefe an Lottchen hatteft Du 180 Rible. Siebei fonnteft Du ohne Befchwerbe jahrlich 50 Rthlr. aurad legen; ba mare mein Rath, Du ließest Dir lieber biefe 50 Rthfr. gleich abziehn und aufbewahren; auf die Beife warft Du por ber Berfuchung fie anzugreifen gang ficher. Fur bas Uebrige las

ett forackt ich welf abat nicht, was hetr Sad mit Dir vor it in aber winfche Dir fleber eine Brebiger- als Brofefforftelle weine bas auch Dein Binfich ift, fo möchteft Du Dich freituebt in einem vermifchten Aubitorium berabstimmen bet febet Ausarbeitung Deine Buborer Dir als Menfchen. le Belebrung, Befferung, Troft und Ermunterung beburfen, recht Maft vorftellen. 3ch glaube, bag es babel mehr auf ben Stol war bie Ritze und Kaklichkeit ber Berloben, als auf bie Mitetle autommt; 1. B. Blah's Breblaten, von Beren Sait überthe find gewiß philosophisch und nicht für ein gemeines Audibillink gefarteben. Sie find aber boch verftanblich und, wo fie Thicht an fein icheinen, tonnte bie namliche Sache noch beut-Met vorgestellt iberben. Rächftbem bebente, bag Du zu Mender rebeft, die eine Offenbarung annehmen, und bag es Deine Mat fei, Did auf die namliche Weise, wie fie, zu ihnen herab-Millen; bagu aber ift nothwendig, bas Du Dich von ihrer Bahr-W volltominen au überzeitigen sucheft, bamit Du rebeft wie Du wiede. 3ch waniche, bag Du mir Deine Gebanten über eine Bete "Rritit aller Offenbarung" fcbreiben und befonbere, vas am Enbe berfelben, als Schluß aus bem Gangen gezogen, ut Rachbruck bargelegt ift, wohl beherzigen mogeft. Man hat beren Rant für ihren Berfaffer gehalten; er hat fich aber bavon elgefagt und ich weiß nicht, wen bafur angegeben; fie scheint nir aber boch aus feiner Reber gefloffen zu fein, fo ahnlich fieht ke allem, was er gefchrieben hat. Sollteft Du einmal nach Roigsberg tommen, fo befuche boch herrn Rant und lag Dir Aufding über bas Buch geben.

Wenn Du biefes Buchlein mit Rachbenten gelefen, wohl werchbacht und bann einen festen Standpunct gefaßt haft, aus welchem Du bie Bibel betrachtest, alsbann thue mir boch auch ben Befallen und lies Köppen's Bibel, ein Wert ber göttlichen Beisheit, und nach biesem auch Müller's philosophische Auf-

ì

biefer Anempfehlungen fei, nein ich wunfche nur, baß Du Di noch tein festes System macheft, sonbern zuvor noch manches lefe und prufeft und bann erft aus allem bas befte mableft. fomme noch einmal auf Rönigsberg und empfehle Dir, wenn D wieberhinkommft, die beften Brediger zu boren. Dir fehlt bie Belegenheit und ich bore nie jemanden als mich felbft, bei man benn aber auch nie weiter fommt. Seit einem 34 stebe ich in Briefwechsel mit bem herrn Confiftorialrath Ri ju Magbeburg, ber vor 32 Jahren mich jum Felbprebiger vo ichlug. Er hat Bruchftude aus bem Campagne-Leben, bie Se Sad mit einer empfehlenben Borrebe begleitet bat, bruden la Diefer liebe Dann qualt mich, ihm Beitrage, Erfahrungen m belehrende Anefboten aus meiner 32jahrigen Amtsführung ju fern, wozu ich aber bis jest wenig Beit und Luft habe. Bruchftude wirft Du mit Bergnugen lefen, es finben fic ban einige fonft nicht befannte Anefboten aus bem fiebenjährigen Rries und besonders von dem Ueberfall bei Sochfirch, die vielleicht and Deinem alten Grafen noch unbefannt finb. Sollte ich noch einie Sabre leben und mein Gemuth forgenfreier werben, fo fonnte d geschehen, baß ich in etwas herrn Ruftere Berlangen befriebigte, Bor einigen Monaten fühlte ich eines Tages mich aufgeforbert, an meine abwesende Militargemeinde einen driftlichen Buruf en geben ju laffen; ich schickte herrn Rufter ben Auffat, ber ibn an Roften seiner Gemeinde bruden und 1050 Eremplare unter bie Regimenter austheilen ließ; ich lege bavon eins bei. 3ch foließe nun, lieber Cohn, mit ber Bitte, mich und bie Mutter, Die Did berglich grußt, so oft Du fannft, mit einem Brief zu erfreun. 31 empfehle Dich Gott und feiner gnabenreichen Leitung als Dein Dich gartlich liebenber Bater.

Eine Deiner neuesten Predigten munschte ich wohl zu lefen, aber nicht in gar zu kleiner Schrift.

## Der Cobn:

Schlobitten, den 10ten gebr. 1793.

Libber Bater! Bobl habe ich alle mögliche Urfache, mich it u ichamen : es find nun zwei Monat beinah, bag ich Ihren be und nun erk fange ich an barauf zu antworten. Wenn in Inen auch alle unfre Bilgrimschaften von Schlobitten nach fein und von Finkenftein wieber nach Schlobitten und noch beitet andere Dinge vorrechnen wollte, fo wurben Gie wohl band erfebn, was wir unterbeg fur eine Lebenbart geführt, aber die parben darin ebensowenig als ich eine Ursach finden, bie wie batte verhindern fonnen, an Sie ju fchreiben. Alfo will ich bier agna gerabe beraus mit ber Urfach geben. 3hr Brief felbft, ber Bater, bat mich abgehalten, anftatt mich anzutreiben, unb be vermittelft bes annexi wegen ber Brebigt. Diefe abjufchreibe, bau babe ich nicht recht fommen fonnen und es war mir mid bingufeten und einen Brief anzufangen, wo ich Gie batte vertroften muffen, bag es noch erft gefchehn murbe. 34 habe es verschiebene Male versucht, aber es ging nicht. Run in fie abgeschrieben ober vielmehr aufgeschrieben vor mir und if feeibe mit leichtem Bergen; im Grunde ift bas ein munberides narrisches Gefühl, aber es hat mich beherrscht. Da nun der bie Predigt ber Stein bes Anftoges gewesen ift, fo will ich me lieber gleich alles abhafpeln, was ich barüber auf bem Beran habe, besonders ba es in mancher Rudficht auch zu ben Dingehort, worüber ich mich ju schamen habe. Gie munschten cine von meinen neueften Brebigten. Satte ich biefes Wort iberiehn, fo wurbe ich irgend eine vom Anfang bes vorigen Jehres abgeschrieben haben, aber von meinen neuesten war feine einzige aufgeschrieben. - Sie haben bie Gunbe gebort, lieber Bater, boren Sie auch bie Bertheibigung. Faulheit liegt freilich zi biefem Berfahren jum Grunde, aber boch nicht bie Faulheit werhaupt, sondern nur die Faulheit zu schreiben, welche von üblen

Augen und von allerhand andern Dingen unterftust wurbe. 341 fann eine Bredigt nicht eher anfangen aufzuschreiben, bis ich fie völlig auch in ben fleinsten Theilen burchgebacht habe, weil id. sonst gar zu leicht in Gefahr gerathe etwas zu anticipiren obez an eine falfche Stelle zu feben. Run ließen mir in ber lebtin. Salfte bes verfloffenen Jahres bie Umftanbe nicht ju, bie Durchbenten gur rechten Beit hintereinanber anguftellen, fonbe es mußte bisweilen gerftudt in einzelnen Augenbliden gefd und bann tam bas gange corpus ber Bebanten gemeiniglich 1 bes Sonnabenbe ju Stanbe; freilich ift es bann noch febr mont lich eine gange Brebigt, wenn fie fo vollfommen burchgebacht zu concipiren, aber bann muß es boch sehr hintereinander wa gehn und bazu war ich benn theils zu faul, theils wollt' to meinen Augen nicht zu Leibe thun, theils auch nicht meinem bachtniß, welches basienige gar zu leicht verwirrt, was ich bie tereinander geschrieben habe (in Abficht bes Lefens fann ich i biefen Fehler nicht Schuld geben). Alfo lief ich benn bas Schul ben sein. Das aber tann ich Sie verfichern, bag mir biefe A bigten weit mehr Dube gemacht haben, ale anbere; ich made mir bann eine gang entfehlich genaue Disposition und suchte water für jeben Bebanten mehrere Arten bes Ausbruds; ich nahm die Stud ber Brebigt por und hielt es in Gebanken, bann wiedet ein anberes und ein brittes, bann tam ich wieber auf jenes erte gurud, ba ich es benn boch gewiß wieber etwas anbers ant brudte, und fo hielt ich meine Brebigt immer ftudweife, aber sammengenommen gewiß mehreremal, memorirte auch bas game Stelet. Um Ihnen nun biefer Brebigten eine bennoch ichiden fonnen, habe ich unter ihnen nicht bie beste und intereffanteile aussuchen fonnen, fonft ware meine Babl anbers ausgefallen fonbern ich habe biejenige nehmen muffen, auf welche ich will noch am genauesten besarin, bin auch ganz ehrlich zu Berte gangen und habe mich überwumben manches nicht zu verbeffert wobon ich noch genau wußte, daß ich es so gefagt, eben will vo

dr aufgefallen war. Manche Rebler werben fich Ihnen aufbrinen, die bloß in biefer Brocedur ihren Grund haben, und einzelne mbeutliche nicht genug bestimmte Ausbrude, die hernach burch utleibete Bieberholungen wieber gut gemacht werben follen, veldes ich immer that, wenn ich merkte, daß ich etwas nicht so mt gesagt hatte, als es hinter bem Ofen becretirt worben war, mb bann, bag ber Eingang weit mehr Stil hat, als alles übrige; h bente, bas tommt baber, weil es bei einem fo einzelnen betabirten Stud bem Bebachtnif leichter wirb, es gang fo wieberguuben, wie es es befommen bat, benn befonberen Rleiß habe in nie barauf gewendet. Ich habe folcher Bredigten fieben gebalten, wovon ich Ihnen boch die Themata hersezen will: 1) am 2ten Oftertag: über bie Bflichten, welche bie Bewißheit ber Aufaftehung uns auflegt; 2) nach Oftern: über bie Geschichte vom Thomas, vom vernünftigen Glauben; 3) bie wahre Furcht Gottes; 4) eine Communions-Bredigt über bie mahre Ginigkeit ber Chris fen, Text: 3ob. 17. 20 - 22; 5) bie welche Sie befommen; 6) von ber nothwendigen Einschräntung ber Anhanglichkeit ans itbifche Glud, über bas Evangelium am 2ten Abvent; 7) bie burch Chriftum aufgehobene Unmunbigfeit bes menschlichen Befalechts, über bie Epiftel am Sonntag nach Weihnacht. 3ch habe Ihnen bies Bergeichniß gegeben, weil ich mich über meine Brebiaten beklagen will; bie Themate flingen alle so simpel und leicht und boch haben bie Bredigten alle, und fast alle in noch größerem Rage ale bie abgeschriebene, etwas eigenes und schweres; ich weiß nicht, fommt es von ber Sucht, bas Thema zu erschöpfen, wenigftene fo einzurichten, baß jeber Einwurf, ben ich mir benten fann, explicite ober implicite eine Antwort findet, ober von einer mir felbft verborgenen Begierbe, es von einer neuen Seite anzusehn, ober bavon, bag ich ju fehr von meinen jebesmaligen Beburfniffen und ben Ibeen, bie mir bann juft auffallend find, ausgehe. Dies lette mag wohl viel bazu beitragen und barum ift es bei biefer Predigt weniger ber Fall, weil ich bas Thema auf Anregen ber Brafin Kriedrife mablte, wegen bes bevorftebenben Maridies ihres Brubers. Dennoch hat auch biese Form und Materie etwas besonderes, tury es scheint mir, als ob meine erften Bredigten weit mehr Bredigten maren, als es meine jestgen finb. Es ift meine ernftliche Bitte, befter Bater, baf Gie mid barüber entweber beruhigen ober mir Rath geben mogen; bem ich bin bei jeber neuen Bredigt in Gefahr irre an ber Sache ju werben. Der Grund biefes fcweren liegt nicht im Richten cipiren, benn es findet fich auch in andern Bredigten und fceint auch nicht im Ausbruck, sonbern in ber Anordnung ober Beschaffenheit ber Gebanken zu liegen. Darum giebt mir auch bet Beispiel von Blair's Bredigten wenig Troft, weil bas auszeich nende bavon mehr im Ausbrud liegt, ber freilich eben fo nes Ranblich als schon ift. Bei mir finde ich aber eine is besondere Unverftanblichfeit in ben Gebanken. Diefen Sommer hab' ich bem Ontel vier altere Predigten geschickt und auch schon meine Mage barüber eingegeben, aber er hat fich nicht fo weitlaufig barüber ausgelaffen, als ith wohl munichte.

Den 14ten.

Wenn ich nicht eine Entschuldigung ober boch wenigsend eine Erklärung hatte voranzuschien gehabt und die Aredigt fo genau damit zusammenhinge, so wurde ich Ihnen schon letztie bavon gesprochen haben, was mich damals ganz einnahm und auch jest noch mir sehr oft vorschwebt, ich meine den unglücklichen Tod des Königs von Frankreich. Ich weiß nicht, wie es gesenmen ist, daß ich dis jest noch nie mit Ihnen von diesen Angelegenheiten gesprochen habe, aber jest beschäftigt mich die Socie zu lebhaft. Offen wie ich mit allen meinen Gesinnungen genn Sie herausgehe, scheue ich mich gar nicht, Ihnen zu gestehn, des ich die französische Revolution im ganzen genommen sehn ich die französische Revolution im ganzen genommen sehn seles, was menschliche Leibenschaften und überspannte Bagriffe der

i Melban hilbert, und was, wertn eb fich auch in ber Reife ber binge alls unvertitelblich barftellen läßt, boch nicht als aut de Werbest fantt, tift ste foben, und noch vielmehr ohne ben Billich Schwindel, eine Rachabmung bavon ju withschen und 100 Mer Deit Leffith folisien zu wollen - ich Babe fie eben wild und underfelifd geliebt, aber Dies bat mich von gannet led wit Bennelufeit erfatt, bu to ben guten Ronig ale febr Minibile aufebe und febe Batburel gat hetglich verabscheme. bes fuft eben fo febt, ale th mith an ber Sache felbit geargett Ber Babe fich mich aber bie Wet geargert, wie ich fo viele Men-In Bebe bittaber intheffen boren. Manche verbammten bie Sientwat besneuen, well er ehr gefalbies haupt ift, andere entfindigen die Sache felbft mit ber Bolkit, und ihr Abschet be-It nur bas verfehlte decorum, und was bergleichen ichiefe Wheile mehr find. Ich habe mich babei oft aufgeführt, wie bie Manne bes Bredigers in bet Buften, und ift mir auch gerabe ) degangen. Wenn ich ben Leuten bas wahre vorhielt, bas We Botlett ber Belt an einem Dirite berechtige und beff es finn fei einen Denfchen zu verbannen, bem niches erwiefen fet, butten fie bagu teine Obren; wenn ich ihnen aber bas faliche Brunde vorbielt, bag, wenn bie Tobesftrafe überhaupt etwas timafices fei und Lubwig etwas verbrochen hatte, was fie ben than gemas verbiente, bas Befalbtfein feiner Berbammung der nicht hinderlich ware; wenn ich ihnen fagte, bag bas decorum k Geunde nur eine Rleinfakelt fet und nichts barauf ankomme. w Em bie Saure abgeschnitten habe, fo wollen fie fich freuzigen b foanen und febreien mich wohl gar für gefühllos aus. Go 1.28 mir in ber gangen frangoftichen Sache fchon bei taufend afen gegangen. Indem ich mich nicht enthalten tann bie Bat-Richfelt und Einseitigfeit ber Denfchen nach bestem Wiffen und wiffice an bestreiten und ihnen au bem audiatur et altera pars e mit ba practifche Unleitung zu geben, fo verberbe ich es mit im meb to armer Menfch, ber ich felten über einzelne Dinge

eine Meinung habe, und also noch viel weniger im ganzen zu einer Partei gehören kann, gelte bei ben Demokraten nicht seiten für einen Bertheibiger bes Despotismus und für einen Anhänger bes alten Schlendrians, bei den Brauseköpfen für einen Politicus, der den Mantel nach dem Winde hängt, und mit der Sprache nicht heraus will, bei den Royalisten für einen Jacobiner und bei den klugen Leuten für einen leichtsinnigen Menschen, dem die Junge zu lang ist. So ist mir's mit der Theologie auch schen seit langer Zeit gegangen und ich weiß mich zu bestinnen, das ich in einer Viertelstunde in der nämlichen Stude von dem einen state einen Lavaterschen Christen, von dem andern wenigstens für einen Naturalisten, von dem dritten für einen strengen degmatischen Orthodoren und von dem vierten . . . . (de Fortschung seitst)

#### Der Bater:

Anbalt ten 18ten April 1793.

Lieber Cohn! Dbichon ich übermorgen ben ameiten Theil meiner Reise antrete, so will ich boch, ba mir jest beffer ift, noch Deinen Brief beantworten. Schon feit 2 Monaten ift mir nicht wohl gewesen; ein verschleimter Magen und Stodichnupfen weren Die Quellen bes Uebels, welches aber nach bem Bebrauch gwed mäßiger Mittel größtentheils gewichen ift. 3ch fomme aunacht auf Deine Predigt die mir in Absicht auf die Materie und bie Gebanken im gangen gut, in ber Form aber weniger gefällt. Su Ansehung ber ersten scheint es mir, bag Du bei Deinem Ibeenfammeln zu local und nicht genug auf ein vermischtes Aubitorium bedacht bift. Der arme Bauer will boch auch erbaut fein und fein Bunich ift nicht zu verachten. Bare es nicht beffer gewefen. wenn Du im erften Theil gezeigt hatteft, woher bie Sorgen ber Menschen entstehen, 2) wie fie abzuwenben und 3) wie bie unabwendbaren auf Gott zu werfen seien? Der reiche Gebenke in Deinem Eingang von bem unseligen genießen, von ber Umufrie enheit mit bem, was man hat, und Plane auf unstatthafte Wünsche ind herrschende Leibenschaften errichten — hatten ben Stoff zum riten, bankbare Erinnerung und Genuß bes Bergangenen und Begenwärtigen, treue Beobachtung unerläßlicher Pflichten und Bergnügen an ihrer Erfüllung zum andern Theil, und bann hätiger Glaube an Gott aus Beispielen ber Schrift besonders win erhabensten von Jesu Christo gegeben, hätten Dir in Bersindung mit dem, was Du angeführt haft, Motive genug zum nitten gegeben.

Bei ber Form und bem Stil fühlft Du selbst bas schweridlige; Du meinst aber, daß bas vorzüglich schöne im Blair bloß im Ausbrud bestehe. Ift benn aber nicht ber Ausbrud ber Rorper ber Bebanken? ich bachte wo biese vollfommen beutlich, wo fte ber Sache und bem Berhaltniß ber Buborer völlig angemeffen find, ba muffe auch bie Darftellung gefällig fein. Diefe gefällige Darftellungstunft gelingt Dir ja felbft fehr gut im hiftorischen Stil, und ich habe eben bavon ein gang vortreffliches Mufter vor mir an Bollner's Briefen über Schleften. 3ch empfehle Dir also nechmals ben Blair, und wenn es Dir wirklich barum zu thun ift, Deinen Bortrag popularer zu machen, fo wird auch Dein Scharffinn gar balb bie Quellen bes entgegengefesten Fehlers aufbeden. 3ch sehe bas schwere bavon fehr gut ein, glaube aber boch, bag es bei Deinen Rraften, mit gutem Willen verbunden, bald bamit gelingen werbe. Fern fei es übrigens von mir, Dir auch bas beclamatorische bes Blair, welches, wie auch herr Sad emeigt, in ber 5ten Bredigt bes erften Bandes jo fehr auffallend ift, empfehlen zu wollen; man fieht aber auch hieraus eines theils, wie ba, wo Ueberzeugung fehlt, Declamation tie Stelle vertreten muß, anderntheils aber auch feine große Behutfamfeit, Die festgesette Lehrnorm nicht zu verlegen, unt tas icheint mir auch für jeben driftlichen Prebiger Pflicht ju fein, tag er ta wo er von ber objectiven Bahrheit fich nicht überzeugen fann, fich bennoch verbunden halten muß, nach ter von ihm angenom menen Lehrnorm seinen Bubdrern die von ihnen geglaubte subjective Bahrheit fo vernunft-, schrift- und zwedmäßig, ale er mur fann, au ihrem Troft, Fortschritt im guten und Soffnung auf Die Bufunft barzulegen. Ich glaube übrigens ganz gewiß, lieber Sohn, bag von jeber ber brei Urfachen Deines fcmerfalligen Bertrags, die Du felbst anführst, jede ihren Theil baran hat; exflens bie Sucht, bas Thema ju erschöpfen; hiebei bebente, bas Du teine Disputation, fonbern eine Erbauungsrebe haltft und erfpare bas Erfchöpfen bis zu einer Privat-Unterrebung, auch bis babin 2) bie Begierbe, es von einer neuen Seite anzusehn, und bas britte babe ich fcon gleich anfangs erwähnt; boch hierin bift Du wenigftens bei biefer Bredigt burch bie Aufgabe ber Grafin Friedrife m ent schulbigen. Bo bitte Dich nun auch (und Du wirkt mir mit ber Erfüllung Freude machen); mir sobalb Du tannft nach Deinen angezeigten Thematen folgenbe brei Brebigten an fcbiden: 1) aber bie Bflichten, welche bie Bewißheit ber Auferftebung und auflest, 2) über bie Beschichte vom Thomas und vernunftigen Blauben, 3) bie burch Christum aufgehobene Unmunbigfeit bes menichlichen Befchlechte. Siebei werbe ich bann Gelegenheit haben, meine Ibeen mit ben Deinigen au wechseln, und mit wem fonnte ein folder Commerce mir wohl angenehmer fein ale mit Diz. Bergif auch nicht mir Dein Urtheil über die Kritif aller Offenbarung m fchreiben. 3ch glaube nicht bag es als ein Bruch Deines Ge labbes fann angesehen werben, wenn Du bas Buch far Dich allein und nachher noch einmal mit Deinem Freunde aufammen lieft. 3ch bebaure Dich, lieber Sohn, bag Du im politischen Rach nur mit Leuten vom allergewöhnlichften Schlag au fampfen baft. Sollte es benn in Deiner Gegend fo wenig philosophifche und geschichtefundige Ropfe geben, bie es nicht einsehn wollen, bas wenngleich bie frangofische Revolution in Absicht auf ihre Duel len in ber Folge fur herrscher und Bolfer überaus lehrreich if, fte boch nach bem 3beal, was man fich bavon gebilbet bat, me moglich Statt finden fonne, wenn man namlich bie Menichen fo

plumet wie fie find. Unfere Iber von moralischer und politischer Rollfommenheit ift in dieser Welt eben sowenia audführbar als nf de platonische Republik, ber Friedenstraum vom Abbe St. Vierre ab freinrich IV., gewesen find und als bas französische Freibeits-Beidfeits Cyftup et fein wirb, und bas beftätigt auch bie imma, das die Auftlarung der Menfchheit nur von jeber molutions und chielmatia, nie aber in geraber Linie fortidreiund gemerfen ift. Bost haffe ich werben feben wiele Deiner Antmanificm; aber ihre uprigen Behauptungen fich beschäut fühlen. In dante, man tann jenen Ibeauffen ju ihrer beilung nichts **der de licheres** au leien ampfehlen als Boat's Europäische Remille und Gibban's Geschichte über bie Urfachen bes Berfalls best Momifchen Reichs. Uebrigens mochteft Du Deine Demotratwo frager, ob fie es in Bahrheit glauben, baß eine bemotratifche Mansblif wan bem Umfange als Frankrich ift, je werbe bestehn Manang meniaftens ift bavon fein Beifviel in ber Beichichte und 18. afebt, and hine, als ein paar fleine unbebeutenbe Rantons in ber Gidnugh. Min moin illeber: Gobn, muß ich auf eine Beit lang Abichieb von Die nehmen, hoffe eber, bas Du mich auf since Brief von Dir nicht is lange, als bas lettemal wirft warten laffen.

Gott ethalte Dich gefund und fegne Dich und Deinen alten Dich gartlich liebenben Bater.

# Der Sohn:

Schlobitten den 5ten Dai 1793.

Bester Bater! Es war ohnehin meine Absicht in biesen Tagen an Sie zu schreiben. Ihr Brief, ben ich gestern bekommen habe, und der heutige Tag treiben mich doppelt dazu an. Möchte er Ihnen boch froh vergehn und viel Zufriedenheit und Gesundbeit auch kunftig Ihr Theil sein. Wahrscheinlich werden Sie sich se eingerichtet haben heute in Gnabenfrei zu sein, und da gebe

Ihnen ber himmel mit ber guten Charlotte und Rarln recht viel Freude! — Um auf Ihren Brief zu kommen, fo bin ich in bem, was Sie von meiner Prebigt fagen, gang Ihrer Meinung; aber es hat mich gewundert, bag Sie einen Bunct gar nicht berühren; baraus schließe ich, baß ich Ihnen nichts bavon gefchrieben habe, welches ich boch wollte. Ich habe nämlich ichon feit einiger Beit aufgehört meine Prebigten wortlich ju concipiren; ich mache eine vollständige Dievosition, worin fein Bebanke und fein Uebergene ausgelaffen ift; bie Diction aber schreibe ich nur bei folden Stellen auf, die mir fcwierig scheinen, bei ben übrigen wird fle war auf mannigfaltige Beife burchgebacht und bann bochftens bie Art bes Sages bestimmt. Aus biefen Angaben habe ich bie Brebigt, bie Sie verlangten, hergestellt und so werbe ich auch bie anbern berftellen muffen. 3ch hatte Ihnen von biefer Berfahrungsart und ben Grunben, wie ich bagu gefommen bin, schreiben wollen und weiß nicht, wie ich es habe vergeffen tonnen; ich erwartete gewiß in Ihrem Briefe bie Billigung ober Migbilligung bavon au finden. — Die Bredigt von ber aufgehobenen Unmundigfeit ber Menschen foll meine nachfte Arbeit sein, aber bie von ben Bildten, welche und bie Lehre von ber Auferftehung auflegt, tann ich Ihnen nicht versprechen, weil mir mehr als bie Salfte baven fehlt; ich mußte benn noch mehr bavon finden. Ebenso wenie werbe ich Ihnen schon etwas von meinem Urtheil über bie Eritff aller Offenbarung fagen fonnen, benn ich habe fie noch nicht wieber jurud.

Den 7ten Rai.

Die Ortsveranberung, bester Bater, wovon Sie eine Ahnung bei mir bemerkt haben, ereignet sich eher als ich es veruntstete, benn ich bin wirklich im Begriff, sobald meine Angelegenheiten in Ordnung gebracht sind, von hier abzureisen. Es war gestern Abend, als ich, bei Gelegenheit eines Wiberspruchs, mit bem Grafen in einen Streit gerieth, worin er sehr heftig wurde und ein

beutliches Wort von Abschied sprach. Ratürlich nimmt fich ein abeliges militairifches Wort nicht fo leicht zurud, als ein burgerlices burch eine Dame veranlaßtes wie bas vor zwei Jahren, und so ift es benn babei geblieben. Für mich schickte es sich nicht es and au bitten und ich mare baburd unausbleiblich in eine fehr abbangige und unangenehme Lage gefommen, worin ich über vieles nichts batte fagen burfen. Satte es ber Graf jurudnehmen wollen, fo batte er ebenfalls befürchten muffen, meinem ihm fo icheinenben Beftreben nach Unabbangigfeit und eigenmachtigem Berfahren gu viel Spielraum gegeben zu haben; fo waren alfo beibe Barteien in einer Lage, worin, nachbem bas Wort einmal heraus war, bas Burudnehmen beffelben nichts wünschenswürbiges gewesen ware. Sent fruh ließ er mich rufen und es war schon alles, was fich auf Die Sache bezog, in Richtigfeit gebracht. Bei vielen Berficherungen von Freundschaft und Achtung verficherte er mich mehrere male, bag ihm bas gestern im Gifer gegen seinen Willen entfahren ware. Ich gab ihm benn, so fein ich konnte, zu verftehn, bag ich biefen Gifer gleich mit in Anschlag gebracht unb beswegen nichts weiter erwiebert hatte, außerte aber, baß ichon lange feine rechte Sarmonie gewesen ware und er schon lange ungufrieben mit mir geschienen hatte; er wollte zwar bas nicht nageben, allein bas Gefprach tam boch auf Materien, wobei bie gegenseitigen Beschwerben an ben Tag tamen, auf ben Charafter ber Rinber und auf die Methode u. f. w., bas alles fehr gelaffen, freunbschaftlich von beiben Seiten und mit einer ben Umftanben angemeffenen Mischung von Offenheit und Keinheit. Er führte mancherlei von ihm vorgeschlagene Einrichtungen an, auf bie ich gar feine Rudficht genommen hatte; ich fuchte meine Confequena au vertheibigen und zeigte, wie selten mit mir barüber berathichlagt ober mir Gelegenheit gegeben worben, meine Begengrunbe anauffibren und wie man fich in einer folchen Sache, wie bie Erziehung, unmöglich bamit bei fich rechtfertigen konne, bag man nachgegeben und bas befohlene gethan, sonbern feiner Ueberzeugung

foviel möglich treu bleiben muffe, und fo zeigte fich benn am Enbeber hauptfehler barin, bag man fich von Anfang en nicht es borig verftanbigt und auf ben rechten guß gefest. 3ch glaube, bag biefes Erempel für fünftige galle beiben Theilen nuglich fein wird. Das Finangfach war, wie ich schon oben fagte, vollie arrangirt. Der Graf fagte mir, er hatte mir bis Enbe Sentember auszahlen laffen und Relfegelb. Es verfteht fich, bag, wenn er mit mir hatte handeln wollen, mir niemals eingefallen weine bas zu forbern, und bag ich es nicht einmal wurde genommen haben, wenn noch irgend eine Spur von rancune bei ihm co mesen mare, ober wenn er es de mauvaise grace gethan. aber wollte ich es nicht ausschlagen, benn es mare mir mit Recht für Groll und bummen Stolz ausgelegt worben; eben fo menia aber machte ich große Dankfagungen, welches ich überhaubt nicht. und bei Gelbfachen am wenigsten mag, sonbern ich fagte mir lachelnb, er thate fich großen Schaben, ben ich ihm nicht wurde anmuthen gewesen fein.

Den 10ten DRai.

Sie können leicht benken, bester Bater, daß ich den größten Theil dieser Tage nicht viel zu etwas anderem angewandt habe, als über das vorige nachzubenken und mich in meine jetige Lage hineinzuverseten. Was das erste anbelangt, so glaube ich wirklich, einzelne Fälle ausgenommen, wo mich eine Schwachheit übereilt hat, in den Sachen meines Amtes consequent und den Umständen angemessen gehandelt zu haben, und aller Stoff zur gegenseitigen Unzufriedenheit, bei dem am Ende eine solche Katastrophe auf eine oder die andere Art unvermeidlich war, scheint mir natürlich, ohne daß ich weder mir selbst Borwürse zu machen habe, noch auch Bitterkeit oder Groll gegen irgend jemand sassen. Da ich es niemals zu gründlichen Erläuterungen über die streitigen Punkte bringen konnte, indem es beim Grafen und der Gräßen Grundsa ist, Erörterungen zu vermeiden, so konnte ich natürlicher

Beise nur laviren. Der Graf hat es im Charafter in allen Gefchaften oft von ichnellen neuen Ibeen überrascht zu werben und Diefe bann gleich zur Ausführung bringen zu wollen. Die famen im gewöhnlich, wenn er bem Unterricht einen Augenblick jufah, wurden dann gleich in Gegenwart ber Kinder vorgebracht und follten ausgeführt werben. That ich bann einen feften, falten, entscheidenden Wiberfpruch, so war ich amar ficher Recht au betommen, aber auch ibn febr verbrießlich zu machen, also that ich bas wer, wo es mir unumganglich nothig schien, und suchte übrigens feine Einfalle fo unschablich als moglich zu mobificiren und nach Gelegenheit ber Umftanbe wieber einschlafen zu laffen. Satte ich mich in jedem folden Fall hinter bie Grafin geftedt, so hatte ich etwas mehr barin leiften fonnen, aber ich beute, zu einem Mittel, mas fo an ben Grengen ber Moralitat fteht, ift man nicht verbunden: Sie sehen also bas πρώτον ψεύδος ift immer das, daß wir von Anfang an unsere Verhältnisse nicht genug bestimmt haben, und ba habe ich mich freilich theils aus Unerfahrenheit, theils aus Zutrauen, zu unbedingt hingegeben. Es scheint aber boch aus bem, was mir ber Braf bei unfrer letten Unterredung fagte, baß ich auch anfangs barin nicht fehr gludlich gewesen sein murbe. — Bas nun den zweiten Bunft, bas Berfegen in meine jetige Lage betrifft, so tonnen Sie fich leicht benten, wie fehr schwer es mir in vieler Rudficht wirb. Schlobitten zu verlaffen. Sie wiffen, wie viel gludliche Stunden ich hier gelebt habe, und wie ich die meiften Menschen hier in einem hohen Grabe liebe und ehre; nun an fo viel fcone Tage benten, bie ich nicht mehr mitgenießen werbe, fo viel ichone Orte seben, Die ich nicht mehr wiedersehe, und alle Die guten trefflichen Menschen, von benen ich scheibe - bas läßt fich so nicht beschreiben, es mare nur Bapier-Berschwendung. Aber tas verfichere ich Sie, biefe Ibee bes Scheibens halt mich fo feft, bag ber Bebante an bas ungewiffe meiner nun beginnenben Lage gar feinen Einbrud auf mich macht. — Rur bas ift mir angitlich, baß ich eine Zeit lang mein Brob nicht verbienen werbe, aber es ift auch nur ein ziemlich kalter Eindruck. — Was es mich koftet, i von hier zu gehn, weiß hier so keiner, indem ich mich immer wenig über meine Gefühle ausgelassen habe. Auch das ift für bas Fortkommen in der Welt ein Fehler, der aber zu tief in meinem Charakter liegt: ich hasse dewahen bis in den Tod; wer nicht sehn kann, was in mir vorgeht, dem werde ich es niemals auskrähn, und das sprechen von Empsindungen ist bei mit schlechterdings nur für die Abwesenden, die aus meinem Betragen nichts davon sehn können.

Den 14ten Dei.

i

Die Boft geht heute ab und ich werbe biefen Brief fo abschicken muffen. - - Ich batte noch fo vieles ichreiben wollen. aber es geht nicht; auch einen Brief an Lottchen wollte ich amfangen, um fle mit ben letten Tagen meines Schlobitten fcen Lebens befannt zu machen; aber auch bas hat mir nicht von Statten gehn wollen, das herz war zu voll. Es wird mir fower mich wegen ber gangen Sache zu troften und ich wunsche, bas Ihnen bas beffer gelingen mag. Bas bie Butunft anbelangt, fo hoffe ich, ber himmel wirb fur mich forgen. Betame ich balb bie Berficherung einer Stelle, fo ware mein bochfter Bunfc ber, bas Gelb mas ich mitbringe, zu einer Reise nach Schleften anzuwenden; ift bas aber nicht ber Fall, so weiß ich auch nicht, ob es rathsam mare. — Ich warte bier noch bie Rudfunft bes Grafen ab, ber eine kleine Reise gemacht hat, bann gehe ich auf ein paar Tage zu herrn B- nach Schlobien, ber mich febe barum gebeten hat, fo bag ich faum eher als nach bem Beft auf ben Postwagen fommen werbe. Alebann find Sie vielleicht wieber au Sause und benten fich nichts weniger als biefe schnette Beränderung. 3ch denke, biefer Brief wird Sie auch schon wieber au hause finden, ba ber zweite Theil ber Reise nie fo lange zu bauern pflegt als ber erfte; bann empfehlen Sie mich beralich ber guten Mutter und viel brüberliche Grüße und Ruffe an die kleinen. Rachen Sie sich nicht zu viel Gorge um mich; erhalten Sie mir 3hr Herz und schließen Sie in 3hr Gebet 3hren Sie herzlich liebenden gehorsamen Sohn.

Droffen, ben 19ten Juni 1793.

. Liebster Bater! Seit vorgestern bin ich nun endlich wieber bier und bei bem guten Onkel bas Rind im Sause wie ehebem. Das Ihnen die Rachricht von meiner Entfernung von Schlobitten wehmuthig gewesen, glaube ich sehr gern, mir ift es ebenso ergangen und ich hatte wohl auch berglich gewünscht, Die paar Jahre, bie bis zu meiner ganglichen Berforgung noch vergebn konnen, gang in jener Berbindung quaubringen, inamischen bin ich mir bewußt, alles, was ich nach meinen Einsichten und Ibeen thun konnte, um eine solche Trennung zu verhüten, wirklich gethan zu haben. Aus Ihrem Brief an ben Ontel febe ich, bag Gie meinen, bas einzige Mittel, wovon ich Ihnen schrieb, eine Berathung mit ber Brafin, ware wohl thunlich gewesen. Ich gestehe auch, bas ich bas an fich felbft für gang unschuldig halte, aber unter ben bortigen Umftanben batte es immer etwas zweibeutiges gehabt; es batte schwerlich geschen fonnen, ohne baß es bie Rinber bemerft hatten, und bas fann ich boch immer nicht für gut halten. Auch so wie ich handelte, sahen fie wohl oft, daß ihr Bater und ich nicht einig waren, bas war aber eine offene gehbe und eine bloge Differeng in Meinungen, jenes mare ihnen immer in bem Licht einer heimlichen Machination erschienen und ich hielt es immer für meine erfte Pflicht, ihnen bas Beispiel ber Ehrlichkeit und Wahrheit zu geben und lieber etwas weniger flug zu handeln, als ihnen verftedt und liftig zu erscheinen. Dies war ein zu gewagtes Riftlo, um nicht ben immer ungewiffen Vortheil zu überwiegen. Roch etwas anderes, liebster Bater, hat Ihnen bei meinem Berfahren nicht gefallen, und ich habe über bie Aehnlichkeit meiner Sanbelsweise mit ben Anhaltern gar herzlich gelacht. Mit bem Danken

ift es bei mir gar eine eigene Sache. Demjenigen, mit bem th il auf einem fehr vertrauten Ruß bin, mag ich wohl banten, wie wohl auch nicht anbers, als bag ich ihm entweder ben Einbrud! geige, ben feine Liebe auf mich macht, ober ibn mit bem Bortheil befannt mache, ben mir feine Babe gemahrt; ein anberes Danfen : ift mir fo etwas fahles und fchales, bag es über meine Bunge nicht will, und besonders für Gelb, welches in Abficht bes Dantes immer bie geringfte Babe ift, indem es am wenigsten wahre und individuelle Theilnahme voraussest. Dazu tommt noch, bag biefe Bahlung, wenn ich fie gleich nie geforbert haben wfirbe, im Grunde boch bes Grafen Schuldigkeit war, ba feine Site au unfrer wezeitigen Trennung bie Beranlaffung gab und baß - ba folde Anefboten immer wortlich weit und breit befannt werben, wiele intereffante Menschen, Die meine Berbaltniffe nicht genan tannten und mich immer in dem Berbacht hatten, bag ich mich mehr genirt und gebeugt, ale mir anftanbig mare, und bie ich nicht mehr Soffnung hatte ju fprechen, eine noch üblere Meinung von mie gefaßt haben wurden. In Schlobitten felbft bin ich nach ber leibigen Kataftrophe noch beinah 14 Tage gewefen, und von benen, bie ich am meiften liebte, febr freundschaftlich, von allen e br artig behandelt worden. - Bie leib es mir gethan bat, ben lieben Ort und bie guten Menschen zu verlaffen, und wie oft ich noch babin gurudbente, bas ftellen Sie fich felbit por. Gben fe lange habe ich mich bernach noch in Schlobien bei Brebiger B. aufgehalten und während ber Beit noch mehrere liebe Leute recht genoffen, bie ich sonft nicht oft hatte befuchen tonnen. - Barum sollte ich es zu Ihnen nicht sagen: ich weiß, bas ich ble bergliche Liebe und Achtung aller guten Menschen mitnehme, bie ich bout habe kennen lernen, und bas macht mir große Freude. Auf ber Durchreise habe ich mich auch in Lanbeberg 8 Tage aufgehalten und ba für herrn Sch. geprebigt. Das fei nun aber auch gewin von mir; benn von meiner Bufunft weiß ich Ihnen boch nicht bas geringfte ju fagen. hier habe ich einen Brief von Charlotten

gefunden, ber eine febr ausführliche Beschreibung Ihres Aufente balts bort und ber Zusammenkunft mit Carl enthalt; ich gestebe gem, bas er nach Lottens und Ihrer Rachricht weit mehr ift, als ich mir vermuthet hatte, und bag ich gar fehr begierig mare, feine Befammtichaft zu machen. Ueberhaupt hat es mich heralich luftern acmacht, auch so einen Augenblick bes Bieberschns zu erleben, und wenn bas fo ohne weiteres ginge, fo nahme ich meinen Stab und wanderte von bier nach Riesty, von Riesty nach Snabenfrei und von Gnabenfrei nach Anhalt. — Ach wann wird bas moglich fein! Ware jest die Zeit, baß Sie in die Gegend von Gnabenfrei famen, fo wurde ich wirklich in vollem Ernft barauf benten, aber bas geschieht ja wohl nicht eher als im herbft? Das ware mas ich gern thäte: mas ich nun aber wirklich thun werbe, bavon weiß ich Ihnen, wie gefagt, nichts zu fagen und werbe noch mehr mit bem Onbel barüber zu Rathe gehn. . An herrn Sad habe ich von Nreußen aus den ganzen Borfall ehrlich und offen geschrieben und bedueirt und erwarte nun, ob und was er antworten wird, und ob ich untabelhaft vor ihm fein werbe; letteres hoffe ich nicht fo gang. Ich habe ihn erfucht, mir wieder zu irgend einer Art von Geschäft behülflich zu fein, und ich wünsche von Bergen, bag es ihm gelingen mag, benn bie Amtlofigfeit wirb mir gewaltig ichwer werben.

Daß Sie um die Ertheilung der subpreußischen Regimenter nachgesucht haben, hat mich sehr gefreut; das kann doch ein Ersat für den Berlust werden, den Sie jest leiden, und ich wünsche herzlich bald von dem guten Erfolg dieses Bersuchs zu hören. Eben so sehr wünsche ich Ihnen bald etwas neues von mir selbst segen zu können; unterdeß tröste ich mich mit dem Gedanken: wer weiß wozu auch das gut ist! Eine jede Periode meines Lebens ist mir die jest als eine Schule erschienen, und aus diesem Bestichtspunkte betrachtet war es wohl Zeit, meinen Aufenthalt dort gelennt. Laß nun eine neue Schule angehn, wenn sie auch nicht

so angenehm ist; ist sie nur sehrreich, so werbe ich immer glauben als ein liebes Kind von bem ewigen Bater geführt zu werden; benn seine Führungen zielen alsbann bahin, mich besser und vollskommener zu machen. Den Glauben wünsche ich auch Ihnen, lieber Bater, eben so lebhaft, er wird mächtiger sein als die Besorgniß über meine jest freilich ungewisse Lage. Gott segne Sie und erhalte Sie gesund. Grüßen Sie herzlich bie liebe Mutter und unser kleinen von Ihrem Sie herzlich liebenden Sohn.

Droffen, den 21ften September 1793.

Bester Bater! Sehr lange schon hatten wir vergeblich auf Briefe von Ihnen gewartet und als vor 14 Tagen Lottchen schrieb, daß sie auch schon sehr lange nichts von Ihnen gehört hätte, so wurde und sehr bange, daß Ihnen irgend etwas zugestoßen sein müßte, und so kam mir wenigstens die Rachricht von Ihrer Krankbeit nicht ganz unvermuthet; sie war mir sogar eine Erleichterung, da ich dadurch aus einer peinlichen Ungewißheit gerissen wurde, und ich banke Gott herzlich, daß Sie so weit wieder herzeistellt sind.

Was mich anbetrifft, so weiß ich nicht, ob ich Ihnen in meinem letten Briefe von meiner vorhabenden Reise nach Berlin gesagt habe. Ich bin im Monat August 4 Bochen lang bage wesen, theils um zu sehen, was für einen Eindruck meine Entfernung von Schlobitten auf Herrn Sack und Andere gemacht hat, theils um mich auf die Lauer zu legen, ob nicht irgend etwas sich austhun möchte. Herr Sack war von Anfang an sehr sveundschaftlich. Er fragte mich, was ich nun über meine kunftige Bestimmung beschlossen hätte, ob ich mich dem Predigts oder dem Schulsach widmen wollte und was ich jest vor der Hand am liebsten wünschte. Was das erste anbetrifft, so sagte ich thm, daß ich noch gar nicht im Stande wäre mich zu entscheiden, und daß ich es weder für recht noch für vorthellhaft hielte, mir dunch einen solchen Ausspruch eine von beiden Carrieren zu verschließen;

was bas andere beträfe, fo mare es mir eben beswegen, weil es nur vor ber Sand mare, ziemlich einerlei, nur bag ich eine Conbitien nicht wunschte, wenn es nicht in ber Stadt mare, bamit ich bas verfaumte Stubiren nachholen konnte, und überhaubt nicht. wenn es nicht ausgezeichnete Menschen maren, weil ich sonft boch einen zu großen Abstand gegen Schlobitten merfen wurbe. 3ch war öfters bei ihm in bem Cirfel seiner gamille fehr vergnügt, und auch bei bem Kirchenrath Meierotto hab' ich einen Tag auf bem Lanbe fehr angenehm zugebracht. Endlich hatte ich bie Boft icon bestellt und ging ju herrn Sad, um Abichieb von ihm au nehmen; ba meinte er, ich muffe schlechterbings noch 8 Tage bableiben; er hatte gebort, bag ein paar Bacangen in herrn Gebife's Seminarium waren. Benn ich bas annehmen wollte, wollte er gleich an ihn schreiben und er wurde mich hernach wohl zu fich bitten laffen; ich follte auch in ber Bwischenzeit einmal prebigen, weil er mich noch nicht gehort hatte. Ich prebigte in ber Boche, weil ich ben nachsten Sonntag reisen wollte, und er war mit bem erbaulichen und größtentheils auch mit dem verftanblichen Ton recht aufrieben, bat mich auch, wie ich nachher gehört, gegen bie andern Hofprediger gelobt. Herr Gebife ließ mich rufen und auch eine boppelte Lection auf bem Friedrich : Werberschen Gymnafio halten und versprach mir nahere Rachricht zu geben. Diefe ift nun gestern eingelaufen und bemaufolge muß ich in biesen Tagen nach Berlin reisen. Man hat bei biefer Stelle wochentlich 8-10 Stunden zu geben und außerbem alle Bierteljahre ein paar Abhandlungen einzureichen. Es ift eine Unstalt, bie eigentlich jur Bilbung funftiger Schulmanner eingerichtet ift unb unter Bebife's alleiniger Direction fteht. Einnahme ift fehr wenig babei, nur 120 Rthl., und feine freie Wohnung, aber man hat viele Belegenheit burch Stunden Gelb zu verbienen, und Sack sowohl als Gebife haben versprochen bafur ju sorgen, bag es mir baran nicht fehlen follte; auch haben fie mich jum schreiben ermuntert, um mich bekannt zu machen, aber bas will mir noch gar nicht

weber zu Sinnen noch von ber hand gehn. Bis jest habe ich noch feine Wohnung in Berlin und werbe folange bei Reinhard logiren, bis ich eine gemiethet habe. Dag es mir anfangs fummerlich gehn wird und bag ich ben letten Reft meiner fleinen Ersparnis augenblicklich brangeben muß, ift wohl febr tlar; inawischen febe ich nicht, was andere ju machen ware, und hoffe boch, bes auch bas jum besten ausschlagen wirb. Unterbeffen bat fich mit aber eine andre Aussicht eröffnet, die aber noch etwas weiter hinausliegt. Ich bin nach meiner Berliner Reife in Ranbsberg gewesen, um mich mit meinen guten Freunden, ber Schumannfchen Tochter und ihrem Mann, zu ergoben, und ba bat mid ber alte Schumann verfichert, bag er auf's Frubjahr einen adjunctum annehmen mußte und bag er mich bagu vorschlagen wollte. Run hat er zwar eigentlich nicht bas Recht vorzuschlagen, aber es ift boch möglich, daß seine Bitte burchgeht, und wenn ich biefe Abjunctur cum spe succedendi erlange, fo find meine Bunfche befriedigt und ich will gern auf nichts weiter Anspruch machen. Man fann bei ber Stelle leben, es ift ein febr angenehmer Ort, eine berrliche Begend, und ich habe ein Saus ba, fur bas ich fehr viel Unhanglichkeit habe und wo ich auch fehr geliebt werte. Doch ich bente nicht gern zuviel baran, weil es boch noch etwas febr ungewiffes ift.

#### Den 22ften September 1793.

Soweit konnte ich gestern nur gebeihn; heute habe ich für ben Onkel gepredigt, habe nun noch eine große Abhandiung für Gebike zu mundiren, Abschieds-Bisten zu machen und einzupaden, das alles heute und morgen; übermorgen früh bent ich meine Reise anzutreten und dann mein Schickal so weiter abzuwarten. Was übrigens die Art betrifft, wie ich meine Zeit angewendet habe, so ist das freilich sehr fragmentarisch gewesen: von allem etwas, wie es einem Menschen ziemt, dem seine Bestimmung noch micht klar ist. Ein Bierteljahr ift es beinah, daß ich aus Preußen

gurud bin, vier Bochen bavon habe ich in Berlin augebracht, 8 Tage in Landsberg; in ben 8 Wochen, welche übrig bleiben, tonnte man freilich mehr thun als ich gethan habe; aber es ist auch eine Wahrheit, von ber ich immer mehr überzeugt werbe, daß man ohne Geschäfte gerade nicht mehr ftubiren fann, als neben bestimmten Geschäften; benn man halt bas einsame fich felbft überlaffene Grübeln und Graben boch nur wenige Stunben bes Tages aus und ich bente in ber nämlichen Beit in Berlin, wenn ich auch vier Stunden des Tages Information habe, boch eben so viel für mich zu thun als hier, ohne daß ich mich eigents lich ruhmen will fleißiger ju fein. Bon Amtswegen werbe ich mich nun auf philologica legen muffen und meine Privatforge wird fein, im philosophischen und theologischen Studio nicht que rad zu bleiben. Gebife wollte mich zwar auch bahin bringen, mich ausschließlich bem Schulfach zu wibmen; aber ich habe mir auch gegen ihn ben Ruden frei gelaffen und mich mit ben wenigen Ausfichten, welche man bei unfrer Confession babei hat, qu enticulbigen gesucht. Ich werbe beswegen auch in Berlin öfter prebigen und es ift mir in biefer Rudficht sehr lieb, daß die brei Sofprediger, welche ich gesprochen habe, mir einige Glogen über meine Anlagen gemacht haben. Das ist so mein Plan; ob ich übrigens baju schreiten werbe etwas ju schreiben, baran zweifle ich noch; ich glaube nicht, daß ich jemals weber ein großer noch ein fruchtbarer Schriftsteller werbe. — Die Bucher, welche Sie mir empfohlen, find mir alle nur noch par renommé befannt; bas Barve'sche Werk gehört vornehmlich zu benen, welche ich mir icon lange zu lefen gewünscht habe, ba ich biefen Schriftsteller gang porzüglich liebe, und ba ich es in Brinfmanns Bibliothef in Berlin finbe, fo werbe ich es wohl, fobalb es meine Beit erlaubt, ju mir nehmen konnen. Sie waren schon in einem Ihrer letten Briefe wegen meiner Bebenklichkeiten über Brinkmann ungufrieben. 3ch habe ihn nun in Berlin öfter gesprochen und obgleich einiges, fo wie ich vermuthete, in ihm verandert ift, indem er beinah ein vollkommner Steptifer geworben ift, fo bat er boch von seinem Eigenthumlichen mehr an fich behalten und von bem mir verhaßten Berlinischen Ton und Befen weniger angenommen als ich glaubte. Uebrigens habe ich mahrent biefer vier Bochen nicht viel neue Befanntschaften in Berlin gemacht und nicht einmal alle alte Befannte gefunden. Besonders hat es mir leib gethan ben alteften Sohn aus bem Schlobittenschen Saufe nicht gefunden zu haben, ber eben mit bem Minifter Bog nach Gab preußen gereift war. Bon feinem Bruber, ber in Ronigsberg ftubirt, fanb ich einen Brief in einem recht freunbschaftlichen Ton, noch fpater habe ich einen Brief von herrn Brebiger B. erhalten. worin mich ber Graf sehr hat grußen laffen. Uebrigens baben fie bis jest noch feinen Hofmeister wieder, welches mir für bie armen Rinber berglich leib thut. Rabere Rachrichten von ber Familie, wonach mich fehr verlangt, weil ich ihnen wirklich noch herzlich attachiet bin, werbe ich wohl in Berlin vorfinden. Bon bannen, lieber Bater, werbe ich auch an Lottchen fcbreiben, fobalb ich ein wenig eingerichtet bin.

### Der Bater:

Anhalt, ben 30ften December 1793.

Mein lieber Sohn! Ich habe seit meiner ben 4ten Rovember Gott Lob gludlich erfolgten Rudfehr viele Geschäfte gehabt, und nun die Festarbeiten, obgleich nur zur Hälfte, geendigt; jedoch kann ich nicht langer warten auf Dein und bes Ontels Briefe, Dir meine Freude und Dankbarkeit gegen ben gutigen Gott zu bezeugen, ber auch mit Dir alles so wohl gemacht hat. Du wirkt wohl auch mit Deiner neuen Einrichtung in Berlin beschäftigt sein und wegen eines Quartiers, welches von Deinem Schulund Privat-Unterricht nicht zu weit entfernt ware, nicht ohne Sorgen gewesen sein. Wie weit Du nun mit bem allen gesommen bift, wunsche ich gar sehr bald zu erfahren, vorzüglich aber

bie Berficherung, bag Du gefund bift. Das Du übrigens au einem Schulamt Dich nicht entschließen willft, verbente ich Dir aur nicht, wenn nicht ein überwiegenber Trieb junge Leute gu bilben Dich belebt; benn nur ber allein fann für bie Dubfelige feiten biefes Standes Erfat werben, wenn er befriedigt und mit gludlichem Erfolg begleitet wird. Zeboch scheint es mir, baß Lanbeberg Dich ftarfer angieht. - Deine Marime war von jeber, abzuwarten, und vor eigener Wahl, beren Kolgen boch nie vorauszusehn, mich soviel möglich zu verwahren und ich habe mich babei wohl befunden. Duß aber gewählt werben, so mable bas mahrfceinlich überwiegend gute im Gangen, mit ber ftrengften Unpartheilichkeit gegen Dich selbft. — — Damit ich mit biefen Auftragen, beren Erfullung ich Deiner Liebe gutraue, gum Enbe fonime, fo wird, wie es heißt, funftigen Monat unfer Furft nach Berlin reisen. Du wirft leicht erfahren fonnen, wo er logirt, und ba Du oft ale Rnabe mit seinem Sohne zusammen warft, ber nun icon als braver Seld fich im Felde gezeigt hat, so wünschte ich, baß es Deiner Ruse gefallen mochte, Dir zu einem furzen profaifch poetifchen Auffat behulflich ju fein, worin Du, in contraftirenber Rudficht auf jenes jugenbliche Berhaltnif, ihn, als Selb und als wurdigen Sohn bes wohlthatigften ber Furften, ber Mumacht bedenbem Schilbe empfohleft und biefes bem Fürften offen übergabeft. Das murbe bem Bergen bes biebern Furften mobithun: fannft Dich auch mit Deinem Selmar \*) barüber berathen. Du fiehft, lieber Cohn, bag mein Butrauen ju Dir groß und ftarf ift. 3ch wollte wohl nicht gern in bem weitläufigen Berlin mit gar ju fcmerer Burbe Dich belaften, aber auch nicht gern von jenem mas zurudnehmen; wie ift bas zu machen?

Du wirft jest, lieber Sohn, Gelegenheit haben, manches gute Buch umfonst zu lefen. Bor ber Hand freilich wirst Du Dich meift an Dein Fach halten, aber boch auch mitunter manches

<sup>\*)</sup> Buftar v. Brintmann.

allgemein geschähte Werk kennen lernen und baran wünsche ich benn wohl Theil zu nehmen. Melbe mir boch auch, was bie besten und weisesten Männer von Kant's Religion innerhalb ber Grenzen ber Vernunft halten. Ich habe bieses Buch gekaust, es aber noch nicht lesen können; jedoch ist mir gegen bas Ende besselben in einer Rote die Behauptung aufgefallen, daß die Auserstehung, wie sie im neuen Testament vorgestellt wird, zu materiell und außer den Grenzen der Bernunft liege; ich kann mir aber bei einer spirituellen Aussalfung, wie sie Kant sich bentt, keine Rechenschaft als möglich vorstellen.

Wir find Gott Lob alle gefund und die Rinder nach überftanbenem Fieber find munter und machen und Freude. Sei herzlich gegrüßt von uns allen und im Geist zärtlich umarmt von Deinem Dich treu liebenden Bater.

### Der Sohn:

Berlin, ten Sten April 1794.

Bester Vater! Ueber mein langes Stillschweigen hat mich Onkel Stubenrauch, wie er mir geschrieben hat, entschuldigt. Da die Landsbergische Sache lange Zeit so stand, daß ich glaubte, sie musse sich jeden Posttag entscheiden, so schob ich immer auf und din mit diesem Ausschen zu so einer Länge gekommen, daß ich nun selbst davor erschrecke. In der That sind' ich es jest sehr unartig, und mein Entschuldigungsgrund sinkt in meinen Augen zu einem bloßen Erklärungsgrund hinab. Jene Sache ist nun entschieden, eilt aber nun auch mit so schnellen Schritten zu ihrer Bollendung, daß ich kaum Zeit habe mich zu besinnen. Binnen acht Tagen habe ich das Rescript bekommen, din eraminirt und ordinirt worden und soll nun auch spätestens den 12ten dahkn abgehn. Der Wunsch, den Sie mir durch unsern Carl äußern lassen, schien mir gleich damals eine Unmöglichkeit, indem ich diese Eilsertigkeit, wenn die Sache einmal berichtigt sein würde,

voraussehn konnte; inzwischen hab' ich omnes lapides movirt, aber vergeblich. Freilich hat mich bas sehr bekümmert, ba ich unerachtet meines Unglaubens boch nicht unterlassen konnte, mir bie Sache so schön auszumalen. Inzwischen sinde ich auf der andern Seite wieder Ursache mich zu trösten. Einestheils hätte boch dann mein Besuch sehr kurz ausfallen müssen; während dieser Kürze hätte es sich nicht einmal arrangiren lassen, unsre Charlotte Antheil an dieser Freude nehmen zu lassen, und anderntheils hätte ich mich für jeht in ansehnliche Schulden stürzen müssen, um damit zu Stande zu sommen. Herr Sach hingegen hat mich versichert, daß, wenn ich einmal während meines Ausenthalts in Landsberg eine solche Reise arrangiren könnte, die Erlaubniß von ihrer Seite keine Schwierigkeit haben sollte.

In Ihrem letten Brief, bester Bater, ist noch vieles zu besantworten, und auch außerbem habe ich mancherlei mit Ihnen zu sprechen; aber baß ich jest abbreche, werden Sie mir leicht verzeihn, wenn Sie mir nur mein vorhergegangenes langes Stillsschweigen verziehen haben. Sobald die Festarbeiten in Landsberg vorbei sind, sollen Sie von da aus alles nachgeholt erhalten. An unfre liebe Mutter viel herzliche Grüße und Glüdwünsche zu ihrer Biederherstellung und viel Küsse an die Kleinen. Rochmals, bester Bater, verzeihen Sie und begleiten Sie mit Ihrem Gebet und väterlichen Wünschen zu seiner neuen Laufbahn Ihren gehorsamen Sohn.

(Der Unfang bee Briefes fehlt.)

<sup>—</sup> Ich mache keinen Anspruch barauf biesen Zulauf zu behalten, ber vielleicht noch einige Wochen lang Mobe sein und bann wie jede Mobe aushören wird; aber ich wünsche von Herzen, daß Gott meine Borträge bahin segnen möge, daß sie wirkliche Erbauung stiften und so zu Herzen gehn mögen, wie sie hoffentslich immer von Herzen kommen werden. Wie wichtig und rühstend es mir ist, nun unter die Jahl berjenigen zu gehören, benen

ein so wichtiges Umt anvertraut ift, und baß ich es nicht handwerksmäßig als mein Brob ansehe, noch jemals so zu behandeln bente, bavon schweige ich gegen Sie.

In Ihrem letten Brief ermahnen Gie noch Rant's Religion in ben Grenzen ber Bernunft. 3ch felbft habe bas Buch noch nicht gelesen, aber bie Urtheile, bie ich bavon gehört, find febr widersprechend. Einige glauben einen philosophischen Beweis für bas Christenthum barin zu finden, andere behaupten gerabezu, es untergrabe bie driftliche Religion, noch andere meinen, es fei eine Berfiflage auf biefelbe, und noch andere, worunter auch Gerr Brefeffor Garve gehört, meinen, es sei eine mißlungene Bemühung gewefen, Ibeen, bie Ranten noch von feiner Jugend anhingen und von benen er fich (nach ber, meinen Gebanten nach, fete migverftanbenen Meinung von ber Starte ber erften Ginbrude) nicht los machen tonnte, mit feinem Syftem zu vereinigen und vernunftmäßig barzustellen. Bon meinen übrigen Lecturen und Beschäftigungen, liebster Bater, ein anbermal mehr. Biele Compfehlungen an unfre gute Mutter und hergliche bruberliche Beite an Carl, wenn biefer Brief ihn noch bei Ihnen findet, und an unfre lieben Rleinen. Ich empfehle mich Ihrer vaterlichen Liebe ale Ihr gehorfamer Sie innig liebenber Sohn.

### Der Bater:

Anhalt, ben 3ten Juli 1794.

Mein lieber Sohn! Daß ich seit zwei Monaten, ba ich Deinen letten Brief erhielt, Dir zu Deinem neuen Amte Glud und Gottes Segen wünsche, baran wirst Du nicht zweiseln. — — Rach ber Beschreibung, bie Du mir von Deiner Berlinischen Lage gemacht hast, bante ich Gott noch mehr, baß Du nach Landsberg gesommen bist, bin aber barüber auch herzlich froh, daß Du Dich in Berlin mit so vieler Klugheit benommen hast. Deine literarischen Thränen, die Du bei Deinem Beggeben von Berlin hättest

winn mogen, wundern mich nicht; ich bente aber, Du wirft mit fine von Berlin Gelegenheit haben, Dir von ba Bucher zu iden; benn por bem Ankauf hute Dich, fo viel Du fannft. Ift at tie Garnison wieber in Landsberg, fo wirft Du auch ba mich aute Buch befommen fonnen. 3ch muniche von Dir ar concentrirte Darftellung bes platonifchen Spftems ju lefen: w von Spinoga fenne ich ziemlich aus Jacobi und zweifle, baß io consequent fein wirb. Sage mir auch etwas von Deinen Interindrungen über bie volitische Philosophie ber Alten, von ber is nichts weiß. Aber über nichts wundere ich mich so sehr, als bef noch immer bie Gelehrten über Rant's Philosophie fo ftreitig ind, obicon ich felbft gern betenne, bag ich fie nicht verftebe. noch mehr befremben mich bie Urtheile über feine Religion in ben Grengen ber Bernunft, wie ich fie aus Deinem Briefe lefe, bie mir auf einen fo alten wurdigen und moralisch guten Rann, als wofür ich nach allen Rachrichten Rant halten muß, er nicht zu paffen scheinen. 3ch hoffe, bag, wenn Du bas Buch picien haft, Du Dich überzeugen wirft, ber Mann fonne es aus kiner andern als guten Abficht geschrieben haben, welches auch ien bober moralischer Sinn, ben man in allen seinen Schriften mehrnimmt, verburget.

Bor allem andern verlangt mich sehr zu wissen, ob Du in tantsberg zufrieden und glücklich bist, wie hoch Deine Einnahme it, was für Geschäfte Du hast, welchen Umgang, wie Du mit dern Schumann stehst und ob Du bei ihm wohnst? von dem T-ichen Hause und ob Dir nicht schon einige Meubled sind weidasst worden, denn nur 2 Tische und 3 Stühle zu haben ist toch armselig genug. Ach, daß ich Dir helsen könnte, aber es zehr nicht, lieber Sohn, die Federn sind ausgezogen und Carl wirt wohl den Rest nehmen. Soviel ich mich besinnen kann, wis die Gegend um Landsberg ganz angenehm sein. Ach wie wollt ich Dich besuchen, aber woher das Geld nehmen, dazu ich vor der Hand keine Möglichkeit, obschon der Onkel es

fehr leicht bamit zu nehmen scheint. Die Borfebung mußte mie pl ein befonderes Blud zuwenden und bann habe ich, wie Du welftig i auch Pflichten gegen meine jungeren Rinder und ihre Mutter und: wunsche als ein ehrlicher Mann zu fterben. Bis jest aber bin if ich noch nicht gang rein von Schulben; es wurde also in biefer Lage und bei meinem Alter Leichtfinn fein, eine Reise au thun. bie ich unter 100 Rthl. nicht machen fonnte; ich werbe lieber ber alten Regel folgen: ibant quo poterant, übrigens mich bamit tröften, bag meine abwesenden Kinder die Entbehrung des Wieder !! febens, burch ihre Briefe und bag fie bie Freude meines Alters find und bleiben, mir erfeten werben. Bon Lotichen wirft Du mohl jest schon ben schönen langen Brief haben, von bem fib; einen Theil mir vorlas, als wir uns bei Rottwigen faben. D biefer . verehrungswürdige Sospitalit hat uns icon manche freude gei, macht, welche Gott ihm reichlich lohnen wolle; ein Mann von ; bem ebelften Bergen, ber einen nicht gemeinen Berftand und cin feines Gefühl bat; ich wünfche Du möchteft ibn fennen. Freilich schwärmt er ein wenig in perfonlicher Connexion mit bem bel. land, ist aber babei ehrlich, und sein viel umfassendes Gerz macht ibn allen, die ihn fennen, liebenswerth.

Ich wunsche benn nun auch von Dir etwas umftanbliched zu lesen über bas Schone, was Du in Berlin gesehn und gehört hast; baburch wirft Du ja bas genoffene Bergnügen Dir felike wieber vergegenwärtigen, und hievon halte ich sehr viel. Sast Du die Befanntschaft bes Herrn Gent gemacht und seinen über seizen Mallet du Pau und Burke gelesen? wirft Du in Landsberg Gelegenheit haben Deinen zu meiner Freude erlangten Geschmak an der Musik zu befriedigen? Wundere Dich nicht über die vielen Fragen, es sind lauter Brief-Materiale. Melde mir boch auch Deine vorzügliche Lecture und wenn Du kannst, so schiede wir Deine Antritts-Predigt. Ich lese jest in müßigen Stunden, und oft mit der Mutter gemeinschaftlich, Babedt's Handbach der Mount für den Bürgerstand, ein vortresstliches Buch, aber im Sommer

----<u>-:</u>

. \_\_\_\_\_

- :

**\*** ---

B \_\_\_\_\_

F-- - -

**\*** = = =

**----**

lierft, haft Du auch an die schönen Hoffnungen gebacht, die ich hatte. Es ware wohl billig gewefen, nach fo vielen Jahren Abwefenheit, nach fo vielen mit mir vorgegangenen Beranberungen. wovon ber gute Bater wohl gern bas Resultat von Angeficht m Angeficht gesehn hatte - es mare wohl billig gemefen, bas eine gutige Schidung une noch einmal jufammengeführt batte; boch es sollte nicht sein. Du leibest allerbings mehr von Beklagern und Tröftern, bas glaube ich gern; bafür hatteft Du oft bie Freude ihn zu fehn und haft ununterbrochen im Benuß gegenfeitiger Liebe mit ihm geftanben. In meinem Leben bingegen giebt es eine Beriobe, beren Erinnerung fich mir jest oft unwillturlic aufbrangt, mo ich bas Berg bes vortrefflichen Baters verfannte. wo ich glaubte, er thate mir zuviel und beurtheilte mich falich, weil ich feinen Meinungen nicht zugethan mar. Gine gewiffe Ralle gegen ibn, welche baraus entftanb, erscheint mir als bie buntelle Stelle meines Lebens. Doch ich habe mein Unrecht im Stillen erkannt und er hat verziehen, ohne baß ich barum gebeten batte. 3ch habe sein Berg seitbem beffer schaten gelernt und ihm boch einige Jahre mit warmer ganger Liebe und offener Bertraulichfelt gelohnt. Bas mich noch frankt, ift, bag ich ihm auf feinen letten Brief bie Antwort schuldig geblieben, eine Schuld, bie nun leiber unbezahlbar geworben ift; allein ich trofte mich, bas, wenn ich ihm alles leiften wollte, was er verlangte, er ihn boch nicht metr batte erhalten fonnen. Die armen Rleinen bauern mich febr; wie wird es ihnen ergeben? wird unfre Mutter im Stande fein fe allein mit bem Beift und bem Erfolg zu erziehen, wie es unferes Seligen wurdig mare? Das ift eine Frage, bie mir febr am Bergen liegt. - - Dit uns, meine Liebe, bleibt es übrigens babei, daß wir das Band unfrer Freundschaft noch enger zusammengieben, bag wir une noch fester aneinander halten, ba wir eine solche Stütze verloren haben, und daß wir und oft auf ben binweisen, ber uns verlaffen hat. Friebe, Friebe mit feiner Afche und Bohlgefallen seiner Seele an seinen Kinbern. - - Cben babe

ich Deinen Brief noch einmal durchgelesen und gewissermaßen awar meinen Schmera verboppelt, indem ich den Deinigen mitgefühlt, aber auf ber andern Seite mich auch daran erfreut, daß wir so recht fur einander gemacht find, daß unfre Seelen einander immer naber fommen, je naber jebes bem gemeinschaftlichen Biel nidt, nach bem wir fleigen. Die Berfchiebenheiten fchleifen fich soweit ab, baß fie fich nicht mehr unsanft berühren tonnen, bie Aebnlichfeiten entwickeln sich immer mehr und so wird und nichts ron einander tremmen können. Ich habe mich gefreut, daß und noch fo viel übrig ift: Du mir, ich Dir und und beiben unfer theurer lieber raterlicher Onfel. Bott verhute nur, bag es nicht noch einmal einschlägt! Carin will ich eben nicht ausschließen, allein Du fannft boch verzeihn, bas ich ihn noch nicht so nahe zu und rechnen tann, ta ich ibn bei weitem noch nicht genug fenne und er auch einen boben Grat ron Trägbeit beweift. Es ärgert mich, daß er noch nicht an ben Onfel gefchrieben hat, ba er ihm boch nun so nahe ift. Fur jest, meine Liebe, leb' wohl; beut Abend noch ein paar Borte und morgen muß ber Brief weg, ber ohnehin acht Tage unterwegs ift, ehe er nach Droffen fommt. Du willst gern von meinen lieben Breußen etwas wiffen? Dag fie aus meinem Getächmig nicht verschwunden find, kannft Du Dir leicht benten; wer einma! fo in meinem Genen fteht, kommt nicht so leicht wieder beraus. 34 habe mandie in von ihnen erfahren, aber nichts ausführlides. Die Familie im tiefen Commer in Fintenstein gehaufer, mo ber Gent i. f. neues Out angekauft hat. Graf Wilhelm, ber in neuer ye Königsberg ftubirte, bat bie Univerfitat verlaufer aus Commer zu Saufe gemefen. Er wollte in berte -- ... burchreisen, um nach Berlin zu geben: allem tie in blieben ber werben seine Abreise entweber verraisert inne it in an in den antern Beg au nehmen, mas mit ihr inn fein bie bei in batte ibn febr gern geiprochen. Greit wind bie bei de de lin Briefe gehabt habe, in Lieurentert genertent und fach es Befahren bes Kriegs mit feinem Reignete in gebeit ....

bie magern Rachrichten, bie ich Dir geben fann; mich freut, bat Du an diefen guten Menschen so viel Theil nimmft, sowie wid auch bas freut, bag Deine liebe Lifette noch fo gutig au fait von meinen Affairen ift. Gruge bas eble Dabden berglich von mit und wunsche ihr und ihrem Bruber Glud zu ber guten Schwage rin. - 3ch habe heut einen merkwürdigen Tag gehabt, indem id mit meiner Bemeinbe-Jugend bie Ratechifation angefangen babe: ein ichweres Werf an lauter verwahrloften Ropfen, wont id Bottes Segen brauche und alle meine Rrafte werbe anftrengen muffen. Ich fange jest erft an, etwas von ber Laft meines Amtel au fühlen; bas Brebigen ift mir bis jest febr leicht gewerben. aber biefer Unterricht ift bas eigentliche hauptgeschäft bes Amis und er hat bas Anfehn, mir herglich fauer werben gu wollen. Die fleine Emilie, ber ich auch, wie Du Dich befinnen wieft, thalich Stunden gebe, fangt an mir Freude gu machen, und auf auf ben breifahrigen Anaben ber B. scheine ich einigen vortheils haften Einfluß zu haben. Das ift so mein tägliches Leben, weldes fich im übrigen immer gleich bleibt. Für biesmal, meine Liebe, begnüge Dich und fei fo froh und nublich Du fannft unter Deinen lieben Rleinen. Rachftens mehr von Deinem &.

# II.

Vom Jahre 1794 bis zu Schleiermacher's Anstellung in Halle, October 1804.

In ben Zeitraum tieser Abtheilung fällt zunächst bie nabere Berbindung mit Friedrich Schlegel, mit welchem Schleiermacher längere Zeit in Berlin zusammenwohnte — ferner mit henriette herz, teren haus in Berlin damals ter Mittelpuntt eines geistig belebten geselligen Preises war, und ber Schleiermacher bis an sein Lebensende ein treuer Freund blieb, mahrend das Verhältniß mit Friedrich Schlegel sich bald — wohl mehr noch aus inneren Gründen, als durch die äußeren Umstände — wenn nicht ganz lösen, doch sehr in den hintergrund treten sollte.

In biefen Zeitraum fällt ferner Schleiermacher's Berbaltnig gu Eleonore G-, tie befinitive Auflösung beffelben aber erft ein 3ahr fpater. Eleonore G- lebte in einer finterlofen Che, in einer Ber bindung, welche nach Schleiermacher's Urtheil feine Che zu fein verbiente, weil ihr die wesentlichsten inneren Bedingungen einer wahren Che fehlten. Er glaubte, daß ihr inneres Leben in jener Berbindung, wenn fie fortbauere, ju Grunde geben muffe und feine Auficht wer bamals bie (worüber er fich anderweitig wiederholt bestimmt ausge fprochen bat), daß die Auflösung eines folchen innerlich unwahren Berbaltniffes, wenn es bie burgerlichen Ginrichtungen, bie er babei in ibrem vollen Umfang respektirt wiffen wollte, möglich machen, eine fittliche Bflicht fei, intem er bas außerlich bestehente als ein unsittliches anfab, welches niemals hatte eingegangen werben follen. Diefe Anficht, bie wohl mit feiner bamaligen Anschauungsweise überhaupt, und berjenigen geistigen Richtung jener Beit, in welcher er fich bamals bemeate. febr eng zusammenhing, und ichen beshalb meniaftens gewiß nicht erft burch seine personliche Stellung zu tiefem Fall entstand, traf indeffen bei Schleiermacher mit ber innigsten Buneigung zu Eleonore G- 31fammen, und wiewohl er tie Trennung ihrer Che auch an und far fich für fittlich geboten hielt, und teshalb schlechterbings nicht von irgend einer Eventualität abhängig gemacht miffen wollte, fo mar es boch and gesprochen, bag er spater, wenn fie frei fein murbe, fich mit ibr verbinten werte. Eleonore G- tonnte aber niemals mit voller Buftimmung ihrer Uebergengung auf tiefe Unficht eingeben, und nach einem langen Rampf und vielfachem Schwanten gwifden verfchiebenen Ent foluffen, mas Schleiermacher als eine Schmache erfchien, flegte enblich ein entschiebener Entschluß ber Entjagung (Berbft 1805), und ben be ab brachen beibe auch ben Berkehr ber Freundschaft völlig und für immer ab. — Das freiwillige Exil in Stolpe, wohin Schleiermacher, Berlin verlassend, sich begeben hatte, war durch dieses Berhältniß veranlast gewesen. Bierzehn Jahr später (1819) — so erzählt eine noch lebende Augenzeugin — als Schleiermacher in einer größeren Gesellsschaft mit Eleonore G— zufällig zusammentraf, hat er sich ihr genähert, ihr die Hand gereicht und die Worte zu ihr gesagt: «liebe E—, Gott hat es doch gut mit uns gemacht.» —

Bon ben Briefen Schleiermacher's an Eleonore G-, beren eine größere Angahl noch vorhanden ist, sind zwar auch Auszüge in biefe Sammlung aufgenommen worben, welche babon zeugen, wie boch fie von Schleiermacher geschätzt und wie innig von ihm geliebt wurde. Dagegen hat man fich nicht entschließen können, biefe Briefe vollständiger ju geben (namentlich bie späteren nicht, aus ber Beriobe bes Rampfes, tie vorzugsweise bas personliche Berhaltniß betreffen), mit allem bem Detail dieser Angelegenheit, weil ein folches Eingeben auf biesen für Schleiermacher fo schmerzenreichen Rampf, bei einem Berhaltnig, weldem benn boch von seiner Seite unläugbar ein großer Irrthum zum Grunde lag, in einer für die Deffentlichkeit bestimmten Sammlung, tem Gefühl der Seinigen zu entschieden widerstrebte, und weil anch biese größere Bollständigkeit zum Berständniß ber bamaligen Stimnungen Schleiermacher's und bes Busammenhanges in benselben nicht wesentlich nothig erschien, ba feine innere Stellung in biefer Beziehung und tas tiefe Seelenleiben, bas ihm baraus auf langere Beit entstehen fellte, auch in andren Briefen erkennbar genug hervortreten. Dazu femmt, bag, um bas vollständigere hier geben zu können, nothwendig gemejen fein wurde, in die innersten und verborgensten Berhaltniffe einer gang fremben Familie einzugeben, mogegen man, ungeachtet te jett bereits einer fernen Bergangenheit angehört, boch eine Scheu emrfand, bie man nicht als Schwäche behandeln zu durfen glaubte, iondern als auf einer inneren Berechtigung beruhend aufah. -

Bon entscheidender Bebeutung für Schleiermacher sollte aber die Befanntschaft mit Ehrenfried v. Willich werden, einem jungen Theologen von ber Insel Rügen, welche, bei einem flüchtigen Zusammenten in Prenglow angeknüpft (Mai 1801), schnell in die wärmste

Freundschaft überging. Willich wurde später Prediger in Stralfund und verheirathete sich 1804 mit Henriette v. Mühlensels, einer-Tochter des Obristlieutenant v. Mühlensels auf dem Rügenschen Gute Sisson, welche damals erst 16 Jahr alt war. Ihre beiden Eltern (die Mutter geb. v. Campagne, welche Familie ihr Baterland Frankreich des evangelischen Glaubens wegen verlassen hatte) waren bereits verstorben. Willich hatte seine Braut bei einer ihrer alteren Schwestern, seiner Freundin Charlotte v. Rathen, welche auf ihrem Rügenschen Gute Gebenmitz wohnte, kennen gelernt und Schleiermacher trat mit beiden France bald in ein sehr inniges Berhältniß. Henriette v. Mühlensels wurde nach Willich's Tode Schleiermacher's Gattin (1809) und Charlotte v. Rathen blieb bis an sein Lebensende seinem Herzen besonders nase. Sie war sehr scho die die Arnet einem ihr gewidmeten Liebe (in seinen gebruckten Gebichten), daß sihr Leben ewig zu den Sternen schwebe.

Da Schleiermacher's Ebe sowie sein Familienleben und ber in seinem Hause herrschende Geist nicht gekannt werden kann, ohne eine klare Anschauung von der Eigenthumlichkeit seiner Frau, zumal beide, bei der innigsten Liebe und Uebereinstimmung in den tiefsten Dingen, doch in mancher Beziehung sehr verschiedene Naturen waren, so studen neben Schleiermacher's Briefen auch zahlreiche Auszulge aus den Briefen seiner Frau aufgenommen worden — und zwar vom Beginn ihrer Bekanntschaft an — von denen ein paar noch sehr jugendliche schon diesem Beitraum angehören.

# Shleiermacher an feine Schwester Charlotte.

Berlin, ben 18ten Muguft 1797.

Recht zur Schanbe hab' ich's mir felbst angethan, bas ich in biesem Augenblick, ba ich mich endlich hinsehen will einen Brief zu beginnen, nachgesehen habe, wann bie lette Epistel abgegangen ist — ben 4ten Juni! und babei hab' ich ben Anfang Deines letten Briefes gelesen, worin Du eine so saumselige Correspondent so armselig sindest und biese Saumseligkeit von beinah 3 Monaten

ift. hoff ich, noch nie unter uns übertroffen worden und ich hange fie in ber Gallerie meiner Thorheiten auf ale ein feltnes Cabinets, ftud. Ja, ja, es ift mit ber Finger-Tragbeit eine eigene Sache, und fie ift fast meine größte Berbammniß und mein größter Schabe in ber Belt. Da fann ich figen Stunden lang und mit bem größten Bergnügen meine Gebanken und Empfindungen ansehn, wie bie inbianischen Gymnosophisten ihre Rafenspige, benn von biefen hat man auch noch nie gehört, bag es einem eingefallen mare, ben befagten Gegenstand feiner Betrachtung zu Papier abzumalen, und biefen Sommer geht es mir gang besonders so, daß ich alles immerlich habe, meine Briefe, meine Ibyllen, meine Predigten, meine Philosophie. Wenn Du und Webete alle Briefe hatteft, bie ich im Ropf an Euch geschrieben habe, wie lange warft Du icon im Befit ber größten Epistel! und von überall her batirt: von meiner Stube, vom Thiergarten, von Charlottenburg, von iebem Sause und jeber Strafe, Die ich zu manbeln habe. Webete, bem ich auch schon unenblich lange einen Brief schulbig bin, fann ich bas eher begreiflich machen wie Dir, benn er leibet an berlelben Rrantheit; aber Du lebft in einem fo schönen Schreibegeift, ber bei Euch gang besonders einheimisch ift. Die großen Tagebucher, welche bie meiften halten, bie vielen Auszuge, bie man fich macht, wenn man einen so flüchtigen Buchergenuß hat, bie lieblichen Correspondenzen, die oft von einem Tisch zum andern geführt werben, bas alles giebt einem jeben, ber langer bort gewesen, eine Leichtigkeit und Geläufigkeit im Schreiben, um bie ich Brinfmann z. B. fo oft beneibe, ale ich fein Wefen mit ansehe. Raturlich fällt mir hier Mahler ein, ber auch ein gewaltiger Schreiber vor bem Herrn war, und ich überschreibe baher bas erfte Capitel meines Briefes (benn ba es viel ju fpat ift, um auf bie gewöhnliche Art chronologisch zu schreiben, so wird bie Epiftel bicsmal in Capitel getheilt).

### Die Beifter.

Drei Menschen find also seit furgem von ber Erbe verschwunden, bie zu verschiebenen Beiten in mein Leben eingegriffen haben, jeber auf seine Beise: Mahler, Rohlreif, Debenroth. Wenn Du feine Zeitungen lieseft, so weißt Du auch wohl von bem letteren noch nichts; - nach ber Anzeige ber Bittwe war es, wo ich nicht irre, ein Bruftfieber, was ihn nach furgen Arankenlager hinraffte. Du weißt, was für Freude es mir vor einem Jahr machte, ben Mann hier wieberzusehn, ben ich als Freund und in meinen Gebanten gewiffermaßen als Bogling unfers unvergeklichen Baters anfah; benn wie jung und bilbfam war er nicht noch, ale er fich an ihn anzuschließen anfing. Roch in Landsberg blieb ich in schriftlicher Berbindung mit ihm, und wie mannlich und babei boch gart und gefühlvoll behandelte er meine Lage bei bem Berluft unfere Baters. Er murbe mir ba werther als je, und es ift mir lieb, bag ich noch einige fcbriftliche Dent male feines Daseins und seiner Sinnesart habe. Sie fint in einem großen Convolut Briefe, in welches alle Berfonen gebeftet wurben, bie nur feltner an mich schrieben. Wie viele fint ba bei fammen, bie fich untereinander gar nicht tennen, bie fich auch untereinander gar nicht lieben wurden, wenn sie fich tennten, is von benen vielleicht mancher ben Ropf über mich schutteln wurde, wenn er wüßte, daß mir ber andere auch nicht wenig gilt, und boch hab' ich an allen etwas und jeber ift an eine Saite meines Lebens gefnupft, bie ich nicht miffen fonnte. Wirb noch fo mancher von ihnen sterben, daß ich sein Bild in jener Belt fuchen muß und eine leere Stelle in biefer mahrnehme, wenn ich feine Buge ansehe? wahrscheinlich ift es nicht, benn fie find alle, wenn auch nicht junger, boch ftarfer ale ich, - aber: heute hupft im frohen Tang noch ber muntre Anabe u. f. w. und Mahler war auch ftarter und lebenbiger ale ich. Es ift boch im Menfchen nicht so, wie in ber Belt, wo jebe Stelle beset wird, bie fic

erledigt. Benn uns jemand ftirbt, bleibt immer eine leere Stelle. Es fehlen und Mittheilungen und Empfindungen, die fo nicht wieber erregt werben, eine Saite unferes Wefens hat ihren Resonanzboben verloren, und bas geht so fort, bis enblich bas ganze Ding in bie Bolterkammer geworfen wird, aus welcher nur ber große Rustlmeister alle biese veralteten Instrumente zu einem himmlischen und ewigen Concert wieder hervorzieht und erneuert. — Rohlreif, beffen Tob ich auch aus ben Zeitungen erfahren habe, war mir ein lieber Mann, ja ich kann sagen, unter allen Borfteher-Brübern, mit benen ich in näherer Berbindung gestanden habe, ber liebste. Ich weiß, bag er in ber Gemeine auf mancherlei Beise verkannt worden ift. Kam bas etwa baher, weil er einen liberaleren Gefichtspunkt hatte als manche, und Mangel fah, über Die er freimuthig fprach? Ich habe noch einen befonderen Ginbrud von feinen Unterrichtestunden - in benen freilich manches vorfam, was mir immer burch alle Beranberungen meiner Denkungsart hindurch fremd geblieben ift - und besonders von benen, bie er mir und bem jungen 3- befonders gab, ale wir Abendmahles Erlaubniß erhalten hatten. 3ch war bamale lauter glubenbe Bhantafie und hoffte, er werbe mein Feuer noch feuriger blafen, aber nein, er führte mein Gemuth an ber Sand ber Geschichte und verftanbiger Borftellungen ju einem ftillen Ernft und ju ruhigen Ueberlegungen gurud. - Der gute Mabler hatte freilich gang andere Entwurfe, und Lebensfraft und Aussicht genug, um ihrer Erfüllung zuversichtlich entgegen zu fehn. Gine gute unb vorzüglich geschäftige Seele, bie Ernft und Fleiß in alles hineinbrachte und burch anhaltenbe Thatigfeit und gefunden Berftanb überall nüglich geworben sein wurbe. Auch als Ehemann und Bater murbe liebevolle Beschäftigfeit ber Charafter feiner gangen bauslichen Eriftenz gewesen sein. Rach Deiner Erzählung ift er auch wieber ein neues Beispiel von ber merkwürdigen und unerflarlichen Tobes-Ahnbung, die man oft bei Menschen findet, die weber eine besondere Aufmerksamkeit auf ihren forverlichen Auftanb Laune und auffahrendem Wesen, worüber Frau und Kind und Richte zu klagen wußten. Wie sein nie sehr saftreicher Körper mehr und mehr vertrodnet und dann natürlich die übrig bleisbenden Safte ihr mildes verlieren und schärfer werden, so scheint auch sein Geist allmälig zu verhärten und die Empsindungen, die noch darin eirculiren, werden bitter und stechend. Ach, das ist die wahre Vernichtung des Menschen aus Erden, das ist ärger, ärger wenigstens anzusehn, als der Tod. Vor meiner Reise unterschrieb er einmal einen seiner Briefe: Ihr stumpf werdender Onkel; es betrübte und bewegte mich damals innig, aber doch saste ich es nicht so, als dis ich ihn sah; da ergriff es mich mit einem Eindruck, der noch nicht seinesgleichen gehabt hat in mir.

Liebe Lotte, vergiß mir biefen Onkel nicht; schreibe ihm manchs mal und laß und versuchen, ob wir ihm hie und ba, was mir boch bisweilen gelungen ist, einen Augenblid mit höherem Lebendsgenuß anfüllen und ihm burch die Aeußerungen unster treuen Anhanglichkeit mehr Freude machen können als sein eigener Sohn, ber sehr gleichgültig neben ihm vegetirt. D, ber treffliche Mann, diefer Stamm ist entblättert und abgestorben.

Dein Brief war bas erfte, was mir in die Augen fiel, als ich in die Stube trat. Mit welcher Begierde ich ihn burchlas, wie herzlich ich mich freute so viel Spuren eines muntern Gesties zu finden, und wie gern ich mich der sanguinischen Hoffnung überließ, daß nun gewiß Dein lebel ganz gehoben wäre! Ach, und da war von dieser Seite ploglich alle Freude dahin, als ich auf den Abend Carl mitbrachte und der nun sein Brieflein sas. Du armes Mädchen, wirst Du Deine Gesundheit gar nicht wiederischen? sollte es nicht möglich sein, versicht sich, ohne daß Du beswegen die Anstalt ganz verließest, Dich eine Zeit lang in S. Gur zu begeben, der Deine Ratur doch weit richtiger studiet zu haben scheint? denn von hier aus etwas für Deine Gesundheit zu thun, dazu hab' ich, nachdem ich mit ein paar Aerzten darüber gesprochen, die Hoffnung ganz sahren lassen. Sie meinen, es

gehöre die genaueste Kenntniß aller Umstände bazu, um die Ursache solcher Zufälle richtig zu beurtheilen, ob sie materiell wären oder ob es in den Rerven liege, und es wäre sehr unsicher, in der Entsernung irgend einen Rath zu geben, als den, alles zu verweiden, was den Magen schwächt; daher ist eine Reise zu S., oder wenigstens eine aussührliche Berathung mit ihm dassenige, was Du auf alle Weise zu bewerkstelligen suchen solltest; denn zu Deinem Doctor habe ich, nachdem auch seine letzte Eur nicht ausgeschlagen ist, gar kein Bertrauen mehr.

## Die Frühftunben.

Diefe werben feit meiner Rudfunft von Lanbsberg oftere auf eine so eigene und angenehme Art zugebracht, daß es wohl einiger Erwähnung verbient. Carl und ich find nämlich mit Billigung ber Aerzte auf bie Ibee gefommen, bag es und beiben, vorzüglich aber mir, fehr guträglich fein wurde fleißig zu baben. Da nun einige hundert Schritt von meiner Wohnung ein orbentlich einge richtetes Babehaus ift, so fommt Carl einige mal bie Woche bes Morgens zwischen 5 und 6 Uhr mich abzuholen. Er findet mich bann natürlich noch im Bett, und bas heißt bei mir immer auch schlafend, aber wie fann es wohl ein freudigeres Erwachen geben, als wenn seine Tritte auf bem Flur in mein Dhr tonen und er bann fo freundlich hereintritt und mir guten Morgen bietet? In ber größten Geschwindigkeit ziehe ich mich bann halb an, er ftopft fich unterbes ein Bfeischen und so geht's fort. In einem sichern Bemach bespulen wir unsere Glieber in ben ziemlich falten Fluthen ber Bante, ein fleines Flugden, welches fich in die Spree ergießt, fürchten une anfange vor ber Ralte bee Waffere, lachen une einander barüber aus, befinden uns hernach außerft mohl und heiter, und Carl frühstückt bann noch bei mir gewöhnlich Milch, wenn Keft ift auch wohl einmal eine Taffe Chocolate, wobei benn geplaubert, gelesen, selten auch wohl eine Partie Schach gezogen wird, und bann geht jeber feiner Arbeit zu. Da Carl nicht eber

als nach 7 Uhr in seinem Laboratorium etwas vornehmen fann. fo versaumt er babei nichts in seiner Bflicht und vermittelft biefes Babens haben wir uns ichon fo manche Stunde genoffen, bie wir fonft nicht gehabt haben wurben. Eben heute haben wir 1 wieber einen Babe-Morgen gehabt und unfer Fruhftud barauf recht verftanbig mit Lefung eines chemischen Buches ausgeziert. Diefer ansehnliche Buwache ju unfrem Beisammensein ift mir um fo merther, ale es ohnebies mit biefer Bludfeligfeit nicht lange bauern wirb, wie Du aus Carl's eignem Briefe erfiehft. Gine neuere Rachricht, bie Du aus seinem Briefe noch nicht entnehmen fannft, ift bie, bag er eine Conbition in Beftphalen angenommen bat, nicht fehr weit von bem Geburteort unfere feligen Baters. Das ift freilich fehr weit, ber Drt heißt Urneberg, gebort bem Rurfürften von Coln und liegt an ber Ruhr, gewiß 50 Meilen von hier. Bielleicht weist ihm sein gutes Schickfal ein festes Blatchen an in bem Baterlanbe ber Schleiermacher; vielleicht bleibt er auch nicht lange ba und nähert fich uns bald wieber.

Den 24ften August.

Heute muß biese Epistel wirklich abgeschlossen werben, und zwar nicht nur heute, sonbern auch heute Bormittag, weil ich von Mittag an schon nicht zu hause bin. So vieles, was noch zu sagen wäre, werbe ich kaum berühren können. Wie viel schones steht nicht in Deinem Briese von all ben lieben Menschen, die ich bort kenne! Diese schlessischen Gestirne tragen nicht wenig bei, mir meinen hiesigen himmel zu erheitern, und bes Abends im Freien, wenn der Mensch bestimmt ist in ferne Welten zu schauen, sah ich gar oft nicht weiter als nach Gnadenfrei und was daran liegt, nicht ohne Wünsche, benen ich gar oft die Flügel beschneiden muß. Durch das Telestop, womit Du meine Sternwarte anderüstest und unterhältst, mache ich immer neue Entdedungen in jenen lieblichen Sternbildern, neue Bollkommenheiten gehn mir oft aus, wie ungesehene Rebelsliede bisweilen vor das Rohr treten,

und Stunden ausgezeichneter Glüdseligkeit nehme ich wahr, wie ber Beobachter bas machsenbe Licht mancher Sterne fieht. Barum will benn bie 3- behaupten, baß fie verfinftert mare? ich febe fo nichts, und wenn ihr Licht zuweilen feierlich matt-filbern scheint, jo tommt bas von ber trüben Beschaffenheit öfter unfres Dunfte freises, als bes ihrigen; ber ihrige ift so fein, ihre Meußerungen find fo aus bem subtisften Duft gewoben, bag freilich nicht jeber, ber nach Sternen fieht, ba etwas zu finden weiß. - Und boch freut fich gewiß, wenn fie in ben Rreis ber übrigen hervortritt, jebes Beftirn ihrer mittheilenben Rabe und mancher munichte ein Planet zu fein, ber ihre gange Bahn begleiten fonnte. Sie foll mir meinen Ulmbaum in Ruhe laffen; ich weiß beffer wie es um ihn fleht. Der berrliche Baum bat freilich ofter Sommer und Binter als andere, und wenn er gang Binter bat, leiben freilich bie armen Beinranken. Aber ber Winter besteht boch nur barin, baß fich die Safte auf eine Beit lang in's Innere guruckebn, und wenn bei biefer gewaltsamen Stodung bie Canale bie und ba leiben, wenn bie Safte felbft fo mancher Bahrung unterworfen find, fie kehren boch nur um besto milber und fruchtbarer zuruch. und wenn ber Commer wieber eintritt, schlängeln fich bie Ranten gern bis an die außerfte Spige jedes belebten Aeftchens und bis an bie garteften Blatter. Wie wohl thut es mir, bag ich, wenn ich an unsern armen Onkel gebacht habe, ber so mit feinem Rorper ju Grunde geht, bann auch an die treffliche 3- benten fann, beren Beift immer wieber unversehrt hervorfteigt aus ber Aiche. bie bas verzehrende Feuer ihrer forperlichen Leiben gemacht bat. Sie foll fich aus biefer Bergleichung und aus allem eine 216handlung machen, wie fie in mir ift; aber fle foll fie fich auch mit bem Son vortragen, ber in mir ift und ber in jebem Denschen entsteht, ber nach fernen Sternen fieht, und ber nach jedem gefelligen Genuß und bei jeder gefelligen Fantafte fühlt, wie abgeriffen und elend seine Eriftenz sein wurde, wenn er nicht mit, burch, und in befferen Menschen leben tonnte. Sie fennt gewis

Dich wegen Lotte Schebe gewiß interessirt hatte. Ich war namlich mit ihrer gangen Familie in Stralau, einem kleinen Fischerborf, eine halbe Meile von hier, welches fehr angenehm an ber Spree liegt. 3d fam mit ihrem Bruber nach, fie war mit ihrer Rutter und ibren sammtlichen Schwestern schon gleich nach Tisch berausgegangen. Unter ihren Geschwiftern hatte ich fie bei unfern Spaziergangen schon ofter gesehen, mit ihren Eltern aber noch nicht Ueberhaupt war ich an biesem Tage zum ersten mal eigentlich in threm Sause, indem mich bie Mutter bat, ben Abend bei ihnen au bleiben; fonst hatte ich nur ben Bruber gelegentlich befucht, wenn ich ihn abholte, und fie übrigens nur am britten Ort gesehn. Die Mutter ift eine recht freundliche geschäftige Sausfrau, bie &- auch werben wirb, wenn bies Loos fie trifft, nur mit mehr Grazie und Beift, wie ihre Mutter. Der Bater ift ein Gefchaftemann, ber, wie bies meistentheils ber gall ift, auch in feinem Saufe einen gewiffen einformigen Schlendrian liebt, um, was er im Schweiß feines Angefichts erworben, ohne Storung nach einer einmal angenommenen Regel genießen zu tonnen. Das Blud eine so gablreiche und gute Familie zu haben, genießt er nicht in seinem ganzen Umfang, sonbern lebt mehr auf Reffourcen als zu Saufe. Du fannst benfen, bag ich meine große Freube baran hatte, &- einmal fo gang unter ben ihrigen zu fehn und meine Meinung von ihrer gangen Urt und Wefen auch bier be-Adtigt zu finden. Ueberall natürlich, ohne jeboch, was zum wahren Anstand gehört, auch nur um ein haar breit zu verlegen, munter ohne zu luftig zu sein, was auch Frauenzimmern so felten fleibet, anhanglich an bie ihrigen ohne empfinbsame Bartlichfeit, und geschäftig mit Luft und Gifer in jedem Rreise weiblicher Thatigfeit. Roch nie habe ich Gefühl, Ueberlegung und Gewohnheit so ineinander verschmolzen gesehn, bag man wirklich nicht unterscheiben fann, was Ratur und Berbienft ift, was aus bem Bergen und was aus bem Berftanbe tommt. Giner leibenfchaftlichen Liebe fcheint fie mir taum fahig zu fein, und wenn fie auf ber einen

Seite von bem Bestreben zu gefallen wohl fo viel zu haben icheint, ale man an einem guten und gesitteten Mabchen leiben mag, fo ift fie boch auf ber anbern Seite fo wenig eitel, bag bie Gitelfeit nie über bie Natürlichkeit stegt. In Stralau habe ich mich fehr amifirt. Wir begaben une furz vor Connen-Untergang auf ben Richplas, ber hart am Fluß liegt, jenseits ein niebliches Dorfchen an ber Deffnung eines Waldes, und wenn man ben Flug hinunterficht, am Ranbe bes Gefichtefreises bie Stadt mit ihren Thurmen und pielen fehr fenntlichen Sauferpartien. Sier hinter ber Stadt ging die Sonne so rein und flar unter, als man benten fann. Der Balb, bas Dorfchen und bie Rirche, an ber wir ftanben, mit ben fie umgebenben Baumen, ftrahlten ben Glang bee Abendrothe gurud und luftige Rabne voll Gefang und Dufif burchidnitten ben ftillen Flug. - Morgen ift unfere Onfele in Landsberg Geburtstag; gebe ihm ber Simmel einen heiteren Tag und ein heiteres Jahr. Dir fteht auch morgen eine Merkwurbigfeit bevor; ber Hofprediger Sad wird nämlich in meiner Rirche prebigen, wo bie Ranzel weit niedriger ift, als in jeder andern, um ju versuchen, ob es wieder geht. Er hat nämlich schon seit 2 Jahren in feiner Kirche, sonbern nur am Sofe im Bimmer prebigen können, weil er, so oft er auf die sehr hohe Kangel im Dom fam, Anfalle von Schwindel befam. Ift bas Wetter gut, fo bringt er vielleicht ein paar von seinen Tochtern mit, und nimmt bernach ein Frühftud bei mir ein.

Den 9ten Zeptember.

Dein Brief, liebe Lotte, ben ich am Mittwoch erhalten habe, hat einen gar wunderbaren und fremden Eindruck auf mich gesmacht; es weht so viel unterdrücktes Leiden darin, daß ich mich noch lange nicht davon erholen werde. Du arme Seele, was wird Dir alles aufgelegt. Ift benn Dein Körper ein Magazin von Krankheiten, daß eine nur aufgeräumt wird, um einer andern Plat zu machen? Was mich aber am heftigsten ergriffen hat, ift

gewiß — ich fann mid) nicht anbere überzeugen — etwas faliches, namlich Deine eigene Meinung von innerer Abspannung und von traurigen Wirkungen forverlicher Uebel auf ben Beift. Das muß falfch fein; Dein Brief felbft beweift, wenn ich ihn von ber Seite ansehe, immer noch bas Begentheil und &. Sch. wird mir vergeiben, wenn ich auf ihr Zeugniß hierüber nicht recht traue. weiß wie man ift, wenn man von einer Reise zurudfommt, wo man eine Zeitlang unter anbern Menschen und in anbern Ber baltniffen zugebracht hat, wie einem ba alles neu und verandert porfommt und wie einem vorzüglich niemand lebendig und warm genug ift, weil feinem anbern fo wie bem gereiften bie Reiseluft fo aus bem Rorper ichlagt. Co mag es ihr auch gegangen fein, und nach ein paar Wochen wird fie gewiß bie Entbedung ge macht haben, bag Du noch gang bie alte bift. Möchteft Du Die unterbeg nur nicht eines andern von ihr überreben laffen, benn beweglich ift bas Bemuth in einem folden Buftanbe leiber gar febe. Im Grunde glaubt fie es felbft nicht, fonft murbe gewiß bei biefer Bemerfung und ber Bergleichung mit bem Onfel, beffen Beift fich auch übrigens wieber ju erholen fcheint, ber fühlenben und theilnehmenben Seele fein Lacheln aufgestiegen fein. Wenn ich aber auch Recht habe, fo fann es boch mit Deinem Korper auf die Lange nicht fo fort gehn. Die 3bee biefige Merate m consultiren habe ich leiber gang aufgegeben, es mußte benn Dein bortiger Arat sich felbst bagu bergeben und eine orbentliche Kranten geschichte aufsezen, benn bie Fragmente, bie Du uns geben fannk, find nicht binlanglich, einen Argt ju leiten. Den Winter über, biese traurige Beit fur Rrante, wo ich Deiner ofter, ale bie Reber es Dir sagen wirb, mitleidend gebenken werbe, mußt Du Did freilich noch so burchstumpern, benn ba ift wenig anberes m machen, ale eben Urgenei ju schluden, fo viel befohlen wirb; aber sobald ber Commer hereinbricht, muß von amei Dingen eins gefchehn: entweder mußt Du auf ein Biertelight wenigftens nach herrnhut reisen, um S. ju Rathe ju giehn und Dich mit voller ube au pflegen, ober Du mußt in irgend ein Bab gebn, fei es m Klineberg ober Lanbed. Sieh bas nur ichon von jegt an D eine unveränderliche Rothwendigkeit an, und mache immer m weitem Anftalten baju, was bie Erlaubnif und bas An-Mowefen betrifft, für bas übrige foll fich ichon Rath finben. b glaube, ein Bab ift bas einzige, was Dir grunblich belfen m. Bunber werben in folden Kallen burd mineralische Baffer wirft, und ba fie von Gott baju gemacht find, warum follteft n fie gerade nicht brauchen? Rarl hat heute bei mir gefrühftudt b feinen Brief befommen. Es war im Ganzen eine traurige MuxtStagsfeier, seine so nabe bevorftebenbe Abreise und Dein def waren nicht Mittel, um recht viel Frohlichfeit zu verbreiten; + that mein Beftes und Beibe aufzuheitern. 3ch theilte ihm bas meproject mit, und nachdem wir Beibe recht orbentlich barüber brochen batten, maren wir fo getroftet über Dich und fo voller offenna fur Deine Gefundheit, als ob ber Commer, ber boch ar nicht an's Abschiednehmen bentt, schon wieber por ber ide Kanbe und Du schon auf bem Bagen sabeft nach Rlind-Ma, Wenn's nur nicht so lange bin ware, und Du ben fen Binter erft binter Dir batteft! Deine Abschriften aus ber mnig, haben wir jusammen gelefen, und im gangen ichien es, 6 ob fie mir beffer gefielen als ihm. In ben Briefen ift viel wine Empfindung und in bem Gefprach zwischen Mutter und wiel achte Rindlichkeit. Das mit bem Ginfiebler bat mir m wenigsten gefallen, es ift alles so schief barin genommen, und z Menfch gerfallt fo, und bie Form ift fo bis gum bebeutungelofen nenugt, und Kenninis von bem Zustand, ber eigentlich geheilt erben foll, ift faft gar nicht barin. Go etwas fann nur bermige schilbern, ber es erfahren hat, und bas scheint Ewald's aar nicht zu fein. Carl wollte Dir ausführlich barüber breiben, barum fage ich nur bies wenige. In 14 Tagen habe ben guten Jungen nicht mehr, aber bie fefte Ueberzeugung, of er gewiß bort nicht langer bleibt, und bag ich ihn über's Jahr wieder fehe, macht, daß ich es leichter ertrage. Inzwischen wird es mir eine gewaltige und schwere Lude sein, um so mehr, ba auf fein Briefschreiben so wenig zu rechnen ift. Dies ift freilich, wie Du sagft, immer nur ein ärmlicher Ersaz, aber es ift boch etwas.

### Den 27ften September.

Kort ift er, ber aute Junge, und eine gewaltige Leere ift mir bereitet. Lang wirb mir bie Beit mahren, ehe ich wenigstens von feiner gludlichen Unfunft hore, und noch langer bie Beit, bis ich bie Gewißheit habe, ihn wieder in die Rabe ju befommen. Bon unserm fleißigen Beisammensein hat er Dir, wie ich sebe, geschrieben und ich will's nicht wieberholen. Einen Benuß, ber mir immer werth bleiben wirb, hat mir fein Sierfein gewährt, und natürlich bie legte Beit am meisten, theile, weil wir uns nur nach und nach fennen lernten, theils weil bie bevorftebenbe Trennung uns jeden Augenblid boppelt werth machte. Seute Morgen fruhftudten wir noch zusammen, und Mittage mar er zum legten mal bei mir, aber gang reisefertig. Er brachte mir seinen Brief an Dich, eine Menge Sachen, bie er hier ließ, und fo ließ er gang verwirrt und reisetaumelnb bas legte Lebewohl boren. Ge ift eine von ben wenigen nuglichen Wirfungen ber menschlichen Tragbeit, baß fie bie Augenblide bes Scheibens erleichtert, weil fie so viel auf ben lezten Augenblick aufspart, baß an wenig anderes gebacht werden fann. - Führ' ihn ber himmel gludlich bin und balb wieber gurud. Man lieft jegt in ben Beitungen bismeilen von republicanistrenben Bewegungen in jenen Begenben, bie seinem gegenwärtigen Aufenthaltvort gang nah liegen. Das hat mir schon bisweilen bange gemacht, und ich wünsche nun noch einmal fo schnlich ben Frieden, ber entweber diese Unternehmungen auf eine rubige Art vollenbet, ober bas Schidfal biefer ganber auf eine andere Beife bestimmt. Der himmel bewahre, bag bort irgend ein um fich greifendes Feuer auflobere. Go gern ich Carls wunschte in einer Republif zu leben, wo jebem thatigen Beift aus iebem Gewerbe bie Theilnahme an ben gemeinen Angelegenheiten offen fteht, so ängstlich wurde es mir fein, ihn irgendwo zu wiffen, wo eben eine Republif gemacht wirb. Schones Wetter hat er ju seiner Reise und ich munschte wohl, baß es so bliebe, bamit er von bem ichonen Barggebirge, welches er wenigstens vorbeis reifen muß, einen angenehmen Ginbrud befomme. Dag ich außer unserm brüderlichen Wefen auch für die Erweiterung meiner Renntniffe viel an ihm verliere, weißt Du vielleicht nicht. Ich be-Schäftige mich feit einiger Zeit einigermaßen mit Raturwiffenschaften und besonders mit Chemie, und da er nun sein Kach mabrend feines Sierfeins fehr wiffenschaftlich betrieben hat, fo babe ich viel von ihm gelernt, gewiß mehr, als er von mir in andern Dingen. Er hat gewiß mehr grundliche Ginficht in ben Biffenschaften, bie in fein Fach einschlagen, als hundert andere, und bas hilft ihm für fein außeres alles nichts ohne Beld; fatale Belt mit ihren Ginrichtungen!

Den 4ten October.

Daß Dein Brief die Nachricht von dem Abscheiden Deiner treuen und so sehr geliebten Studengefährtin enthalten wurde, batte ich wohl im voraus vermuthet, ja sogar von Herzen geswünscht, denn dei einem Uebel von der Art, was hilft da langes Leiden, wenn doch keine Besserung zu hossen ist. Welchen Einstruck dies alles auf Eure Kinder gemacht haben muß, kann ich mir gar leicht vorstellen und freue mich herzlich jeder guten Empsindung, welche dieses Bild bei mancher unter ihnen hervorsbringen wird, wenn auch jezt unmittelbar wenig davon zu besmerken ware. Bekannte Personen und besonders solche, die ihre Bohlthäter gewesen sind, sterben zu sehn, das pslegt auch Kindern ichen sehr heilsam zu sein. — Auch ich bin in diesen lezten Wochen durch die Krankheit eines Mannes erschreckt worden, mit dem ich steilich so genau nicht verbunden war, als Du mit L., aber für

ben ich mich boch von ganger Seele intereffire. Der alte Brobft Spalding namlich, ein Mann von beinah 83 Jahren, befam vor einigen Wochen eine ziemlich heftige Ruhr und war lange in Ge Aber welche Ratur, sich in solchem Alter burch solches llebel hindurchzuarbeiten, und er hat es richtig gethan und zwar wohnt er noch in feinem Commeraufenthalt Charlottenburg, wo er boch nicht jeben Augenblid, wenn ihm etwas besonderes guftieß, ärztliche Sulfe haben fonnte. Bezt ift über ben herrlichen Mann ein neues Unglud ausgebrochen: seine Frau, die seiner mit ber größten Bartlichfeit und Sorgfalt gepflegt hat, hat nun bie Ruhr in einem weit heftigeren Grabe befommen, als er fie batte, und man ift febr fur ihr Leben beforgt; feit geftern fangt fie an fich etwas zu beffern. Die Bartlichfeit, welche zwischen biefen beiden ehrwurdigen Alten ftattfindet, und bie findliche Berehrung aller ihrer Rinber und Angehörigen ift in unfrer Stadt, wo es faft jum guten Ton gehört, mit feinen nachften Bluteverwandten so wenig ale möglich nahe verbunden zu sein, ein seltnes Beispiel echt patriarchalischer Eintracht und Pietat, und was ich bavon hore - benn ich sehe nichts bavon, weil fie Besuche unter folden Umftanben nicht gern haben - erfreut mich immer fast bis gum Entzüden.

Meine verreiften Freunde — ich habe schon in meinem lezten Briefe, wo ich nicht irre, ber Reise ber beiben Dohna's erwähnt — bleiben etwas langer, als Deine L., benn sie sind noch nicht zwrud und werben erst gegen Ende bes Monats erwartet. Ueber sie wie über L. Sch. freue ich mich herzlich. Wie gern gönne ich es jedem guten Menschen von Zeit zu Zeit die Freuden bes Wiedersehns mit den seinigen zu genießen. Daß L. zu ihrem Bortheil verändert befunden worden ist, nimmt mich gar nicht Wunder. Ich weiß aus eigener Ersahrung, daß nichts mehr bildet, als das Bilden andrer Menschen, und nur in der Selbstthätigkeit zu einem großen Zwed die Frauenzimmer, und besonders bei Euch, nur als Borsteherinnen ober in der Erziehung froh werden können.

Dies zusammen muß freilich eine große Wirkung auf's Gemuth Die Beiterkeit, mit ber fie gurudgekommen ift, hat freilich verursacht, daß ihr Dein Zustand noch weit übler erschienen ift, als er gewesen sein mag, aber gewiß wird von ihrer Freudigfeit auch viel auf Dich übergegangen sein, und wenn fle und ihre Sorge um Dich nicht mare, wie bange mußte mir bei Deiner fortwährenden Schwachheit fein. Gruße fie berglich von mir. -Sonderbar, bag mir auch furz vor ber Anfunft Deines Briefes etwas ahnliches begegnet ift, wie Dir, in Absicht auf Aehnlichkeit. Ich gebe unter ben Linden und begegne ba einem fehr anftanbig aber sehr bescheiben angefleibeten jungen Krauenzimmer, welches Dir — ben einzigen Umftand abgerechnet, baß sie etwas, jedoch auch nicht bedeutend, größer war - fo vollfommen glich, wie mir noch nie etwas vorgefommen ift. Gie schien zu promeniren und hatte einen Beblenten hinter fich; ich beobachtete fie ein paar mal bie Linden auf und ab, um zu hören, ob sich niemand zu ibr gesellen und ob fie nicht fprechen murbe; am Enbe aber ging mit nicht sowohl die Reugierde als vielmehr die Zeit aus, und ich mußte gang unbefriedigt abtrollen. Einige Tage barauf bin ich bei Berg zu einem Thee, wo viele Leute waren, und fiehe ba, auch ein Genicht, von bem ich nicht zweifeln konnte, bag ce bas nämliche fei, welches ich vor wenigen Tagen vergeblich verfolgt hatte. Es war ein Fraulein aus Sachsen, aber Deinen Ton ber Sprache unb Dein Lachen hatte fie nicht. Sollte bie Achnlichkeit vollfommen jein, fo mußte ich an ihr auch noch eine fleinere Rase gefunden haben, als die Deinige, bie, wie Du wohl weißt, ungebuhrlich flein ift. 3ch sprach mit ihr und fie redete fehr verftandig und ungezwungen über Iffland, über bas Theater, über einige Bucher und mas bergleichen Unterhaltungs-Blaze in folchen Birkeln mehr find; aber ein befonderes Intereffe fand ich benn auch nicht an ihr.

Für heute leb' wohl, ich habe Dir noch viel zu fagen und im Brief wird fich wohl noch ein paar Posttage gebulben muffen. ben ich mich boch von ganger Seele intereffire. Der alte Brobft Spalding nämlich, ein Mann von beinah 83 Jahren, bekam vor einigen Wochen eine ziemlich heftige Ruhr und war lange in Ge Aber welche Ratur, fich in folchem Alter burch folches Uebel hindurchquarbeiten, und er hat es richtig gethan und zwar wohnt er noch in seinem Commeraufenthalt Charlottenburg, wo er boch nicht jeben Augenblid, wenn ihm etwas besonderes zuftieß, arztliche Sulfe haben fonnte. Bezt ift über ben herrlichen Mann ein neues Unglud ausgebrochen: seine Frau, die feiner mit ber größten Bartlichkeit und Corgfalt gepflegt bat, bat nun bie Ruhr in einem weit heftigeren Grabe befommen, ale er fie hatte, und man ift fehr fur ihr Leben beforgt; feit gestern fangt fie an fich etwas zu beffern. Die Bartlichkeit, welche zwischen biefen beiben ehrwurdigen Alten ftattfindet, und die findliche Berehrung aller ihrer Rinder und Ungehörigen ift in unfrer Stadt, wo et faft jum guten Ton gehört, mit seinen nachften Bluteverwandten fo wenig ale möglich nahe verbunden zu fein, ein felines Beispiel echt patriarchalischer Eintracht und Pietat, und mas ich bavon hore - benn ich sehe nichts bavon, weil fie Besuche unter folden Umftanben nicht gern haben - erfreut mich immer fast bis jum Entauden.

Meine verreiften Freunde — ich habe schon in meinem lezten Briefe, wo ich nicht irre, ber Reise ber beiden Dohna's erwähnt — bleiben etwas langer, als Deine L., benn sie sind noch nicht zwrud und werden erst gegen Ende des Monats erwartet. Ueber sie wie über L. Sch. freue ich mich herzlich. Wie gern gönne ich es jedem guten Menschen von Zeit zu Zeit die Freuden des Wiedersehns mit den seinigen zu genießen. Daß L. zu ihrem Bortheil verändert befunden worden ist, nimmt mich gar nicht Wunder. Ich weiß aus eigener Ersahrung, daß nichts mehr bildet, als das Bilden andrer Menschen, und nur in der Selbstthätigseit zu einem großen Zweck die Frauenzimmer, und besonders bei Euch, nur als Borsteherinnen ober in der Erziehung froh werden können.

Diet jufammen muß freilich eine große Wirfung auf's Gemuth meden. Die Beiterfeit, mit ber fie gurudgefommen ift, bat freiin murfacht, bag ihr Dein Buftand noch weit übler erschienen # er geweien sein mag, aber gewiß wird von ihrer Kreubigbi and viel auf Dich übergegangen fein, und wenn fie und ihre Sine um Dich nicht mare, wie bange mußte mir bei Deiner imihrenden Schwachheit fein. Brufe fie herzlich von mir. -Enterbar, bag mir auch furz vor ber Anfunft Deines Briefes mes abnliches begegnet ift, wie Dir, in Absicht auf Aehnlichkeit. 34 gebe unter ben Linden und begegne ba einem fehr anftanbig da febr bescheiben angefleibeten jungen Frauenzimmer, welches Si - ben einzigen Umftand abgerechnet, baß fie etwas, jeboch micht bedeutend, größer war - fo vollfommen glich, wie mit noch nie etwas vorgefommen ift. Gie ichien ju promeniren batte einen Bebienten hinter fich; ich beobachtete fie ein paar mi bie Linden auf und ab, um ju horen, ob fich niemand ju brecklen und ob fie nicht fprechen wurbe; am Enbe aber ging mir wie fowohl bie Reugierbe als vielmehr bie Zeit aus, und ich mußte unbefriedigt abtrollen. Einige Tage barauf bin ich bei Berg zeinem Thee, mo viele Leute waren, und fiehe ba, auch ein Beicht, von bem ich nicht zweifeln konnte, bag es bas nämliche fei, wickes ich vor wenigen Tagen vergeblich verfolgt hatte. Es war ma Taulein aus Cachien, aber Deinen Ton ber Sprache unb Lein Lachen hatte fie nicht. Gollte bie Achnlichkeit vollkommen in, so mußte ich an ihr auch noch eine fleinere Rase gefunden beten, als bie Deinige, bie, wie Du wohl weißt, ungebuhrlich flein ift. 3ch fprach mit ihr und fie rebete fehr verftanbig und mgenwungen über Iffland, über bas Theater, über einige Bucher mt mas tergleichen Unterhaltungs-Blaze in folchen Birteln mehr int; aber ein besonderes Interesse fand ich benn auch nicht an ihr.

Fur heute leb' wohl, ich habe Dir noch viel zu fagen und worle wirt fich wohl noch ein paar Posttage gebulben muffen.

Den 22ften Detober.

Aus ben paar Bofttagen find ein paar Bochen geworben und beffen, mas ich Dir zu fagen habe, ift unterbeg nicht weniger, sondern mehr geworben. Da find vor einigen Tagen bie Dobna's gurudgefommen und haben mir viel aus Breußen ergablt. Mues befindet sich wohl, alles lebt einträchtig; ber froben Feste find mahrend biefes Aufenthalts viele gefeiert worben, unter anberm ift Braf Louis' Geburtstag ben Sten September mit einer großen militairischen Kete begangen worben. Graf Kabian, ber bisher als Junter in Ronigeberg vielerlei Unannehmlichfeit erbulbet, ift Officier geworben, und meiner erinnern fich alle, wie bie Grafen versichern, freundlich und liebreich. Es thut mir boch immer noch fehr wohl, von bort zu hören, und mein herzliches Intereffe an biefen lieben Leuten wird nie aufhoren. - Da haben bie Grafen noch einen anbern Dohna mitgebracht und in bem hab' ich einen alten Befannten entbedt, ben ich als Rnabe in ber Unftalt gu Riebto gefannt habe, und ber mit Carl auf einer Stube wohnte. Er war ein außerorbentlich schönes Rind und ift jezt mit ftarten traits und von ben Boden verdorben nichts weniger als bubid; was innerlich aus ihm geworben, bas fann ich freilich von eine mal sehen nicht beurtheilen. Eigentlich wollte ich Dir aber von einer weit intereffanteren Bekanntschaft erzählen, bie ich amar bem außeren nach icon biefen Commer gemacht, bie aber erft feit turgem für mich recht wichtig und fruchtbar geworben ift. Es ift nichts weibliches, fonbern ein junger Mann, ber Schlegel beift und sich jezt hier aufhält. Ich lernte ihn zuerst in einer geschloffenen Gesellschaft kennen, von ber ich ein Mitalieb bin, wo man zusammenkomint, um sich Auffaze vorzulesen, schone schrift-Rellerische Berte zu beherzigen, literarische Reuigkeiten mitzutheilen u. f. w. 3d weiß nicht, ob ich Dir von biefer Gefellschaft, unter bem Ramen ber Mittwochsgesellschaft, schon etwas geschrieben habe; wo nicht, fo foll Dir nachstens eine nahere Rachricht bavon ju Diensten ftehn. hier lernte ich Schlegel querft fennen, bann sah ich ihn öfters bei Herz, und Brinkmann, der seine Bekanntschaft schon vor einigen Jahren gemacht hatte, brachte und näher aujammen. Er ift ein junger Mann von 25 Jahren, von so ausgebreiteten Renntnissen, bag man nicht begreifen fann, wie es moglich ift, bei folder Jugend so viel zu miffen, von einem oris ginellen Beift, ber hier, wo es boch viel Beift und Talente giebt, alles fehr weit überragt, und in feinen Sitten von einer Raturlichfeit, Offenheit und findlichen Jugenblichfeit, beren Bereinigung mit jenem allen vielleicht bas munberbarfte ift. Er ift überall, wo er hin kommt, wegen seines Biges sowohl, als wegen seiner Unbefangenheit ber angenehmfte Gesellschafter, mir aber ift er mehr als bas, er ift mir von fehr großem, wesentlichem Rugen. 3ch bin zwar hier nie ohne gelehrten Umgang gewesen, und für jebe einzelne Biffenschaft, die mich interesfirt, hatte ich einen Mann, mit bem ich barüber reben fonnte. Aber boch fehlte es mir ganglich an einem, bem ich meine philosophischen Ideen so recht mittheilen konnte, und ber in die tiefften Abstractionen mit mir hineinging. Diefe große Lude fullt er nun auf's herrlichfte aus; ich fann ibm nicht nur, was icon in mir ift, ausschütten, sonbern burch ben unverfiegbaren Strom neuer Anfichten und Ibeen, ber ibm unaufhörlich zufließt, wird auch in mir manches in Bewegung gefegt, was geschlummert hatte. Kurg für mein Dasein in ber philosophischen und literarischen Welt geht feit meiner naberen Befanntschaft mit ihm gleichsam eine neue Beriobe an. 3ch fage: feit meiner naheren Bekanntschaft, benn obgleich ich feine Philosophie und seine Talente weit eber bewundern lernte, so ift es toch eine Eigenheit von mir, daß ich auch in das innere meines Berftanbes niemand hineinführen fann, wenn ich nicht zugleich von ber Unverborbenheit und Rechtschaffenheit seines Gemuths überzeugt bin. 3ch fann mit niemand philosophiren, beffen Befinnungen mir nicht gefallen. Rur erft, nachdem ich hievon soviel Bewißheit hatte, ale man mit gefunden Ginnen aus bem Umgana und ben fleinen Aeußerungen eines Menschen schöpfen kann, gab ich mich ihm näher und bin jezt sehr viel mit ihm. Er hat keine sogenannte Brodwiffenschaft ftubirt, will auch fein Amt befleiben, fondern, fo lange es geht, fparlich aber unabhangig von bem Ertrag feiner Schriftstellerei leben, bie lauter wichtige Begenftanbe umfaßt und fich nicht so weit erniedrigt, um bes Brobes willen etwas mittelmäßiges zu Markte zu bringen. An mir rupft er beständig, ich mußte auch schreiben, es gabe taufend Dinge, bie gesagt werben mußten und bie gerabe ich sagen konnte; und besonders, seit er mich in der erwähnten Gesellschaft eine fleine Abhandlung hat vorlesen horen, laßt er mir feinen Tag Rube. Bir kauen jezt an einem Broject, baß er auf Reujahr zu mir ziehn foll und ich murbe mich königlich freuen, wenn bas zu Stande tame; benn jest foftet mich jeber Bang ju ihm hin und jurud immer eine Stunde Beges. Nota bene ben Bornamen bat er von mir, er heißt Friedrich; er gleicht mir auch in manchen Raturmangeln, er ift nicht mufifalisch, zeichnet nicht, liebt bas frangöfische nicht und hat schlechte Augen. Seit 8 Tagen habe ich einen großen Theil meiner Bormittage, die ich sonft sehr heilig halte, bei ihm zugebracht, um eine philosophische Lecture mit ihm ju machen, bie er nicht gut aus ben Sanben geben fonnte. Daß ich so viel von ihm geplaubert habe, wird Dir hoffentlich nicht unlieb sein, ba er zu benen gehört, bie mir jezt hier die lieb ften finb.

Bon ber Mutter habe ich seit ewigen Zeiten nichts gehört und von Arnsberg auch noch keine Rachricht, obgleich Carl versprach zu schreiben, sobalb er angekommen ware. Wollt ich anfangen zu klagen, wie sehr er mir sehlt, und wie nichts, was ich in dieser Rücksicht befürchtete, zu viel war, so würde ich bas Ende sobalb nicht sinden können. Ich will mich aber darauf nicht einslassen, wem wäre auch damit geholfen. — Es ist sehr spat, so spat, daß Du schon halb ausgeschlasen haben kannst. Möchtest Du wohl ruhen. —

Bertiefe Dich nicht zu fehr in ben Berluft Deiner unvergefe

iden 3. 3ch will nicht, bag Du ihre Stelle befegen follft, liebe, win! nie kann man bie Stelle eines Freundes erfegen. Wer mich genug ift beren mehrere zu haben, bem ift jeber einzelne anderes; eine Doublette in ber Freunbschaft hat gewiß niemt. Aber Du foulft neben bem unerfezlichen Berluft auch ben Sie tenen was Du haft mit Freude und Dank fühlen: ce ift wahrlich nicht wenig, und wenige, felbst unter benen, bie es Fichagen wiffen, werben eine abnliche Aufgablung machen fonnen. Linen Bunsche gemäß muß ich mich wohl von bem fleinen bijag "uber Fulle bes Bergens", ben ich Dir aus Schlefien mibrt habe, trennen, um ihn Dir jurudzuschiden. 3ch habe and einmal burchgelefen und es fommt mir vor, als hatte bet Berfaffer boch wohl feine rechte Erfahrung von ber Rulle bes bergens aus fich felbft, nämlich fonft wurde er fie gewiß von ber wien Empfinbfamkeit nicht getrennt, sonbern auf's engste bamit meinigt haben: eine ift ohne bie andere nichts, und nur, wo fie beite vereinigt find, ift bas Soh ere vorhanden, mas ihnen beiben mit mahren Werth giebt. Dies ftatt aller Bemerkungen, womit ihn begleiten wollte. Ueberhaupt, wer rechte Bergensfülle hat, mit felten barüber fchreiben, eben besmegen, weil fie ihn gang tuchtringt: fo wenigstens nie. Denn, was man überall in sich inter, bas, wovon jebe Handlung, auch bie allerverschiebenartigien, turchtrungen find, bas wirb man felten als einen eigenen Etef betrachten, von allem anbern absonbern und anbern Eigendaften entgegenfegen.

Den Brief vom Onkel schließe ich Dir auch bei, er ist alt genug geworden. Heute ist für mich ein seltener Tag, es ist Sonntag und ich habe gar nicht gepredigt. Ich hore aber jest ein sehr interessantes Collegium, bas Sonntags von 11—1 gesiellen wird (Du kannst benken, wie beschwerlich mir bas an ben Tagen fällt, wo ich zweimal zu predigen habe), das habe ich denn uch beute gehört und bin also nicht ohne äußere Thätigkeit gestein. Den Rest bes Tages werbe ich wahrscheinlich mit Schlegel

allein zubringen. — Ich weiß nicht, ob ich Dir gesagt habe, baß bie Kirchenräthin E. jest hier ist; auch einer traurigen Familien-Angelegenheit halber. Ihre Tochter, die seit 10 Jahren mit einem Officier verheirathet und lange unglücklich gewesen ist, kann es nun nicht länger aushalten; sie ist von ihm gegangen und es ist eine Scheidung im Werke. Richts ist jest gemeiner, als traurige Eheverhältnisse, und wenn das zu Christi Zeiten mehr die Härtigskeit des Herzens bewies, so scheint es jezt mehr von der Erdärmslichseit besselben herzurühren, davon, daß es die Leute von Ansfang an mit ihrem Leben und Lieben auf nichts ordentliches anlegen und keinen Begriff und keinen Iweck damit verbinden. Glücklich ihr, die ihr das so wenigstens äußerlich nicht zu sehn braucht. Abieu, laß bald wieder von Dir hören. Dein treuer Bruder.

Berlin, ben 21ften Rovember 1797.

Bie oft und wie ich Deiner schon heute gebacht habe, bas fannst Du Dir leicht benten. Wie viel Freude ich auch heute gehabt habe, fo ift both biefes Unbenfen nie ohne Bangigfeit gewesen, benn wer weiß, in welchem traurigen Gesundheitezustande Du arme biesen Tag verbringst! Auch nicht ohne Borwurfe; benn wer weiß, ob Du heute ichon im Besig meines so lange verschobenen und gewiß fo lange fehnlich erwarteten Briefes gewefen bift. Wie lange magft Du banach gebangt und was für angftliche Vorstellungen magft Du Dir enblich gemacht haben. — Doch ich will nicht anfangen über mich felbft zu schimpfen, sonft möchteft Du am Enbe vom heutigen Tage gar nichts boren. Recht viel und mancherlei Freuden habe ich gehabt, und bies ift schon die zweite Recapitulation bavon. 3ch hatte eigentlich befchloffen, biefen Tag gang ftill und fehr fleißig in meiner Rlaufe au verbringen, und nur Abends war ich jum Thee bei gemeinschaftlichen Freunden von mir und Schlegel gebeten, bie aber von meinem Geburtstag gar nichts wiffen fonnten, bei einer Tochter

nämlich von Mofes Menbelssohn, bie hier an einen Banquier verheirathet ift. So faß ich bes Morgens um 10 Uhr im tiefften Regligee an meinem Tisch, ale - ber altefte Dohna erschien, ber mich freilich seit seiner Rudfunft noch nicht besucht batte. hielt fich aber ungewöhnlich auf, sah manchmal anaftlich nach bem fenfter, so bag ich faft argwohnte, bag etwas vor fein mußte, boch ohne begreifen zu fonnen, was. Enblich fam fein Bruber nach, ber fing mit einer Gratulation an, fo bag ich mertte, mein Beburtstag mare verrathen, und nicht lange barauf fam angefahren Madame Berg - bei ber ich fehr oft mit Dohna's bin und Mabame Beit, bei ber ich auch ben Abend fein follte, mit Schlegel. Die Manner ber beiben Frauen entschuldigten fich mit Geschäften. Plozlich war auch mein Tisch abgeraumt und mit Chocolabe und Ruchen besegt, ben Dohna besorgt hatte. freunblichsten Gludwunsche ftromten mir auf allen Seiten zu, und fleine Beschenke, um mir bie Erinnerung an biefe freundliche Feier fest zu halten. Die Berg schenfte mir ein Uhrband, weil meine Rette im beplorabelften Buftanbe war, bie Beit ein paar Sandichuh und ein Beinglas, um ben Burgunder, ben fie mir für meinen Magen verorbnet hat, baraus zu trinfen, und Schlegel ein Flaschchen Varfum für meine Basche, wovon ich, wie er weiß, ein großer Freund bin. Du fannst benten, wie ich mich über bie Theilnahme von funf Menschen, die mir alle in einem hohen Grate werth find, herzlich gefreut habe, und wie wenig ich eben beswegen bagu fagen konnte. Schlegel fpielte mir amar einen fleinen Vossen, indem er sie aufhezte, in choro in seinen alten Bunfch einzustimmen, daß ich nämlich nun auch fleißig fein, b. h. Bucher schreiben sollte. 29 Jahr und noch nichts gemacht, tamit fonnte er gar nicht aufhören, und ich mußte ihm wirflich feierlich bie Sand barauf geben, bag ich noch in biefem Jahr etwas eigenes schreiben wollte - ein Versprechen, was mich schwer brudt, weil ich zur Schriftstellerei gar feine Reigung habe. Bum Erfat bafür wurde aber etwas herrliches beschloffen, wovon icon

jeit einigen Tagen bie Rete gewesen war, bas nämlich Schlegel i ben Winter über zu mir berausziehn sollte. Ich habe eine Stube, i bie ich ihm abtreten kann, und heute ift alles arrangirt worden. Du kannst benken, wie innig ich mich barauf freue, meine leere Einsamkeit gegen einen solchen Gesellschafter zu vertauschen und wie lang mir in bieser Erwartung bie 6 Wochen bis Reujahr dauern werben. Gegen Mittag entsernte sich mein schöner Besuch und überließ mich meinen frohen Betrachtungen über bas Glück, überall so viel Wohlwollen zu sinden, und über ben schönen Ansfang eines neuen Lebensjahres.

Begen Abend ging ich ju Beit's, wo wir mit Schlegel febr vergnügt waren und noch einmal in einem, wie ich es liebe, febr guten aber fehr magigen Bunfch meine Gefundheit getrunken wurbe. Bon ba bin ich vor einer Stunde zurudgefommen und habe an bie B- und an Dich geschrieben. Bas fagft Du zu tiefem Geburtstag? bat wohl noch etwas andere gefehlt, als ein Brief von Dir, und bas . Sad's und Eichmann's bavon gewußt batten, um ihn fo vollfommen gludlich zu machen, ale er in Berlin nur sein konnte. Ich bin aber auch von Dankbarkeit und von Freude durchbrungen. Bie herglich waren bie guten Menfchen alle, wie gab mir jebes Bort und jebe Miene ihr aufrichtiges Bohlwollen, ja ihr Bertrauen zu fühlen. Es hat mich gefreut, neben Schlegel ju ftehn, ber mir an Talent, an Big, an Gefellschaftsgaben fo weit überlegen ift, und boch von benen, die und beibe fennen, so viel Liebe ju genießen. Es tann boch nichts fein, als meine eigenfte Berfonlichfeit, was ihnen gefällt, aber mas eigentlich? ich weiß es nicht. - Und was fur Schage habe ich nun noch in ber Ferne, in Often und Beften und Guben, ja ich überzeuge mich, bag wenig Denichen fo reich find ale ich, und ich wurde übermuthig werten, wenn ich nicht wußte, bag ber Mensch auch biefe Kleinode in gerbrechlichen Befäßen tragt. Auch in Gnabenfrei ift meiner gebacht worben. und herzlichen, warmen Dank ben guten Seelen, die Deine Freude und Deine Gebanken getheilt haben. Bas ift es, wenn bie

Freude wehmuthig macht? tas in ter bedes unt idenie Counts punt ihres Thermometers, unt fo fiebe ie bei mur bente.

Lex them Learning 1797

- - Ich bewillfomme Dich bereich in ter Behmme Leiner Wahl. Der himmel laffe Dich Rube unt Friede ba finden und vor allen Dingen Beiuntbeit. Du arme, mas ben Du wieder gelitten in ber Beriote, in ber Dein Brief geiderieben in! Daß Du in einem folden Buftante immer befardeten mufneit. Du werbest nicht im Stante fein, Deine Bflichten mit ber Trene ju erfüllen, bie Du Dir jum Bejeg gemacht hatteft - tas fommt mir so natürlich vor, bag es alle meine Einwurfe entfraftet. Das Du mir aus Deinem neuen Aufenthalt fo wenig geschrieben baft, ift mir awar, wie Du leicht benfen fannft, nicht angenehm, aber ich fann boch auch nichts bagegen fagen, weil ich fonft ben Brief, ber mir biesmal fo besonders nothig war, noch nicht befommen hatte. Das alte und befannte, welches Du in biefem Sause antrifft: biefelbe Stube, jum Theil biefelbe Besellschaft, bas mag freilich erfreulich genug sein. Wo bleibt aber 2 - Sch -? wo bleiben bie Thee's, bei benen euch fein ungebetener Mitinhaber bes Zimmere ftorte? 3ch rechne barauf, recht bald einen ausführlichen Brief zu bekommen, ber mir nach meinem Begehr bas innere und außere Deiner Lage - bas öfonomische auch - recht ausführlich barftelle. Bei mir foll auch nachftens bie große Beränderung vorgehn. Uebermorgen gieht Schlegel zu mir und heute wird ichon feine Stube gescheuert und alle nothigen Anftalten werden getroffen. Grabe ift ce ben 21ften; wie ift ber Monat von meinem Beburtstag bis nun verfloffen! und wie gewaltsam eilt tas Jahr zu Ente! fur mich ftirbt es an ber ichnellen Musgehrung; aber ein gutes will es mir noch zulezt ftiften, beffen ich mich noch lange freuen foll. Gute Racht für heute, es ift spat. Du wirft merten, bag es großentheils bie Abenbftunden find, in tenen ich an Dich schreibe. Kann man etwas beffres thun, ebe man fich bem furgen Tobe in tie Urme wirft, als noch zu ber reisen, was einem auf ber Erbe am theuersten ift? Wie lange schläfft Du schon in Deinen klösterlichen Mauern? ganz gegen Deine Gewohnheit haft Du mir ja nicht einmal geschrieben, an welchem Tage Du ausgezogen bift? bas muß ich noch erfahren.

Den 31ften December.

Wie ift bas Jahr zu Enbe gegangen, ohne bag biefe Epiftel vorwarts gefommen ift! Da fam bas Fest, wo ich biesmal gepredigt habe, ba fam Schlegels Einziehen und Einrichtung bei mir, und fo ift bie Beit vergangen ohne mich zu fragen. Gine berrliche Beranderung in meiner Erifteng macht Schlegels wohnen bei mir. Wie neu ift mir bas, bag ich nur bie Thure ju öffnen brauche, um mit einer vernünftigen Seele ju reben, bag ich einen guten Morgen austheilen und empfangen fann, fobalb ich erwache, baß mir Jemand gegenüber fiat bei Tische, und baß ich bie gute Laune, bie ich Abende mitzubringen pflege, noch fruh Jemand mittheilen fann. Schlegel fteht gewöhnlich eine Stunde eber auf als ich, weil ich meiner Augen wegen bes Morgens fein Licht brennen barf, und mich also so einrichte, bag ich vor 1/29 Ubr nicht ausgeschlafen habe. Er liegt aber auch im Bette und lieft, ich erwache gewöhnlich burch bas Klirren feiner Raffetaffe. Dann fann er von feinem Bett aus bie Thure, bie meine Schlaffammer von feiner Stube trennt, öffnen, und fo fangen wir unfer Morgengesprach an. Wenn ich gefrühftudt habe, arbeiten wir einige Stunden, ohne bag einer vom andern weiß; gewöhnlich wird aber por Tifch noch eine fleine Baufe gemacht, um einen Apfel ju effen, wovon wir einen gemeinschaftlichen schonen Borrath ber auserlesensten Urten haben; babei fprechen wir gewöhnlich über bie Begenstanbe unfrer Studien. Dann geht die zweite Arbeitsveriode an bis zu Tisch, b. h. bis halb zwei. 3ch befomme mein Effen, wie Du weißt, aus ber Charité, Schlegel laßt fich feines aus einem Gafthause holen. Welches nun zuerft tommt, bas wirb

gemeinschaftlich verzehrt, bann bas anbere, bann ein paar Glafer Bein getrunken, fo baß wir beinah ein Stundchen bei unferm Diner zubringen. Ueber ben Rachmittag läßt fich nicht fo beftimmt fprechen; leiber aber muß ich gestehn, baß ich gewöhnlich ber erfte bin, ber ausfliegt, und ber legte, ber nach Sause fommt. Doch ift nicht die gange Balfte bes Tages bem gesellschaftlichen Benuß gewibmet; ich höre einige mal bie Woche Collegia unb lese einigemal welche — versteht sich privatissime, nur einem ober bem anbern guten Freunde, und bann erft gehe ich, wohin meine Luft mich treibt. Wenn ich Abends zwischen 10 und 11 nach Saufe fomme, finbe ich Schlegel noch auf, ber aber nur barauf gewartet zu haben scheint, mir gute Nacht zu geben und bann balb zu Bette geht. Ich aber seze mich bann hin unb arbeite gewöhnlich noch bis gegen 2 Uhr, benn von ba bis halb 9 fam man noch vollfommen ausschlafen. Unfre Freunde haben fich bas Bergnugen gemacht, unfer Busammenleben eine Ghe gu nennen und stimmen allgemein darin überein, daß ich bie Krau fein mußte, und Scherz und Ernft wirb barüber genug gemacht. Erit Schlegel bier ift, ift es boch ichon ein vaar mal geschehn. taf ich einen gangen Abend zu Sause geblieben bin und bag wir ausammen von 7-10 einen traulichen Thee getrunken und uns babei recht ausgeplaubert haben. Wahrscheinlich aber wirft Du auch wiffen wollen, wie ich nun bei biefer nachsten aller Befannticaften ben Mann felbst finde? Ich weiß wirklich nicht, wie viel ich Dir schon von ihm gesagt habe, und so stehe benn ein für alle mal eine fleine Schilberung von ihm hier. Bas feinen Beift anbetrifft, so ist er mir so burchaus supérieur, daß ich nur mit vieler Ehrfurcht bavon sprechen fann. Wie schnell und tief er eintringt in ben Beift jeber Biffenschaft, jebes Syftems, jebes Edriftstellers, mit welcher hohen und unparteilschen Rritif er jebem feine Stelle anweist, wie seine Kenntniffe alle in einem batlichen Spftem geordnet baftehn und alle seine Arbeiten nicht von ungefähr, fonbern nach einem großen Blan aufeinander folgen,

mit welcher Beharrlichfeit er alles verfolgt, was er einmal ang fangen hat - bas weiß ich alles erft seit biefer furgen Beit voll ju fchagen, ba ich feine Ibeen gleichsam entftehn und machfe febe. Aber nach feinem Bemuth wirft Du unftreitig mehr fraget als nach seinem Beift und Benie. Es ift außerft findlich, ba ift gewiß ber hauptzug barin; offen und froh, naiv in allen feine Meußerungen, etwas leichtfertig, ein tobtlicher Feind aller Forms und Bladereien, beftig in feinen Bunfchen und Reigungen, gemein wohlwollend, aber auch, wie Kinder oft zu fein pflegen etwas arawöhnisch und von mancherlei Antipathien. Sein 4 rafter ift noch nicht fo fest und feine Deinungen über Denfa und Verhaltniffe noch nicht so bestimmt, daß er nicht leicht foll au regieren sein, wenn er einmal jemand fein Bertrauen geschen hat. Bas ich aber boch vermiffe, ist bas zarte Gefühl und feine Sinn für bie lieblichen Rleinigfeiten bes Lebens und für feinen Meußerungen schöner Gefinnungen, Die oft in fleinen Di gen unwillfürlich bas gange Gemuth enthüllen. Go wie er Bal am liebsten mit großer Schrift mag, so auch an ben Denfd große und ftarte Buge. Das bloß fanfte und ichone fesselt f nicht sehr, weil er zu sehr nach ber Analogie seines eigenen muthe alles für schwach halt, was nicht feurig und ftark erschei So wenig biefer eigenthumliche Mangel meine Liebe zu ihm bert, fo macht er es ibm boch unmöglich, ibm manche Seite met Gemuthe gang zu enthullen und verftanblich zu machen. Er w immer mehr sein als ich, aber ich werbe ihn vollständiger fe und fennen lernen als er mich. Sein außeres ift mehr Aufm samfeit erregend als schon. Eine nicht eben zierlich und w aber boch ftark und gefund gebaute Kigur, ein fehr charakteristif Ropf, ein blaffes Beficht, febr bunfles rund um ten Ropf ! abgeschnittenes ungepubertes und ungefrauseltes Saar und ziemlich uneleganter aber boch feiner und gentlemanmäßiger jug - bas giebt bie außere Erscheinung meiner bermaligen balfte. In Deinem Brief, meine liebe, fommt auch etwas vo

ernstlichen Heiruthen vor, das mir ein sehr wichtiges Ca; auch die leiseste Bernnthung, daß mir das lächerlich
nte, kann nicht Dein Ernst sein, da Du weißt, wie viel
uslichkeit und Herzlichkeit ist. Ich will Dir nächstens
ledanken darüber recht aussührlich mittheilen; denn fragsch will ich mich auf einen solchen Begenstand nicht eins
nur so viel, daß leider, leider, Deine Bermuthung wohl
erden könnte! Ich habe gestern Abend ein langes und sehr
wiges Gespräch mit ber Herz gehabt barüber, wieviel jedem
n von dem, was eigentlich in ihm ist, verloren zu gehn
urch äußere Lagen. Ich, wie viel ginge in mir verloren
m Sinn für's Familienleben, wenn ich nicht heirathete —
ch! aber ich will mich nicht melancholisch machen, denn
ih bei diesem Punkt verweile, din ich auf dem geraden
is zu werden.

edmittag muß ber Brief auf bie Boft, und ba ich noch au n und für meine morgenbe englische Stunde ju überfezen 's muß ich alles andere aus Deinem Briefe unbeantwortet eles unergablt laffen. Wie meine besten Bunfche fur bas e Jahr Dich begleiten, bavon rebe ich nicht viel. Möchte : endlich Gefundheit mitbringen. Möchteft Du in Deiner Lage nichts vermiffen, mas Dir in ber alten werth mar. b babei besonbers an & bente, glaubst Du ungefagt. Schreibe 1. wie ihr euern freunbichaftlichen Umgang fortfest. Die : bes Briefes scheint mir von ihrer Sand zu sein und bas e gute Borbebeutung, daß Ihr Euch noch feht. Das boppelte tichaft habe ich aber schon in ein paar Briefen nicht gesehn. undmal giebt eine fleine Entfernung eine große Trennung, b bedarf oft nur einer Mauer, um ein schönes Berhaltniß m zwei freunbschaftlichen Seelen so gut als gang zu ger-Erlose mich von biefer Bangigkeit, bringe ju E., ju 3. L meine besten Buniche. Moge es jebem biefer ichonen ther wohl gebn und fein außerer Drud bie freien Bewegungen eines zarten herzens in gewaltsame Anstrengungen, feine ungunftige Atmosphäre ben lieblichen hauch eines wohlwollenden Geistes in tiefe Seufzer verwandeln. — Gottes Segen mit Euch allen und schreibt balb. Befomme ich nächstens auch ein Brieflein an ben Westphälinger? es wird ihm wohlthun. Dein treuer Bruder.

## Shleiermacher an Senriette Berg \*).

Den Iften Sanuar 1798.

Hier haben Sie Ihr Fragment, liebe Freundin, die Ueber zeugungen, die es enthalt, stehen fur fich, aber die Aussichten für mich mag Ihre fortbauernde Gute wahr machen.

Wenn eine ruhige und schone Seele sich zwischen ben lieb lichen Ufern bes Wohlwollens und ber Liebe bewegt, fo geftaltet fie ihr ganges Leben fich ahnlich. Es gleicht einem fillen Bach, ber nicht nur bie Blane bes himmels in voller Rlarbeit abbilbet. sonbern aus beffen Spiegel selbst bie grauen trüben Wolfen in milberer Gestalt jurudftrahlen, weil bie ichonen Bilber ber bunt farbigen Blumen, mit benen jene Ufer überall beset fint, fich me mittelbar mit ihrem bufteren Colorit vermischen. Benn bie garten Meußerungen eines folden Gemuthe fich nur bem Bertrauteren offenbaren - wie nur ber bas Berg feines Freundes ichlagen bort, ber am Bufen beffelben ausruht - fo vervielfaltigt es bafft in ihm fein ganges fcones Dafein. Denn, wer ein fcongeftaltetes Leben mitgenießend anschauen barf, bem fließt bas feinige gewiß ruhig baneben bin, und wem es vergonnt ift, auf ber Rube eines wohlgeordneten Gemuthe mit feinen Bliden zu verweilen, beffen Leben fann auch nicht ohne Buge von Schönheit bleiben, weil ein

<sup>&</sup>quot;) Die Briefe Schleiermachers an henriette Berg baben nicht in ben Driginalen, fondern nur in von ibr felbst gemachten Auszugen, welche burch bie Bute ibrer Familie mitgetheilt wurden, vorgelegen. Das Datum icheint babei nicht immer gang richtig ju fein.

ielder Anblid mit bem wohlthatigften Zauber alles, was ben Engien feind ift, entfraftet und verscheucht.

### Schleiermader an feine Schwefter Charlotte.

Berlin, ben 23ften Dai 1798.

Das heißt freilich nicht noch im Monat Mary schreiben; aber m biedmal bin ich, was jenes Bersprechen betrifft, und überber über biefen langen Aufschub gar fehr zu entschulbigen. Bo i nicht fehr irre, habe ich Dir schon in meinem legten Briefe we ben Brafinnen Findenstein geschrieben, ben Coufinen ber Dena's, Die ich im Binter hier fennen lernte. Eltern und Rinber bern mich fehr freunbschaftlich, bag ich fie boch im Commer auf im Bute befuchen mochte, aber es hat nicht bis zum Sommer Bilhelm Dohna reifte schon in ber lezten Salfte bes Ting bin und ließ mir feine Rube, ich mußte bie Reise mit ihm Bir hatten hier icone Frühlingstage gehabt; aber als wir am 19ten Darg nach Mablig reiften, brachten wir ben gangen Binter wieber mit, und ber bauerte auch, fo lange wir bort waren, t. b. bis jum 28ften. Bon bem ichonen englischen Garten, ber be ift, habe ich also wenig genießen konnen; besto mehr aber habe is mich an bem freundlichen Umgang ber Familie und an ber eitlichen Mufit ergozt. 3mei von ben Grafinnen fingen ben Liscant und bie britte ben Alt, ber eine Bruber ben Tenor unb ter andere ben Bag, und fo fonnen fie also, ba fie auch fammt-Bid aut Clavier fpielen, bie schönften Sachen gang vollftanbig cufführen. Gie haben mir nicht nur viel alte fehr fublime Rirchenmunt jum besten gegeben, sonbern mir ftudweise bie ganze Glud'iche Acefte vorgesungen und an meinem Sinn für bas, was ihnen tas liebste ift, große Freude gehabt. 3ch habe ihnen versprochen, m Commer wiebergufommen, und nun bie Afagien bluhn, beren in ihrem Garten fo viele haben, thut es mir fehr leib, baß mein Bort nicht halten fann. Die große Entfernung aller abligen Grillen, bas griechische Stubium bes Baters, bie naturliche Freundlichfeit ber Dabchen, bas intereffante Bemuth ber zweiten und die himmlische Kunft, haben mir biefe Familie fehr werth gemacht. Ich erwartete, bag ichon mahrend meines Aufenthaltes in Mablig Carl aus Weftphalen ankommen wurbe, und hatte Anftalten getroffen, bag mir auf biefen Kall fogleich ein Bagen geschickt murbe. Er fam aber erft am Abend Deines Geburtetages und ich hatte ben Schmerz, bag vorher noch bier bie gute Beit an einer innern Entzundung tobtlich frank wurde. Wir haben alle viel Roth gehabt; benn, auch nachbem fie außer aller Befahr mar, welches freilich - Danf fei es Bergen's me bieinischer Runft - in wenig Tagen ber Fall war, hatte fie noch mehrere Wochen lang bie heftigften Schmerzen. Daß Carl gerabe in ber übelften Beriode biefer Krankheit herfam, hat meine Freude an ihm etwas geftort. Nachbem Carl weg und bie Beit leiblich beffer mar, murbe mir Schlegel frant. Es mar babei freilich auf nichts gefährliches, aber ba er ohnebies etwas angftlich ift, mußte ich ihm boch viel Zeit und Sorgfalt widmen. — — Damn mancherlei Borfalle hier, bei benen ich auf Beranberung meiner Lage zu benfen veranlaßt wurde und allerlei Ueberlegungen anftellen mußte, bie mir fehr verbrießlich find, und bann bie bocht unangenehme mechanische Beschäftigung bes Corrigirens bei bem Drud ber Brebigten, bie ich aus bem englischen überfest habe es war eine Beit, von ber ich nicht munichte, bag fie noch langer hatte bauern konnen. Lag mich abbrechen, ich komme font nicht aus bem flagen heraus, wer weiß ohnebies, was fur Briefe ich heute aus Lanbsberg befomme.

Den 30ften Mai.

Du mußt Dich nicht wundern, meine liebe, daß es mit meinem schreiben so auffallend schlecht geht; es stedt nichts bahinter, als das lautere Wohlbefinden und Lebensgenuß. Der Sommer halt mich an tausend Striden gesangen und läst mich nicht los;

i fomme faum bagu bie Salfte von alle bem ju thun, mas ich mit reriege, und boch fann ich eigentlich nicht unzufrieben mit mi im. 3ch lebe, ich mache anberen angenehme Stunben, ich wien nuglich beiher - was fann man benn auf biefer Belt Am meiften lebe ich jegt mit ber Berg; fie wohnt m Sommer über in einem nieblichen fleinen Saufe im Thiersom, wo fie wenig Menfchen fieht und ich fie also recht gemin fann. 3ch pflege jebe Woche wenigstens einmal einen gangen Im bei ihr augubringen. 3ch fonnte bas bei wenig Menschen: der in einer Abwechelung von Beschäftigungen und Bergnügungen mir biefer Tag fehr angenchm mit ihr hin. Gie hat mich intimifch gelehrt ober thut ce vielmehr noch, wir lefen ben Endeipeare gufammen, wir beschäftigen uns mit Physif, ich theile memas von meiner Raturfenntniß mit, wir lefen balb bies balb inet aus einem guten beutschen Buch, bazwischen gehn wir in be iconften Stunden fpagiren und reben recht aus bem innerften be Gemuthe miteinanber über bie wichtigften Dinge. Go haben wir es feit bem Anfang bes Fruhlings getrieben und niemanb Berg ichagt mich und liebt mich, fo fehr wir and ron einander unterschieden find. Der Berg ihre Schweftern, m raar liebe Madchen, freuen fich, so oft ich fomme, und sogar Dutter, eine verbrießliche und ftrenge Frau, hat mich in Exection genommen. Rannft Du nach biesem wohl benten, bag me von Seiten unfrer besten Freunde ein paar unangenehme Lage gefommen find. Schlegel und bie Beit haben zusammen Beiorgniffe gebrutet, bag ich gegen jenen und bie Berg gegen biefe - ibre altefte und ungertrennlichfte Freundin - falter wurden. Die Beit machte mir Bormurfe, bag ich Schlegeln nicht ware, rae ich ihm fein fonnte, bag ich über fein Thun und feine Werte nicht offen gegen ihn mare, bag ich fein Gemuth nicht schonte, a ibr fame ich auch nicht, man mußte am Tobe fein, um meine Ibeilnabme ju erregen, ich ware alles nur par charité, und wenn te Leute wieder auf ben Beinen und gludlich maren, ließe ich

fie gebn. Schlegel befannte mir aufrichtig, er ware eifersuchtig auf die Herz, meine Freundschaft mit ihr ware so schnell und so weit gebiehen, ale er es mit mir nicht hatte bringen fonnen, er fei fast nur auf meinen Verstand und meine Philosophie einge schränft und sie habe mein Gemuth. Bas hatte ich ba in's flare zu bringen und wie stach ich ab gegen die andern mit meiner Ruhe und Sicherheit. Beim Licht befehen war bann neben bem allen noch etwas anberes. Beibe namlich, fowohl Schlegel, als bie Beit, hatten einige Besorgniß, daß ich mich über mich selbst tauschte, bag Leibenschaft bei meiner Freundschaft gegen bie Berg aum Brunde lage, bag ich bas fruher ober fpater entbeden unb baß es mich ungludlich machen wurde. Das war mir benn ju arg und ich habe ausgelaffen barüber ftunbenlang gelacht. Das gewöhnliche Menfchen von gewöhnlichen Menfchen glauben, Dann und Frau fonnten nicht vertraut fein, ohne leibenschaftlich und verliebt zu werben, bas ift gang in ber Orbnung, aber bie beiben von une beiben! Go wunderbar war es mir, bag ich mich ger nicht barauf einlaffen fonnte, sonbern nur gang turg Schlegeln auf mein Wort versicherte: es ware nicht so und wurde auch nie so werben. Die arme herz aber war ein paar Tage gang zerruttet über biefem Digverftanbniß. Dem himmel fei Dant ift aber alles wieber im gleichen und wir gehn ungeftort unfret Beges fort. Bon Schlegel habe ich aber jegt wenig Genus. Seit einigen Tagen ift sein Bruber aus Jena hier, ber als Dichter und als neuer Ueberfeger bes Shatespeare befannt ift. Er wohnt in ber Stabt in einem Sause, wo ich nur wenig sein kann, und Schlegel ift fast immer ba. Dieser Bruber hat weber bie Tiefe noch die Innigfeit bes hiefigen, er ift ein feiner eleganter Dann, hat sehr viel Renntnisse und kunftlerisches Geschick und sprudelt von Wig, bas ift aber auch alles. Ich habe Schlegeln geweiffagt, baß sein Bruber keinen Sinn fur mich haben murbe, und wie es scheint, habe ich fehr recht. Bor einigen Tagen habe ich mit ihnen beiben bei Iffland gegeffen, ben ich sonft schon ein vagr mal ce ichn babe, und mich ba gerabe sehr gut amufirt. Das tomische Ident bieses Mannes ift ganz einzig; er ist voll luftiger und wiender Anekvoten und die agirt er gleich so köstlich, daß man biner Aunst weit mehr froh wird, als auf dem Theater. Dabint er höchst gutmuthig, was Leute von dieser Gabe so selten in, und das Bewußtsein, daß er seiner Gesinnungen wegen, mit dem er aber nicht prahlt, Achtung verdient, läßt es einem recht voll bei ihm sein.

Berlin, ten 25ften Juli 1798.

Das lange Außenbleiben Deines Briefes - ein Umftanb, bifen ich fo wenig gewohnt bin - hat mir, wie Du leicht benfen land, allerlei Beforgniffe erregt, und ich war eben im Begriff, de ich verreifte, ein fleines Dahnbriefchen an Dich ju erlaffen, ab noch aur rechten Beit Deine liebe mich auf fo erfreuliche Art mflarende Spiftel anfam. Du fiehft, bag ich auch gereift bin, der es war nur bie Affaire von einigen Tagen, eine fleine Ausficht nach Freienwalbe, von ber ich vorigen Freitag zurückgefomme bin. Der Zeitordnung nach habe ich Dir aber erft einige unmaenehme Dinge zu erzählen und bie mußt Du eben auch mit turbmachen. Um Anfang biefes Monats bat mich Schlegel ver-Leffen, um mit feinem Bruber einige Wochen nach Dresben ju cin, wo fie eine verheirathete Schwefter haben. Da, wie ich me Deinem Brief febe, bie preußischen Jahrbucher auch in Deine Begent kommen und zwar ziemlich bald, so werbe ich mein Eremplar von bem ichonen Bebicht, welches ber altere Schlegel furg vor Beer Abreise auf bie Sulbigungefeier gemacht hat, lieber fur Carl aufbeben. Aufmertfam will ich Dich hiemit barauf gemacht haben; et ift ein Meisterftud von Berfification und an Gebanten und Bentungen fo reich, wie ich noch fein Gelegenheitsgebicht gesehn Soffentlich wird es Dir auch gefallen. — Der Strohwirmerfand ift mir nun gar fehr fatal vorgefommen und will wir noch immer nicht schmeden, ob wir uns gleich bie lette Beit von Schlegel's Hiersein wenig saben und une nun wie gartliche Cheleute alle acht Tage schreiben. Diefer Buftand beschlew nigte benn eine traurige Entbedung, bie ich fonft fpater gemacht haben wurbe. 3mar hatte unser ganger Birtel ichon barüber geflagt, daß ich von Herzen maussade mare, entbloßt von aller Munterfeit und allem Big; aber nun fühlte ich auch auf einmal, baß ich nicht nur schwerfällig, sonbern von Bergen trant war. Bu nichts aufgelegt, schläfrig von Morgen bis Abent, matt in allen Gliebern. Dieser Buftand, und besonders die Schläfrigkeit, vermehrte fich täglich. Berg rieth mir einen Aberlag. 3ch ftraubte mich aber, weil mir zwei Aberlaffe in Breußen fehr schlecht betommen find, und ich blieb bei ber Behauptung, bag ich überall fein Blut hatte. 3ch vermehrte meine Bewegung, mein Baffertrinten, ich anderte meine Diat, alles vergeblich, ich fcblief ein beim Studiren, beim Effen und beinah im Beben, und überall in ber angenehmften Gesellschaft. Als bies endlich so arg wurde, baß ich einen guten Sonntag zwischen der Predigt und ber Communion in ber Safriftei, ohnerachtet ber größten Anftrengung ju wachen, bennoch einschlief, rieth mir Berg mit fehr ernfter Miene, baß ich schleunig Aber laffen sollte, und so mußte ich mich benn entschließen, acht Ungen Blut wegzulaffen, welches von ungewöhnlicher Dide und Schwere war. Das ift mir nun freilich berrlich befommen und ich befand mich schon nach einigen Stunden weit munterer, ben folgenden Tag aber bekam ich bie furchterlichften Schmerzen am Arm; ich schleppte mich mit Dube zur Berg; ibr Mann war benfelben Morgen in's Bab gereift. Der Chirurg wurde geholt, und als er bie Aber, die gang geheilt zu fein schien, befah und befühlte, verfiel ich, ber ich einen tuchtigen Buff aushalten kann und nichts weniger als weichlich gegen ben Schmerz bin, aus blogem Schmerz in eine Art von Dhnmacht. Umschläge von glubenber Afche, fo beiß, baß fie niemand an ber Sand leiben fonnte, und baß fich bie Berg baran verbrannte, minberten mir die Schmerzen soweit, daß ich noch den Abend nach dem Thiergarten fahren tonnte, um meinen Freund Bartholbi aus Stettin ju bewilltommnen. Die Aber fing nun ruhig an ju schwaren; aber geheilt ift fie noch nicht, ich gehe noch wie ein armbrüchiger mit aufgeschligtem Rodarmel und fann noch feine ftarte Bewegung machen, ohne ein schmerzhaftes Gefühl zu haben. Doch ift bas Rleinigkeit, und ich bin froh bie fatale Schlafsucht los zu fein und wieber arbeiten zu konnen; benn ich habe Schlegeln verfprochen in seiner Abwesenheit recht fleißig zu fein. Beilaufig muß ich benn boch, ungeachtet biefer Rlagen, bie Ehre meiner Rerven bei Dir retten. Diese find mahrlich nicht schwach, und ich glaube, ber Bachter Martin wurde fagen, fie waren eine gute Mittelforte von hanfnen Rerven mit einem unbebeutenben Kabchen Seibe vermischt. Wer fich gar nicht erschrickt und von Rrampfen nichts weiß, wem ber Bug nicht schabet und wer bei ansehnlichen Schmerzen seinen Ropf noch brauchen fann, ber ift wohl eigentlich nicht schwach-nervigt. Rur meine Augen-Rerven haben eine eigenthumliche Schwache, und ob ich gleich, feitbem ich hier bin, auch über meine Augen weit weniger zu flagen habe, fo furcht' ich boch, fie werben mir vor ber Zeit ben Dienft verfagen und mich in 10 Jahren gang, aber auch gang verlaffen. Das beiläufig. Am Sulbigungstage, von beffen Keierlichkeiten ich nichts fab, weil ich meinen Urm feinem Bebrange aussezen wollte, hatte ich bas Bergnugen, bag bie Berg ihre Sommerwohnung wieber bezog, und ich habe seitbem wieber manche schöne Stunde bei ihr zugebracht. Auch meine Reife nach Freienwalde habe ich mit ihr gemacht. Wir hatten einen schönen Tag, waren beibe fehr aufgelegt und haben eine icone Menge intereffanter Dinge abgesprochen. Dort wohnte ich in einem Sause, wo unten ein verrudter Mensch mar, wo ich Abende ein Stumpschen gezogenes Licht auf bem schmuzigsten Ruchenleuchter befam, und wo tie Schweine haufenweise bis in die zweite Etage hinaufftiegen und fich vor meiner Thur lagerten. Doch ich war ben gangen Tag mit Bergens und so ging mich mein Logis nichts weiter

Das Babeleben und bie Babegafte habe ich gleich abichen lich und fabe gefunden; aber bie Gegend ift nachft Botebam gewiß bie schönfte, bie man in biefer armen Mart Branbenburg haben tann. 3ch fant eine uppige und mannigfache Begetation. bergleichen ich seit meinem Aufenthalt in ber Mark nicht gefehn babe: ich freute mich, ben vaterlanbischen Kleiß wieber zu febn. und jeder Tag zeichnete fich burch eine Fahrt nach einem intereffanten Bunkt in ber Rabe aus, fo bas ich nur einmal in schlechtem Better auf bem eigentlichen Brunnen war. Deinen Ruchveg mußte ich allein machen, die Berg wird mit ihrem Manne erft morgen gurudfommen. Unterbeg habe ich hier schon wieber eine Fatalität. gehabt. Sad hatte vom Rirchenbirectorio ben Auftrag mich m fragen, ob ich ale hofprediger nach Schwedt gehn wollte, einem angenehmen Stabtchen, wo bie Bemeine nicht unbebeutent und bas Behalt von ber Art ift, bag bie Stelle ju ben befferen ge hort. Sad war febr bafur, und Du fannft benten, bag bie Sade mir ben Ropf nicht wenig warm machte. Alles wohl überleat habe ich es aber abgelehnt. Dente Dir, bag ich bort von fo manchem Studium, welches ich hier mit Gifer betreibe, ganglid batte Abschied nehmen muffen, bag meine wiffenschaftliche Bilbung wegen ber Entfernung von allen Gulfemitteln und bem Danaf an literarischem Umgang ihre Enbschaft erreicht hatte, baß ich in ein lururiofes Stabten gefommen mare, wo bie Befelligfeit in Reften und Spielen besteht, und bag ich mich von meinen hiefigen Freunden hatte lobreißen muffen, ohne andere ju finden, - um biefen Breis ein Einkommen von etwa 600 Rthl. au erkaufen. mit bem man body eine Familie nur fehr fummerlich ernabren kann, bagu, benke ich, ift es im Rothfall in gehn Jahren auch noch Beit genug. Der gute Sofprebiger fah tas auf ben erfic Blid nicht ein, und that mir bie Qual an, mir noch eine neue Bebenkzeit zu fegen, nach welcher ich mich jeboch nicht anbere em flaren fonnte. Roch habe ich mich nicht mit ihm ausreben fom nen, und ich fürchte, ich werbe mich ihm nicht fo balb gang verständlich machen können, und er wird meine Ideen misteuten. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, einem Mann, den man so sehr schaft und liebt, dennoch etwas, was so genau mit dem innersten Menschen zusammenhängt, nicht beutlich machen zu können, und barum hauptsächlich nenne ich diese Geschichte eine Fatalität. — Und nun, meine Liebe, muß ich auch aushören zu schreiben, aus reinem Respect für meine Augen.

Den 2ten Muguft.

Bie mich Dein herrnhutischer Besuch erfreut bat, Liebe, bavon brauche ich Dir wohl nicht viel Worte zu machen. Wie gern habe ich mich babei auch meiner Reise borthin erinnert, (ebe ich von Riedty nach Berlin ging). 3ch war freilich sehr isoliet ba; alle meine Reisegefährten hatten Freunde und Berwandte bie Fulle bort und ich feinen Menschen. Aber ber Ort selbst und ber Anblid ber ehrwurbigen Manner von ber Unitats - Aelteften-Conferenz und die herrliche Gegend haben mir bennoch gludliche Tage gemacht. Auf bem Seinrichsberge war ich täglich und ich wollte noch einzelne Stellen bort malen, wenn ich fonnte. Wie fommt's aber, bag Du nichts vom Sutberge schreibst, wo bie Afche so vieler merkwurdiger Versonen ruht, und ber burch seine Bestimmung und seine Ginrichtung einen so großen und herrlichen Einbrud macht? Soffentlich bift Du boch bagewefen. Wir reiften bann von herrnhut aus noch über Bittau nach bem Gubin, unb es ift Schabe, bag Du biefe lachende Landschaft und ben mertwurdigen Berg felbst nicht gefehn haft. Doch alle Raturschonbeiten find nichts gegen bie Menschen, und wie viel liebe Leute haft Du in Niesty und herrnhut nicht gefehn! Es ift alles ju wenig, was Du fagft, und ich mochte alles viel ausführlicher und betaillirter wiffen. Wie gern hatte ich noch mehr von Deiner 5. A. gehört, von ihrer Art zu eriftiren und mit ihren Eleven umzugehn, und wieviel fie beren hat und mas ihr alles miteinander abgesprochen habt. - Deine Rachricht von ber St. hat mir eben feine außerorbentliche Freude gemacht. Wie ift es moglich, unter ben orbentlichsten Menschen, bie es giebt, unorbentlich ju fein und bei einem fo beschränkten hauslichen Leben fein Salent jur Erziehung zu haben. Die arme E., die ich vor ein paar Tagen in Charlottenburg besucht habe, hat eben auch fein großes, aber fie hat auch funf Rinder, beren alteftes nur acht Jahr ift. Es ist freilich mit bem Erziehn eine eigene Sache. Db ich Talent bazu habe, weiß ich nicht; meine Schlobittensche Erfahrung reicht nicht hin bie Frage zu entscheiben, aber Erfahrung habe ich genug und mache täglich mehr, und Luft auch und es ift mir wirklich bisweilen bange banach, baß ich nichts zu erziehn babe. Wenn ich bei Gichmann's ober bei Sad's bin, ober wenn ich ber berg ihre jungfte Schwefter und ein paar gute Freundinnen von ihr, gar liebe gute Madchen, alle von 17 Jahren, beisammen habe, so erziehe ich immer ein wenig an ihnen, aber bas ist alles, was ich vor ber hand thun fann. Im Winter, habe ich versprochen, will ich sie allerlei lehren. Es scheint mir die unnachläßlichfte Bflicht eines jeden Menschen zu sein, andre zu erziehn, es mogen nun Alte sein ober Rinber, eigne ober frembe. 3ch habe biefer Pflicht noch lange nicht Genüge gethan, und ba ich nicht weiß, wie ce in Zukunft werben wird, so thue ich sehr wohl, wenn ich feine Gelegenheit vorbeigehn laffe. Manchmal will ich mir einreben, wenn man Buder ichriebe, erzoge man auch an ber Belt nach bestem Wiffen; es ift aber nicht mahr, es ift nur ein wunderliches Treiben ohne Leben, ohne Anschauung, ohne Rugen. Das Bredigen ift wohl etwas mehr, aber nach ber gegenwärtigen Ginrichtung boch auch wenig genug. — Doch ich bin gang von Deiner Reise abgefommen. Daß Du Albertini's nicht gesehn bak, thut mir fehr weh; gar ju gern wußt' ich, wie er lebt mit feinem Amt und mit seiner Frau und ob er Kinder hat, und ob er noch an mich denkt. Wie oft erinnere ich mich bei meinen gemeine schaftlichen Lesereien mit Schlegel und mit ber Berg an unfre Niestyschen Studien. Weit auseinander find wir freilich jest und

außer aller Berbindung; aber wie es im Grunde feines Herzens aussieht, das weiß ich doch noch recht genau und sein ganzes Besen kann ich mir, wie es jezt sein muß, sehr lebhaft denken. Er möchte seinen alten Pylades mehr verändert finden, wenn wir noch einmal zusammenkamen.

Den 4ten Anguft.

So eben, meine liebe, tomme ich von ber fich fo nennenben reisenden Dame, die in ihren Briefen über Berlin ber jubischen Frauen fo angelegentlich und so sonberbar gebenkt. Es ift Das bame Unger, eine altliche, frankliche, gramliche Frau, bie Berlin gewiß seit vielen Jahren nicht langer, als auf einige Tage, verlaffen hat. Warum fie so eine eigene Pique gegen bie Juben hat, weiß ich nicht, fie foll aber in ihr schon fehr alt sein. Daß junge Belehrte und Elegants bie hiefigen großen jubifchen Saufer fleißig besuchen, ift sehr natürlich, benn es find bei weitem bie reichften burgerlichen Familien bier, fast bie einzigen, die ein offenes Saus halten, und bei benen man wegen ihrer ausgebreiteten Berbindungen in allen Landern Fremde von allen Standen antrifft. Ber alfo auf eine recht ungenirte Urt gute Gesellschaft sehn will, laßt fich in folden Saufern einführen, wo natürlich jeber Menfch von Talenten, wenn es auch nur gesellige Talente find, gern gefehn wird und fich auch gewiß amufirt, weil die jubischen Frauen - bie Manner werben zu fruh in ben Sandel gesturzt - fehr gebilbet find, von allem zu sprechen wiffen und gewöhnlich eine ober bie andere schone Runft in einem hohen Grade besigen. Auch ich wurde ein paar von biesen Saufern besuchen, wenn ich nicht ben Birfel meiner Befanntschaften ein für allemal geschloffen batte, und wenn mich nicht biefes Migverhaltnig zwischen beiben Beichlechtern abschreckte, bei bem es nur gar zu auffallent ift, baß man nur ber Frauen wegen hingeht. Mit Bergens und Beit's ift bas eine gang andere Sache. Die erften feben gwar auch viele Frembe, und es fommt nicht leicht ein merkwürdiger Mensch nach

Berlin, ber fie nicht besuchte, und auch hier find fie in ben aus gebreitetften Berbinbungen, aber fie halten boch nicht, mas man ein offenes Saus nennt, und ich befonders bin meiftentheils en famille bei ihnen und vermeibe es, große Befellschaften bort ju sehn, weil mir wirklich ju wenig baran liegt. Sie besondere, bie Berg, schränkt ihre perfonliche Bekanntschaft febr ein, und wenn fie nicht bes Mannes wegen mußte und weil fie einmal eine befannte Frau ift, so wurde fie gewiß nur mit ein vaar Menschen leben. Beit's aber find gar nicht in biefe Rlaffe zu fegen und leben sehr eingezogen. In bieser Rudficht also gehöre ich weber unter bie Elegants noch unter bie jungen Gelehrten, obgleich ich mich in andrer Rudficht bestrebe zu beiben gerechnet zu werben. Mit Sad habe ich auch biefer Tige eine Bergenberleichterung über meinen jubifchen Umgang gehabt. Er fagte mir offenbergig, er hatte auch beswegen gewünscht, bag ich nach Schwebt gegangen mare, weil er fürchte, meine Art zu eriftiren mochte meiner Beförberung hier hinberlich sein, und ein paar Jahre Abwesenbeit wurden bas beffer gut machen, was fich fonft vielleicht nicht anbern ließe. Er fei, wie ich wiffe, nicht pedantisch genug, gegen ben Umgang mit Juben zu fein (wie benn auch fein Bater und fein Schwiegervater mit Menbelesohn viel umgegangen finb), aber fut biese bureaux d'esprit, für ben Umgang, wie ihn Mabame Unger beschriebe, habe er boch feinen Ginn, und wenn es gar gu befannt mare, bag ich fo gang unter biefen Menschen lebte, fo mußte bas boch auf viele Leute einen nachtheiligen Ginbrud machen, und er selbst beforge, ber Ton, ben man nach und nach in biesen Gesellschaften annehme, wurde mir mit ber Beit Gleich gultigfeit und Wiberwillen gegen mein Umt geben. Ueber ben legten Bunkt suchte ich ihn benn zu beruhigen, und ihn über bas erfte eines befferen zu überzeugen. Was fann einem boch bas unbefugte Schreiben über Gegenstanbe, bie ber Schreiber nicht recht fennt, fur Roth machen! - Die Lieber aus bem Meifter, welche Du municheft, habe ich schon abgeschrieben bier. Duficit wur

Beißig, ihr lieben, und recht schone Sachen. Richt alles, wovon Du mir gesagt hast, kenne ich, das Matthisson'sche nicht, nur die Reichardt'schen Compositionen von Goethe. Schreibe mir doch, ob ihr diese Goethe'schen Lieber von Reichardt alle habt, ober welche ihr abschriftlich besitzt, so kann ich euch entweder die ganze Sammlung schieden oder wenigstens von Zeit zu Zeit eins einstegen. Wenn ich nur wüßte, was ihr liebt, wurde ich keinen Brief notenleer schieden; meine musicalischen Freundinnen werden mir dazu gern behülslich sein. Ich gehe jezt öfter als sonst, um Russt zu hören, in's Theater, und habe nur kürzlich zwei gar herrliche Operetten gehört, den Arur von Salieri und die beiden kleinen Savoyarden von Dalahrac. Bei Gelegenheit des lezten seh ich denn auch in einem kleinen Stüdt. das vorherging, unsern Issand wieder spielen, ein Vergnügen, das ich lange nicht geswossen habe, und das mich ganz aus's neue ergriff.

Den 12ten August.

Das hatte ich nicht gebacht, Du armfte, bag Du so balb Deine eble 3. verlieren wurdeft. Gine fo reife erfahrene Freundin ift ein Kleinob, bas man zum zweiten mal nicht leicht wieber findet. Dit ihr hatte es nicht beffer gemacht werben tonnen, eine leichte Auflösung bei so viel Leiden nicht nur — benn die hatte fie noch lange tragen fonnen - aber bei einer, wie Du fagft, jo merklichen Abnahme ber geiftigen Rraft, war die größte Boblthat, die ber himmel ihr erzeigen fonnte. Der Buten mag es recht willfommen gewesen sein, die Bande abzuwerfen, die sie schon lange gebrudt haben. Bas Du verlierft, bavon habe ich einen recht lebhaften Begriff, ohnerachtet fo vieles unter euch war, wopon mir nie eine beutliche Borftellung gegeben worben ift. Einen Erfag wirft Du schwerlich finden, benn bie Freundschaft jungerer Berfonen ift boch nie bas. Aber bennoch halte nur recht fest, mas Dir bleibt; Du bift noch recht reich an lieben Menschen nah und fern, mit benen Dein Berg in ber ichonften Bechfelwirfung

bes Gebens und Rehmens fteht. Gieb und nimm in immer reiderem Mage und übertrage auf bie andern, wozu Du bort feinen Raum mehr finbest. Ach, bas ift eine armliche Rechnung, aber boch bas einzige Mittel, was uns Armen übrig bleibt! - 36 fürchte, mir fteht etwas abnliches bevor; wenn ich biesmal verhaltnismäßig ben Dufel so an Leib und Seele herunter finbe, als im vorigen Jahre, so zweifle ich, baß wir ihn lange behalten. Für bas Leichen feben und fich befaffen mit ber Tobtenhulle eines abgeschiebenen Beistes habe ich eben auch keinen Sinn; es ift etwas erschütternbes, und man fann boch weber Freude noch Trok bavon haben. Irgend eine kleine Reliquie, die man bei fich aufbewahren kann, ift in meinen Augen etwas viel wertheres und schöneres. 3ch habe von feinem geliebten Tobten irgend etwas anberes als Schriftzuge und gewissermaßen find benn bie boch bas bebeutenbfte. Sie find ber Abbrud bes Beiftes felbft, wenn gleich nur in einem flüchtigen Moment, boch in einem Sinn, in bem es nicht leicht etwas anberes fein fann. Saft Du feine Briefchen von beiner feligen, fo, bachte ich, forberteft Du bem Hofprediger geradezu irgend ein fleines Undenten ab, ich mitte bas ohne Bebenken thun. In einigen Tagen, ob ich gleich noch nicht bestimmen fann, wann, seze ich mich auf ben Boftwagen um nach Landsberg zu reisen, wo ich 14 Tage bis 3 Bochen bleiben merbe.

# Shleiermader an Henriette Berg.

Santeberg, ben Bien September 1798.

Gestern habe ich geprebigt, zur großen Freude ber Cousine, ob auch ber andern Menschen, weiß ich nicht, benn ich habe es ganz ohne gute Lebensart betrieben und ihnen eine Lection gegeben, von ber ich wußte, daß sie sie gar wohl brauchen klunen. Einen eigenen Einbruck hat es auf mich gemacht, auf melner ullen Ranzel zu stehen, es war halb Freude, halb Schred, und beltes

ihim mir seine natürlich. Denn es war, als wären die zwei Ichn, die zwischen mir und der Gewohnheit hier zu predigen dien, auf einen Schlag vernichtet, und wie viel Schönes und huides liegt nicht in diesen zwei Jahren! Es ist nicht wahr, die nen das Gute am lebhastesten durch den Contrast fühlt, in, wo ich des Guten und Schönen so viel habe, fühle ich das, mi mir durch Sie geworden ist, so lebhast, als je.

Lanteberg, ten Gten September 1798.

Rein Bott, wie bin ich überftromt von lauter Berrlichkeit m freude von Berlin ber. Gie im Thiergarten, Schlegel guif mb mm Ueberfluß sogar in Dranienburg - und unablingig von allen Rachrichten, Gure lieben fconen Briefe, es ift waktlich fast zu viel. Sie find eigentlich sehr kurz in Lanke gewien und haben boch fo viel Entzuden eingefogen und bas ichlechte Better ift nicht einmal ein Leiter gewesen, ber Ihnen biese electrische Tille wieder abgezogen hatte? führen Sie mich boch ein in bie Interien Ihrer unbefriedigten Bunfche. Bir muffen wirklich erfinden, damit fich biese Electricität nicht häuft und uns mentwo einschlägt. Ach Liebe, meine Saat fteht fo fcon, meine Bebrungen find alle fo friedlich und heimisch, daß mir wohl vor tem fleinften Bolfchen bange fein barf, bas irgendwo auffteigt, aar in Ihnen? 3ch will einmal eine falte und fühllose Seite beraustehren und Ihnen fagen, baß ich gar nicht begreife, baß met wie's Ihnen bas Land thut, find wir etwa nicht mit in ber großen Thatigfeit? Eigentlich giebt es boch feinen größeren Begentent bes Birfens, ale bas Bemuth, ja überhaupt feinen anbren, wielen Sie etwa da nicht? D Sie fruchtbare, Sie vielwirkenbe, ine mabre Ceres find Gie fur bie innere Ratur und legen einen w woßen Accent in bie Thatigfeit ber Außenwelt, Die fo burchaus m Mittel ift, wo ber Mensch in bein allgemeinen Dechanismus berliert, von ber so wenig bis jum eigentlichen 3med und Biel alles Thuns hingebeiht und immer tausendmal so viel witers weges verloren geht! Und jenes Thun und Tressen, wobei sich der Mensch muht und schwizt — was er dach eigentlich nie thun sollte — ist es nicht larmend und tobend gegen unsere stille Thatigseit? Wer vernimmt etwas von und? was weiß die Welt von unserer inneren Natur und ihren Bewegungen? ist ihr nicht alles Geheimniß? Sehen Sie nur, was Sie gethan haben und noch thun und thun werden, und gestehen Sie, daß dieses Thun und Bilden unendlich mehr ist, als Alles, was der Mensch über das große Chaos, welches er sich zurecht machen soll, gewinnen kann. Bin ich nicht dithprambisch geworden, und das aus lauter Polemis! Aber Necht habe ich doch! und kunstiges Jahr will ich wirklich die physicalische Reise machen und die große Electristismaschine in Laufe besehen.

#### Landeberg, ben 9ten Geptember 1798.

Arme Freundin, was ift Ihnen begegnet! bacht' ich boch Bunber, was für ein Unglud es ware. Ja bas muffen Ek allein fühlen, ba fann ich Ihnen nun nicht belfen. Uebrigens ift es mir eben recht, bag Schlegel ein wenig ben Corfaren gegen Sie spielt und Alles, mas er von Ihnen auf offener Gee ober om allierten Ruften findet (Gie feben, ich babe eben bie Beitungen gelefen) als eine gute Brife aufbringt. Es giebt einmal kin anberes Mittel gegen Gie. Bas ichabet's auch, bag er alle guten Worte weiß, die zwischen uns gewechselt werben, er fennt ja boch bie innerfte Quelle berfelben und fo fonnte er fie in Ermangelung unserer Mittheilung aus eigenen Kräften fuppliren und fein Rade baran last fich aus bem emigen Befeg beduciren, bag jeber Wee verbient, mas er fich anzueignen verfteht. 3ch habe nichts bagegen, baß Sie 3hr Bertrauen nicht erzwingen, bas active namlich, aber auf bas paffive hat Schlegel boch burch feine beppelte Berbinbung ein volles Recht und ich forbere es für ihn aus

neinem Recht. Laffen Gie une wenigstene eine Welt fein, Gie verben feben, es giebt einen ichonen Spharenflang und wir werben Alle gludlich fein. Laffen Sie fich auch nicht schwindeln! zwei solde Menschen überspringen fich nicht. Wenn ich nicht so viel Buth batte und fo viel auf's Unvergangliche hielte, hatten Sie mir wahrlich bange machen konnen. Fühlen Gie benn nicht felbft wie Ewigfeit von allem, was ift, und ift es nicht eine untrugliche, fittliche Unschauung, daß dasjenige ift, was fich so offenbart? Sie üben burch biefe gurcht ein fleines Bergeltungerecht ms: waren boch jene auch bange, bag wir und übersprangen. Ich weiß auch nicht, wie Ihnen aus unserm Standpunkte biele bobe so überhoch scheinen fann - wir stehen freilich auf einem andern Gipfel; aber es giebt noch nicht Dagtheorie genug für biefe Große, um ju bestimmen, welcher hoher ift. Ber nur auf bem Boben geben kann, fur ben ift freillich eine Kluft bazwischen; bie geht uns aber nichts an. Doch will ich mich über biefen Begenstand nicht vertiefen, ich wurde sonft zwar nicht mich, aber boch meinen Brief überforingen. Troften Gie fich nur über meine funfzig Jahre \*). Wozu mare benn bie emige Jugend emig; wenn es babei auf Lange und Rurge anfame. Laffen Gie und in ber Beit bie Qualitat suchen; Dies ift immer zugleich Die schönfte Anticipation ber Quantitat. Wenn wir und bas golbene Alter machen, ift bas nicht eben so gut, als ob wir so wohl hundert Jahre gelebt hatten, bie es etwa von felbft zu une gefommen mare? und fo haben wir es felbft noch bagu gemacht. Es bleibt boch ein verzweifelter Unterschied zwischen einem Körper, ber chemisch bereitet wird und einem, ben bie Ratur liefert, die boch immer ein bischen wie Lafontaine arbeitet.

<sup>\*)</sup> Die Schleiermacher hochftene erleben gu fonnen meinte.

### Shleiermacher an feine Schwefter Charlotte.

Perlin, Den 15ten Detober 1798.

Belde lange Baufe, liebe Charlotte, bunft mich in meinem Schreiben an Dich gewesen zu sein, ob fie gleich in unferm Briefwechsel eben nichts außerorbentliches ift. Aber wenn fich zwei fo mertwurbige Begebenheiten in 6 Bochen jufammenbrangen, ale eine Landsberger Reise und ein Besuch von Louis Dobna, fo scheint natürlich bie Beit, in ber so vieles geschehen ift, lang ju fein. Ja, ja, ein Besuch von Louis. Das große und glanzente Berbft Manoeupre, bei welchem Officiere aus allen Theilen ber preußischen Monarchie zugegen waren, hat auch ibn bergefibet. Er ift beinah brei Bochen hier gewesen und ich habe, wie Du leicht benfen kannft, biefe gange Beit über ausschließend mit ihm und feinen Brubern gelebt - und mich feiner Begenwart und feiner Freundschaft zu mir recht innig gefreut. Bon Morgent an war ich bei ihm und half ihm bie Mertwürdigfeiten von Berlin besehn — wie viel und wovon auf unsern Wanderungen burch bie Stadt gesprochen worben, fannft Du leicht benten. Mittagt ag ich immer mit ihnen und bie Abende brachten wir größtentheils alle bei Bergens zu. Wilhelm fam wahrent ber Amwefenbeit feines Brubers von feiner großen Reife gurud, fobas beei Schlobitter hier waren und ich mich gang in die alte Beit verfegen konnte, um fo mehr, ba fie boch alle mehr ober weniger von bem Ton und ben Manieren bes vaterlichen Saufes an fic haben. Louis ift, wie ich es erwarten fonnte, ein gar herrlicher Menfc geworden, fanft und feft, froblich und lieblich. Er bat fich bie Liebe aller berer erworben, bie ihn bier tennen gelernt haben, und namentlich, ohne eigentlich galant zu fein, aller France und Mabchen. In mir hat er meiner alten Freundschaft und Liebe Rabrung gegeben und es hat mich fehr gludlich gemacht. bie seinige nicht verringert zu finden. Bon Schlobitten bat er, wie Du leicht benten tannft, gar viel erzählen muffen. Bum Blid beibe über alle Berhaltniffe bes menschlichen Lebens einig benten und fühlen, bas habe ich auch bei biefer traurigen Gelegenheit mit Freude mahrgenommen. Selbft ba, wo unfer herrschenbes Befühl Unaufriebenheit über unfre Freunde fein mußte, waren wir immer gang einig. Wenn ich je bie Berg hatte heirathen fonnen, ich glaube, bas batte eine capitale Ehe werben muffen, es mußte benn sein, daß fle gar zu einträchtig geworben mare. Es macht mir oft ein trauriges Bergnugen zu benten, welche Menschen zufammen gevaßt haben wurden, indem oft, wenn man brei ober vier Baar gufammen nimmt, recht gute Eben entfteben fonnten, wenn fie tauschen burften. Ebenso geht es mit ben Menschen, welche ausammen Geschäfte treiben ober fich in bie Sand gebeiten muffen; es ift fast alles verkehrt und konnte mit leichter Dube beffer fein. Dem Schickfal, welches bie Denschen fur bas rechte balten, laufen fie nach, soweit ihre Fuße fie tragen tonnen; aber nach angemeffenen Menschen gehen fie feinen Schritt und wüßten he nicht einmal festzuhalten, wenn fle fle haben. Berzeihe mir biefe Anmerkungen; fie find aus bem, was ich in biefen Tagen erlebt habe, entsprungen. - -

# Shleiermacher an Benrictte Berg.

Potedam, ben 15ten Februar 1799.

Ich habe einen Dialog in Platon gelesen, ich habe ein kleines Stud Religion gemacht, ich habe Briefe geschrieben, kurz ich habe Alles versucht, außer die gute Lebensart — und was soll ich mit dieser ohne Gesellschaft? aber es geht Alles nur sehr mittelmäßig. Bielleicht geht's morgen besser, wenn ich ein Febermesser habe und mir die Feber nach meiner Hand schneiben kann. Ach liebe I., thun Sie gutes an mir und schreiben Sie mir fleißig, das muß mein Leben erhalten, welches schlechterbings in der Einsamkeit nicht gebeihen kann. Wahrlich ich bin das aller abhängigste und

unselbständigste Wesen auf ber Erbe, ich zweifte fogar, ob ich ein Individuum bin. 3ch frede alle meine Burgeln und Blatter aus nach Liebe, ich muß fie unmittelbar berühren, und wenn ich fte nicht in vollen Bugen in mich schlurfen fann, bin ich gleich troden und welf. Das ift meine innerfte Ratur, es giebt fein Mittel bagegen und ich möchte auch feins. In Landsberg war ich zwar weiter von Ihnen, aber was hilft mir ber Raum, ich war boch nicht so verkommen und lebte in einem befferen Rlima. Dein legter Gebante, als Sie mir Lebewohl fagten und mir mit wenig Worten ein so inniges Gefühl Ihrer Freundschaft gaben, war, bag bas Begreisen boch auch etwas Schones fei; es war fehr frevelhaft, aber boch auch fehr religies - ja wenn man nur nicht fortbliebe! - boch ich will Sie nicht weichmuthig machen, Sie werben meiner boch genug benfen. — Bergeffen Sie nicht, mich in jedem Brief um bie Religion zu mahnen, bamit fie mir nicht in Stoden gerath. Berichten will ich Ihnen treulich, wie weit ich bin, aber Handschrift schicke ich wohl nicht eber, bis ich bie zweite Rebe zu Enbe schiden fann; ich babe bemerft, bag es ber Religion nicht befommt, wenn ich gar zu fleine Bortionen in's Reine fcbreibe.

Potetam, ten 22ften Februar 1799.

Heute Vormittag war ich recht betrübt, Liebe, daß ich in meiner Hoffnung getäuscht war einen Brief von Ihnen zu haben. Sehen Sie, so leicht verwöhnt man sich, ich habe ihn Nachmittag bekommen. Weinen erbärmlichen Brief werben Sie wohl noch nicht gehabt haben. Lassen Sie ihn sich nur nicht afficiren; es ist gewiß nichts an der Sache. Das aber ist gewiß, daß Sach die Religion zur Censur bekommen hat. Die erste Rede kann ihm wohl gefallen, aber wie wird's mit dem Ende der zweiten werden? ich fürchte nur, er streicht, denn als er vom Fichte mit mir sprach, sagte er, er sei sehr gegen die Considertion eines atheistischen Buches, aber, wenn er es zur Censur bekäme, würde er ihm doch

vielleicht bas Imprimatur verfagen, und bies wird ihm wohl so gut als atheistisch vortommen. Ja es ift fehr unangenehm, aber was ift zu machen! bie folgenden Reben werden ihm wohl wieber gefallen. Befennen will ich mich aber schlechterbinge bagu nicht gegen ihn; was wurbe bas für Erörterungen geben und ich fonnte ibm boch Bieles nicht verftanblich machen. Ueber mein Verhalt= nis au Schlegel haben Sie bas Urtheil recht flar ausgesprochen, eber Sie tonnen boch nicht fagen, bag ich mir bas nicht geftanbe, ich habe immer etwas ahnliches zugegeben, wenn wir barüber gefprochen haben. 3ch habe nie gefagt, daß ich mit Schlegel einerlei Bemuth batte, nur habe ich gestritten, er hatte feine. Dit ben verwandten Substanzen aber, bas haben Sie recht auf ben Ropf getroffen, bie trennen und immer. Ja Sie find boch eigentlich meine nachfte verwandte Subftang, ich weiß fo weiter feine und feine fann mich von Ihnen trennen. Das war nur so nebenbei; denn eigentlich sprach ich boch von Schlegel, aber ich habe eine recht orbentliche Bause hier gemacht. Seben Sie, ber wundert fich über die Trennung, welche die naben verwandten Substangen verurfachen und bas Wundern befommt unferer Freundschaft ichlecht. Uebrigens ift die Binbung boch nicht so loder, wie Sie meinen. Benn man Renntniffe, Wig und Philosophie, alles breies erft aufbeben muß, bas find benn boch artige Dinge und bie beiben legten tonnen boch bei einem orbentlichen Menschen schlechterbings nicht vom Bemuth abgesonbert sein. Diese Dinge find fein bloger Ritt, und was baburch gebunden ift, ift nicht mit Gewalt gebunben.

Sonntag, ten 24ften Februar 1799.

<sup>—</sup> Einen hubichen Calembour habe ich heute Abend gemacht beim Whist. Erman's waren hier und er machte sich mit ber alten B. einen Spaß über ihre Hochwürdigkeit und sagte, sie müßten sich etwas barauf zu gute thun, mit mir hatte es boch med lange Zeit, ehe ich ein Hochwürden würde. Sie (die B.)

meinte, man fonne nicht wiffen, bas fonne balb geschehen, worauf ich: nicht anbers, als mit Berluft meiner Ehre.

Potebam, ten ,25ften Februar !1799.

- 3d bitte Sie, Liebe, laffen Sie uns nicht fo auf bas feben, mas begegnen with ober tann, fonbern forgen, bas wir und Alle fo boch beben und halten, als es geht, Damit wit bas Alles recht klein sehen. — Wir find Alle Opfer unferer Beit und bas ift jeber Menfch in irgend einem Sinne; wenn wir nur leben und find und lieben - - bas Gine ift bie Saupt fache. Sie wiffen, bag ich etwas leiften fann in ber! Behmuth, und ich wollte nur, Sie batten fich in Ihrem leibenben Gefühl bis au ihr erhoben, so ware Ihnen bas Unbere wieber verschwinden. Rur um Gottes willen geben Sie fur fich nicht birfen Gebanten an Trennung und Einsamfeit Raum, und benten Gie, bag ber Bille auch etwas ift in ber Welt. Bergleichen Sie einmal, ob ich irgend weniger ungludlich mare, wenn ich, wer weiß wo, fein muste. Bas follte aus mir werben? aus mir, ber ich mich nicht eine mal von der fleinlichen Liebe gleichgültiger Menschen nahren fonnte? ber ich schon an einer Probe von wenigen Tagen sebe, wie ich zu fammenfalle, wenn es mir an ber mabren und einzigen Rahrung meines Beiftes fehlt, bem es gang an ber beharrlichen Thatigfelt fehlt, womit Sie immer ben Rummer und Jahnmer noch gludich genug bestreiten wurben. Aber ich fürchte bas nicht, weil ich's nicht brauche kommen zu laffen, und fterben Sie mir, nun bann werbe ich mich nicht leiblich aber geiftig tobten, ich werde fo fortleben ohne 3d ju fein, und meine Grabichrift wird auf meiner Stirne fteben. - -

Die Schlobf, macht auch einen eigenen Punct in Ihrem Beiefe; mich wundert nur, daß das Reben von ihr Ihrer Stimmung nicht eine etwas andere Richtung gegeben hat, über's individualit him me in's allgemeine bin. Aber für eine achte Jungerinn bes Selcetius habe ich fie immer gehalten. Blauben Gie nur nicht, baß fie Sie lieber hat, als Sie fie, — benn was nennen Sie lieb haben? fie hat eigentlich nichts lieb und Niemand. Ich glaube gern, bag Menschen wirklich lieben tonnen, die biefes Syftem haben, practisch nämlich; aber in wem es so zur Resterion gefommen ift, wie in ihr — benn fie ift boch gang aus Reflexion zusammengesezt — ber kann nicht mehr lieben; benn er fangt immer beim 3ch an und endigt auch beim 3ch. Jenen Abend verrieth fie ihr Spftem ichon fehr beutlich burch bas gangliche Bleichsegen ieber Art bes Genuffes. Uebrigens aber, liebe Freundin, laffen Sie fich bas in gleichgültigen Menschen zerftreute Analogon von Liebe gegen Sie immer wohl gefallen; benn in unfere, bie gang anberer Art ift, last es fich boch nicht verfchmelgen. Ich mag bas in ber Welt nicht miffen, es ift ein Aufbraufen, welches beweift, daß bie Aufterschalen, trot ihrer Sarte und Glatte, boch auch Ralferbe find, Ritt, womit bas Größte und Schönfte zusammengefügt werben fann, und burch biefes Aufbraufen werben fene wirklich zubereitet es zu werben. Auch giebt es ein eigenes Befuhl von Gegenliebe fur biefe Menschen, mas ich benn boch auch nicht entbehren möchte. Gie feben, ich febe Alles mit Religion an, aber ich schreibe noch feine, wie wird bas merben! bie britte Rebe liegt mir noch gar nicht fertig im Ropf, es fehlt mir noch eine Inspiration, und ehe bie nicht kommt, kann ich nichts ans fangen. So etwas läßt aber lange auf fich warten. Wüßte ich boch, wie Wilhelm Schlegel es immer macht, de se battre les fancs, wenn es Roth thut, ich thate es ihm gern nach. Bon Friedrich habe ich noch immer feine Beile, mas mich fehr beunruhigt. Möchte ich Sie balb in einer ruhigen Stimmung wiffen, ohne einen Mißlaut. Wie gepeinigt werbe ich Freitag in bem Beblenborf sein, und boch fann ich nicht bie andere Salfte auch machen, weil ich Sonnabend hier nicht fehlen barf. Es ift freilich nur ein optischer Betrug, baß ich Ihnen bann naber mare, aber es qualt mich boch. Bas macht bas Griechifche? ich lege es Ihnen recht an's Herz.

Donnerftag Abend.

Allerbinge hatte ich Ihren Brief heute fruh haben follen und habe ihn boch wieder nur nach Tisch befommen; es ift nichts, als bie Faulheit ber Brieftrager - fo muß ich unter ber Immore lität ber Menschen leiben. Es bat mir ben Morgen beut verborben und nach Tisch lief ich aus Desperation und trank Raffee aus Desperation, ba fam er. Die B. fagt, Diese Faulbeit fei ein gemeines Uebel und es ware bem nicht abzuhelfen. 3ch weiß aber wohl, was ich machen werbe. Des Morgens werbe ich immer fortsegen, womit ich bes Rachts aufgehört habe: baburch wird bie Racht annihilirt und nach Tisch will ich aus Princip schlafen und fo meinen Morgen orbentlich auf Rachmittag verlegen. 36r Brief fant mich beim Criton bes Blaton, an bem ich mich gar innie ergozt batte. Rennen Sie bas berrliche kleine Befprach nicht? Man hat es beutsch, wo ich nicht irre, und Sie sollten es billig gelesen haben; es ift nicht schwer, wer weiß, ob wir es nicht balb aufammen lefen fonnen.

Potetam, ten Iften Darg 1799.

<sup>—</sup> Den Sonntag über 8 Tage komme ich auf jeben Fall; eher ware es mir ohnebies nicht möglich. Ware es nur möglich, baß S. unterbeß bas Ende ber zweiten Rebe cenfirt hatte und ich wüßte, wie ihm bas bekommen ware, so könnte ich mich sehre banach richten. Hat er bas passiren lassen, so sehe ich beinen Grund, mich gegen ihn langer zu verläugnen, und er scheint so seht überzeugt zu sein, daß er bas Laugnen leicht schief nehmen könnte. Hat ihm aber bas Ende einen Pfahl in's Fleisch gegeben, so muß ich das Incognito sortsehen, es gehe wie es gehe. Schristlich werde ich mich unterbeß entre deux halten, aber mand-

lich? ich gestehe Ihnen, meine Klugheit wadelt mir ein wenig. Das Rlugfte ift - feben Sie, bas ift immer ber Gipfel meiner Rlugheit — fich keine Sorgen machen; es kann leicht sein, es gefällt ihm auch; benn, wenn er einmal im Gefallen ift, tann er ftarte Sachen vertragen und diese gehen boch noch an. — Bie Sie sehen, habe ich bie weltlichen Dinge (benn als Buch ift bie Religion auch ein weltlich Ding) in die Mitte genommen, um mit ben geiftlichen zu schließen. Daß ich Sie noch einmal mabne, mir über bie Behandlung von Gott und die Unsterblichkeit etwas ju fagen, gehört schon zu ben geiftlichen. — Dit ben Briefen ift mir's auch fo, ich habe heute fruh einen auf bie Boft geschickt und biefer geht morgen fruh fort, und fo wird's wohl bleiben, außer, baß ich fürchte morgen nicht schreiben zu können und bas wird mich peinigen genug und eine schlechte Predigt machen. Rur bas leugne ich: gleichgultige Briefe giebt es gar nicht. Gleich gultige Befuche giebt's wohl, wenn ich mich vergeblich bestrebte Jemand auszusigen, was ich in Briefen nicht nöthig habe.

### Countag, ben 3ten Marg 1799.

Heute habe ich die größte Sälfte des Phabon gelesen und nur 2 Seiten Religion gemacht; ich habe nun noch sechs bergleichen zu machen und hoffe also immer noch Dienstag fertig zu werden. Im Ernst aber merke ich, daß hier nach und nach Alles schlechter wird und wenn die folgenden Reden nicht gar erdärmlich werden sollen, so muß ich schon aus Religion um der Religion willen nach Berlin kommen — aus Religion, denn wahrlich, ich will das Universum in Ihnen schauen. In seder Rücksicht habe ich es nöthig, mir einmal gutlich zu thun. Es ist so viel Bedürsniß in meinem Wunsch Sie zu sehen, als in Ihrem unmöglich sein kann. Das können Sie mir immer lassen, Ihrer ist nur besto ichoner. — Das Athenaum habe ich bekommen und heute viel in den Gemälden geblättert, die doch gar schön sind. Auch in Husselsen

habe ich geblättert; bas ift aber nur Zeitvertreib, man muß ihn ordentlich lesen und noch mehr als lesen. Klar ift er eben nicht, und ich hoffe, daß meine Religion etwas mehr hierin leiftet. Es scheint mir, als ob Sie die Beit wenig sehen, da Sie weber Schlegel's Richtwohlbesinden noch des Aufsages erwähnt haben, den ihm Hulfen doch schon vor mehreren Tagen geschickt hat und der sogar religiös und heilig sein soll. Es ist aber Raturreligion und da weiß ich nicht, ob es mir viel thun wird. Reine Resligion ist so durch und durch herzeligion, daß ich für keine andere Raum habe.

Den 5ten Marg Morgens 2 libr 1799.

R.'s Wort über Die Luginde ift gar icon, aber über 3hr Urtheil, liebe Freundin, kann ich nicht eber etwas sagen, bis ich mehr von ber Luginde fenne. Rur gegen bas Dilemma mochte ich im Boraus protestiren. Richt ob Etwas ein Runftwert im ftrenaften Sinne wirflich ift, fonbern ob es eine fein will, bas muß barüber entscheiben, ob es einen 3wed haben muß ober nicht; von ber materiellen Seite mogen Sie bann über bas, mas beffer ungebrudt mare, gang Recht haben. Die Frage bleibt aber immer, ob es bie Form nicht geforbert hat, und ob bas Bange nicht ein anderes Individuum batte fein muffen, wenn bies anders fein follte. Berfteben werben Sie ben Gulfen wohl, aber Gie werben fich gewaltig durchlefen muffen burch ben Styl; bie Sachen icheinen mir aber nicht schwer. Was biefer und hardenberg aur Religion sagen werben, barauf ware ich neugierig. Bas Sie mir barüber sagen, ift sehr schön, aber haben Gie auch bie Liebe ae borig ausgepumpt, ehe Gie Ihr Urtheil einfüllten? bas nicht Dis perstanden-werben mare mir febr viel, aber fonnen Gie mir bafür fteben, bag man nicht, um es nicht migzuverfteben, außer ber Reliaion auch mich fennen muß? Das ift eben bie Frage, bie wir nicht auflosen fonnen, weil es unseren Erperimenten an ber ande-Beca gar febr fehlen mußte.

Potetam, ben 16ten Marg Abente.

Pfui, liebe Freundin, ich bin schlecht mit mir zufrieden, es will gar nichts ordentliches werden, einige einzelne Gedanken abgerechnet, bin ich noch gar nicht weiter, als ich heute Mittag war, nichts will sich noch ordnen oder gestalten. Dabei bin ich so dumm, eben, weil es eilt, nichts anderes unternehmen zu können. Schlegel hatte gewiß unterdeß, "weil es doch nicht geht", ein paar Bücher ausgelesen und sich im Grunde besser dabei bessunden; dagegen ich, ohnerachtet ich weiß, daß bei dem Brüten nichts heraussommt, die Zeit damit hingebracht habe, auf mich selbst zu warten. Schlagen könnt ich mich, so bose bin ich mir.

Conntag Morgen.

Eben wollt ich klagen, daß meine hoffnung auf ein Briefchen getäuscht sei, als ich ben Brieftrager braußen hörte und meis nen Ramen babei. Gott bewahre, baß bie 3bee Sie nicht burche bringe, ich brauch's boch gewaltig von Ihnen zu hören, ob ich gleich Ihnen nichts geben fann. Gie sehen, wie Recht ich habe, baß bas Dachen fur mich ein unnaturlicher Buftanb ift; es ift nichts als bas, was mich gestört hat, und nichts als bas, was auch meinen Briefen eine Leere giebt, die mich angstigen murbe, wenn ich nicht wüßte, wie Gie Alles wiffen. Rein, entweber bas Dachen muß mir naturlicher werben, ober ich gebe es nach ein paar Versuchen wieber auf. Es kostet mich zu viel Leben, und am Ende ift bas, was babei herauskommt, weber für mich, noch für die Welt, noch für meine Freunde ber Rube werth. Sie meinen, Sie befamen meine Ibeen nicht, wenn ich nichts machte, und ich wette boch, bag Ihnen nichts neu ift und bag bas Bergnugen, welches Ihnen bas Lefen ber Religion macht, bas nicht aufwiegt, was wir burch bas Machen berielben verloren haben.

Den 20ften Darg Abente.

Sm! Sm! warum benn? weil mein ichoner Thee nach Alleter schmedt. Das ift das größte positive Unglud, mas mir noch begegnet ift hier. Da hat sich bie B. avisirt Fliederthee zu trinken aus meiner Ranne und bie Rochinn hat fie nicht gehörig ausgebrubt. Db ich bei biesem Thee werbe Religion machen fonnen. baran zweifle ich. - Ach einen schonen Spaß muß ich Ihnen ergablen, ber mir heute begegnet ift. Begen meinen Borfag bas fommt babei heraus, wenn man fich felbft wiberfpricht -mache ich gegen Abend eine fleine Promenade und beim Rudweg bicht beim Thor fab ich mich auf einmal bicht vor einem Truve Officiere zu Buß, und ale ich aufsche, hat ber gleich neben mir, an bem ich eben gang nahe vorbeiging, einen Stern - und ich war am Ronig beinah vorbeigestreift ohne ben Sut abzunehmen, und nun war's ju fpat! Sie fonnen benten, bag Bache und Alles, was im Thor war, bem Konig nachgesehen batte, aber mas ich mit meiner Grobbeit ben Leuten für ein Scanbal mar. fonnen Sie faum benfen; bie Solbaten meinten vermutblich, von ihnen ware es zu partheiisch es zu rugen, weil ber Ronig boch au ihnen gehört; aber ber patriotische Thorschreiber seate mich ernstlich jur Rebe, "ob ich fo wenig Regars fur ben Ronig batte, nicht einmal ben hut abzunehmen." 3ch hielt eine furze Rebe, wie übel es ware, wenn man von Gott mit Blindheit und mit Bebanten gestraft mare, aber bie Meiften schienen es boch mur für eine unverschämte Ausrebe ju halten. Es argert mich bod, und ich hoffe nicht, bag ber Konig bas Talent hat bie Befichter ju merfen, benn über furg ober lang wird er bas meinige bod febr nabe anfichtig werben.

## Echleiermacher an feine Schwefter Charlotte.

Botebam, ben 23ften Marg 1799.

Die Ueberschrift, liebe Lotte, wird Dir vielleicht bie erfte Some von ber Urfache meines ungewöhnlich langen und in Sideng auf Deinen Brief boppelt unbegreiflichen Schweigens Doch ift es bamit nicht fo arg, ale Du vielleicht bentft; d it eben, bag ich ichon wieber einige Wochen in Gefchäften bir bin und leiber wahrscheinlich noch ein paar Monate hier Sier habe ich benn nicht nur in Amtogeschäften wid m thun, viel alte Berwirrungen auszuwideln und an Saus-Meiten von Bersonen, bie mich nicht unmittelbar interessiren, bei benen ich nun boch einmal bin, allerlei Antheil zu nehmen, intern ich habe mich auch, unwissend, bag mir so etwas bewennen tonnte, in Berlin fur bie legte Salfte bes Wintere mit Beisatarbeiten beinah überhäuft, bie ich nun unter allen biefen Ethengen boch beenbigen muß, weil ich mein Wort gegeben habe micht mehr von mir abhänge. Da habe ich benn bis jegt wer Duge noch Rube genug gehabt, um ju einem Briefe an Die ju fommen. 3mar schreibe ich fast täglich an einen ober ben anbern in Berlin, aber es find immer nur ein paar fluchtige Bilen, in ein paar Minuten hingeworfen, und an Dich wollte # gern ortentlich und ausführlich ichreiben. 3ch wollte, aber swirt eben auch nicht gehn, wie ich will, es wird nicht mehr witten, ale ich biefen Abend noch schreiben fann, benn morgen wie muß tie Epiftel jur Poft, wenn fie, wie ich munfche, noch 31 fen in Gnabenfrei fein foll. — Deinen zweiten Brief mit den Ginlagen habe ich nicht hier befommen, sonbern in Berlin, m ich auf zwei Tage mar, um Schlegels Geburtstag zu bem. Du haft wohl gang recht gehabt, Liebe, gang unbebingt unbefehn vorauszusezen, bag Deine Dir abgenothigten Er-Lingen über mich von mir nicht andere als wohl aufgenommen wen konnten. Es ift mir sehr lieb, bag Du Dich haft er-

bitten laffen, von Deinem Suftem, bas fonft alle Ausführliche feiten über solche Dinge vermeibet, einmal abzugehn. Ich bante Dir herzlich bafur und ich bitte Dich es in Beziehung auf mich immer zu thun, wenn ich Dir abmerfe, bag Du etwas auf bem Bergen haft. Erlaube mir nun Dir nach meiner besten Ueberzeugung wenigstens auf bie Sauptsache zu antworten, gang aufrichtig und unverholen. Du fürchtest zuerft bie garten und imigen Berhältniffe mit Bersonen bes anbern Geschlechts und barin baft Du freilich volltommen Recht; es ift etwas gefährliches barin und fieht aus ber Ferne, wo man alles nur im allgemeinen erblidt, noch gefährlicher aus, als in ber Rabe. Ueber mich ju machen barin, ift mein beständiges Geschäft; ich gebe mir Rechenschaft über bas kleinfte, und folange ich bas thue, benke ich, habe ich nicht nothig, irgent ein Berhaltniß abzubrechen, welches mir fonft wesentlich und wichtig ift, welches ju meiner Bilbung gereicht und worin ich mancherlei gutes ftifte. So bin ich mir in Rudficht ber B- bewußt, daß gerade bie fehr vertraute Freund: schaft, die zwischen une obwaltete und bie fie offen machte über jebes Berhaltnig und jebe Befinnung, von fehr gutem Ginflus auf sie gewesen ift, ich meine innerlich, und rechne bas nicht einmal, baß ce mir Gelegenheit gab, ihr auch außerlich hulfreich ju fein in schwierigen gallen, wo fie fonft vielleicht oft eine falfche Bartie ergriffen batte. Der Berg ihr Leben ift freilich gang anbere, ftill und ruhig, ohne folche Angft vor Schiffbruch, wie ber B ihres, und ich fann also auch solche Berbienfte nicht um fie haben, auch ift ihr Gemuth und ihr Charafter in fich viel fefter, fo bas fle fich auf fich felbst verlaffen fann und meiner nicht bebarf. 3d gehöre aber boch in andrer Rudficht wefentlich zu ihrer Griftenz, ich fann ihre Ginfichten, ihre Unfichten, ihr Gemuth auf mancher Seite erganzen, und fo thut fie mir auch. Etwas leibenschaft liches wird zwischen uns nie fommen, und ba find wir wohl in Beziehung auf einander über die entschiedensten Broben binmeg. Rimm es nicht für Eigenbuntel, bag ich barüber fo gewiß fpreche;

s ift eine lange Erfahrung und eine forgfältige Beobachtung, was mich bagu in Stand fest, und ich glaube, wenn Du uns m eine Stunde beifammen faheft, wurdeft Du biefelbe lleber-Es liegt fehr tief in meiner Ratur, liebe Lotte, bij ich mich immer genauer an Frauen anschließen werbe, als #Raner; benn es ift fo vieles in meinem Gemuth, mas biefe iden verftehn. 3ch muß also, wenn ich nicht auf wahre Freundific Bergicht thun will, was Du benn boch auch nicht forbern wift, auf biefem fonft fo gefahrlichen Standpunft ftehn bleiben, ber aber eben beswegen, weil ich so barauf ftehe, nicht so ge-Deffen will ich mich aber nicht überheben, sonbern immer auf meiner but fein. Du meinft, eben biefe Berhaltniffe Dien wohl auch meinen Berufspflichten im Bege und fegten wenigstens bem bofen Schein aus. Bas bas erfte betrifft, be mußt Du Dich nun lebiglich auf mein Wort verlaffen, baß es nicht fo ift. Ich verrichte alles, was mir obliegt, fehr punttwat genau, aber barauf murbe ich', wie Du benten fannft, er frinen Werth legen, wenn ich nicht auch wirklich mit ganzem beigen babei mare, eine Sache, bie wenige von meinen Freunden udt verftehn und bie nur bie Berg fich eigentlich reimen fann. Bas aber ben Schein betrifft, fo habe ich barüber meine eigenen Grundfage; ich glaube, bag es meinem Stande geradezu obliegt, im ju verachten - ich meine nicht aus leibigem Uebermuth Dinge m thun bie man sonft nicht thun wurde, nur um ju zeigen, baß man fich aus ber gemeinen Meinung nichts macht, sonbern bas, bes, fo oft es hinreichenbe Grunde giebt etwas zu thun, man nach bem Chein babei nichts fragen muffe. Das ift, wie mir ideint, fehr nothig und gang eigentlich Pflicht. Daß ein Dann mit einer rechtlichen Frau allein ift, Stunden und halbe Tage lang, ift wohl gar nichts auffallenbes in ber Welt und niemanb incht einen bofen Schein bahinter. Gine Frau eigentlich gur wenntin zu haben, ift ichon übler, und bag bie Berg gerabe eine Bien ift, gereicht gewiß vielen jum Unftog; aber bas ift eben

eins von ben jammerlichften Borurtheilen. Der hauptpunkt aber und ber eigentliche Unterschied unfrer Denfungeart über biefe Dinge lieat barin, bag Du überhaupt bagegen bift fich in vieles eingw mischen, an vielem Theil zu nehmen und in vielerlei Berbindungen mit Menfchen zu leben und ich bin gerabe bafur. Sage mie. Liebe, gehft Du nicht zu sehr von bem Spftem bes geselligen Lebens aus, welches in ber Gemeine bas herrschende ift und brings Du nicht ben Unterschied zwischen Gemeine und Belt zu wenig in Unfchlag? In ber Gemeine wird ber Menfch gebilbet burch Einsamfeit und ftilles Rachtenfen; in ber Welt fann er es mur werben burch die mannigfaltigste und zusammengeseztefte Thatige feit. Es find zwei verschiebene Wege, aber beibe find gut und jeber Mensch hat nur barauf zu sehn, baß er ben einschlage, bet feiner Ratur am angemoffenften ift, und bag er fich bann aud hubsch babin ftelle, wo er biefen befolgen fann. Gin Menfch, ber fich in bie Angelegenheiten von mehreren verwickeln und in melreren Familien Sausfreund fein wollte, mare in ber Gemeine eine fehr überflüffige Berfon, ja er mare fogar tabelnewerth und wurbe allerbinge beffer thun, fich baraus zu entfernen, weil er in bie Grundfage nicht hineinvaßte. Aber eben fo wenig murbe in ber Belt ein Denich etwas taugen, ber fich in fich verschließen und nach eurer Beise leben wollte; er füllte seinen Blag in ber That febr fcblecht aus, er mare mitten in ber Welt boch eigentlich ein Gemeine-Blied und thate beffer, auch lieber in bie Gemeine gehn. Ich getraue mich in ber Welt hundert und tausent febe achtungswerthe Menschen ju finben, bie Dich gar nicht verftebe murben, wenn Du fagft, bag biefes vielfache Leben, biefes at theilte Intereffe bie Selbstbeobachtung und bie Renntniß bes eignen Bergens hindere. Sie murben fagen, bas fei ja bas einzige Mittel bagu au gelangen. Dian fonne fich ja nicht fennen lernen, eben so wenig als andere Menschen, wenn man fich nicht handeln febe. und vieles muffe ja verborgen bleiben, wenn es nicht angerest werbe burch ben Bechsel immer neuer und anbrer Berbaltniffe

Du fiehft, wie bie Gefichtspuntte verschieben finb mt Du wirft auch leicht febn, wie jeber auf bem feinigen Recht w. Es ift mit ber Seele, wie mit bem Rorper: welcher nur mign fparfamer Reize gewohnt ift, ben afficirt auch etwas an in gringes fcon merflich; welcher ftarferer und öfterer Bemmgen gewohnt ift, an ben muffen auch wirksamere Reize gekabt werben, wenn etwas ausgerichtet werben foll. Das erfte it mer gall in eurem ftillen und einfachen Leben; Rleinigfeiten, tie der Mensch in ber Welt gar nicht wahrnimmt, bringen euch den jum Rachbenken und beden euch eiwas auf - was allertings ein großer Vorzug ift - und ich bante es meinem Aufatalt in ter Gemeine, bag ich ihn in einem boberen Grabe beie, ale irgent ein Denfch vielleicht, ben ich in ber Welt fenne bi ibm muß alles erft in eine merfliche Thatigfeit verfest werben, de er es wahrnehmen foll. Salte bas, was ich eben von mir gerühmt habe, fur feinen Wiberspruch mit bem Bestreben, meine In ju leben zu rechtfertigen. Wenn ich nicht von jener gabigfir ein aut Theil hatte, fo mare in ber That mein übriges Leben für tie Berwickelungen, in bie mich meine Berufeverhaltniffe ale Pretiger, ale Burger, und, wenn ich es fagen barf, ale ans erenter Belehrter nothwendig und unvermeidlich bringen, noch a eingezogen und einfach, und bas, mas in mir vorgeht, murbe talb auch fur meinen Blid, ber burch biese Berhaltniffe vielerlei Gegenstante in lebhafter Bewegung zu fehn gewöhnt wird, uns settlich werben; es ist in ber That ein wahres Mittelbing zwischen rinem - nicht gerftreuten, sonbern gang vernünftigen - Beltunt Geichaftes und einem Gemeine:Leben. Rimm, um beibe Bes nichterunkte zu vergleichen, noch bas hingu. Jeber Mensch muß idlechterbinge in einem Buftanbe moralifcher Gefelligfeit ftehn; er mif einen ober mehrere Menschen haben, benen er bas innerfte feines Beiens, feines Bergens und feiner Führungen fund thut, ricte muß in ihm fein womöglich, was nicht noch irgend einem meer ihm mitgetheilt wurde. Das liegt in dem gottlichen Ausfpruche: Es ift nicht gut, bag ber Mensch allein sei, mehr als irgend etwas anderes. Ihr fteht in einer folden Urt von Gefelligfeit mit euren Arbeitern und bedürft felten anbrer Menfchen bazu. Dergleichen giebt es aber in ber Welt nicht und ba bie; Menschen gegeneinander mit ihrem innern wie billig febr aurad. haltend find, fo muß man fich erft ein fehr freunbichaftliches Be. trauen erwerben, ehe man fo etwas herauslodt, und um au bi einer vertrauten Freundschaft zu fommen, muß man mit mehreum. Berbindungen anfangen, in benen man fie suchen und anzutreffenhoffen kann. Eo mußt Du bie Sache auch ansehn und in 🖦 That bin ich bei allen ben Menschen, bie ich sehr liebe, mehr ober weniger Arbeiter und fie find es auch bei mir. - Da haft De mein Glaubensbekenntniß über diesen Gegenstand ganz offen unde fo ausführlich, als ich es jezt eben geben konnte. Du wiell wenigstens, hoffe ich, baraus febn, wie ernftlich ich Deine freunde lichen Warnungen nehme, und wie viel mir baran liegt, mein Gemuth und mein Leben so offen ale möglich vor Dich binne ftellen und Dich in Stand zu fegen, bag Du richtig baraben urtheilen konneft. Du follft biefe Aufrichtigfeit immer bei mit finden, es ift mir gar viel baran gelegen, baß biefes Berbaltude unter uns bewahrt bleibe.

Deine Gesundheit, hoffe ich, ist gut, ba Du gar nichts nacht theiliges von ihr schreibst; wenn sie aber auch noch so gut ift, so bitte ich Dich boch, die Idee, eine Badereise im Sommer zu machen, ja nicht aufzugeben. Geldrücksichten laß Dich ja nicht abhaltenzich werde in wenigen Wochen im Stande sein, Dir eine kleine Beihülfe dazu zu schieden, und wenn sie nicht hinreichen sollte, so sage es mir ehrlich, benn ich verstehe das nicht, was ihr Frauenzimmer so braucht. Bis zur Badezeit wird dann immer noch Rath zu mehr, ohne die geringste Beschwerde für mich, benn ich bin dies Jahr in ganz leiblichen Umständen.

Daß ich übrigens im Stanbe bin, auch bas, mas mir lieb ift, wenn es barauf antommt, aufzuopfern, febe ich nun feit feche

Siden aus meiner Existenz bier, entfernt von allen meinen Freunin (bru 4 Meilen ift fo gut als 20) an einem Ort, wo ich wie kinen Menschen gefunden habe, an ben ich mich auch nur amm aufchließen tonnte. 3ch bin hier, um bie Befchafte bes de befprediger Bamberger (bes Baters ber Gidmann), ber diffen Unvermögens halber fich gur Rube gefegt hat, gu veri, bis ber Ronig, ber biefe Stelle unmittelbar vergiebt (weil a, jo lange er hier ift, fonntaglich in bie Rirche fommt) einen emm ernannt hat. Es war feine Schulbigfeit, herzugehn, ce Imb fein Bortheil babei, auch feine Aussicht auf Dankbarfeit, be bie Leute, benen ein Befalle bamit geschieht, wiffen nicht, we es mich toftet und tonnen es also nicht erkennen. Aber ba mir porftellte, bag es bas fchidlichfte fei, mas gefchehn fonne, b bebe ich's fur meine Bflicht gehalten und in Gottes Ramen einige Monate alles im Stich gelaffen. Manchmal verbrießt ber Bebante, bag nur ein übereilter Schritt bes Miniftere bes Rirchendirectoriums es nothwendig gemacht hat; ich halte der body fo gang leiblich aus. Angenehm ift mir's, einmal vor ciem anbern und fehr gahlreichen Aubitorio meine Worte anbingen zu konnen. Denn bie Rirche ift hier immer ziemlich bein, und bas ift mir mehr werth, ale bie Ehre, bie ich geftern chabt habe, bag ber Ronig aus meinen Sanben bas Abenbmahl enommen hat, ob ich ihm gleich von Bergen gut bin. Morgen tib merte ich im Beift unter euch in ber Gemeine fein. Unterm 31ften lag Dir's recht wohl fein unter Deinen Lieben bort, unb tenfe meiner auch in herzlicher Liebe und Freundschaft, wie ich ce fen werbe. 3ch umarme Dich herglich und bitte Dich bei fo bewantten Umftanben mit biefer Epiftel fürlieb zu nehmen, bie be weitem nicht alles enthalt, was ich Dir habe fagen wollen; der ce ift Racht und ich habe noch zu thun, ich zweifle, ob ich Bett fommen werbe, ehe ber Tag graut. Dein treuer Frig.

# Shleiermacher an Henriette Berg.

Den 24ften Darg 1799.

3ch habe mich beim Raffee mit Ihrem Briefe unterhalten und ich will nun ein wenig mit Ihnen plaubern. 3ch habe jegt eine häßliche Beriobe; es find bie furgen Tage bei mir, ich bin um Mitternacht schläfrig und tomme boch vor 7 Uhr nicht auf und bann glebte noch eine Sonnenfinsterniß nach Tifch. Dit Gestern bin ich aufrieden, ich habe ein aut Theil von ber Religion gemacht und am Abend habe ich zwar feine Religion, aber boch etwas fehr Religiofes gemacht, eine große Epiftel an meine Schwefter, die eine ausführliche Deduktion meines Lebens und meiner Grunbfage von manchen Seiten enthielt. Denn bas gute Dabchen hatte allerlei Bebenklichkeiten über mich gehabt, über meine Berhaltniffe zu ben Frauen, zu meinem Umt und fo bergleichen. Es war mir recht etwas heiliges ihr bas gang auseinander zu fegen und ich hatte co Ihnen gern zu lefen gegeben, es war ein Bogen, so eng beinah, wie ber, ben ich Ihnen heute geschickt habe, und ich habe ihn in einem Stud geschrieben, bie Taffen Thee abgerechnet, bie bagwischen getrunten finb. So ein Brief ift ein orbentliches Werf und er war in seiner Art auch gemacht, ob er gleich gang aus bem Bergen fam. Wir ift bange banach bas liebe Mabchen einmal zu sehen, aber ce ift boch feine Möglichfeit bazu.

Den 27ften Mary 1799.

<sup>—</sup> Das ist recht fatal, daß Sie die legten Seiten immer ungelesen gelassen haben, so konnten Sie freilich zu gar keinem Total-Eindruck kommen und ich din nun nicht einmal vor der traurigen Wahrheit sicher, ob sie wirklich keinen giebt. Wenn sich die beiden Gedanken nicht durch das Ganze durchziehen, daß alle religiöse Menschen zugleich Priester sind und daß Alle Eins sind, so habe ich meinen Endzweck allerdings versehlt und der Polemis

gegen ben gegenwärtigen Buftanb ber Dinge, so wichtig bies auch ift, ju viel Spielraum gelassen. Warum haben Sie fich mit bem Weggeben ber Bogen so sehr beeilt? Unger fann sie boch nicht eber zur Censur schiden, bis er bie Rebe ganz hat.

Den 28ften Marg 1799.

— Da habe ich eine ganze Weile über bas Christenthum meditirt, welches sich nun balb äußerlich gestalten soll; es wird aber wohl noch einige Tage innerlich wachsen mussen, und ba Schlegel mich ausbrücklich gebeten recht faul zu sein, und mir alle Zeit zu lassen, so will ich's noch biese Woche so innerlich wallen lassen.

Potetam, ben 31ften Marg 1799.

— Da ist gestern ber Prediger P. hier gewesen, der über 8 Tage vor dem Könige predigen wird; er hat sich gewaltig bestauert, daß er so früh kam und nun die Predigt, auf der sein ganzes Schicksal beruhte, und die doch immer ein höchst satales und bedenktiches Geschäft ware, so lange im Leibe herumtragen müßte. Ich habe ihm begreislich zu machen gesucht, daß es eine ganz falsche Ansicht ware, wenn er meinte, sein Geschick beruhe auf der einen Predigt; die eine sei ja, wie jede andre, der Abstruck seiner Gesinnung, seiner Amtsgrundsäze und seiner eigenstümlichen Manier, und gelinge nun oder misslinge, so liege die Ursache in allen diesen Dingen und nicht in der einen Predigt. Reinen Sie, daß er mich verstanden hat? und er ist doch sonst einer der gescheutesten Menschen meines Standes.

Potebam, ben Iften April 1799.

— Ich bin nach bem vielen Briefschreiben so erschöpft, wie ein Mensch, ber in allerlei Gesellschaft hintereinander die Roften ber Unterhaltung allein hat machen muffen — vorausgesiezt nämlich, daß er tein Zöllner ift. Und so fommt gang natürs

lich die zweite Rlage, daß ich nemlich seit geftern Abend gar nichts nug bin. 3ch habe geftern oben bei B-6 muffen Bibift fpielen und effen und befand mich hernach in einem haflichen Buftanbe von Betaubung und Unfahigfeit, ber mich zeitig zu Bette trieb. Seut ift mir ben gangen Tag im bochften Grabe mies gewesen. Ich wollte erft bem Dachen aus bem Wege geben, als ich mich biefes Buftanbes bewußt wurde und nahm ein englisches Ralenderbuch, was ich boch nur halb ausgelesen habe, bann habe ich mich mit vergeblichen Bestrebungen eine Zeitlang gequalt und bin gulegt, um mich zu ftimmen, jum Platon geschritten, ber aber auch feine rechte Wirfung gethan hat. Salten Gie bas nicht fur eine schlechte Art von Unruhe und predigen Gie mir barin feine Refignation. Bas ift benn biefes Unbefannte in mir, was mich foll hindern durfen zu thun, was ich will und foll? und warum foll ich ce fo rubig jenseite meiner Willfur liegen laffen? Dan muß auf alle Beife ftreben bie Berrichaft barüber zu erlangen und bies ist vielleicht ber einzige mahre, gewiß ber einzige moralische Rugen, ben bas Dachen für mich haben fann.

— Ich habe eine gute Prise gemacht und es fangt an zu bammern. Sehen Sie, es sehlt mir wieder am Anfange der fünften Rebe. Warum sind die Ansange immer so schwer? es ift, als ob die Ideen auch dem Gravitations-Gesez solgten. Die schweren sammeln sich alle in die Mitte und die leichten verlieren sich so allmälig in dem umgebenden allgemeinen Raum, so daß man vergeblich nach dem dußersten Ansange der Anzichungstinie sucht und am Ende die Grenze dieser Atmosphäre durch einen Machtspruch willfürlich bestimmen muß. Mit dem Schluß schwint es nicht ganz so zu sein; aber warum denn? den Schluß der fünsten Rede habe ich beinahe schon. Die einzelne Rede durste abbrechen, das Ganze aber muß boch schließen und kann es nicht siglich anders, als mit einer Aussicht ins Unendliche. Richt so? begegnet mir noch ein Glück heute mit dem Ansange, so schweibe ich es Ihnen noch; es wäre mir außerordentlich lieb, denn mein

Rommen nach Berlin fünftige Woche beruht fast ausschließenb darauf. — Ge lebe ber Thee und die Abendstunde! die, wenn auch fein Gold, doch Gedanken mit sich führt, ich habe wirklich ben Anfang.

Den 4ten April 1799.

— Ihr Brief, liebe Freundin, hat mich mehr curirt als ber Kaffee, und ich bilbe mir ein ganz gesund zu sein. Auch für bie Religion ist Hoffnung da und für die vierte Rede, das ist sehr schon. Ich werbe aber boch die fünfte zuerst fertig machen, damit diese bald möglichst durch die Censur kommt und dann die vierte ganz umarbeiten; benn in der soll eigentlich mehr hohes sein, als Sie alle darin gesunden haben und das muß an mir liegen. Die Kirche soll eigentlich das Höchste sein, was es menschliches giebt und ich will sie schon noch herausarbeiten.

Den 6ten April 1799.

. Richts habe ich gestern Abend arbeiten können, gar Richts; ich war eigentlich fatigirt vom Krankfein und vom Richt-geichlafen haben und konnte feine Periode zu Stande bringen und nicht einmal einen Gebanken ordnen um vorzugrbeiten. Es ift boch ein entsezlicher Unterschied, ob man eine Racht gesund burchwacht ober frank. Wie oft habe ich bis 3 Uhr gearbeitet, ohne ben andern Abend zu merken, baß es mir an Schlaf gefehlt hatte. 3ch febe immer mehr ein, daß es nicht wahr ift, daß ber Geift ben Rorber angreift, aber biefer macht jenem fehr bumme Streiche. 36 hoffe, man wird es noch bahin bringen, forperlich zu schlafen und geistig zu wachen. Dann wird gute Zeit sein. — Thun Sie nur meinem lieben Spalbing nicht Unrecht und ben Menschen überhaupt nicht mit bem Troften. Freilich bie Meiften - aber ich benke boch, jeder halt jedes liebe Andenken schon aus bloßer Raturnothwendigfeit fo lange fest, ale er fich felber fest halt. Daß aber bie Meisten so wenig an fich felbft haben und fich felbft fo

balb verlieren, follte wohl nicht in Ihrem Schmerz fein, nicht in einem besonderen, meine ich, benn es ift nur ber allgemeine Schmerz. Der Wenigen find Sie sicher und bie Mittelforte — an die muß man überall so wenig ale möglich benten, weil sie in jeder Rucksicht die allerbeschwerlichste ift.

## Mittmoch, ben 10ten April 1799 Mitternacht.

- 3ch fann jegt schon wieder bes Morgens beffer arbeiten, ale in ber Racht, bas ift ein ficheres Beichen, bag Commer wird. Sad ift mir oft eingefallen bei ber Arbeit mit feinem zu originell, bas ift ein recht theologisches Dictum! mein Christenthum, bis zu bem ich übrigens noch nicht gefommen bin, wird ihm auch wol zu originell sein, obaleich es eigentlich sehr alt ift. — — Die Ibee ber Borrebe scheint Schlegel zu behagen; Sie haben noch fein Bortchen barüber gesagt. Sehr liegt fle mir nicht am Bergen und wenn fie mir nicht von felbft fommt, werbe ich fie nicht holen - es fann recht aut ohne Borrebe geben. Doch wie ber h. Geift will. Uebrigens ift's ein iconer Brief, ber Beit ihrer. Sie flagt fiber bas herauswenden alles Inneren in ber Luginde, und meint, meine Ruhnheit in ber Religion trofte fie nicht. Da hat fie auch recht, es ift ein großer Unterschieb. Bei ber Religion kann man fich nur wunbern, wie man fo etwas ber Welt fagen mag, bei ber Luginde vielleicht auch, wie man fo etwas feinen Freunden fagen mag, für bie es einen viel individuelleren Sinn hat, ale fur die Welt, ich fage: vielleicht, weil ich boch eigentlich feine rechte Ibee von ber Luginde habe. — Das ber Seindorf fo bei Ihnen ankommt, ift mir fehr lieb, es wird ihm gar wohl thun, und Ihnen muß er boch fehr intereffant fein, unter anderem seiner Unschuld wegen, denn so trifft man bie felten 3d bin in meinem Leben nicht so unschuldig gewesen, wie er vielleicht noch mehrere Jahre fein wird, aber was wird es ihn auch noch toften? - In bem Stud Religion, was Sie bier bekommen, finde ich auch etwas fehr unschuldiges. Gute Racht, liebe Jette. — —

Den 12ten April 1799.

— Da von ber Ziegelstraße (wo Schlegel boch wohl eigentlich wohnt) nach ber neuen Friedrichsstraße so unendlich weit ift, so werbe ich wol erst morgen oder übermorgen ersahren können, wie es eigentlich mit der Religion steht oder geht, ob der Sezer mich sezt oder od er sich selbst gesezt hat. Wenn Sie lasen, würden Sie sehen, daß ich gegen das Christenthum wenigstens so weit vorgerückt din, als die Destreicher gegen die Schweiz; und wie die Polemis gegen die natürliche Religion Ihnen gesallen wird, möchte ich wissen. Die und da könnte sie aussührlicher sein. — Grüßen Sie mir den Heindorf. Haben Sie ihm auch recht eingeschärft Ihr griechisch heimlich zu halten, ich sürchte immer, er sagt es wenigstens dem Wolf, denn der ist sein Christus und sein Pabst, dem man Alles sagen muß. Abseu meine Gute.

Mbenbe.

Denken Sie, auch die E— hat schon von der Unanständigsteit der Luzinde reden hören, wahrscheinlich durch Parthei und Ricolai, wie weit das schon verbreitet ist! ich habe sie lezthin sörmlich eingeladen meine Reden nicht zu lesen: ich fühle, sie seien dunkel und es würde sie fast niemand verstehen, mit dem ich nicht sonst aus der Sache gesprochen hätte ze. Run schreibt sie ihrer Rutter, sie habe gehört, Schlegel's Luzinde sei so natürlich, so gar zu natürlich, daß eine sittliche Frau sie nicht lesen könne, und so seine, weil es ihr zum Unglud die Bücher der beiden Freunde verboten, das eine, weil es ihr zu hoch, das andre, weil es ihr zu natürlich sei. Auch habe ich heute Nicolai's Briefe der Abelheid durchs blättert, was ich wohl hätte bleiben lassen sollen; ich hätte die sche Zeit für die Religion brauchen können, von der ich erst eine Seite gemacht habe. Das ist einmal wieder ein schlechtes

Buch. Und welche Dummheit und zugleich auch welche Berfibie, Dinge, die in den Fragmenten stehen, einem Menschen in der Conversation in den Mund zu legen und einen vis à vis von seiner Geliebten wörtlich aus dem Fichte und Kant sprechen zu lassen. Das naivste ist, daß die Abelheid schreidt: Wer wohl der Fichte sein mag, von dem er sprach? Dann kam auch noch ein gestiefelter Kater vor, der auf den Dächern der bramatischen Kunst herumspaziert — ob das wohl derselbe ist? — Das mag Nicolais Theorie von der Weiblichkeit sein, daß eine Frau so zuhören muß. Ein paar mal sind Fragmente von mir citirt; da habe ich unaussprechlich gesacht.

Deu 14ten April 1799.

D gottliche Faulheit, bu bift boch mein mahres Glement! benten Sie, es ift gleich Mitternacht und ich bin noch in ben legten Sazen bes Chriftenthums und es fteht boch, fo weit es jegt ift, auf zwei Seiten. - Das historische im Christenthum werben Sie mohl eben nicht goutiren, aber Gie werben boch feben, bag es aut ift in seiner Urt. Der Schluß ift freilich eine Aussicht in's Unenbliche; aber ich werbe gar feine Bracht hineinlegen, fondern bie außerfte Simplicitat, benn bie Bracht am Enbe mußte unenb lich sein und unenbliches fann ich nicht machen. Er ift zwar beinahe ichon gemacht, aber geschrieben fann es boch nicht mehr werben. Sie sehen, ce ift nicht mehr möglich mein Bort gu halten und ben Strich heute noch ju machen, wenn ich auch eigenstnnig fein und nicht vor bem Enbe zu Bette geben wollte. 3ch will boch fuß schlafen auf meinen Lorbeeren. — Begt eben am 15ten bes Monats April ift ber Strich unter bie Religion gemacht, bes Morgens ein halb 10 Uhr. Sier haben Sie fle; fie mag nun gehen und sehen, was ihr geschehen wirb.

Eine Borrebe werbe ich nicht machen. Meinen Sie nicht, baß sie im nachsten Buch vorkommen wird, was Ricolai schreibt? Schlegel wird sagen, daß die Religion — die Schrift nemlich —

am Schluß fich selbst annihilirt, und bas ift auch wahr; aber eben bas icheint mir größer und beffer, als alle Berachtung bes Rachens, die ich in die Borrebe hatte bringen können. — Wie ce mir gestern Abend gegangen ift, ich alter Rarr. Boll ber Religion habe ich mich schlafen gelegt und mich anberthalb Stunden im Bett herumgetrieben ohne Schlaf. Es war nicht Erhizung vom Arbeiten, benn bas war fehr langfam, ruhig und leicht gegangen; es war eine Unwandlung von Baterfreuben unb Aurcht por bem Tobe. Seben Sie, jum erftenmale ift ce mir mit einer gewiffen Lebhaftigfeit aufgefallen, bag es boch fchabe ware, wenn ich biefe Racht fturbe. Darin liegt auch eine Bernichtung ber Tagesabtheilung, benn offenbar wird bie gange Beit, wo bie Religion geworben ift, als ein Tag angesehen. Unter meinen angenehmften Phantafien gestern gehörte noch bie, bem Bebife bie Religion zu schiden. Dit welcher Luft will ich bas thun, fobalb fie ihre außere Existenz hat; manches wird wohl eine harte Rebe für ihn fein, aber im Ganzen freue ich mich auf den Einbruck, ben es auf ihn machen wirb. Den Sinn und bie Rraft, bie barin ift, wird er boch recht lebenbig anschauen. - 3ch bleibe beim Bedauern mit Beindorf's Unichuld, ich meine aber nicht bie, über bie Schlegel zu lachen pflegt, sonbern bie andere. Sehen Sie, er ift fo burchaus unschuldig, er weiß gar nichts von Menschen, er fennt nur reine Ibeen und gar feine Bermischung, gar nichts wirkliches. Und Gie muffen boch gestehen, bag bas einem viel fosten fann.

Den 16. April 1799.

Als Ihr Brief ankam, hatte ich eben bie verkehrte Welt geslesen und war sehr guten Humors, und so hatte es mich weniger afficirt, was Sie mir von der Publicität meiner Autorschaft sagen. Benn die Leute mit mir davon reden wollen, werde ich sie fragen, ob sie nicht wissen, daß ich incognito geschrieben habe. — — Lassen Sie sich doch die verkehrte Welt geben. Es ist wirklich uns Schleiermacher's Leben. I.

fehr wizig und ich habe schredlich lachen maffen. Der Sief ift boch einzig in seiner Art. Aber was Bernhard in ben Band bocciaben gemacht hat, scheint mir noch schlechter zu sein als bei erfte Theil. Benn ber Tief sich ben Bernhard nicht angeschaft hatte, ich gabe was brum! Bielleicht fagen aber so viele Menschent wenn ber Schlegel sich nicht ben Schleiermacher angeschafft hattel!

- Beim Montag bleibt's auf jeben gall und wenn 💔 Belb hatte, tame ich fogar Sonntag; benn einige Stunden Mil beffer, als einige Thaler. Das ich so viel bei Ihnen bin, i möglich, wiffen Sie. Auf ben Abend mit heindorf freue ich mill ich bin ihm wirtlich fehr gut, und wie Sie ihm bie Unfchi nicht abgemerft haben, wenn Sie mit ihm von Menfchen gefprodit haben, begreife ich nicht. Mit biefer Art von Unfchulb wird mas mit ber Belt nicht burch andre befannt, weil man immer von falfchen Borausfezungen ausgeht. Es giebt bierin auch eine wi fprüngliche Anschauung; wer zu ber nicht fommt aus fich felba ber ift eben für biefes Fach verloren. Ueber bie Unschulb mad ich auch wohl noch mal einen Essay. Eigentlich glaube ich, bu ich von ben Menschen ziemlich viel weiß, von ihrem Innern neuß lich, ba habe ich balb eine klare Anschauung; aber in bem, wall man Welt nennt, in der Kenntniß, in der Routine und ihren Keinal Trice, da bin ich ein grausamer Stumper; es scheint mir inm nicht ber Dube werth barauf ju feben. Jenes toftet mich nicht als Zeit, und bazu hat man fie ja.

Ich möchte wohl einmal etwas schreiben, wo bas Mies belle ware; aber bas ift auf viele Jahre hinaus. Ich müßte lange am Stoff sammeln und weiß auch keine Form bazu. — Daß zugleich mit ber Religion auch eine Prebigt von mir erscheint, ift wunden lich genug. Mein Rame steht ba zwischen lauter großen That logen und Kanzelrednern und der B. hat sich, um bas zu allischuldigen, erdreistet, in der Borrede zu sagen, ich sei in Bertifchuldigen, erdreistet, in der Borrede zu sagen, ich sei in Bertifchuldigen, erdreistet, in der Borrede zu sagen, ich sei in Bertifchuldigen, erdreistet, die Renntnisse wegen allgemein geschätzt. Die Fragmente, die Predigt, die Religion und der Rasender machtel

mamen eine wunderliche Entrée in die literarische Welt. Was

Den 20ften April 1799.

— Daß Ihnen bei ber verkehrten Welt ber Kater so oft inviden ift, ist wohl nur bie Reuheit und bie Ibentität ber sten, benn bie Resterion ber Personen über bie Consustan bes Sides und alles ähnliche gehört wesentlich mit zur Form, und Rateriellen werben Sie wohl keine Wieberholung gefunden iden. Dehr als bas Abagio haben mir die Menuette con variesen gefallen; die sind weit origineller.

Potetam, ben 29ften April 1799.

Das hatte ich gewußt und wie hatte ich es nicht wiffen follen, ter Blaton, vorzüglich biefe Art von Gesprächen, zu benen ERriton gehort, Gie fehr groß und ichon afficiren wurbe. Bern, m gem mare ich Beuge gewesen von bem erften Dyfer Ihres Befur ben hohen Beift; benn bies erfte fommt boch fo nicht siter. - Un bas Griechische find Gie nun gefeffelt, ber Blaton tate Sie auf ewig und viel fester ale ber Somer. Schlegel ind mir furg vor meinem legten Berlin, von einem großen Coup, a er noch vorhatte mit mir, und bas ift nichts Beringeres, 4 ten Platon überfegen. 21ch! es ift eine gottliche 3bee! unb s glaube wohl, baß es Wenige fo gut fonnen werben, ale wir, der eher als in einigen Jahren mage ich boch nicht es zu unterwen, unt bann muß es fo frei von jeber außern Abhangigta unternommen werben, ale je ein Werf warb, und Jahre, bie weiber hingeben, muffen nichts geachtet werben. Doch bas ift Bebeimniß und liegt noch fehr weit. — Daß ich kommen win, liebe Bette, um Ihr Bertrauen ju Gich felbft zu erweden, if ein furger Inbegriff Ihrer gangen Beschichte, und jemehr stauber bente, befto mehr bestätigt es mich in meinen 3been von Ihren früheren Freunden. Es hat Sie eben keiner, ber felbft Bertrauen zu fich hatte, so ganz verstanden wie ich. — 3ch bin zu meinem Bertrauen auf ganz anderem Bege gekommen, durch meine nicht zu bampfende und fast allgemeine, innere Polemik.

Ach! wenn einen bie Leute lieben und achten und ihr warum ist immer nicht bas rechte, was ist bas für ein Gefühl! aber um eins bitte ich Sie, liebe einzige Zette, und lassen Sie sich recht barum gebeten sein. Es kann eine Zeit kommen — ja troz alles Selbstwertrauens sage ich es — sie kann kommen, wo ich — nichts bin! Glauben Sie bann nur nicht, baß ich immer nichts gewesen bin, trauern Sie nicht um Ihre Liebe für mich, wenn Sie auch um mich trauern; zwingen Sie sich aber auch nicht sie lebendig zu halten, sondern gönnen Sie ihr nur ein schönes Begräbnis in Ihrem Herzen. Uch! ich wollte, dies ware nur eine Bisson und keine Weissaung.

## Den Iften Rai 1799.

Bas Ihr S. von Gothe fagt, barüber fann man wohl eigentlich nichts fagen, wir nemlich, bie wir ben Menschen Gothe nicht fennen. Es giebt boch in Schriften ein etwas — aber in biefem Augenblid fann ich es nicht beschreiben — worqus man selbst bei einem Dichter mit Sicherheit auf ben Menschen schließen tann; ift bas grabe im Gothe? ich für mein Theil glaube nicht. Trivial und gemein fein, bas ift auch noch ein fehr vielbeutiger Und brud; aber gar wohl kann ich mir benken, bag er im gemeinen (b. h. im unkunftlerischen, unliterarischen und unministeriellen) Leben eine gewiffe Liebhaberei fur's Triviale und Gemeine haben tann. Geben Sie fich nur eine recht lebhafte Anschauung von feinem Berhaltniß mit ber Bulpius. Poetisiren Sie bas, wie Sie wollen, es bleibt immer gemein. Bon bem jungen Menschen bleibt es übrigens immer arrogant, bergleichen zu fagen (ich meine es im ganzen Ernst und arrogant im ganzen Sinn) und so laffen Sie ibn nur etwas gegen bie Arrogang in Paufch und Bogen brauchen.

Den 2ten Dai 1799.

Heute habe ich in ben Zeitungen von Kichte's kleiner Demuthigung gelesen. Ein falscher Schritt zieht immer ben andren nach sich. Er mußte es freilich ben Leuten sagen, daß sie sich bei ber Demission, die sie ihm gaben, unter diesen Umständen auf seine Fordern derselben nicht berusen konnten; aber das hätte auf eine ganz andere Art geschehen mussen. Und um so etwas zu sagen, wie er in seinem ersten Briefe sagte, von mehreren, die ihm nachfolgen wurden, da muß man seiner Sache und seiner Leute sehr gewiß sein. Ein anderes Ratheder sindet nun Fichte gewiß nicht, und im Ganzen muß ich gestehen, halte ich es für ein vorsteilhastes Ereigniß, daß seine Philosophie vom Ratheder, wohin sie gar nicht paßte, vertrieben ist. Spinoza hat eine philosophische Prosessur abgelehnt, ohnerachtet, daß er so enthussastisch für seine Philosophie war, als Kichte nur immer für die seinige sein kann und hat sehr wohl daran gethan.

#### Botsbam, ben 3ten Dai 1799.

Ach benken Sie, was ich gethan habe, und was ich eigentlich noch thue! ich lese Nicolai's Buch über seine gelehrte Bilbung und sein Verhältniß zur kritischen Philosophie. Es ist ein
starkes Stud und sagen kann man eigentlich gar nichts barüber.
Im Grunde ist es, wenn man erst ben rechten Standpunkt gesunden hat, erstaunlich naiv. Der vornehm-mitleidige Ton über
Tichte, ben ich prophezeihte, ist schon barin, obgleich bamals nur
erst von der Consiscation die Rede war. Gegen den Kant hat
er allerdings einiges getrossen, was so recht grob vor Augen liegt;
aber sein gänzliches Nichtwissen, wovon die Rede ist, geht, ob er
es gleich tausendmal leugnet, von der ersten Seite die zur lezten.
Doch was geht mich der Nicolai an, habe ich boch noch über
Ihren Brief zu reden. Das Geschäft, was Sie mir bei Heindorf
austragen, geht, fürchte ich, ein wenig gegen meine Lehre von den

Raturen und Sie wiffen, wie fehr bie zu meiner Religion gehort. hat heinborf Sinn für ben 21 -, so wird er ihn schon finden, hat er feinen, fo wiffen Sie, bag alle Borte nichts helfen. Dei nen Sie, er fonnte wohl Sinn haben, aber man mußte ihm ihn erft öffnen, fo fann bas boch burch Reben nicht geschehen, sonbem nur baburch, bag man ihm bie Gegenstände applicirt. Giner ge lähmten Lunge blaft man Luft ein, eine vorübergebende Taubbeit wird burch einen tuchtigen Knall curirt und ein allzu schläfriges Muge wird burch ein blenbenbes Licht gezwungen, fich au offnen. Laffen Sie uns also abwarten. Es ware überbies eine vergeb liche Muhe, ihm ben 21- an fich verftanblich ju machen. Bir muffen erft fein Mittler fein. Rur baburch, bag er uns beffer verfteben lernt, fann er ihn verfteben lernen, und wir muffen ert sehen, wie weit er es barin bringen wirb. Bie tonnen Sie benn übrigens etwas gegen ihn haben wollen, bloß feiner natürlichen Begrenzung wegen?

Das gegen geht nur auf etwas positives und nicht auf ein blofes nicht haben, bas giebt nur ein weniger fur. Sagen Sie nicht, daß bas eine bloge Wortflauberei ift; es liegt gar viel barin, und ich bente, wir wollten's une fehr verbeten haben, wenn Sie noch mehr Menschen so lieben wollten, bas Sie in biefem Sinne nichts gegen fie haben möchten. Das wurde uns ju viel werben. Meine neuliche Stimmung, Liebe, bas ift, ich will es nur gestehen, ein fit vom achten Christenthum, wie ich fie bisweilen habe. Wie bas mit bem Chriftenthum zusammentommt. fonnen Sie in meiner fünften Rebe finben. Es liegt übrigens fehr tief in mir, benn es gehört ju bem Bewußtsein, bag ich eine Pflanze bin und einen Boben brauche, und bag nur burd beftanbige Birfulation und Affimilation bie Elemente meiner Ratur beim Leben erhalten werben fonnen. Richt sowohl burch Berruttung meines Wefens von Innen ber - obgleich auch bas möglich ift — kann ich untergehen, sonbern schon burch bie Berftdrung meiner Lage. Man reiße mich aus und ich bin verloren.

Der Glaube an die Ewigkeit besteht babei wohl. Hier kommt mir diese Stimmung sehr natürlich, weil es wirklich Stunden giebt, wo ich nichts bin.

Berlin, ben 17ten Dai 1799.

- Baffirt ift benn boch unterbeß allerlei; man muß nur wegzeisen, so geschieht schon etwas. Laffen Gie Gich nur vorredmen. Erftlich ift Fichte's Ricolai in aller Stille in Jena gebrudt worben. Bilbelm hat fich - ber Censur-Freiheit wegen als Berausgeber auf ben Titel gesext und eine vetillante Borrebe baju gemacht. Als ich bei ihm war, gab er mir ein Eremplar. Er verfichert, bag nichts ausgelaffen, als eine bie Gachfische Regierung betreffenbe Unmerfung - und fo haben benn boch bie Leute, was bas pasquillartige und bas Schimpfen betrifft, entsealich gelogen. Gie wiffen, wie ich über biese Sache bente, und ce giebt nur ein paar Stellen, bie ich gerne ftriche. In biefen tommen allerbings ein vaar Schimpfnamen vor, allein nach bem. was bie Leute hier posaunt haben, wird fie jedermann fehr maßig finben und fie werben gar feinen Effect machen. 3weitens ift bie Raria Stuart gebrudt, bie ich aber noch nicht gesehen habe. Drittens ift Schiller's Macbeth ba, von bem Schlegel munberliche Dinge erzählt, so bas es mich grausam in ben Fingern judt ihn au recenfiren; wer nur Zeit hatte! Biertens ift auch ber zweite Theil ber Characteriftifen und Rritifen ba, ber wirflich mit einer Rotia von Friedrich über ben Boccaccio fchließt, welcher viel Stubium voraussezt. Fünftens - und bas ift mir eigentlich fatal wird am Platon wirklich gebrudt und Friedrich weiß ichon, bag ber Bhabrus 6 Bogen betragen wirb. Das rechnet er immer querft que. Unmöglich fann er auf biefe Urt eine Arbeit grundlich burchgeben und bas Gange wird leiber Gottes gewiß nichts Rechtes. Das maren Berichte, mehr weiß ich nicht und ich hoffe, Sie haben genug.

## Shleiermacher an feine Schwester Charlotte.

Berlin, ben 23ften Dai 1799.

Hoffentlich, liebe Lotte, wird Dir mein Brief, so wie ich es wünsche, die lebendige Ueberzeugung gegeben haben, wie gut ich ben Deinigen aufgenommen und wie lieb es mir gewesen ift, daß Du meinen Bitten, Deine Gedanken über mich ordentlich zu dußern, nachgegeben hast. Auch Dir wird ja wohl das gut aufnehmen etwas anderes sein, als das unbedingt annehmen. Es besteht doch eigentlich darin, daß man die Liebe fühlt und erwiedert und das gesagte sich zu herzen gehn läßt und in Ueberlegung nimmt. Das glaube ich recht ernstlich gethan zu haben, wie Du aus allem, was ich Dir geantwortet habe, sehn wirst. —

- Bang vorzüglich aber hat mich bies Jahr ber 5te Mai afficirt, wunderbar regten fich alle Erinnerungen in mir an unfern guten Tobten; ich weiß nicht, wie gufälliger Beife in meinen Papieren meine erfte Landsberger Prebigt, Die ich ihm hatte fchiden wollen, obenauf gefommen war; ich bachte an unfre Uneinigfeit barüber und an unfre Einigkeit; ich hatte biefe Beit über vieles fo recht aus bem Bergen niebergeschrieben über Religion unb batte so heralich gewünscht es ihm zeigen und barüber reben zu fonnen, furz ich war voll inniger Sehnsucht. Auch nahm ich mir feft vor, Dir noch ben Abend ein vaar Borte wenigftens zu ichrei-Bernach ist mir bie Beit wieber fo bingegangen in bem Stumpffinn, ber bei mir immer entsteht, wenn ich ifolirt bin. Darüber kann ich nicht heraus; ohne Freund, ohne hergliches Go fprad, ohne Bechfel zwischen Arbeit und geselligem Genuß ift für mich fein Leben, und wenn ich ein paar Jahre fo eriftiren mußte, wurde ce mir ichwer werben mich felbft beifammen ju halten. In biefer Rudficht bin ich benn unenblich froh wieber bier zu fein, obgleich mir eben auch feine gludliche Beit bevorftebt. Die Berg macht eine Reise nach Dreeben und bem Barg, Schlegel wird mahrscheinlich um bieselbe Zeit auf einige Bochen nach Jena

mien, und ich habe mich noch bazu in ein paar weitlauftige Arbeiten eingelaffen, bie mich einen großen Theil meiner Beit fosten, an freilich auch bagu bienen werben, meinen Styl zu bilben unb manche Renntniffe zu verschaffen. Unter biefen Umftanben wie ich nicht einmal an eine Reise nach Lanbsberg eher als im Bie benfen fonnen. Deiner Gefundheit fommen auch jegt von wien Botsbamiden Aufenthalt bie Rachwehen und ich werbe wie eben entschließen muffen, eine Sommer-Cur zu brauchen, bie 🙀 mit meinen Arbeiten schlecht genug vertragen wirb. — 3ch viderhole noch einmal meine herzliche Bitte an Dich, wenn Du 26 auch jegt gang wohl befindeft, bennoch Deine Babereife nicht minichieben. 3ch konnte nicht noch 14 Tage hier sein, ohne Dir nenigftens Carl's Brief zu schicken, sonft hatte ich Dir gleich Beitrag zu ben Untoften berfelben mitgefchidt, ber aber wiedens erfolgen wird. Berfaume alfo ja nicht übrigens bie sichigen Anstalten ju treffen; es ift body viel gutes bavon ju eberien.

3ch muß abbrechen, wenn nicht ber Posttag wieber verstreisten soll. Laß mich Dir empfohlen sein und glaube ununterstechen an meine herzliche Liebe zu Dir und an mein Berstehen Leiner Liebe und Deines Gutmeinens. Ich sehe mit Schrecken wieden Schluß Deines lezten Briefchens, wo Du wenigstens die Röglichkeit von Spannungen, von Misverständnissen, von einem nichtschreiben, welches dann besser ware, sprichst. Nein, Liebe, bes fann nicht sein und wird nicht sein; ich habe einen sesten wohlgegrundeten Glauben an unstre Rähe, unerachtet ich unstre Enternung recht wohl kenne.

3ch bin gar nicht unruhig barüber, wie Du meine Erklarungen über mich felbst und ben Weg, ben ich gehe, verstanden und migenommen haben wirst. Las und bie Liebe ferner und immer in ter Aufrichtigkeit beweisen, so werden wir auch durch alles kiturch immer die Liebe sehn und fühlen. Abieu für diesmal, bie mehr.

Den 16ien Juni 1799.

heimlich habe ich immer gebacht, es wurde vor Absendung biefer Epiftel, mit ber es fo fehr lange wahrt, noch eine von Die ankommen. Run es aber bis jegt nicht gefchehen ift, follft Du mir auch gewiß nicht zuvorkommen und er foll übermorgen auf bie Boft. 3ch fann ihn mit ziemlich guten Rachrichten fobließen. 3ch habe von Carl'n einen zweiten ziemlich ausführlichen Brief aus Stettin, - bie Berg ift auch fehr auf bem Wege ber Beffe rung und ich bente, fie foll in acht Tagen gang wieberhergeftellt fein. Alebann geht auch ber altere Schlegel wieber ab und ich befomme ben meinigen wenigstens jum Theil wieber und hoffe gang in mein gewohntes Leben gurudgufehren. Dann wirb et auch wohl mit meiner Gefundheit wieder gehn, die feit einigen Tagen nicht sonberlich gemesen ift. Bir haben hier foldes Better, bei bem es, wenn man an die Luft geht, fast unmöglich ift. fich nicht zu erfalten, und ich habe seit einigen Tagen viel an jenen Rolifen gelitten, bie mich als Rind so qualten. Bare ber Ben nicht so weit und die Post nicht so theuer und meine Berlegerin au Saufe, fo hatte ich Dir mit bem Briefe ein Exemplar von ben englischen Bredigten geschickt, bie ich in's Deutsche überfest habe und die nun endlich erschienen find. Gie werben Dir amer schwerlich sehr gefallen, ale Predigten wohl gar nicht, ale fcone Reben vielleicht, als ein Werk meines Kleißes und als eine Brobe. wie viel Dube ich mir mit so etwas geben fann, werden fie Dir aber boch intereffant fein. Dir haben fie - fonft wurde ich fie gewiß nicht überfezt haben - fehr behagt, nicht nur als Brebufte eines originellen Ropfes und als Meifterftude einer gewiffen Art von Berebsamkeit, sonbern mehr noch als Beweise, wie viel man leiften und um wie viel einbringlicher und gewichtiger man reben fann, wenn man vor einer gleichartigen nicht allzugemischten Bersammlung rebet und gewiß weiß, baß jeber ber ba ift, gewiß nur beswegen ba ift, weil er an ber Sache Geschmad finbet und von ben personlichen Borgugen bes Bortragenben übergeugt ift. Deinen Wunsch, etwas von mir gebruckt zu sehn, kannft Du jezt noch auf eine andre Art erfüllen; aber freilich nur fehr im Rleinen. Die beiben Schlegel's namlich geben aufammen ein neues Journal heraus unter bem Titel: Athenaum. In bem zweiten Stud beffelben fieht unter ber Rubrif: Fragmente, eine große Renge einzelner Gebanken, von benen freilich viele, welche sich bloß auf die abstracte Philosophie beziehn, Dich eben nicht interfferen konnen; andere aber wirk Du gewiß gern lefen. Unter biefen nun find mehrere von mir, und ich überlaffe Dir, wenn Dir bies Journal ju Geficht fommt, herauszufinden, wo Du etwas von meiner Art witterft; ich bachte es follte Dir nicht schwer werben, mich zu entbeden. Schiden fann ich Dir es nicht, weil man einzelne Stude nicht befommt; auch wirb bas zweite Stud nur eben erft gebruckt. So weit hat mich nun Schlegel gebracht, aber bag ich etwas größeres schreiben follte, baraus wirb nun nichts. 3ch fann meine Zeit beffer brauchen und überbies macht s mir eine bochft unangenehme Empfindung, etwas von mir gebrudt zu fehn. Raum habe ich es bei biefen paar Bebanken ausgehalten, bie jusammen wohl schwerlich einen Bogen ausmachen. -Es hat mich gefreut, einmal wieber etwas von Deiner Lecture ju boren. Ubolfo's Geheimniffe kenne ich nicht, wohl aber bie Dame, bie es aus bem Englischen übersezt hat und bie im vorigen Jahre einige Bochen hier gewesen ift. Romane fommen jegt überbaupt nicht vor meine Augen. Statt aller anbern habe ich vor einiger Beit mit ber Berg ben Wilhelm Meister wieber gelesen; ihre Rrantheit hat aber eine Unterbrechung gemacht und wir finb mitten in ben Bekenntniffen einer ichonen Geele ftehn geblieben. Das Gothe hiebei irgend einen Driginal-Auffag in Sanden gebabt bat, ift mir fehr flar und ich getraue mir fogar mit ber größten fritischen Gewißheit gange Stellen anzugeben, bie gewiß echt und bis auf Rleinigkeiten unverandert, und andere, Die gewiß fein Machwert find. 3m Unfang hat er gewaltig viel theils gemacht, theils anbers zusammengestellt, um bie ganze Denkungsart,

wie bie Leute fagen, psychologisch einzuleiten und verftanblich g machen und hat baburch eigentlich nichts verftanblich gemacht, all baß er nichts bavon verfteht. Die Unmagung, auch fo etwas t feinem Buch zu haben, welches gewiffermaßen bie gange menfc liche Ratur umfaffen foll, hat fich felbft geftraft. - 3ch rebe, all ob Du ben Wilhelm Deifter gelefen hatteft und weiß es bod nicht; ich wollte aber wohl, Du lafeft ihn ber Merfwurbigte wegen. — Du haft Stilling's Theobald gelesen und ich gebe Di vollfommen Recht, bag es wohl gut ware, wenn bas Bud fi euch häufiger gelesen murbe; es ift viel baraus zu nehmen. Bed Du benn aber auch, welch' ein besonberes Intereffe bas Buch fi uns hat? Da Du gar nichts bavon ermahnft, so zweiste ich, ba Dir ber Bater bavon gesprochen hat. Der alte Darius namlia ber eine ber Sauptpersonen im Buche ift, ift unser seliger Gros vater in Arnheim. Das schrieb mir ber Bater einmal nach Salle und aus biefem Wiebererfennen feines Baters in einem Buch von Stilling ichreibt fich gewiß ber Briefwechsel ber, ben er eine Bell lang mit ihm unterhalten hat. Ginen anbren unfrer lieben Sarth fteller, Kriebrich Richter, ben Berfaffer bes Sesperus, merbe mahricheinlich in einigen Wochen sehen; er halt fich jegt in Leival auf und will eine Reise nach Berlin machen. - -

# Schleiermacher an Benriette Berg.

Berlin, ben 18ten Juni 1799.

— Saben Sie benn im Diesklauer Baisenhause meinen gebacht? Da habe ich mit Brinkmann philosophirt, so Sans Philosophie, und Boeste gelesen — und ich habe mir von ihm erzählen lassen von ben Menschen; benn ich selbst sah keine und wollte keine sehen. Mehr noch bas Bewußtsein meiner innem Unfertigkeit und Gahrung, als äußere Umftanbe hielten mich baven ab. Auch konnte Alles, was er mir schönes sagte, nicht hindern, bas nicht ber Keim ber Berachtung eben bamals sein erstes Leben

dennen, troz bes Bewußtseins, baß ich in die Bilbung, wie Binfmann sie mir beschrieb, und wie sie in ihm war, nicht hinzurichen konnte. Tobt war ich eigentlich damals nicht; aber wenigtens lebte ich gar nicht. Ich glaube nicht, daß der einen jungen Menschen gegeben, der weniger an die Zusunst geswit und doch auch den Augenblick weniger genuzt und geswisch hätte. Auch an den Wissenschaften verzweiselte ich in der Sile. Ich sah, wie geistlos Alles betrieben wurde, und selbst kant, den ich eifrig studirte, konnte mir den Glauben nicht des wire. Es war also natürlich und meiner Faulheit sehr gemäß, ich lavirte, und das schlechte Maneuvre ist Gott sei Dank wie selbsich abgelausen.

Mittwoch Abend.

Diesen Mittag habe ich bei ber Beit gegeffen, habe bann meine Rotiz von Kant's Anthropologie bort zu Ende in's Reine gidrieben und bann sind wir in Bellevue gewesen, wo die Afazien zinlich riechen; hernach habe ich noch mit Schlegel ein wundersteres Gespräch über mich gehabt, wodei wir und wahrscheinlich beite nicht verstanden haben. Er notizirt jezt die Religion und ta findirt er mich ordentlich; er will mein Centrum wissen und twüber haben wir nicht einig werden können. Ob ich mich wohl ielbit so verstehe, wie er mich verstehen will? ich habe ihm gesigt, ich wurde wohl nie die in's Centrum kommen, mit dem Rachen nemlich, meinte ich; das hat er für eine Blasphemie gegen mich selbst genommen, kurz wir sind nicht zusammen geskemen. Was ist denn mein Centrum? wissen Sie es? — —

In Schlegel's Notiz, bie erst angefangen ist, steht unter mbrem, ber Styl ber Reben sei eines Alten nicht unwürdig; bas uwohl zu viel gesagt. Uebrigens bin ich sehr begierig barauf, bas alles in bieser Rotiz stehen wirb. — Gute Nacht! in welstem Reft mögen Sie schlafen? Morgen kommen Sie nach Ilsens

burg, und ich bente, mit bem harz foll Ihnen eine neue Gottlichkeit und ein neuer Enthusiasmus aufgeben.

Berlin, ben 20ften Juni 1799.

Mich wundert etwas in Ihnen, nemlich ber totale Sieg ber Runft über die Ratur, so daß Sie mit einer gewissen Gleichgültigkeit von der großen Ratur reden, der Sie damals entgegen sahen. Ich wünsche ihr aber (ber Ratur nemlich) zu dem neuen Rampf schones Wetter, wie es scheint, daß wir es besommen. So sehr ich mich über die Gewalt der Runft freue, so leid sollte es mir thun, wenn diese Ratur nicht ihre Wirtung thate. Sie wissen, inwiesern ich mir aus dem Schonen in ihr nicht eben viel mache, aber das Erhabene in ihr halte ich in großen Ehren. Es sind wirklich nicht dem Grade nach, sondern specifisch ganz verschiedene Eindrück, und beziehen sich auf ganz etwas Anderes. Auf Bergen, oder auf dem Meer macht die Entsernung, daß man außerhalb der Erde zu stehen glaubt, und das mag ich gar gerne.

Den iften Buff 1799.

Wie ich mit Friedrich stehe, weiß ich eigentlich nicht; es brudt mich gewaltig. Auch darin bin ich nicht ganz Ihrer Meinung; unsere Gemuther sind wohl recht für einander, Friedrich's und meines, nur nicht auf die Art, wie Ihres und meines, sowdern eben, insosern sie einander nicht ähnlich, zur Ergänzung. Daß man unter diesen Umständen nicht so leicht auf den rechten Punkt zusammenkommt, ist natürlich; aber es kann doch gehen und muß gehen, wenn Schlegel's Heftigkeit und Ungeduld und nicht aus dem Wege bringt. Ich weiß nicht, ob er ein solches heruntergebrachtes Verhältniß leiden kann, ich kann es nicht, und werde mir nächstens das herz sassen, wieder mit ihm zu reden. Es ist nur so übel, daß ich ihn ungern jezt auf eine Art afficiren möchte, die ihn beunruhigt, weil es einen solchen Einstuß auf

feine Arbeiten hat. Ach, es ift ein großes Elenb! Mit Doros thea fann ich über biefe Dinge gar nicht reben; fie ftellt fich fo febr auf einen unrechten Standpunkt, bag ich gar nicht hierüber fprechen fann. Borauf Gie gurudgehen, bas ift wohl etwas. Sein gangliches Richtverfteben unferes Berhaltniffes geht aus mehreren Stellen in ber Luginde flar hervor; aber es ift boch nicht Alles, er verfteht auch mein Berhaltniß zu ihm nicht und beutet meine Demuth und meine ehrerbietige Schonung nicht recht, aus ber ich mir gar vieles verfage. Doch bas muß man munblich besprechen und ich hoffe auch bafur viel von Ihrem hiersein. — Bas Sie von Tief in ben Zeitungen gelesen haben, weiß ich nicht; mir ift nichts bergleichen vorgekommen; aber übermuthig wird er nicht werben burch bas Lob, weil er die Menschen viel m febr verachtet. Uebrigens überzeuge ich mich, baß er fehr viel ift für bie beutsche Literatur, und zwar etwas, was weber Gothe noch Schiller noch Richter fein konnen, und was vielleicht außer in fest niemand fein tann; mußte er fich nur nicht auch mit feinen Arbeiten eilen. Die Grobheiten im Athendum werben Sie boch auch wohl billigen, wenn es nothwendige Wahrheiten find mb wenn fich zeigen läßt, baß es nach richtigen Begriffen viel griber ware, wenn man fle anbers sagte. Mit ber Ratur, bas A mir noch immer nicht flar. Gie haben fle boch eben auch als men tobten Stoff angesehen, ber behandelt werben muß und es A Ihnen immer ber von und eingefallen, ber grabe biefe ober ine beftimmte Gattung beffelben am beften behandeln fonnte. ther wie haben Gie ihn benn felbft behandelt? Friedrich meint in feiner Rotig, wo ich mich in ber Religion ber Ratur nabere, be offenbare fich meine Irreligion ale Mangel. Er hat besonbere Beariffe von Ratur, die ich noch nicht verftehe - aber meine Bianblung berfelben verftehe ich wohl. Bas Gie mir fo oft # Bolemit ausgelegt haben, bag ich gleich gerabezu auf bie Indlichfeit ber Chemie gebe, bamit ift es mir bitterer Ernft, Mich mancher einzelne Genuß babei verloren geht, ber aber freilich von einer Art ist, die ich für niedriger halte. — Ein großes Wort hat Friedrich boch über mich gesagt in unserm Gespräch, ich weiß nicht recht, woher es bei ihm gesommen ist, aber waße ist es nach allen Seiten, nemlich ich musse aus allen Kräften barauf arbeiten, mich innerlich frisch und lebendig zu erhalten. Niemand ist dem Berwelsen und dem Tode immersort so nahe als ich, ich kann das weder construiren noch demonstriren, aber es ist leiber wahr. Mit dem Bestagen, das übertreiben Sie, liebe Jette, und ich bitte Sie, schlagen Sie einmal die entgegengesezte Mastregel ein. Es ist nichts wohlthätiger für mich, als wenn man mich über mich zum Reden bringt, ich dächte, Sie müßten des gefühlt haben, so ost es der Fall gewesen ist. Es mag eine schwierige Operation sein, aber ich bitte Sie inständig, lassen Sie es sich nicht verdrießen.

Den 4ten Juli 1799.

Wissen Sie wohl bas neuste, liebe Freundin? Fichte ift hier, vor ber hand auf einige Wochen, um sich umzusehen. Friedrich hatte es schon seit einiger Zeit gewußt und ihm eine Chambre garnie unter ben Linden besorgt; es war aber ein tiefes Geheimnis, und da man das Schicksal der Briefe nicht wissen kann, habe ich Ihnen nichts davon schreiben mögen. Auch Tief hat es nicht gewußt und sich heute des Todes gewundert. Heute früh brachte ihn Dorothea zu und, und wir sind, ein paar Stunden ausgenommen, den ganzen Tag zusammen gewesen. Beschreiben kann ich ihn nicht und sagen kann ich Ihnen auch nichts über ihn — Sie wissen, daß mir das nicht so früh kommt.

Freitag Abend.

Ich habe ordentlich eine kleine Furcht bavor, daß Fichte gelegentlich die Reben lesen wird; nicht bavor, daß er viel bagegen einzuwenden haben möchte, das weiß ich vorher und es macht mir nicht bange — sondern nur, daß ich nicht weiß, wo er mir alles in bie Flanke fallen wird und baß ich nicht werde würdig mit im darüber reden können. Bei der Luzinde ist er eben und hat hierich gesagt, Bieles einzelne gefalle ihm, um aber eine Meisung über die Idee des Ganzen zu haben, musse er es erst recht kim. Er hat schon heute einen Besuch von der Polizei gesicht, man hat so horchen wollen, ob er etwa gesonnen sei, sich sie zu etabliren ze. Er hat dann gesagt, er sei zu seinem Berzuhen hier und wisse nicht, wie lange er sich aufhalten werde. Diewirt wird er wahrscheinlich provisorisch von der kleinen Postie. Es sollte mir leid thun, wenn er irgend Unannehmlichseiten line. Große Sachen habe ich noch nicht mit ihm gesprochen, will es so sachen habe ich noch nicht mit ihm gesprochen,

Ich schreibe heute noch an Brinkmann; die Religion habe ich ihm nebenbei angedeutet. Wenn es so viele Menschen wissen, tum er es auch, aber schieden kann ich ihm keine. Seine Elegien find mir nicht einfältig vorgekommen, wie er mir dabei schrieb, der einförmig — es ist immer nur eine Idee, die sich hindurch, siche und Baris afficirt ihn so wenig, daß außer dem Titel sast tine Spur ist, daß sie dort geschrieben sind. Die Verse sind aber größtentheils wohl so gut, als wir sie immer haben. —

Schlegel hat mir legthin verschiebentlich bemonstrirt, ich mußte einen Roman schreiben; meine religiösen Ibeen über Liebe, Ehe wie Freundschaft ließen sich nicht anders mittheilen und mitgeskeilt sollten sie werden, also mußte ich ben Roman auch schreiben kinnen. Ich habe ihm gestanden, ich hätte es schon seit einiger Ich als meinen Beruf gefühlt, ich zweiselte aber am Können, with tas thue ich auch noch.

Berlin, ben Sten Juli 1799.

Gestern habe ich -- nach ber bekannten Nothwenbigkeit -- ba Titan burchlefen muffen. Es find boch wahrlich alles bie im Sachen und auch in ber Geschichte und ben Deforationen

bie alten Erfindungen, welches eine schreckliche Armuth verrath. Selbst die Charaftere sind, wenn auch nicht gradezu copirt, boch ganz in dem alten genre. Indes ist vieles bester, als im heedperus ober in der Loge, selbst die Geschmadlosigseit. Run ift noch der Anhang übrig, den ich noch beim Frühstud lesen will. —

Bwischen bieser Zeile und ber vorigen liegt ber gange Enhang, ben ich inbeg gelesen habe. Rachgerabe wird boch Richter fo klug, die Sachen, die gar nicht in bas übrige hineinwollen, allein zu bruden, es Richteristrt aber boch so febr, bas fie ben andren angehangt werben muffen und baß fie auch unter fich nicht aufammenhangen burfen. Rur, wie er ben Anfang fomifc und fatvrifch nennen fann, ift fcwer zu begreifen. Das einzige recht fomische ift eine Satyre auf ihn felbft, eine Unweisung feine Bucher au machen, nemlich ein Erzählungespiel - wo man in eine an gefangene Erzählung bringen muß, mas einer fagt. Doch wird es nicht übel genommen, wenn man bisweilen auch nur scheint es hineingebracht zu haben. Auch fangt er an Roten zu machen au seinem Wig und schließt sogar mit einer solchen und wenn noch mehrere Frauen ihm fagen, daß er fcwer fei - fallig nemlich - fo wird er gewiß noch mehrere Berbefferungen biefer Art anbringen.

— Das WB—6 so sehr hübsch zusammenleben, habe ich mir immer gebacht und es mag wohl in gewisser Art eine wahre Ehe sein; aber, liebe Jette, auch jede wahre Ehe muß wieder anders sein und also versteht sich das von selbst, das meine gang anders werden wird. Es läßt sich auch da von keinem Müssen oder Nicht-müssen reden, als ob man sich die Art, wie man leben wollte, vornehmen könnte. Dabei würde was wunderliches heraussommen! Da nicht ein Mensch wie der andre und also auch nicht zwei wie andre zwei, so muß auch ihr Produkt, nemlich die Ehe, jedesmal ein anderes sein. In Zahlen geht das wohl, daß z. B. 3 mal 8 ebenso viel ift, als 4 mal 6, aber in der geistigen Welt

wehl durchaus nicht. — Ich verlasse Sie nun, beim Frühstück bie Senoreva zu Ende zu lesen, die ich heute wegschicken muß. Wie wohl gar viel Schönes barin, aber man muß es öfter win met ordentlich studiren, wozu ich nur leiber jezt keine Zeit bie. Auch Tieks poetisches Journal, soweit es hier ist, habe is gedern gelesen. Es ist denn so allerlei nach seiner Manier. die und Theorie ist für jezt eben noch nicht darin und die anzimgenen Briefe über Shakspeare enthalten sast noch gar keinen Siechenere und die Form hat mich bei weitem nicht so interessirt, wie mich Schlegel vermuthen ließ. — So ist mein Fichte nicht, wi die Leute sich hineinlesen könnten! Dafür ist gesorgt. Aber die nicht weisen werden eben nicht wissen, was ich will, und wer das best nicht gelesen hat, kann von der Rotiz schwerlich das gesinste verstehn.

## Soleiermader an feine Schwester Charlotte.

Berlin, ten 20ften Rovember 1799.

Liebe Lotte, bas ist wieder eine Bause geworden, wie ich sie ich erwartet und noch viel weniger gewollt hatte. Wie ich mich beider ärgere, daß ich immer so wenig von dem thue was ich wil, das kannst Du Dir kaum recht vorstellen. Es geht mir machborlich so und ist wohl sehr oft meine Schuld; aber wenn verdas von den Dingen, die mir die liebsten sind, liegen bleibt, wie das Schreiben an Dich, so bin ich doch gewöhnlich unschuldig den. Die Dohna's, während beren Abwesenheit ich meinen wenn Brief an Dich schrieb, sind hernach noch die weit in die liebe Hälfte des vorigen Monats hier geblieben, und während deren Zeit war ich viel zu gestört und verwirrt, als daß ich an und ordentlichen Brief hätte benken können. Auf die Art sind mat alle anderen Arbeiten und Geschäfte auch während dieser Incht zu Athem sehren kabe ich recht

viel innern nagenben Rummer gehabt über meines Freundes Schlegel bausliche und öffentliche Angelegenheiten und bie uble Lage, in welche er fich gegen bie Welt gefegt hat. Der guten berg ift et ebenso in Rudficht ihrer Freundin, ber Beit, gegangen und ba haben wir fleißig zusammen geflagt, uns getröftet und vergebliche Entwürfe gemacht. Dabei leibet bie Berg ichon feit feche Bochen an ben Folgen eines Falles, wobei fie fich bie Sand beschäbigt hat, und meine andere Freundin, die & -, hat mir auch bas Berg schwer gemacht burch allerlei bittere Unannehmlichfeiten, Die fle betroffen haben, und bie ich burch eine mit bem beften Billen und bem reinsten Gifer begangene Unvorsichtigkeit vermehrt und verlangert habe. Dies alles zusammengenommen wird es Dich nicht wundern, daß ich lange Zeit geiftig unwohl und auch einige Tage forperlich frank gewesen bin. Gin heftiger mir bieber vollig unbekannter Ropfichmers hat mich acht Tage recht ernftlich gequalt und ift nur einer großen spanischen Fliege gewichen, bie mir bet gute Berg wohl früher hatte verorbnen tonnen. Augenschmerzen aber, bie noch alter find, und bie ich burch vieles Schreiben, bem ich nicht ausweichen fonnte, noch verftarft babe, bin ich noch nicht gang frei und leibe jegt eben baran, wie Du aus ben großen Buchstaben, bie ich sonft nicht zu machen pflege, wohl fehn fannft. Langer habe ich's aber auch nicht aushalten konnen, nicht zu ichreiben, und ich habe, wie Du fiebit, noch in meinem alten Jahre wenigstens anfangen muffen. Das meine Rachrichten von Dohna's und meinen Berhaltniffen zu ihnen Dich interessiren wurden, hatte ich wohl erwartet, und so will ich aleich bamit anfangen, bas merfmurbige von bem zweiten Abschnitt ihres Aufenthaltes nachzuholen. Wie wir alle erstaunt und erfreut waren bie Grafin Friedrife nach ihrer Rudfunft aus Dresben au febn, fannst Du Dir faum benten. Denn man fann fich von ber großen Beranberung bie biefe fleine Reise hervorgebracht hatte, feine Borftellung machen. Ein icones frisches Roth fing wieber an ihre Wangen zu farben, ihr Auge war munter, ihr Buls fieberfrei

und tabellos, ihre gange Saltung gefunder, ihr Gemuth lebhaft, heiter und voll neuer Lebensluft. Go ift fie Gott fei Dant geblieben und nach allen Rachrichten, die ich habe, hat selbst die Rudreise nach Preußen, wozu die Witterung fehr ungunftig war, ihr nicht geschabet und fie fahrt fort an Rraften zuzunehmen. Du fannst leicht benfen, bag ich auf biese Art auch an ihrem Umgang mehr Freude gehabt habe. Es ließ fich mehr mit ihr fprechen und ich mar wieder gang ju Saufe in ihrem schönen Gemuth. Ueberhaupt habe ich in biefer legten Beit noch mehr mit ihnen gelebt. Die Begierbe, bie Berlinschen Merfmurbigfeiten gu sehn war gestillt und es gab mehr ruhige Stunden. Dabei war mir bies ein neues Beispiel, wie bei Menschen von Charafter und Bildung alles beständiger ift, als man bentt. Alle wohlbefannten Eigenthumlichkeiten famen wieber jum Borfchein, und bei aller Achtung und allem Bertrauen, welches mir ber Graf und bie Grafin bewiesen, fah ich boch gang beutlich, wie bei einem beftandigen Leben mit ihnen in bemfelben Beruf alles wieber fo werben wurde, wie es vor fieben Jahren mar. Die Eltern und Friedrife haben fich von unserm Schröber in Baftell malen laffen; legtere ift gar ein liebliches Bilb geworben, woran ich große Freude gehabt habe; es ift fur ihre Schwiegermutter bestimmt, ber ich wunsche, bag fie es verbienen moge. Gin Familienfest nach alter Sitte ift auch vorgefallen. Der Grafin ihr Geburtes tag ift namlich ben 23ften October, und man wußte vorher, baß er auf ber Reise murbe jugebracht werben. Gie hatten alle Graf Alexanders Wohnung noch nicht gesehn. Es wurde beschlossen, ein Fruhftud bort einzunehmen, und einen guten Abend befam ich einen Brief vom Grafen nach seiner undeutlichen Urt, so bag ich faum baraus flug werben tonnte, er habe einige niebliche Beichenke für bie Grafin im Ramen der abwesenden Sohne gekauft und ich folle einige Berfe bagu machen, benn es folle bei biefem Krubftud ihr Geburtetag im voraus gefeiert werben. Das gange war eigentlich nur fo nebenher, benn er hatte mit ben Mabchen nichts barüber verabrebet; aber es fezte mich mehr als irgend etwas anderes in alte Zeiten zurud. Die schone Rutterlichtett ber Gräfin, bas treue Andenken an die Abwesenden, die zärtlichen Besorgnisse um Alexander, ber noch immer keine Luft zum hib rathen hat und im religiösen Fache so verschieden von ihnen denthaben er sich nur selten barüber ausläßt, die vertrauten Gesprächt über das alles — es war mir ganz Schlodittisch zu Ruthe. Som nach kam noch die Gräfin Schulenburg, eine Cousine der Gräfin und da löste es sich bald auf. Roch den lezten Morgen war ich bei ihnen und geleitete sie in den Wagen.

Den 21ften.

Beiter hatten mich gestern bie Augen und bie Racht mid fcbreiben laffen und heute find mir fcon taufenb Erinnerung und Bebanken, auch wohl einige Bunfche, aber wenige, be ben Sinn gegangen und ich bin von freundlichen Beweisen bil Anbenfens meiner Guten umgeben und von dem tröftlichen die fuhl ihrer Freundschaft burchbrungen. Die Berg und ihre Schmellei haben mich recht niedlich beschenft und die 3- hat mich 1 ihrer Schwester besucht und wir haben recht vernunftig aus bed innern bes Gemuthes mit einander gefprochen. Reine manuliden Freunde, Alexander Dohna und Schlegel, find abmefent, und mit ce Mannern geht, vielleicht fällt es ihnen nicht einmal ein, bak beute mein Geburtstag ift; von Dir aber weiß ich, bag Du meine beute besondere in schwesterlicher Liebe gebentft und von Carl boffe ich es ebenfalls. Ich wunsche, Du fonnteft bie rubige Beiterfill recht inne werben, bie in meiner Seele ift. 3ch freue mich be Bergangenheit und ber Gegenwart und febe ber Bufunft geleffen entgegen mit allem, mas fie bringen mag. Mit giemlicher Co wißheit fann ich wohl fagen, daß bas meine berrichenbe Etime mung sein wird, so lange ich lebe, benn fie grunbet fich auf bal innerfte meines Befens.

Mbenbs.

Bon Schlegel habe ich einen Brief befommen, aber nur gang aufällig. Doch hat es mir viel Freude gemacht, bag ich nach langem Stillschweigen endlich heute angenehme Rachrichten von ihm befomme; frohlich und frei lebt er mit feiner Freundin beim Bruber, kummert fich nichts um die Welt, die ihm das Leben gern fauer machen mochte, und arbeitet an feinem Beift und an feinen fünftigen Werfen. Carl hat auch geschrieben und gang eigentlich an meinen Geburtstag gebacht. Sein Brief enthalt übrigens eine Rachricht, die Dir wohl nicht anders als angenehm fein tann, namlich, bag er auf Oftern nach Breslau geht. Ein guter Freund von ihm, ber fich bort fürglich etablirt hat und eine demifche Fabrif anlegen will, hat fich's fehr angelegen fein laffen ibn gum Gebulfen zu befommen, und Carl hat, nachbem er bie nothigen Erfundigungen eingezogen über ben außeren Buftand bes Mannes, fein Jawort gegeben. Er hat bort weit vortheilhaftere Bedingungen, kommt in ein ander Geschäft hinein und hat ba cher, als in irgend einer seiner bisherigen Lagen, Aussicht, bag etwas bleibenbes baraus hervorgehn konnte. 3ch habe ihm auch beshalb, ale er meine Meinung forberte, nicht abrathen konnen, und, ebe ein Halbighr vergangen ift, haft Du ihn bei Dir. Als er mir zuerft bavon schrieb, sagte er fcon, wie er bachte über Bnabenfrei zu reisen und Dich zu überraschen, und wie Du gewiß glauben murbeft, er habe wieber einen bummen Streich gemacht. Indes hoffe ich, es war bamit nicht so fein Ernft, bag er Dir biefe gange Beit über wirklich ein Beheimniß von ber Sache machen wollte, und fo fann er mir's immer gonnen, es Dir zuerft geschrieben zu haben.

Den 3ten December.

Endlich, liebe Schwefter, foll boch auch biese Epistel fort. heute ift es einmal bahin gebiehen, bag ich am Bormittag ein paar Stunden übrig habe und die will ich auch reblich benuzen.

Dein Brief enthalt viel intereffantes, worüber ich Dir noch fein Wortchen gefagt habe, angenehmes und trauriges. Die Rachrichten von Carl T.'s und bes herrn S. Tobe waren mir beibe neu und befondere bie erftere fehr überrafchend. 3ch felbit baie ben Carl wenig gefannt, aber besonbere aus Brinfmann's gablungen viel Achtung für ihn gewonnen und bem will ich auch biefen traurigen Fall nachstens melben. 3ch habe noch ein anberes Intereffe babei, welches Du nicht fo lebhaft fühlen tannft. Sie ift es mir namlich taglich vor Augen, wie alle Theile ber Staats verwaltung mit unwürdigen Menschen ohne mahre Renntniffe und besonders ohne allen Character überlaben find, und wie fich ben gleichen bloß burch bie Lange ber Beit und burch bie Bereitwillian feit, mit ber jeber feinesgleichen forthilft, ju ben bochften Stellin beraufschwingen. Da muß es mir nun boppelt weh thun, want ein junger Mann, ber von beibem nach allem, was ich von the weiß, fo viel besaß, ber Belt fo zeitig entriffen wirb. Die Mutti bie so viel Bartlichkeit für alle ihre Rinder hat, bauert mich felle Alte Befannte aus bem vaterlichen Saufe wieber ju febn, mit Dir immer eine fehr merkwurdige Erscheinung fein. macht es eine gang anbre Wirfung. Zeiten und Ramen fcweben mir immer nur gang buntel vor, und ich erinnere mich biefer früheren Jahre nur wie eines Traumes. Theils fommt bas woll baber, weil ich bamale um einige merkwurdige Jahre junger was theils von meinem überhaupt schlechteren Bebachtniß, theils ans zwei anderen Urfachen, die man nicht genug in Erwägung giebn pflegt. Erklich mar mein Besicht niemals aut, und ba es immer schlechter wirb, so babe ich auch weniger bie Kabigfeit, the alten Einbrude beffelben festzuhalten. Der Tone erinnere ich mit weit eher, ale ber Bestalten. Go ging mir's auch mit B. wieben. Der Rame fam mir balb in's Gebachtniß, aber von bem Menfom tonnte ich feine Borftellung zusammenbringen. Go geht mir's felbft mit unfrer feligen Dutter. Es gelingt mir nur mandmal ihre Beftalt recht lebhaft ju benfen, aber ihre Stimme flingt in meinen Ohren, so oft ich mich ihrer erinnere. Rur ben feligen Bater kann ich mir recht genau vorstellen, weil ich ihn später gefeben habe. Bie ich Dein lebhaftes Unbenten an ben herrlichen lieben Mann mit Dir theile, kannft Du Dir so nicht benken. Auch mir fommt er bei tausend Beranlaffungen, bie jedem andern febr entfernt icheinen murben, in ben Ginn, und es beburfte gar nicht ber Bucher aus feiner Bibliothef, die mir immer vor Augen ftehn. Wie oft bente ich an ihn bei allen meinen Sandlungen in ber Gesellschaft und in ber Amtoführung, und wie freut es mich, wenn ich mir benten kann, er wurde aufrieden mit mir fein bei Gelegenheiten, wo anbre Manner mich falfch auslegen und ben Ropf schutteln. Das begegnet mir recht oft, und boch weiß ich, wie fehr verschiedene Menschen wir find. Ja, ja, liebe Schwester, wenn wir einmal alle brei zusammen sein fonnten, bas ware eine herrliche Sache! Die Begenwart ift ein gar icones Mittel jedes Band fester ju fnupfen und jedes theure Andenfen lebenbiger zu machen. Rommt Carle Berpflanzung nach Brestau ju Stande, wie ich benn nicht baran zweifle, so ift ja bazu bie größte Soffnung. Wann ich auch nach Schleften fommen moge, fo wird er's boch vorher miffen und fich mit feinen Arbeiten. bie er bort felbft birigirt, boch fo einrichten tonnen, bag er au berjelben Beit bie fleine Reise machen fann. Inzwischen hangt bas für ben nächsten Sommer leider von einigen Umftanden ab, bie nun gar nicht mehr in meiner Gewalt ftehn, und ich mußte auf jeden Fall weit fürzer bei euch bleiben, als wenn ich die Reise noch ein Jahr aufschöbe, es mußten fich benn fonberbare Beranberungen ereignen, auf bie ich boch nicht rechnen fann. Das Du Deine gute 21 - wiebergesehn, hat mir rechte Freude gemacht. 3ch habe biefen Sommer, aber freilich zu ber unruhigen Beit, ale bie Dohna's hier waren, eine ahnliche gehabt. Es war auf einige Bochen ber Profeffor Bartholbi aus Stettin hier, ein Dann, ben ich gar herglich liebe und von bem ich Dir vielleicht nie geschries ben habe. Seine Bekanntschaft habe ich bei meinem Bor-Rands, bergischen Aufenthalt hier gemacht und schon bamals viel Ueber einstimmung zwischen und beiben geahndet. Als ich aus Landsberg zurücklam, sind wir einander näher gekommen, bald darauf wurde er nach Stettin gesezt, und bei jedem Besuch, den er seiddem hier gemacht hat, sind wir offner und herzlicher gegen einander geworden. Ich sinde in diesem trefflichen Menschen alles, was mir in Schlegel sehlt, und er past gerade da zu mir, we ich von diesem abweiche; Schade nur, daß er ein sehr fauler Briefschreiber ist; zu einer Correspondenz sind wir noch gar nicht gekommen. Das schadet aber nicht, wir sinden und gleich ganz wieder, wenn wir und sehn.

Bon meinen lebenben Befannten unter euch, namentlich von Albertini, haft Du mir recht lange nichts gesagt. 3ch habe mit schon gedacht, daß ich meine Rückreise aus Schlesien durch die Laustz machen und bort alle die lieben Orte wiedersehn wollte. Da komme ich schon wieder auf die Reise und wollte doch nichts mehr davon sagen. Du malft sie mir schon so schon mit allen ihren Zubehörungen aus und ich thue noch mehr. Mein möglichstes werde ich gewiß anwenden, um diese schone Hoffnung zu erfüllen.

Berlin, ten 21ften December 1799.

Wenn ich, liebe Schwester, Deinen Wunsch noch am Schinste bieses Jahres einen Brief von mir zu haben, erfüllen will, wie ich gar zu gern möchte, so ist es wohl die höchste Zeit, daß ich anfange zu schreiben; denn in den Feiertagen werde ich sehr derschäftigt sein und jezt habe ich eben ein paar Tage Ruhe. Zwar in diesem Augendlick kann ich das nicht sagen, ich habe ein sehr bewegtes Gemüth; aber es ist eine angenehme Bewegung, die ich Dir mittheilen kann, die Freude nämlich von Alerander Dohna's Wiederkunst, der gestern von seiner langen Reise zurückgekehrt ist und ben ich vor einer Stunde zum ersten mal gesehn habe. —

- Ueberbies hat mir Alexander endlich einmal wieder einen

Brief von meinem herzlich geliebten und auch mich noch mit alter Freundschaft liebenden Webefe mitgebracht, dem ich nun auch nachftens mein Berg recht ausführlich ausschütten werbe; ich habe gat viel barauf gegen ihn. Das foll auch noch bies Jahr geichehn. Denn am Enbe bee Jahres pflege ich gar gern Belbund Brieficulben au bezahlen. Beibes hat gewöhnlich feine Schwierigkeiten, ba Belb und Beit am Enbe eines Jahres am theuersten ift. Dit bem ersten ift es wohl bei allen Menschen in ber Belt wenigstens ber Kall; mit ber legten bei uns Prebigern befonders, weil wir ba alle Jahrebliften u. f. w. ju machen haben, und ich habe nun noch besonders einen neuen Rufter einzulernen. Das follen noch schone Tage werben, um bas Jahr zu fronen, bas mir in fo vieler Rudficht zuwiber gewesen ift. Bu meinen bringenbften Briefschulben gehört auch eine große Epiftel an Brintmann nach Baris, von bem ich zwei fehr freundliche Briefe zu beantworten habe, und ein Brief an die Mutter, von ber ich feit ewigen Beiten nichts weiß, sobaß ich nicht einmal gewiß bin, wer von und beiben julegt geschrieben bat.

Du, liebe Lotte, scheinst mir jest wieder etwas in Dich gezogener, als vor einiger Zeit. Dein Gemuth bewegt sich eben,
wie meines, im Zirkel, wenn ich so sagen darf; bald etwas mehr,
bald etwas weniger nach außen, und es ist uns beiden gewiß
recht heilsam, daß das von selbst so kommt; aber von selbst muß
es auch kommen. So scheint es mir wenigstens; denn nichts
äußeres kann mir ein Recht geben mich den Menschen, mit denen
ich einmal in Wechselwirkung gesezt bin, und dem Mitempsinden
für sie zu entziehn. Freilich greift das am Ende auch dem gesundesten die Rerven an, aber das halte ich für kein Unglück.
China und Eisen können es wieder gut machen, und was diese
nicht thun, das thut die Abwechslung im Gemuthszustande, die
boch nicht ausbleibt. Ich glaube immer, daß es des Körpers
Schuldigkeit ist, mit dem Geiste zu leiden, und daß ein Körper,
ber dies nicht in der Art hat, dem Geist dasur auch in andern

Fällen ben Dienst versagt, wenn er nicht leiben, sonbern thätig sein soll. Damit tröste ich mich, wenn ich nicht so gesund bin, als ich wünsche, und sinde bann, daß ich immer noch gesunder bin, als ich eigentlich erwarten kann. Mit meinen Augen geht es nun auch wieder, und wenn wir nicht großen Schnee bekommen, so hoffe ich, daß sie mir den Winter ziemlich Ruhe lassen werden.

Den 27ften December.

Da find bie Keiertage fo verstrichen, ohne baß ich an Dich habe schreiben können. Ich habe sehr viel Amtsgeschäfte gehabt, bie mich herglich ermubet haben; eben fo viele warten meiner noch; auch war manches anbre inbeffen zu thun, womit es eilte, g. B. ein Brief an Brinfmann, ben ein Courier mitnahm. Run will ich befto fleißiger fein, querft Deine Fragen beantworten, fo viel ich fann. Mit Alexander habe ich feiner Schwefter wegen ausführlich gesprochen. - Thun läßt fich vor ber Sand von und nichts und fo muß man um befto zuverfichtlicher hoffen, bas Gott alles jum besten lenken werbe. Dies gehört zu ben Ungleichheiten zwifchen und, welche aus unfrer Lage und aus unfern Grundfigen unvermeiblich hervorgehn, daß biefe Baffivitat Dir lieber ift und Du in allerlei Angelegenheiten lieber nichts thuft, um nichts au verberben, ich hingegen lieber thatig bin und mich's nicht verbriegen laffe, wenn ich auch einmal etwas verberbe, fobalb ich nur bab, mas ich gethan habe, nach meiner beften Ueberzeugung für meine Bflicht hielt. — Bon bem Geschäft bes alten Grafen, wozu ich hier mitgewirft habe, fann ich Dir nichts fagen; es beang fich auf eine auslandische Angelegenheit und ich habe von bem Ausgang noch nichts erfahren. Auch bat bie gange Sade für uns wenig Intereffe und ich erwähnte ihrer nur bamals, weit fte mir viel unangenehme Beschäftigung gab und ben alten Grafen viel leiben machte. Eben so wenig kann ich Dir aber auch aus bem entgegengesexten Grunde, weil es zu intereffant ift und m ausführlich fein und in ju viclerlei Dinge eingreifen mußte, etwas naberes über meinen Freund Schlegel fchreiben. Es ift alles bas, was Du glaubft, Dekonomisches, Literarisches und noch vielerlei anderes zusammengenommen. Rach seinen lezten Briefen geht es ibm wohl und er fühlt fich gludlich; bas troftet mich aber nicht, denn es ift nur augenblicklich und hindert ihn nur zu thun, was er thun mußte. In einem andern Sinne freilich, aber mit vollem Recht kann ich von ihm fagen, was Du von ber 21- fagft, baß er mir Freuden und Leiben gewährt hat, die mir niemand ichaffen fonnte, und wenn es jemals geschehn sollte, bag bie Berschiebenbeiten unfrer Denkungsart, bie tief in unferm Innern liegen, fich mehr entwickelten und und flarer wurden, ale unfre eben fo große und merkwürdige Uebereinstimmung in manchen andern Bunkten, wenn bies jemals, wie es bei Schlegel's angeborner heftigkeit wohl möglich ift, unser Berftanbniß auf eine Beit lang unterbrache und störte, so werbe ich ihn boch immer heralich lieben und ben großen Einfluß, ben er auf mich gehabt hat, bankbar erkennen. Es ift in biefen Tagen zwei Jahre gewesen, bag er zu mir jog und unfre nahere Berbindung anging, und Du kannft Dir leicht vorstellen, auf wie mancherlei Weise mich bas bewegt hat.

Auf die A— machst Du mich durch alles, was Du mir von Zeit zu Zeit sagst, immer verlangender; aber noch nie hast Du Deine Aehnlichkeit mit ihr und Dein genaues Berhältniß zu ihr mit seinen mannigsachen Abwechslungen und Läuterungen in so starken Worten ausgedrückt als diesesmal, und Du kannst also benken, wie sehr auch mein Verlangen seitbem gestiegen ist. Sie und die P—, die mich, nur freilich in einer ganz andern Art, auch sehr interessitrt, mußt Du mir nun recht zu genießen geben, wenn ich nach Schlesien komme. Dieses Kommen, liebe Lotte, ist freilich noch etwas sernes.

Ich habe mich recht gefreut, Dich einmal wieber von Deinen Beschäftigungen mit ben Kleinen, und zwar mit solchem Interesse, sprechen zu horen. Auch ich bin bieb Jahr mit Unterricht auf

eine mir fehr liebe Weise beschäftigt gewesen. 3ch habe ein ein giges Mabchen gum Religions-Unterricht gehabt und fie por werde gen Wochen confirmirt. Es ift mir nicht erinnerlich, bag ich Sh überhaupt bavon geschrieben batte, wenigstens von ber Beenbigung gewiß nicht. Das gute Rind war fehr vernachlaffigt, und id befam fie, was man weber von ihrem Bohnort, noch von ihremt Stande erwarten follte, mit fechzehn Jahren ohne alle, auch bie gewöhnlichften, Religionderfenntniffe und Begriffe, ale eine gant unbeschriebene Tafel. Außerordentliche Freude hat fie mir wohn nicht gemacht, benn fie war etwas unempfanglich. Indes wat mir bas Beschäft sehr lieb, theils weil ich es überall fur bal wichtigste bes Prebigers halte und es mir, fo lange ich bier bin noch nicht vorgefommen war, theils weil bies bas erfte mal was bas ich von Anfang an ben erften Grund legen konnte, und all gang nach meiner Beise und meinen Einsichten verfahren. langer es mabrie, je mehr fruchtete es benn boch, und bei bil Confirmation hatte ich noch bie besondre Freude, Die Eltern bei Dabchens, bie burchaus irreligios find, nicht nur gerührt gu feint ob ich gleich alles, was so eine gewöhnliche flüchtige Rührund hervorbringen kann, forgfaltig vermieben batte, fonbern auch van Ehrfurcht und Achtung gegen bie Sache und bie Bebandlung burchbrungen, bie ihnen etwas gang neues zu fein schien. ift bas nun vorbei; aber ich will alles mögliche thun, um iran eine andere Art von Unterrichts Beschäftigung ju befommen; till fühle es wirflich als ein bringenbes Beiftesbeburfniß, bergleicht zu haben. Das eigene Lernen und Studiren ift ohne bas etwall fo einseitiges und wirklich Beift-verzehrendes, und ich fann orbente lich Gewiffensbiffe barüber empfinben.

Abieu, liebe Lotte, fahre fort fleißig zu schreiben, so viel Schluft bazu haft. Daß Du lieber nicht schreibst, wenn es Dir nicht gemuthlich ist, ist mir eben auch recht. Glaube, bas mir alles lieb und werth ist, was Dich betrifft und was Du mir fagel und baß ich auch wohl alles, was vorsommt und zu Deinen

innern Wefen gehört, recht gut verstehe, wenn ich bessen auch nicht immer ausbrücklich erwähne, wie es mir auch biesmal wieder gegangen ist. Es kommt bafür ein andermal gelegentlich nach. Ein frohliches neues Jahr wunsche ich Dir von Herzen und verziß nicht, daß ich in der Reujahrsnacht Deiner und der Gemeine immer ganz besonders gebenke. Dein ireuer Bruder.

Den 2ten Marg 1800.

Meinem Freund Schlegel geht es jest in Jena bei feinem Bruber recht mobl und seine Briefe find mir immer recht erfreulich wegen ber guten Stimmung, bie barin herrscht. - - Außer bem bat fich die Anzahl meiner Freunde um einen vermehrt, beffen Befanntschaft ich mittelbarer Weise burch Schlegel bei einer besonderen Gelegenheit gemacht habe, aber nur schriftlich. Es fam ein Brief von ihm an Schlegel, gerade ben Abend vor ber Abreise bes legteren; er trug mir auf ihn zu beantworten, und bie Sache, wovon bie Rebe war, gab Beranlaffung gur Mittheilung jo vieler Ibeen aus bem Innerften bes Bergens, bag wir uns burch einen Brief bin und her vertrauter geworben find, ale es fonft burch langen Umgang geschehn fann. Dir brauche ich bas nicht weiter zu erklaren, Du fennst aus mannigfachen Erfahrungen biefes gludliche und ichnelle Berühren bes Gemuthes. Es ift ein junger Mann von viel Geift und Kenntnig, und bem Namen nach fannte ich ibn ichon aus einem Buch, bas er geschrieben bat, und aus Schlegel's Ergählungen. Er hat fich aber aus ber gelehrten und übrigen Belt gang gurudgezogen und lebt mit einer Frau, die er fürglich geheirathet, und ein paar Kindern, die er ergiebt, in großer Einfachheit und Stille auf bem Lande, einige Reilen von hier, wo ich ihn im Commer gewiß auf ein paar Tage besuchen werbe. Sein Rame ift Bulfen, und ich empfehle ibn im voraus Deinem Gebächtniß. Es foll mir nicht wieber fo gebn, wie mit meinem Stettiner Freunde, bag ich ihn einige Jahre habe, ehe Du etwas bavon weißt.

Schließlich möchte ich Dich boch noch bitten, Dich mit Beichaften, wenn Deine Ropfichmergen anhalten, nicht zu überhaufen, fo angenehm fle Dir auch fein mogen; es muß nothwendig nachtheilig wirfen. 3ch habe mich, so lange ich Schmerzen litt, ob gleich biese nicht im Ropf waren, wohl gehutet mich anzustrengen, und außer meinen Amtegeschaften nichts gethan; ich glaube, bas ich mich ohne biefe Diat nicht so balb erholt haben wurde. Religions-Unterricht habe ich jezt leider gar nicht, und so lange ich auf meinem jezigen Boften ftebe, habe ich auch nicht Belegenheit, bicfem mir fehr lieben Beschäft immer obzuliegen; vielleicht befomme ich aber im Sommer ober Berbft boch wieber eine Schille rin. Inbeg ift es weit angenehmer und wirtfamer, wenn man mehrere bat; baran ift aber in meiner Lage gar nicht zu benten. Bruge alle Deine Lieben von mir und habe Dant fur Die Radrichten, die Du mir von ihnen mittheilft. Schabe, bag Du bie Brittwip fo wenig und bie Aulock fo gar nicht fiehft; wann werte ich boch beibe fennen lernen! Leb' wohl und erwarte Dir ben Carl nicht zu fruh; ich glaube schwerlich, baß er vor Oftern von Stettin wird abgehn können: indeg erfährst Du bas nabere ge wiß noch von mir. Dein treuer Bruber.

## Berlin, ben 29ften Dara 1800.

١

Wir haben heute bes guten Alexander Dohna's Geburtstag geseiert, mit einem Thee bei unser gemeinschaftlichen Freundin Herz. Wir waren alle recht innig vergnügt und wie wir beide ums freuten, einen so guten und lieben Freund zu haben, so freute auch er sich über uns. Bon seinen Eltern und Geschwistern besam er die zärtlichsten Briefe, voll Liebe und Dankbarkeit, die freilich dieses Jahr besonders in Regung waren, weil er doch durch seine Amwesenheit so sehr das gemeinschaftliche Bohl und die häusliche Ruhe befördert und noch saft sedem besonders nürlich gewesen war.

Es ift etwas ganz eigenes und hat so etwas patriarchalisches mich, wie die alteften Sohne in diesen vornehmen Hausern gesten werden; die Geschwister sehn ihn an als den zweiten Bater, die Antier ehrt ihn als ihren kunftigen Beschützer und der Vater icht glaubt ihm von allem Rechenschaft schuldig zu sein. Alexander mint es aber auch, er ist ein gar trefflicher Mensch.

Den 5ten Dai 1800.

Du liebe Schwester, feierft ja auch ben heutigen Tag noch mer mit einem eigenen Bebachtniß. Ach, er verbient es wohl, it oft wir auch außerbem bes guten Batere gebenken mogen; ben es war boch immer ein besonderer Tag ber Freuden und Bon ba an, wo wir ihn in Anhalt unter Sch-6 Anthrung mit bem Liebe: Lobet ben herrn, feierten, ift er mir veräglich mertwurbig. Die Feier aus ben früheren Rinberjahren # meinem Bebachtniß größtentheils entschlupft. 3ch habe heute viel an ben legten Brief gebacht, ben ich bem Guten gu biefem Lage ichrieb, und an feine beiben legten Briefe, welche ber Unfang einer gang erneuten und erhöhten Freundschaft waren, in benen a als Mann jum Mann mit mir rebete, und wie mich mitten m ter Freude barüber bie traurige Rachricht überfiel. Diese Art 200 Befühl kannft Du nicht gehabt haben, und ich kann fie Dir end nicht beschreiben. Diesmal hatteft Du ben Tag beinabe, wie vor einigen Jahren, mit Carl begehn fonnen; bas wirft Du in Aufunft vielleicht noch oft können; aber bamals erwartetet ibr med ben Bater! -

Den 26ften.

<sup>— 3</sup>ch habe einen Rudfall von meiner Kolif gehabt wie muß wieber mediciniren, bazu leibe ich an Zahnschmerzen, be wir aber weniger beschwerlich sind als andern; sie stören mich witt eber völlig, als bis ich vor Schmerzen auch Kopfschmerzen bienme. Am britten Feiertag habe ich eine kleine Reise gemacht, Las Chleiermacher's Leben. 1.

b. h. ich fuhr mit ein paar Freunden um 3 Uhr bes Morgens bier weg nach Oranienburg, 4 Meilen von bier, um ein Renbervous mit meinem Freunde aus Stettin zu haben. Die binreife war febr angenehm und ich, fo blind ich bin, kutschirte größtentheile. Dort waren wir fehr vergnügt, burchftrichen ben fconen Schlofigarten und unterhielten und von allem, was und intereffirt. Abends auf bem Rudwege überfiel und ein fürchterliches Gewitter, wir wurden gang burchnagt und saben es zweimal in ber Entfernung von etwa 200 Fuß vor une in ben Balb einschlagen. Bum Blud maren unfre Bferbe nicht icheu und wir famen wohlbehalten um Mitternacht wieder an. Acht Tane vor ber machte ich auch eine Landpartie mit Berg, die er mir als Arzeneimittel ausbrudlich vorschrieb. Wir waren bei einem Rammer berrn von Bulfnig, einem gemeinschaftlichen Befannten, befien Rran ich noch von Salle aus fenne; hier machte ich bie intereffante Befanntichaft bes Generals B -. Der Mann icheint bei ber Beranderung feines Buftandes wenigstens teine Langeweile m empfinden; indes habe ich auch nichts an ihm gefunden, wes Achtung einflößte. Er iprach von bem Ronige, ben er fo fele gemigbraucht hat, ohne Liebe, und rebete viel Philosophie und Moral in ber feinsten Urt ber Beuchelei, bie auf bas Bebeuchelte feinen besonderen Accent legt. Dit mir sprach er viel aber Er giehung gang in bem gewöhnlichen Ton eines Ebelmanns, ber es jur Schau tragt, bag er feine Kinder über bie Sitten und Borurtheile seines Standes erheben will. — Eine andere ebenso bes Gegenstandes wegen intereffante Befanntichaft habe ich por ein paar Tagen gemacht, namlich bes beliebten Schriftftellers Friedrich Richter, genannt Jean Paul. Du haft mir zwar nie geschrieben, bag Du etwas von ihm gelesen hatteft, indeg wird Dir fein Rame gewiß nicht unbefannt fein, und Du wirft Dich erinnern. baß ich Dir einmal einige Stellen aus feinem besberus gefchicht habe, welche Dir ju gefallen schienen. Leiber habe ich ihn zwerft in einer großen, febr vermischten Gesellschaft gefebn, wo wir und

beibe nicht gefallen haben. Er fand, bag mir von allem guten, bas er von mir gehört, nichts anzusehn noch anzuhören wäre, und ich sand eben auch an ihm nicht ben Ausbruck bes Gefühls und ber Kindlichkeit, ben ich erwartet hatte. Indeß soll er in vertrauter Gesellschaft ganz anders sein; mit mir ist das gerade anch ber Fall, und es wird also barauf ankommen, ob wir Gestegenheit haben werden und so zu sehn.

Berlin, den 20ften December 1800.

Rur allzusehr, gute Lotte, ist Dein Wunsch in Ersulung gegangen, daß ich nicht eher als nach Empfang Deines lezten Briefes schreiben möchte. Die Entschuldigungen über dieses unsendliche Schweigen, insosern es deren giebt, werden sich von selbst sinden, wenn ich Dir erzähle, wie es mir seither ergangen ist; mir ist nur bange, Du werdest Dir Besorgnisse über meine Gesundheit gemacht haben und diese Unruhe kann ich Dir doch auch durch die gültigsten Entschuldigungen nicht ungenossen machen. Daß ich, so lange Dohna's hier waren, nicht zum Schreiben kommen würde, hast Du Dir selbst schon gedacht. Ich glaubte das nicht, ich wollte immer schreiben, es kam aber nicht dazu. Ich habe viel mit ihnen gelebt.

Mit Dohna's zugleich, wenn auch nicht so lange, war auch mein Stettin'scher Freund Bartholdy hier und es galt also recht die Zeit auf eine geschickte Weise zu theilen und für sich selbst nichts zu behalten. Etwas früher noch war W-s Erscheinung, eine wahre Erscheinung, von der ich Dir doch, weil sie Dich mit Recht so sehr interessent, aussührlich reden muß. Er trat eines Worgens in meine Stude herein und ohne das geringste von ihm zu wissen, erkannte ich ihn doch sast augenblicklich, mehr an der Bestalt und am Ton der Stimme, als am Gesicht. Bertraulich sasen wir gleich auf dem Sopha und fragten und aus über die vergangene Zeit. Wir fanden und beide gewaltig verändert, er

mich, wie er versicherte und ich ihm auch gern glaube, muntrer, froher, jugendlicher und gesunder als vor 10 Jahren in Salle; ich ihn mehr als ich ihm sagen konnte, versallen und zerkört.

— Dies alles und bann bie bei einer so besondern Beranlassung auch besonders erregte Erinnerung an die Bergangenheit, an eine Reihe von eilf langen Jahren, an die Zeit in Halle,
eine der wunderlichsten meines Lebens, wie das Chaos, ehe die Welt geschaffen wurde, — bedenke Dir das und fühle, daß mich W-6 Erscheinung mit einer innigen Wehmuth erfüllte; sein Bild und das Ganze überhaupt ist mir seitdem nicht mehr aus dem Sinn gekommen.

Das find so in ber Rurge bie intereffanten Begebenheiten aus ber erften Beriobe meines Schweigens.

Bu berfelben Beit gingen aber auch schon bie fatalen en. Ein neuer Rollege, ber mit nichts Bescheib weiß, ben ich in alles erft einweisen und für ben ich tausenberlei thun muß - Streitigfeiten mit bem Armenbirectorio wegen ber neuen Bohnung -und ein paar Tage por ber Abreise ber Dobna's bas Ausziehen felbft - bas Raumen ber Bucher und Bapiere. - Dies ift für mich, wie Du leicht benfen fannft, etwas fehr verführerifchet; nicht leicht wird etwas gang ungelesen bei Seite gelegt und ich lebe mit großer Freude in biesem und jenem Theil ber vergangenen Beit, worüber benn ein gutes Stud ber Begenwart naturlicher Beife hingeht. Ale Entschuldigung für mein Schweigen bebeuten nun freilich biefe 14 Tage wenig. Die hauptsache aber ift bie. 3d faßte erft nach Dichaelis ben Entschluß, ein Banbden Brebigten bruden zu laffen, wozu mancherlei Umftanbe und verschiebene fich von mir verbreitende Meinungen mich veranlast. Der Buchhanbler, bem ich bie Beforgung übertrug, außerte mit, nachbem Dohna's weg waren, ben Bunfch, fie noch vor Anfang bes jezigen Monats in bie Druckerei geben zu tonnen und ba habe ich benn, weil ich überall feine Bredigten aufschreibe, fow bern nur ausführliche Entwürfe bavon ju Papier bringe, tachtig

arbeiten muffen, und fo oft ich mir vornahm an Dich ju fcbreiben, bachte ich: erft fannft Du boch noch biefe Prebigt fertig machen. Darüber ging ber Posttag bin, bann glaubte ich, es fei noch Zeit genug und fing eine neue an und fo hat fich bas. selbige Aufschieben mehrmale wieberholt. Demunerachtet bin ich erft in ber Mitte bes Monats mit ber Arbeit zu Stande gefommen, wozu ber Buftand meiner Gesundheit auch nicht wenig beigetragen bat. Seitbem ich in meiner neuen Wohnung bin. leibe ich an einem eigenen Uebel, welches meine Aerzte fich nicht zu erflaren wiffen; Sanbe und Fuße fdwellen mir febr mertlich. welches bann in einigen Stunden wieder vergeht; bies ereignet fich bes Tages mehrmals, ungefähr wie Ebbe und Kluth. Berg hat mir eine Zeit lang ftarte Schweiß treibenbe Mittel gegeben; bas ift bie unangenehmfte Cur, bie ich jemals erfahren habe, 15 Stunden mußte ich jedesmal im Bette liegen, ohne eigentlich ichlafen au fonnen und ohne irgend etwas vornehmen au burfen, weil man fich in biesem Bustand so leicht erfaltet, und biesen Spaß habe ich in 3 Wochen wohl achtmal gehabt, zu einer Zeit, wo jebe Stumbe auf Arbeit berechnet war. Anfangs ichien es etwas zu helfen, boch nun ift alles wieber beim alten, und es foll auf eine andere Beise versucht werben. Diese Beilmethobe, bie Mattigfeit, bie mir nach einer folchen Operation boch jurud. blieb, und bie Besorgniß, mas am Enbe aus biesem wunberlichen Buftand werben mochte, bies alles hat mir nicht nur bas Arbeiten erschwert, sonbern mich auch ju Beiten so verftimmt, baß es weber bem Schreiber noch bem Empfanger hatte Freube machen tonnen, wenn ich mich jum Brieffchreiben gezwungen batte. Run habe ich mich barein ergeben, gebulbig ju erwarten, wie es ablaufen wirb. Wenn bas Uebel größer wirb und fich ju irgend einer bestimmten Krankheit beterminirt, so wird fich bann auch am beften etwas tuchtiges bagegen thun laffen. Dein Geburtstag if mir filler und wehmuthiger vergangen, als wohl sonft. 3ch erhielt am Morgen fleine Geschenke von ber Berg und Alexander

und ein freundliches Briefchen von ber 3-, bann Briefe aus Landeberg von ber B- und bem Onfel und von ber guten Tante eine felbstgestidte Weste. Dies Beichenf ift mir boppelt werth und rührend gewesen, weil ich weiß, bag Sanbarbeiten ibr Muhe machen und fie fich nicht gern mehr als nothwendig ift, bamit abgiebt. Den Mittag af ich bei ber berg, wo auch Alerander war; ben übrigen Theil bes Tages war ich wieber ju Saufe, theile arbeitenb, theile mancherlei Empfindungen Raun gebend. 3ch wollte auch fchreiben, bas Papier lag vor mir, aber Die Reber entfiel mir immer wieber. Bu ber Behmuth bie mich beherrschte, gab größtentheils bie &- Beranlaffung, von beren trauriger Lage in ihrer Che ich ein paar Tage vorher auf's Reme ein lebhaftes und nur allgu fcmergliches Bilb vor's Gemuth befommen hatte. Daran fnupften fich bann Bebanten und Sorgen um anbere Freunde, Fragen und Bermuthungen über meine eigene Bufunft, und wenngleich bas Bertrauen auf eine bochfte Regie rung bei mir ein beständiges Gefühl ift, bas mich eigentlich niemale verläßt, so fann boch bamit eine innige Behmuth bei ber Mussicht, bag biefer und jener geliebte Mensch zu immerwahrenben Brufungen und Leiben bestimmt ift, gar wohl besteben. Du wirk mich verftehn und barum erflare ich Dir bas nicht weiter. Deinen Brief und Dein liebes Gefchenf erhielt ich am 30ften. Doge ber Belbbeutel eine gute Borbebeutung fein und nie leer werben, Fur bie Beichnung fage ber Beichnerin meinen freundlichen Denf. 3a, ja, liebe Lotte, unfre llebereinstimmung in Abficht auf fe viele bochft wichtige Punfte und unfre genaue Renntnis von einanber, bas giebt eine gang besondere Seelen. Einigung, bie und beiden gewiß burch nichts anderes erfezt werben fann und beren wir und je langer, je mehr bewußt werben.

Den 27ften December.

Daß die Feiertage mir eine Paufe gemacht haben, wird Dir wicht fremd vorkommen. 3ch habe zwar weniger als gewöhnlich

ju predigen gehabt, ich fonnte aber bafür ben Einlabungen nicht aus bem Wege gehn, bie mir alle jum Schreiben bestimmte Beit geraubt haben. Roch bagu waren fie von ber langweiligen Urt bas find Leiben, Die ihr Gott fei Dant in ber Gemeine nicht fennt. Run ich wieber am Schreibtische fige, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, so unenblich viel habe ich Dir noch zu sagen und zu antworten. Wenn biefe Epistel noch im alten Jahrhundert abgehn foll (benn auf den heutigen Posttag rechne ich schon nicht mehr), so werbe ich in ber That alles mit fehr wenigen Worten berühren fonnen und hoffe, Du wirft mich boch verftehn und Dir bas ausführliche hinzubenten. Worüber ich gern am ausführlichften mare, bas ift nicht bicfes ober jenes einzelne, fonbern meine große Freude an Deinem Innern, wie es jest feine legte Bestalt gewinnt und sich außert. Du scheuft jegt mancherlei Befühle nicht mehr so wie sonst; und was noch von dieser Art in Dir ift, ift gar nicht mehr bas namliche. Jener Buftand war gewiß etwas Nothwendiges und Natürliches in Dir, aber es ift auch eben so nothwendig und natürlich, daß er fich in diesen aufgeloft hat. Du und ich, wir find wie zwei ausgemablte Beispiele von ber verschiebenen Urt, wie menschliche Bergen geführt werben und, bag ich fo fage, von bem entgegengefegten Klima in der Gemeinde und in der Welt. Du haft durch Enthaltsamfeit bee herzens biefe Starte gewonnen, Die nun mehr Selbftvertrauen erzeugt hat, ich hingegen burch unablaffige Bewegung und Strapagen beffelben. In ber Gemeine habt ihr gleichsam alle eine weibliche Constitution, Die man auch im Rorperlichen burch Ruhe und Stille heilt und ftarft, bagegen, wer eine mannliche hat und ftarke Bewegung braucht, in die Welt hinaus muß und ba mit seinem Gemuth auf bem entgegengesexten Wege an benfelben Bunkt kommt. Deine zunehmende Offenheit gegen mich, bie mir fo viel werth ift, ale ich es gar nicht ausbruden fann, tommt großentheils eben baber. Du fürchtest nicht niehr so wie fonft Dein Inneres zu berühren. Go ift es auch mit Deinem

Berschließen gegen bie um Dich her; Du behandelft sie ebenso, wie Du sonft Dich selbst behandeltest, und thust ganz recht daram, weil sie sich boch größtentheils in demselben Zustande befinden, in dem Du sonst warst. Dies könnte mich, wenn Zeit dazu wärzt, zu mancherlei Betrachtungen über die Gemeine führen, in denen Du vielleicht nicht ganz, aber doch größtentheils, mit mir über einstimmen würdest. Ich möchte Dich beinahe bitten, auf dien näheren Erörterungen noch zehn Jahre zu warten, dann sollst In ich ein ihrem ganzen Zusammenhange in einem Roman sinden, die einmal schreiben will und der alles enthalten soll, was ich vom Menschen und dem menschlichen Leben zu verstehn glauben Du siehst, auf wie weit hinaus ich Dich in Absicht meiner schriftsplieden Arbeiten verweise, die näheren werden wohl alle num wissenschaftlich und nicht für Dich sein.

Mbends. 🕍

Da bin ich wieber, um weiter mit Dir zu plaubern, mit bamit Du boch flehft, mas ich ungefähr mit meiner Beit anfeman will ich Dir zuerft erzählen, mo ich unterbeg gewesen bin. Buest war ich ein vaar Stunden bei ber Berg und habe griechisch mit ihr gelesen, welches ich fie jezt lehre. Du weißt, fie hat teine Rinber, ihre Wirthschaft ift in fo guter Ordnung, bag fie ihr wer ein paar Stunden täglich ju widmen braucht, und fo wendet fie einen guten Theil ihrer Zeit barauf, fich in ber Stille alleviel Renntniffe zu erwerben. In ben neueren Sprachen bat fie ch lange zu einer feltenen Fertigfeit gebracht und fennt alles, was es barin Schones und Gutes giebt. Da habe ich ihr benn em rathen, fich auch mit biefer, bie in fo vieler Sinfict bas groffe Meisterftud bes menschlichen Beiftes ift, befannt zu machen. 66 ift ihr Anfangs, weil es so ein ganz anderes Befen ift und auf eine gang eigene Beise betrieben werben muß, sehr fauer geworben; nun aber fann ich schon sehr schone Sachen mit ihr lefen und verfaume nicht gern eine Stunde, bie wir und einmal bestimmt haben. Dann war ich eine Stunde auf der Ressource, dem einzigen Ort, wo ich bisweilen ben größten Theil meiner herren Amtebrüber und einen Theil ber herren vom Magistrat sehe, bie mich einmal, wenn es ihnen so gefällt, jum Prediger in ber Stadt mablen follen. Auch lefe ich bort gelehrte Zeitungen und fpiele bann und wann eine Bartie Billard, welches Dir bei meiner befannten Blindheit lächerlich scheinen fann aber boch so nothe burftig geht und meinen Augen recht gut befommt. Bon ba bin ich nach Sause gegangen und habe beim Abenbbrod überlegt, was ich morgen am lezten Sonntage bes Jahres und Jahrhunberts au Gemuthe führen will. Dies weiß ich nun, ber Thee, bie Mildbrobe und bie geräucherte Wurft find verzehrt, ich habe ben großen Stuhl, auf bem ich beständig fize, von dem kleinen Estisch herumgebrebt zu bem großen Arbeitstisch, an bem ich bann immer noch bis nach Mitternacht fize. Das ift jezt meine gewöhnliche Lebensordnung; sehr selten bin ich einen ganzen Abend aus, aber nie laffe ich einen Tag vergehn, ohne Bewegung zu baben und Menfchen zu fehn, welches beibes ber Gefundheit meines Leibes und meiner Seele hochft nothwendig ift. Alle meine Freunde haben ihre bestimmte Beit, wenn ich fie am liebsten besuche; zur B- springe ich manchmal bes Bormittags auf ein Stundchen berüber, bann ift fie entweder gang allein ober hat nur ihre Rinber \*) bei fich und es läßt fich ein gescheutes Wort mit ihr reben; außerbem bin ich aber fast alle Woche einmal bes Abends ba. Bu Gidmann's gehe ich am liebsten jum Mittageffen, benn bann gehen die Rinder nach Tisch in die Schule und man kann noch eine Stunde ruhig plaudern . . . Die Berg febe ich am liebften awischen bem Mittageffen und ber Theestunde, benn in bieser Beit fommt nicht leicht jemand, als vertrautere Freunde bes Saufes; überraschen mich bann am Enbe Frembe, so bleibe ich, je nachbem

<sup>&</sup>quot;) Es find die Rinder einer Freundin gemeint; die G. felbft hatte teine Rinder.

fie mir gefallen, wohl noch ein Stündchen ober nehme gleich meinen Abschied; zu größeren Gesellschaften lasse ich mich nur selten einmal bitten. Prosessor Spalding besuche ich immer bes Abends, so auch einen anderen jüngeren Sprachgelehrten, den ich sehr lieb habe; das geschieht aber nur alle Monat einmal. Außerdem giedt es noch ein paar Orte, wohin ich so im Borbeigesm auf ein halbes Stündchen zu gehn pslege. Ju Hause arbeite ich dann Abends von 7 oder 8 bis 12 oder 1, und das oben beschriebene ist mein tägliches Abendbrod. Das gilt für den Winter. Im Sommer, wenn Herzens im Thiergarten und Eichmanns in Charlottenburg wohnen, ist es freilich ein anderes.

Die Beit hat meinen Born nicht erregt; aber bie wunderliche Bendung ihres Schidfale und bas Auffallende und Bermerfliche, mas ihre Sandlungsweise in ben Mugen ber Belt bat, betim mert mich fehr tief und ift ein Begenftand ernfter Sorge fur mich, eben weil fie und Schlegel mir fo von Bergen werth finb. Sie hatte fehr triftige une, bie wir ben gangen Bufammenbang ten nen, hinreichenbe Urfachen fich von hier ju entfernen. Schlegel's Bruber und Schwägerin luben fie ju fich ein und fie lebt in beren Saus in Jena. Friedrich lebt auch in Jena und Du fannft benfen, wie die Welt über bies gange Berhaltnig rebet. Auch wurden fich beibe ichon auf bas gefegmäßigste und beiligfte verbunben haben, ba fie allerbings mit ganger Seele aneinander hangen, wenn nicht die Bebingungen, unter benen allein ihr Mann fich bagu verftehn wollte: ihm ben jungften Rnaben zu laffen, ber ihrer mütterlichen Pflege und ihrer verftanbigen Erziehung gang unumganglich bebarf, es unmöglich machten. Dies geht wun, fo lange es geht, aber wenn ber altere Schlegel, ber fcon feit langer Beit mit seiner Frau nicht im besten Bernehmen lebt, fich ther furg ober lang von biefer trennt, fo weiß ich in ber That nicht, was bie arme Frau anfangen will. Das find ungludliche Berwidelungen, bie aus ben Wiberfpruchen in unfern Befegen und unfern Sitten entspringen, und benen oft bie beften Meniden

nicht entgehn tonnen. Dazu fommt noch, bag Schlegel nicht gang ohne feine Schuld in ber literarischen Welt eine große Menge von Feinden hat, und am wenigsten hat biefes Berhaltniß, beffen wahren Busammenhang faft fein Mensch genau weiß, ihnen entgebn können, und so muß bie arme Beit bald namentlich, balb ungenannt, fich in allen Streitschriften und satyrischen Ausfällen mit herumtragen laffen. Es ift eine ungludliche Beschichte und ich bedaure die beiden Menschen von ganger Seele, die nur beshalb so manche Rrantungen erbulben muffen, weil fie einfacher und reblicher gehandelt haben als die Welt es gewohnt ift. -Du fiehft, daß ich auch mit meinen Freunden und fur fie genug ju leiden habe, wie es fich benn gebührt und ein fühlbares Herz es nicht anders zu erwarten hat. Für jezt macht mir unter allen bie Berg am wenigsten Roth; inbeg laffen fich auch Beiten und Umptande voraussehn, wo ich für sie nicht weniger in Kummer fein werbe. Schlegel verursacht mir in gewiffer hinficht auch unmittelbare Unannehmlichkeiten; aber bie find bas wenigste und leichtefte. Es giebt namlich Menschen, Die, ohnerachtet ich mit ber gelehrten Belt fur jest noch rein gar nichts zu thun habe, blog weil ich sein perfonlicher Freund bin, ihre literarische Feindschaft gegen ihn auch auf mich ausbehnen; allein ich nehme gar feine Rotig bavon, gebe gang ftill meinen Bang fort und bente, fo follen fle es balb fatt haben.

Den 29ften.

Bas ich jest noch schreiben fann, soll noch in biese Epistel binein. Gestern hatte ich zweimal zu predigen und war hernach ben Abend bei G-s und morgen, da die Post abgeht, möchte ich keinen Augenblick mehr finden . . . .

Der Beifall, ben meine Zeilen an Maria gefunden haben, ift mir freilich sehr schmeichelhaft, ober vielmehr er wurde es sein, wenn ich glauben könnte, daß er fich eben so auf den Ausbruck, als auf die Empfindung bezöge, aber eine Ausmunterung kann er

mir eigentlich nicht sein. Ich habe so wenig Talent für bie ge bunbene Rebe, bag es mir nicht möglich ift, auch nur zwei Beilen biefer Art, wenn ich will, hervorzubringen, und wenn ich mit noch so viel Dube gabe und noch so viel Beit barauf wenden wollte, fonbern ich muß gang gelaffen marten, bis es mir von felbft fommt und bas geschieht auch nur fehr felten. Schlagt hat mir ichon oft behauptet, bie Poeffe gehore ju meiner Ratun ich bin aber sehr lebhaft vom Gegentheil überzeugt, und wenn d auch einmal über mich tommt, ein paar Berfe zu machen, foil bas boch immer feine Boefie. In 28-6 fleiner Schrift ball ich bagegen zu meiner Freube und mir unerwartet, außer ber ma turlichen Berebfamteit ber Empfindung, ein schones Talent bichterischen Darftellung gefunden. Bas Du ihm gefchrieben bal batte ich wohl lefen mogen. Rachftens bente ich Dir Rachrid geben zu tonnen, bag ich mich auch wieber in ein fortbauernbei Berhaltniß zu ihm gefegt habe. Es ift etwas wunberbares unserem Leben, bag, wie wenig es auch ben Anschein bazu fat alle alte Gestalten fich und immer wieber nahern und mit friffia Farben ber Erinnerung bie spatere Beit wieber an bie fraben Jahre ber Jugend anknupfen. Mit wie vielen ift es mir mit schon so gegangen und so rechne ich auch barauf, baß es mir mil manchem noch begegnen mag. Rommt nur einmal bie Beit, wi ich, fo wie ich's wunsche, nach Schleffen reifen tann, bann und Du wirklich auch mit mir nach Breelau und ich hoffe, bas and bann bie Grunde, welche Du jest bagegen haft, nicht fattfinden werben. Bunberliche Leute find eure Arbeiter wirflich in biefen Dingen. Es fommt wohl baber, weil fo viele in ber Gemeind Geborene und Erzogene barunter finb, welche bie Berbaltmil nicht beurtheilen fonnen, und fich bann auch gang falfce Ba stellungen machen von ben Wirkungen, die manche Dinge auf Bemuth baben fonnen. Indeg bin ich jegt nicht mehr fo, bal bergleichen mich bofe ober verbrießlich machen tonnte, wie al benn auch sehr natürlich ift, wenn man es mit ber Reuntnis be

Menschen auf einen gewissen Punkt gebracht hat. Wer fich etwas auf ben innern Zusammenhang und Grund ber Sandlungen ver-Reht, ben konnen bie einzelnen Sanblungen felbst gar nicht fo afficiren, weil fie ihm nicht unerwartet fommen. Auf biefem Bege bin ich zu einer Rube und Gelaffenheit gekommen, über bie man fich oft wundert. Wie ich bagu gefommen bin zu glauben, Du feift in Fürftenftein gewesen, weiß ich nicht; mahrscheinlich haft Du mir Dein Sehen mit ber Bringeffin so unbestimmt ergablt, daß ich in Gebanken die Scene nach Kürstenstein verlegen fonnte. Daß wir beibe, fo fehr wir Schlefier find, eigentlich noch teine Gebirgegegend recht fennen, ift boch wunderlich und biefen Genuß muffen wir uns auch noch zu verschaffen suchen. Aber freilich, wenn bas alles bei einer Reise nach Schlesten vereinigt werben foll, so wurde eine Beit bagu gehören, bie ich in meinem gegenwärtigen Umte wohl niemals wurbe abmußigen fonnen, unb ich muß mich also bis auf bie Zeit eines Wechsels gebulben. Boher bas Gelb bazu kommen foll, barum kummere ich mich jezt noch nicht, über biefen Bunkt benke ich immer, mas fein foll, finbet fich. Rach nichts, was fich auf biefer schonen Reise autragen wird, verlangt mich indeß fo fehr, als nach ber perfonlichen Befanntschaft Deiner Freundin 21-; in allen Deinen Eradblungen erscheint fle mir immer noch, wie burch einen garten Schleier, und auf eurer ganzen Urt miteinander zu sein, ruht etwas myftisches, was einen unendlichen Reiz hat, - es ift etwas, was man folechterbings fehn muß; bagegen ich mir Deine anberen Berhaltniffe ohne bas recht flar vorstellen fann.

Das Buchercapitel aus Deinem vorigen Briefe habe ich, so viel ich weiß, im lezten genau genug beantwortet; auch in Deinem neuesten fragst Du nach Sachen, welche ich nicht kenne; weber bie Proselyten, noch die Erzählungen von und für gute Seelen sind mir jemals vor Augen gekommen. Mit meinem Lesen ist es, wie Du siehst, schlecht bestellt; selbst die merkwürdigsten Ersicheinungen in der Literatur sind gewöhnlich sehr lange vorhanden,

ehe ich ste genieße. So habe ich z. B. Schiller's Ballenftein und Wieland's Ariftipp noch nicht gelesen, worauf bie Aufmertsamfeit ber gangen lesenben Welt gerichtet ift. Dies fommt größtentheils baber, weil bas Lefen mir größtentheils weit mehr Beit toftet als hundert andern Menschen. Um etwas so gut zu verftehn, als ich es muniche, muß ich es gleich zweis, breimal lefen und bann noch einzelne Stellen besonbere, sonft befomme ich fein rechtes Bild von bem gangen. Aus eben bem Grunde, wenngleich nur im kleinen, komme ich hochft felten in's Theater. 3ch febe nicht gern ein Stud, mas ich nicht vorber gelesen habe, weil mir font auch Bieles verloren geht; am liebften nehme ich bas Buch mit in's Schauspielhaus und blattere in ben Paufen immer ben folgenden Aft burch. Will ich überbies alles orbentlich feben, ohne mir durch ein allgu scharfes Glas die Augen zu verberben, fo muß ich gang vorn fein, und bagu gehört, bag man bei beliebten Studen fast zwei Stunden eher fommt, als es angeht. Concerte, beren es im Winter hier viele giebt, besuche ich aus anbern Grinben nicht. Theils sind fie sehr theuer, theils mache ich mir aus nichts aus ber Birtuofen : Mufit, felbft nicht aus bem Birtuofen-Ocsang; notabene habe ich auch die Schöpfung von Bandn noch nicht gehört; fie wird aber in acht Tagen hier von ber Koniglichen Capelle aufgeführt werben und vielleicht gehe ich bann boch bin, - hier habe ich fehr verschiebene Urtheile barüber gebort; einige find gang bavon entzudt, anbern icheint es mit Runfteleien überladen zu sein; der Text ift mir nicht befannt, er pfleat aber größtentheils bei folchen Dingen schlecht zu fein. Die Duff, bie ich am liebsten und oftesten hore, ift bie ber Singafabemie, wo lauter Rirchenmusif im großen Styl aufgeführt wirb und ich mid oft ber Festmusifen und Wechselchore auf ben Gemeinbe-Salen er innere.

<sup>- -</sup> Gine Gelbrimeffe hoffe ich Dir nachftens machen zu fonnen, ich bente eher, als ich Dir wieder ordentlich fchreiben fann. Was Du unterbeg bedarfft, lag Dir nur von Carl geben.

mit bem ich biefer Rleinigkeiten wegen Berabrebung getroffen habe. Deine erfte Forberung an ihn war gar zu flein, warum baft Du Dir nicht gleich noch einmal fo viel von ihm geben laffen? 3ch angstige mich recht, bag bas auf feiner Seite jugereicht haben wird. Und nun muß ich aufhören, wohl wiffend, bas Du in biefem Briefe noch manches vermiffen wirft; es wirb fic alles noch nachholen. Benn Du nur alles erwägft, wirft Du mir hoffentlich nicht bofe fein, besonders die Bredigten. Es verfteht fich, bag Du biese haben sollst, sobald fie gebruckt find, bie andere Arbeit ift ohne meine Schuld nicht fertig geworben, weil es mir noch an einigen Materialien gefehlt hat, bie aus England erwartet werben; nun wird fie fich mahricheinlich bis m's Ende des fünftigen Jahres verziehn. Ich hoffe, Du wirft bald wieder von Dir boren laffen. Rannft Du glauben, bag mir jemals Dein Schreiben zu viel, zu ausführlich, zu offen sein fann? Das fann wohl auch von weitem nicht Dein Ernft sein! Du weißt ja, wie gern ich auch Dir bie größten Episteln von ber Belt schriebe. Abieu, viel Glud, bas heißt eigentlich nur Besundheit zum neuen Jahr und Jahrhundert! Dein Frig.

Berlin, ben 12ten Februar 1801.

Deine Besorgnis um meine Gesundheit hatte mich schon eher jum Schreiben treiben sollen; auch hat es an meinem Willen nicht gesehlt, und ich wollte, ich hatte nicht nothig Dir die satale Geschichte zu erzählen, welche Schuld daran ift, da sie leiber Dich noch mehr betrifft als mich. Ich wollte Dir nämlich das verseißene Geld mitschicken, und da ich es beisammen hatte, habe ich den fatalsten Unfall damit gehabt. Es ist mir eben, da ich gehen wollte, um das Geld, mit dem Du ein paar mal Umpände gehabt haft, in Courant umzusezen, wahrscheinlich in einem Boltsgedränge, durch das mich mein Weg führte, aus der Tasche gezogen worden. Ich hatte so eine Ahnung gehabt von einem

Unglud, bas bamit begegnen wurbe, und war beswegen felbit gegangen, anstatt wie gewöhnlich meinen Aufwärter bamit ju schiden. Es find nun über vierzehn Tage ber und ich habe feit bem hin und her gesonnen, wie bie Lude fich balb wieber ausfüllen ließe, aber vergeblich, und ich muß nun einen leeren Brief wegschiden. Bugte ich nur erft, wie Dir bei ber fatalen Rad richt zu Muthe fein wirb, und ob Du ein Sulfsmittel unterbei wirft ausfindig machen konnen. 3ch werbe nun nicht wieber warten, bis ich 50 Rthl. beifammen habe, sonbern auch eine fleinere Summe fchiden, fobalb ich fann, um nur bem bringenbiten abzuhelfen. Man muß nichts gar zu gut machen wollen. baffer bin ich biesmal tuchtig gestraft. Du fannft benten, bas mir biefe Begebenheit wenig Luft jum Schreiben gegeben bat, und mis auch fonft fehr geftort hat. Es ift bas erfte mal, bag mir eines von biefer Art begegnet, und wenn ich noch ber leibenbe Theil babei mare, murbe es mir nicht fo viel ausmachen: benn ich fann in meiner Defonomie immer Rath bagu fchaffen eine Beit lang meniger Gelb zu verbrauchen als gewöhnlich, und ich warte also ben Berluft nicht so empfinden wie Du, murbe mir end eher helfen fonnen, ale ich Dir wieder helfen tann. - 3ch mus mich mit Gewalt von biefem fatalen Gegenstande loereißen, font fchriebe ich noch mehr barüber und bas fonnte boch alles nichts belfen.

Ueber meine Gesundheit, meine Liebe, sei nur außer Sorgen. Das Schwellen, es mag nun damit beschaffen gewesen sein, wie es wolle, ift ganz vorbei. Herz, obgleich seine Mittel dies bewirtt zu haben scheinen, behauptet noch immer, er wisse nicht, wie es damit zusammengehangen habe. Mir lag auch immer die Wasserssucht dabei in Gedanken, indeß ist eine solche, die nur in den sielschigen Theilen ihren Siz hat, selten gefährlich, und so war ich auch für mein Leben noch nicht besorgt. Daß ich aber irgend einmal an einem chronischen Uebel, und an diesem eher als an jedem andern, sterben werde, macht meine ganze Constitution sehr

wahrscheinlich, welche eigentlich boch schwach und babei jeber hizigen Rrantheit in einem sonberbaren Grabe abgeneigt ift, so bas ich feine Uebel, wozu Fieberbewegungen gehören, befommen kann, wenn auch alles um mich herum baran leibet. Weber bie Influenza, noch bie Ratarrhal-Fieber, an benen jezt in Berlin von allen, die nicht körperliche Arbeit treiben, gewiß ber flebente Mensch barniebergelegen hat, haben mir bas geringfte anhaben tonnen. Um besto weniger aber barfft Du besorgen, irgend einmal unvermuthet eine traurige Rachricht zu bekommen, indeffen habe ich boch auch bafür geforgt, sowie auch gewöhnlich in meinem Schreibtisch ein Papier liegt, welches meine Dispositionen enthalt und von Beit zu Beit geanbert wirb. Dies follte fich wohl jeber Menfch pur Pflicht machen und besonders jeber Mensch, ber Bapiere hat. In diesem Punkte werbe ich jezt wahrscheinlich in eine große Berlegenheit fommen, indem es allen Anschein hat, daß Alerander bald irgendwohin in die Broving als Rammer-Director verfezt werben wird; bann weiß ich feinen Mann, ben ich bagu beauftragen konnte, und einer Frau meine Baviere vermachen, bas hieße noch zu guter lezt meinem Leben ben Stempel ber Baraborie aufbruden, worüber ohnebies genug geflagt wirb. Roch bagu mußte es die Herz sein, benn der G- fonnte es nur Verdruß machen. — Daß Du Dir, ohne es ju fehn, mein Wefen und Berhaltniß mit ber Berg nicht benten kannft, ift eigen. Es ift eine recht vertraute und herzliche Freundschaft, wobei von Mann und Frau aber auch gar nicht die Rede ift; ist bas nicht leicht sich vorzu-Rellen? Warum gar nichts anderes fich hineingemischt hat und fich nie hineinmischen wirb, das ist freilich wieder eine andere Frage; aber auch bas ift nicht schwer zu erklaren. Sie hat nie eine Wirkung auf mich gemacht, bie mich in biefer Rube bes Bemuthe batte ftoren konnen. Wer fich etwas auf ben Ausbrud des Innern versteht, ber erkennt gleich in ihr ein leibenschaftsloses Befen, und wenn ich auch bloß bem Ginfluß bes Meußern Raum geben wollte, fo hat fie fur mich gar nichts Reizenbes,

18

obgleich ihr Gesicht unstreitig sehr schon ift, und thre tolossele tonigliche Figur ist so sehr das Gegentheil der meinigen, das, wenn ich mir vorstellte, wir waren beide frei und liebten einander und heiratheten einander, ich immer von dieser Seite etwas lächerliches und abgeschmacktes darin sinden würde, worüber ich mich nur sehr überwiegender Gründe wegen hinwegsezen könnte. Wie wir mit einander umgehen, davon habe ich Dir wohl schon genug gesagt, willst Du aber noch irgend etwas darüber wissen, so frage nur, benn es ist mir ängstlich, daß Du Dir gerade das nicht sollst vorstellen können.

Den 13ten.

3ch mochte gern morgen biefen Brief expebiren und bate boch bis bahin noch so viel anderes zu thun und auch Dir noch fo viel zu beantworten und zu erzählen, baß ich nicht febe, wie ich werbe fertig werben konnen. Run habe ich noch gar einen Auftrag befommen, ber fehr eilig ift. 3ch foll bem altern Echlegel, ber in wenig Tagen bier sein will, ein Quartier miethen. 36 bin zu fo etwas fehr unbeholfen und es ift fo fcblecht Better. bag man feiner Frau gumutben fann, fich ter Cache angumebmen. Da sebe ich mich schon von morgen an im Beift taglich einnel bie beften Begenten ter Statt auf unt ab trollen in Seuen und Schneegeftober und nicht miffen, mas ich anstellen foll. 3d freme mich wohl auf ten Schlegel, ter Umgang mit ibm wird mit auch wieber einen neuen Stof geben; benn es fehlt mir eben jet baran, bag ich nicht genug verschiebenartige Menichen febe, aler gang anbere murte ce mich toch freuen, wenn es mein liebet Friedrich mare, ber berfame! Unt boch founte es mir leicht # viel werben. Er gebort zu febr unter meine Schmerzen und ich habe schon einen Begenstant bier, ber mir Leiden mache, jo oft ich ibn sebe, nämlich tie G-. Wohl bant Du Rocke, bas und beiben fremte Leiden io fehr viel mehr fint als eineme; ich mell foatt die Beit nicht mehr, das etwas, was mir selbst benannt

wir, mich recht afficirt hatte, unerachtet in meiner gangen Lage p mandet ift, was zusammengenommen mich für einen Freund in beforgt machen wurde. Rur ben einen Borgug, bag ich fo be habe ich vor Dir - wie benn überhaupt bie Manner boch talter und trager find -, bag es mich nicht fo qualt, ich nicht helfen kann: 3ch leibe alles mit ihnen, aber am the bente ich: Ei, so mogen fie es ausstehn, so gut ich es affin mußte. Befonbere gilt bas bei außeren Begebenheiten. Bibt fogar Uebel, bei benen ich gar nicht einmal Ditleiben 🎠, s. B. nachtheilige Gerüchte, Berleumbungen, torperliche General; bei ben lexten thut mir immer nur bas leib, bas bu Dafein unterbrechen, bag ber Mensch unterbeg nichts thut **Pric**ts wird und ich habe mit einem, ber die unartige Geficit hat viel zu schlafen, weit mehr Mitleib, als mit einem, m Rolif, Zahnschmerzen und was sonft noch leibet. Aber wenn bas herz so unmittelbar angegriffen wirb, wie bei 🕽 🗕 und zum Theil auch bei Schlegel, bann befindet fic meine auch sehr übel. Doch ist es mir schon begegnet, bas Me hartherzig und unempfinblich gehalten worben bin, weil hinine gang andere Taxe für bas Unglud habe.

Mit ber guten 2— habe ich auch sehr mitgefühlt bes kleinen imanns wegen. Gewöhnlich greift mich so etwas aber auch in en; ich verseze mich brei Monat später hin, wo die Menschen im mehr mit einem lebendigen Gesühl daran denken. Daß im seine Frau verloren hat, habe ich Dir gewiß geschrieben. das balte ich für das Größte, was einem Menschen begegnen in mid mein Schmerz für ihn ist noch immer derselbe. Was in die einmal — ich glaube es war auch in jenem Capitelliefe, besien Du erwähnst — über das Berlieren von Freunden sich, darüber habe ich mir kürzlich eine mir recht aus der Seele in Berjuchung sie Dir herzusezen, ich habe Dir ohnedies lange bergleichen mitgetheilt: "Wohl kann ich sagen, daß die

"Freunde mir nicht fterben; ich nehme ihr Leben in mich auf und "ihre Wirfung auf mich geht niemals unter: mich aber tobtet ihr "Sterben. Es ift bas Leben ber Freundschaft eine ichone Kolge "von Accorben, ber, wenn ber Freund bie Welt verläßt, bann ber "gemeinschaftliche Grundton abstirbt. 3mar innerlich hallt ibm "ein langes Echo ununterbrochen nach und weiter geht bie Duft: "boch erftorben ift bie begleitenbe Sarmonie in ihm, au welcher "ich ber Brunbton war, und bie war mein, wie jene in mir fein "ift. Mein Wirken in ihm hat aufgehört, es ift ein Theil bes "Lebens verloren. Durch Sterben tobtet jebes lebenbe Befchapf, "und wem ber Freunde viele gestorben find, ber ftirbt gulegt ben "Tob von ihrer Sand, wenn ausgestoßen von aller Birtung auf "bie, welche seine Welt gewesen, und in fich felbft gurudgebrangt "ber Geift fich selbst verzehrt \*)." Es ift etwas buntel, wie bas gange Buchlein, aber wenn man es erft verfteht, ift es icon recht. — Nebrigens, Liebe, lese ich gewiß noch viel weniger als Du. 3ch treibe jegt so viel ernfte Stubien, bag mir feine Beit bazu bleibt, sogar von ben merkwürbigften Buchern laffe ich mit nur bas nothigfte erzählen. Dafür hoffe ich, foll aus meinem Studiren mit ber Beit, wenn ich lebe, noch etwas recht orbente liches herausfommen.

Den 14ten.

Daß auch Du an meinem Geburtstage nicht haft zum Schriben kommen können, ist wieber eine von jenen sonberbaren Ueber einstimmungen, die wir schon öfter bemerkt haben. Wie weich und schwermuthig mir zu Muthe war, kann ich Dir gar nicht sagen. Jum Theil mag das wohl von dem Zustand meiner Gesundheit herrühren, aber ich müßte mich selbst schlecht kennen, wem ich es bloß darauf schieben wollte. Eigentlich währt es noch sert,

<sup>\*)</sup> Die Stelle ftebt gegen ben Schluß bes Abiconittes "Ausficht" in ben bamals von Schleiermacher anonvm geschriebenen Monologen.

tem ich founte, wenn ich mich gehn ließe, immerwährend eben fo the In alten Bapieren und also in alten Beiten habe ich auch sil gelebt, nicht nur an meinem Beburtstage, sonbern auch beim Mudwechfel. Bei mir ift es bei folden Gelegenheiten gang an be Sages ordnung und auch fehr natürlich, weil ich bann alle States bes vergangenen Jahres in bie Mappen bringe, wohin Eacheren. Diesmal habe ich mich gang befonbers in Schlegel's Mife vertieft, bie jum ersten male recht geordnet wurden, indem Meren lange Beit bei ber Berg gelegen haben. Biel habe ich Mer bie mancherlei Benbungen nachgebacht, welche biefe Ber-Ming genommen, und über ben Ginfluß, ben fie nach allen then an auf mich gehabt hat und gewiß auch noch haben wird; # wird immer eine ber mertwürdigften Epochen in meinem Leben 🌦 — In ber Jahrhundertenacht habe ich besonders viel an Sid und an die Gemeine überhaupt gebacht, wie ich allemal in Er Renjahrsftunde und am Oftermorgen befonbere thue, wegen . **der fconen** und allein zweckmäßigen Art, wie beibes bei euch bes genen wirb. Bon eurer Mumination, beren Einbrud ber Mondi thein gewiß nichts geschabet hat, habe ich mir ein recht angenehwe Bild gemacht; hier ift in ber Racht gar nichts feierliches greien, weber Glodenlauten noch Kanonenbonner, und bie meiften Beniden haben ben Uebergang trinkend ober fpielend ober tangenb gracht; von Ballen und Bunschgefellschaften hörte man überall nten. 3ch hatte am Reujahrstage nur Rachmittags zu predigen aing also Bormittags in bie Domfirche, welche fo voll war, de fie felten ju fein pflegt; auch mar ber gange Bof jugegen. De hofprediger Stofch ift fonft einer unfrer beften Rangelrebner, der an folch' einem Tage erfüllt felten jemand bie Erwartung w Meniden, und fo ift es ihm auch ergangen. Rach ber Brebe murbe bas von Riemeyer veranberte: "herr Bott, Dich loben gefungen, aber ba bachte ich wieber mit Seufgen an bie Bewine gurud. Beil bas fo felten gefungen wirb, wußte fein Ruft Befcheib, bie Leute warteten immer erft auf bie Dufit und bie meiften wurden burch die Bieberholungen und Rachfpiele fo confus, bag fie um gange Beilen vor ober gurud waren. Ben Weihnachtofreuben habe ich auch biesmal nichts erlebt; Befcherungen habe ich hier zwar nie beigewohnt, gewöhnlich war ich aber boch balb barauf bei Eichmann's, um mir bie Rinber noch in ber erften Freude anzusehn. Dies Jahr habe ich auch bas nicht gethan. Wie gern mare ich mit Dir in ber Anftalt und bei 6gewefen. Solde fleine Freuden ber einfachften und natürlichften Art find mir mehr werth, ale benen bie Menschen fo nachlaufen. Krauen und Kinber, bie fich mit ber Bescherung freuen, werben mich gewiß: immer mit froblich machen, bagegen bie Bergnugungen ber Runft und felbft bas Unschauen ber Ratur mich oft nur noch schwermuthiger macht. Je einfacher, je beffer. Gine große Go fellichaft macht mir allemal ben Ropf muft und ein Concert, ein Schauspiel, eine Oper konnen mir eine gange Boche verberben, bagegen ein Lieb am Clavier gesungen von ber wohlthätigften Wirtung auf mich ift. Auch habe ich von jenen Berrlichkeiten ben gangen Winter noch nichts genoffen, aber ich will boch ned bie lezte Oper sehn und auch noch Sandn's Schopfung horn, bie Du mir ja auch gerühmt haft. Rach ber 3bee, bie ich fo aus Befcbreibungen babe, bente ich mir, bag bas nichts fur mid fein wirb. Daß Du jegt ein Clavier auf Deiner Stube bet, rechne ich Dir für einen großen Bewinn.

Berlin, ben 21ften 3mmi 1801.

Ich bachte es wohl, liebe Lotte, als es mit meinem Schriben von einem Bofttage jum anbern nichts werben wollte, bei es mir noch fo geben wurbe, wie es mir nun wirklich gegangen ift, bas ich nämlich noch einen Brief von Dir bekommen wurde, ehe einer von mir abgegangen ober auch nur angefangen wirt, und ich habe mir auch schon immer die gehörigen Borwärft barüber gemacht. Allein sie sind nichts gegen bas, was ich jest

mefinde, ba ich febe, mein Stillschweigen hat Dich zu ber Boffe mag eines Befuche veranlaßt, eine hoffnung, bie ju erfüllen ich in biefem Jahre gar feine Doglichfeit febe, und in ber getäuscht aide fo febr bitter und veinlich fein muß. 3ch batte inbes ge-Lat wurde Dir eber, wenigstens in einigen Worten, von be mehren Beichaffenheit ber Sache etwas gemelbet haben. Es Bar vielerlei babei jusammengefommen. Buerft bin ich wirklich in Aufang biefes Jahres in einem folden Grabe fleißig gewefen. mich noch nicht erinnere es gewefen zu fein; aber bie and war ba und es mußte geschehn - was nämlich für mich Bet ine burch gegebene Beriprechen und burch freundichaft-Berbaltniffe herbeigeführte Rothwenbigfeit. Selbft einen anden Theil ber fonft ber Geselligkeit gewihmeten Beit habe ich mit Rreunden und Befannten in Ctubien, Die mit biefen Arbeiten in Berbindung ftanden, hingebracht. Alle biefe Arbeiten maren Angen angreifent, burch beständiges Sin- und Berfeben aus den Buch in's andere, von griechischen auf lateinische, von biefen bentiche Lettern und zwischen burch wieber auf Geschriebenes ver periciebenen Sanben, babei immermahrenbes Schreiben, bag mir bie Feber nicht aus ber Hand fam, balb in biefes, balb in imes Seft. Wenn ich mich auf tiefe Art mube gearbeitet und efdrieben hatte, war ich zu nichts weniger aufgelegt als noch wieder jum Schreiben, und Dir wollte ich fo viel und in rechter Anbe fcbreiben. Denn von folden Briefen, Die in gehn Minuten ebaemacht find, habe ich freilich in biefer Beit eine gange Menge neichrieben. Mit ber Ruhe fah es noch aus anbern Grunden er febr miflich aus. Bon allen Seiten tamen mir unangenehme Bebanten und Empfindungen jugeftromt; Carl mit feiner sidt zu Enbe gehenden Geschichte, bie B- mit ihren immer erneuten und eben so wenig zu beendigenden Leiden, Schlegel mit feiner unangenehmen Lage, bie fich noch auf eine mir fehr emvindliche Art verschlimmert hat, bas alles und manches geringere win mir bas Bemuth auf eine brudenbe Art ein und ich wartete, außer ber Zeit und Augenbliden von besserer Duße, auch noch recht kindlich barauf, daß irgend etwas geschehn sollte, wodurch eine dieser Angelegenheiten auf eine erwünschte Art sich entwickln könnte. Es ist aber nichts geschehn und ich will nur jezt, da ich wirslich vom Arbeiten etwas Athem schöpsen und mir dann und wann wenigstens ein Stünden zum Schreiben aussezen kann, frisch weg den Ansang zu einer tüchtigen Epistel machen, die aber boch, das sehe ich leiber voraus, dei weitem nicht alles enthalten wird, was ich Dir gern sagen möchte. Laß mich um gleich die Ordnung der Dinge umkehren und von Deinem lezten Briefe ansangen, den ich nur heute Rachmittag bekommen habe, da ich im Begriff war ein wenig spazien zu gehn. Wollte Gott, daß von Dir selbst etwas tröstlicheres darin stände!

Den 23ften Abends.

Ich brach vorgestern hier ab, weil ich mich in ein Meer von Gebanken und Empfindungen versenkt hatte, aus dem ich mich nicht mehr heraussinden konnte. Dabei ergriff mich lebendiger als je die Sehnsucht, Deinen Bunsch befriedigen und Dich in diesem Jahre noch sehn zu können, und ich sann vergeblich hin und her, od ich irgendwie eine Möglichkeit aussindig machen könnte. Du hast gewiß eine Vorstellung davon, wie so etwas angreift, und wirft Dich nicht darüber wundern, daß ich ohnehin mich einem ermüdenden Predigttage bald genothigt war, im Schlaf Coholung zu suchen, der sich mir selbst in solchen Fällen nicht leicht versagt.

Gestern konnte ich kaum ein paar Bormittagsstunden av beiten; ich war den Mittag bei unserm alten Onkel Keinhard und den Abend war ich bei G-s, wo der größte Theil ihre Familie war, die alle sehr freundlich und liebevoll gegen mich sind. Rebendei ist dies zusammen, ein paar Gänge in der Stadt, die ich zugleich mit abmachte, eingerechnet, ein Beg von gewiß anderthalb Meilen. Ich erzähle Dir das so im Borübergein,

banit Du fiebft, wie felbft bei einer recht eingezogenen Lebensart mande Thge in biefer großen Stadt, so zu fagen, verloren gehn. ben habe ich benn bas Berfaumte fleißig nachgeholt und will noch ein Beilchen mit Dir plaubern. Deine Stubenverift mir eine recht traurige und herzzerschneibenbe Bestateit gewesen, und zugleich eine von benen, bie mich bofe mich tonnte auf Die Leute bort. Wiffen fie benn, mas fie einer iden Menschenseele wie Du burch so etwas weh thun? und batten fie benn fur Roth, Dich aus Deinem lieben Binkel brendzugiehn? und was fur ein Recht haben fie, Dich fo zu Barne? Satteft Du aber nicht, wenn fie boch bas andere nicht ifchn, wenigstens gegen ben Dberftod von Seiten Deiner Beimbbeit gegrundete Einwendungen machen fonnen? Und nun gar magebilbeten Leuten! läßt fich von einer folden Berfezung wohl ingend ein vernünftiger Grund angeben? Als Du aus ber Anbett jogft, bas ließ fich begreifen, es tonnte Deiner Rranflichfeit wegen fur Dich und fur bie Rinber beffer fein, aber biefes! Rur we furgem noch habe ich gelesen, wie Du im lezten November ben Lag Deines Einzugs in jene Stube gefeiert und Dich gebent baft, bag Du nun brei Jahre ununterbrochen auf berfelben Erte gefeffen hatteft. Go wird bem Menichen oft etwas aewamen, wenn er es am bankbarften erkennt. Es hat mich wehwichig gemacht. Wie lange wird es bauern, ehe Du ba oben wieder ein Befen finbeft, bem Du eine Stelle in Deinem Bergen meifen fannft, und bas aus Deinem Wefen und ben Schazen Leines Innern fich irgend etwas ju Ruge ju machen verfteht! Las Clavier entbehrft Du nun auch wieber, benn bie ba oben beben gewiß feine. Bei eurer Lebensweise ist eine folche Berinterung eben fo groß, ale bei ber unfrigen bie Berfegung an ma gang fremben Ort, und ich habe gang baffelbe Befühl babei, wenn meine Oberen mich hatten nothigen wollen ober fonm, eine Prebigerftelle in einer gang fleinen Stabt und unter laner ungebilbeten Menschen angunehmen. - Doch ich will lieber abbrechen; ich fame jest aus biefem Capitel nicht heraus und es fann fogar nichts helfen, weiter barüber ju reben.

Den iften Juli.

Ich habe in biesen Tagen noch alles mögliche ausgebeten, um Deine Ahnbung eines Besuches zu realistren, und eben bestalb auch nicht geschrieben. Bei ber geringsten Hoffnung stellte sich mir ber Gebanke so lebenbig bar, baß ich baran glauben mußte, aber nun sehe ich bie entschiebene Unmöglichkeit vor mir. Ich habe bas lezte versucht und abgewartet, allein weber mit ber Beit, noch mit bem lieben Gelbe läßt es sich machen, und mm will ich nur soviel möglich ununterbrochen fortschreiben, bamit um wenigstens statt meiner bie Epistel recht balb zu Dir komme. Richt einmal auf bas Geld, welches Du haben willst, werbe ich warten, benn bas könnte sich leicht noch ein paar Wochen verziehen. Ob ich nun aber Alles werbe beantworten können, workber Du gern etwas von mir hörtest, bas steht noch bahin. —

Ich glaube Dir ergablt zu haben, wie ich mit Sad wegen feiner Art fich über mein Berhaltniß mit Schlegel ju außern and einander gefommen bin, so bag ich ihn feit bem Unfange bet vorigen Jahres gar nicht mehr gesehn habe. Gichmann's ergablten mir ichon im Binter, er habe eine große Epiftel an mid geschrieben, um fich über alle Differengen gwischen uns au er flaren. Diese Epistel tam aber immer nicht; vielmehr hatte ich anstatt einer folden freunbichaftlichen Unnaberung gang beutliche Spuren, bag er versucht hatte, mir beim Minifter einen ablen Dienft zu leiften ober wenigstens unbehutsamer Beife allerlei ge rebet und gethan, was mir hatte Schaben thun fonnen. Der gleichen macht indes auf mich nicht eben Ginbrud. Beit entfernt alfo irgend einen Groll beswegen ju faffen, ließ ich es nach wie por an feiner Urt von Soflichfeit gegen ibn fehlen; babin gehorte benn auch, bag ich ihm die Predigten schickte, bie ich habe bruden laffen. Dies ichlug benn bem gaß ben Boben aus; bk

im Monat gurudbehaltene Gpiftel fam mit einem Billet, bas i als Einleitung biente und bie Danksagung für bie Brebigten miett. Die Epikel hob benn an mit Klagen über bie Wahl min Freunde, womit er wahrscheinlich bie Berg und Schlegel wie, jeboch ohne fie zu nennen; bann aber ging es zu Rlagen mein philosophisches Syftem, indem er mir zufolge einiger stallich mifverftanbenen Aeußerungen eines beimaß, von bem er bas es aller Religion wiberftreite, welches ich aber gar nicht be. Darauf waren benn weitere Schluffe gebaut, bag ich unmit gangem herzen, sonbern nur aus Eigennuz ober Anidenfurcht Brediger bleiben tonnte, bag, wenn ich auch noch fe erbaulich prebigte, alle, bie mich naber fennten und von meieigenen Spftem wüßten (bemaufolge bies alles Aberglauben wie), feinen Segen bavon haben fonnten, bag er fich bies alles mit feinen ebemaligen Borftellungen von mir nicht reimen fonnte zc. Beter bas meifte war ich wie aus ben Wolfen gefallen, weil mir nice eingefallen war, bag man mich fo migverftehn tonnte; ber Im war bie und ba fehr bitter, mit allerlei Seitenhichen auseffattet. bas gange aber boch wohl gut gemeint. 3ch antwortete aljo auch fehr freundlich und fanftmuthig, zeigte ihm fo furz ichonend als möglich, bag er meine philosophischen Acufemaen ganglich migverftanben, überging alle Seitenhiebe, bie vordelich literarische Dinge betrafen, und rechtfertigte mich nur aus-Which über alles, mas meinen Charafter betrifft, weil mir bas immer bas wichtigfte ift. Er hatte von feinem Briefe feinen Lindern und Gidmann's gesagt und ihn feinem Schwager, bem Bofeffor Spalbing, felbft gezeigt; von meiner Untwort fagte er niemandem etwas, bis ich ihn eben beshalb ausbrudlich fragen Bei, ob er fie auch richtig erhalten habe. Darauf erft hat er Galbing bavon gefagt und ihm versprochen, fie ihm zu zeigen. 34 habe meine Antwort, ehe ich sie abschickte, Alerandern und berg gezeigt - legterer, weil ich nicht vermeiben fonnte und where fie au nennen und von ihr zu reben — und banach habe ich beibes ber Eichmann und ihrer Mutter, bie eben hier war und großes Berlangen banach trug, vorgelesen, und biese waren alle sehr zufrieden damit. Was für einen Eindruck sie auf Sack selbst gemacht, davon weiß ich nichts weiter, als daß er Spalding vorläusig gesagt, er ware keinesweges gänzlich dadurch befriedigt. Sehr lieb ist mir's, daß Spalding und Eichmann's bei dieser ganzen Sache so sehr seundlich gegen mich gewesen sind und mir in meinem Berhalten so ganz Recht gegeben haben; auch Sacks Kinder fragen noch immer nach mir fleißig, freuen sich, wo sie mich irgendwo sehn, und wenn ich in der Stadt predige, sind immer einige von ihnen in der Kirche, wie weit es auch sei.

Run noch etwas erfreulicheres. In ber erften Salfte bes Dai habe ich eine fleine Ausflucht nach Brenglau gemacht. Bergens wollten beibe hinreisen, um ihre bort verheirathete Schwefter # besuchen, und ba es mir angeboten wurde, nahm ich bie Gelegenheit mahr mitzureisen. Berg konnte bernach nicht, weil er ein paer gefährliche Rrante befam, und ba wir und alle aus bergleichen Bierereien nicht viel machen, fo fuhr ich mit ihr und ihrer jungfen Schwester, meiner fleinen Tochter, wie ich fie gewöhnlich nenne, hin. Bon ber Reise ift nicht viel zu sagen; es find zwolf Deilen und wir machten fie mit boppelten Bferben in einem Tage, fuben bes Morgens um 3 Uhr aus und waren Abends um 8 11hr ba; auf ber legten Salfte hatten wir einen febr heftigen Regen, ber und aber nur vielen Spaß machte. 3ch war vornemlich binge reift, um einen gewiffen Prebiger 20 - und einen herrn v. Billich, auch einen jungen Theologen, kennen zu lernen, bie ich beibe burd die Berg und auch sonft burch andere Freunde fannte, die ebense allerlei von mir gehört hatten und ebenso nach meiner verfonlichen Befanntschaft verlangten, ale ich nach ber ihrigen. Un Billich habe ich einen recht herzlichen Freund gefunden, ber mich febr liebt, an allem, was an und mit mir vorgeht, herglichen Unthell nimmt und es auch alles verfteht, und in bem ich auch fo viel fchones und gutes finde, bag wir uns gegenseitig gar innig au gethan find. 3ch war nur brei Tage bort, aber freilich haben wir und in biefer Beit wenig verlaffen. Billich war gewöhntid bis spat in die Racht ba und bes Morgens balb wieber auf ben Blag, und es ift in biefer Beit so vielerlei vorgefommen und beifet worben, bag wir uns schneller fennen lernten und also wieb gewannen, als sonft in so turger Beit bei mir ber Fall sein vflegt. 3ch gebe mich nicht leicht weg, ftelle mich nicht did Menschen in ein blenbenbes schmeichelhaftes Licht und bin mi meinem erften Urtheil über Menschen und meinen erften Mit-Andungen an fie fehr vorfichtig. Die Berg meint beshalb, ich vielleicht ift es Dir nicht unlieb zu bien, was fie mir über bas befondere biefes Falles ichrieb. Du Dir ja ohnebies meine Art mit ihr zu sein noch immer mide benfen; vielleicht tragen einige geschriebene Worte von ihr mas bazu bei. Du mußt nur im voraus wiffen, bag bie Herz ma 14 Tage bablieb und ich allein auf ber Boft zurudreifte, bie bort fpat bes Abends abgeht, bag wir ben legten Abend bei ther Schwester zusammen waren, nämlich Wolf und noch ein Bear Sausfreunde, die nicht fo bagu gehören, Bunsch tranken und imaen (u. a. Schiller's Lieb an bie Freude), wobei ich ein fehr imiges ftummes Gesprach mit Willich hatte. Go schrieb mir bat barauf bie Berg: "Mir ift begegnet, was ich nicht fur mogbie bielt, ich habe Sie noch lieber befommen; nicht etwa, weil ich erwas neues, schönes in Ihnen entbedt hatte, benn ich kenne ja fcon lange alles in meinem Freunde: Die Leichtigkeit aber ,mt tie Offenheit, mit ber Gie Willich entgegen famen, ber .idone Wille fich ihm ju zeigen, wie Gie find, bas hat Gie mir riel, viel lieber gemacht. Alles bas gehört zwar zu Ihnen, es Meibt aber oft verborgen, Sie benten, es hat ja Beit, man bleibt in lange gusammen; hier hatte es feine Beit und Gie benugten Jie iconen Stunden fo herrlich. Aber auch nicht verschwendet Aben Sie bie ichone Babe; Willich ift voll von Ihnen, unb .midlich bat er wiebergegeben, mas er empfing. Dein Berg mat

"fehr voll, als Sie fortgingen; 3hr und Willich's Rabertommen "während bes Gefanges hatte ich mit inniger Freude und Rifrung gesehn und ftimmte ich nicht in's Chor mit ein, fo war "es bie Unmöglichkeit, einen Ton von mir ju geben, benn bie "Bewegung bes Gemuthe erftidte Borte und Tone; gern wie "hatte ich euer beiber Sanbe an mein Berg gebrudt und bem anbern Freundschaft gegeben, wie fie ber eine ichon bat. Sie "gingen alle und ließen mich jurud." (Die anbern begleiteten mich alle nach bem Posthause, nur bie Berg blieb gurud, weil fe nicht wohl war und bie Nachtluft fcheuen mußte.) "Die war "es lieb, baß ich allein blieb, ich bachte Ihnen nach und wart nicht geftort. Dir war wohler ju Duth als feit langer Beit; "mit mahrer Unbacht fühlte ich alles, was gut und fcben ift. "mit Unbacht und tiefer, reicher Ruhrung. - Alles tam gurid. "Willich sezte fich neben mich, ihm war ebenso und ftill, und beilie "feierten wir Ihr Unbenfen. Er fagte mir leife, er fei lane "nicht fo religios gewesen, als in biefen Momenten; ich freut "mich bes Ginflangs und schwieg." - Bie mich bas wieber rührt hat, fannst Du benten, aber freilich muß auch bas the schauen einer werbenben Freundschaft einen eignen tiefen Ginbend machen. Willich ift mir febr werth; er bat nicht bas große, nicht ben tiefen alles umfaffenben Beift von Friedrich Schlegel; con meinem Bergen ift er in vieler Sinficht naber und bat im Wen und fur's Leben mehr einen bem meinigen ahnlichen Sinn. Go legentlich und nach und nach wirft Du wohl mehr von ihm er fahren.

# Schleiermacher an G. v. Billic.

(ohne Datum)

Beinahe möchte ich mich barüber wundern, daß ich Ihnen bie Briefe über die Luzinde fo ohne alle üble Ahnung gefichtet habe, da ich boch Urfach habe zu glauben, daß fie zwei von meinen Freunden von mir entfernt haben. Es ist ber zarteste Gegenstand, über den geschrieben werden kann und wo die Disperständnisse so sehr leicht sind und grade von den besten Wenschen oft am schwerfälligsten genommen und zu einem Grunde von sallichen Folgerungen gemacht werden. Sie können benken, daß ich auf Ihre Meinung begierig sein muß, nämlich über meine Ansicht des Gegenstandes, die jedoch nicht die meinige allein ist; benn ich habe bei allen eingeführten Personen wirkliche im Sinn gehabt, und besonders ist die auffallendste, die Leonore, ganz genau eine wirkliche Frau. Was unter diesem Namen gesagt wird, ist ganz ihr gedachtes und großentheils auch ihre Worte. Hätte ich gewußt, daß unser Freundinn Ihnen von diesem kleinen Produkt gesagt, so wurde das Gespräch gewiß darauf gesommen sein; wir waren einmal so nah an der Sache, daß es nur einer solchen Beranlassung bedurft hätte.

Aber worüber hatte ich nicht gern mit Ihnen gerebet? so mancherlei wir auch berührt haben, kommt es mir boch vor, als hatte ich meine Zeit ziemlich schlecht angewendet. So geht es in ähnlichen Källen gewöhnlich; das beste ist, daß doch jeder mehr vom andern weiß, als unmittelbar ausgesprochen worden, und schreiben Sie mir nur hübsch, ohne auf mich zu warten, benn ich bin jezt grade in einem häßlichen Gedränge von Geschäften und Sie leben in der goldnen Freiheit, in einer solchen, wie ich sie lange nicht gesehen, und beren Wiederschein aus Ihrem ganzen Wesen mir recht innig wohlgethan hat.

In bem Kreis, in welchem ich Sie gefunden, habe ich jest ein recht lebendiges Bild von Ihnen, hatte ich Sie nur auch mit Ihrer Gräfin und in jenem Kreise gesehen, der die Ergänzung zu diesem ist. Doch ich müßte ungerecht gegen Ihre Mittheilungen sein, wenn ich läugnen wollte, daß ich mir Ihre ganze Existenz recht gut benken kann. Ich, was mich betrifft, bin ein schlechter Erzähler, so aus heiler Haut; aber was Sie wissen wollen von mir ohne abzuwarten, bis es, Gott weiß wie spat, von selbst

kommt, bas fragen Sie nur. Ober wenn Sie es lebenbiger haben wollen, so halten Sie hubsch Wort und kommen Sie und seben. Sie mich auch leben.

Grußen Sie Alles von mir, wie fich's gebührt, eins berglicher als bas andre, aber Riemand fo fehr als fich felbft!

(ohne Datum)

Enblich fann ich auch bazu fommen, Ihnen orbentlich m schreiben; meine erften Beilen maren, wie Sie gefeben haben, mur eine Begleitung fur bie Briefe. Es ift eigentlich lange, bas to geschwiegen habe. Aber ich habe indeg bas schone Befdid, was und jufammenführte, unfer Finben und Erfennen und mein ganges neues Glud recht im Innern erwogen und genoffen. 3m allee meinen waren wir wohl sehr balb barüber einverstanden, und wußten es gewiffermaßen vorher, daß wir jusammen gehörten und in Einer Sphare lebten, und so weiß ich nicht, wie unfrer Jette meine Offenheit gegen Sie und mein ruhiges hingeben als etwas neues erscheinen konnte. Aber über biefes Busammengehören bie aus bachte ich mir balb noch etwas hoheres, bag Sie mein Freund werben tonnten, wie es lange Reiner war; ich hoffte et und schrieb es an Zette und erwartete, nach meiner Art, wie sie auch bas allmählich entwideln wurbe. Und Sie wollen es, Freund und Bruber wollen Gie mir fein! aber warum foll id nicht auch gleich nach brüberlicher Weise reben, als batte ich recht angestoßen auf bie ichone Bereinigung?

Erinnere Dich, wie wenig ich Dir zu sagen wußte, als Du mich in Rlintow nach meinen Freunden fragtest — ich hatte eigenblich feinen im ganzen Sinn des Wortes. In den erften Zeiten der Entwidelung meines Selbst hatte ich zwei Freunde; eine Denfart, die uns von allen unsern Umgebungen schied, ein gemeinschaftliches Streben ging und zugleich auf, und das giebt eine schöne Bereinigung. Der eine, der wohl Kraft genug gehalt hatte, immer mein Freund zu bleiben, starb bald, den andern

feffelten Bietat und Kurchtsamfeit in Berhaltniffen, wo bie Freundichaft fich balb gelähmt fühlen mußte aus Mangel an Rittheis lung, und so hat er aufgehort, es ber That nach zu sein, ob ich gleich noch immer mit alter Liebe seiner gebenke und er gewiß meiner auch. Dann fant ich in Preußen, wo ich brei Jahre lebte, erft am Enbe biefes Aufenthalts einen Landgeiftlichen, einen berrlichen Mann von einfachem, achtem Gemuth, achter Sittlich. feit. reinem Wahrheitsfinne und einem patriarchalischen Stol bes Lebens. Wir gewannen uns herglich lieb, aber außerbem, bag bie Ungleichheit ber Jahre gewiffe Unebenheiten boch hervorbringt, unerachtet er wohl bie ewige Jugend gefunden hat, gab es boch immer manches, was ich ihm nicht unverhohlen mittheilen zu burfen glaubte, und ba ein großer Brief, ben' er mir über bie Luginde fchrieb, mich bewog ihm bie Briefe mitzutheilen, weiß ich seitbem nicht, wie ich mit ihm ftebe, und ahne, daß ihm bas Disverftandniffe gegeben haben mag, die vielleicht um fo fcwerer au beben sein werben, je garter sie bei ihm gewiß find. 3ch bente jezt mit Schmerzen an ihn. Außer einem wunderbaren Menschen, ber mir jegt zu weitläufig werben wurbe, habe ich Dir nur noch von Kriedrich Schlegel zu reben. Bor ber Welt fann und muß ich ihn wohl meinen Freund nennen; denn wir find einander reichlich, was man unter biefem Ramen zu begreifen pflegt. Große Bleichbeit in ben Resultaten unsers Denfens, in wissenschaftlichen und hiftorischen Anfichten, beibe nach bem Sochsten ftrebent, babei eine brüberliche Bereinigung, lebenbige Theilnahme eines jeben an bes andern Thun, fein Beheimniß im Leben, in ben Sandlungen und Berhaltniffen; aber bie gangliche Berschiebenheit unfrer Empfindungsweife, sein rasches, heftiges Wefen, seine unenbliche Reigbarkeit und feine tiefe nie ju vertilgende Unlage jum Urg? wohn, bies macht, bag ich ihn nicht mit ber vollen Wahrheit bebanbeln fann, nach ber ich mich fehne, baß ich Alles anders gegen ibn ausiprechen muß, ale ich ce fur mich felbft ausspreche, bamit er es nur nicht andere verfteht, und bag es immer noch Gebeimniffe für ihn in meinem Innern giebt ober er fich welche macht. 3war behauptet er, baß die Monologen ihm zu allen scheinbaren Disharmonien in meinem Wesen ben Schlüffel gegeben haben, aber probehaltig ift mir bas auch noch nicht.

Du hast bas Wollen ber Freundschaft zuerst ausgesprochen, und so laß und ein für allemal ahnden, wissen und fühlen, was wir einander sein und werden können, aber dann undefangen mit einander weiter gehn, ohne barüber zu restektiren, ob und wie wir es nach und nach sind und werden.

Eure Briefe, mit ber lebenbigen Darstellung Eures Abens und Eures Andenkens an mich, haben mich, ich kann nicht fagen wie sehr, ergriffen. Ich fühle mich höher und glücklicher als je. Der Glaube, daß auch mein Dasein und mein Leben, nicht bies die absichtliche Darstellung, in die Gemuther lebendig eingeeist, bedarf bei mir einer folchen Bestätigung gar sehr.

An die Monologen, wiewohl ich wußte, daß ich Dir durch fie zuerst werth geworden war, habe ich, so viel ich weiß, in Prenzlau auch nicht ein einziges Mal gedacht; ich war in der Gegenwart und im Beschauen Deines Wesens. Aber ich lote mich darum, daß ich sie geschrieben habe; es war eine unbezwing liche Sehnsucht mich auszusprechen, so ganz in's Blaue hineln, ohne Absicht, ohne den mindesten Gedanken einer Wirkung, und ich habe mir oft gesagt, es ware eine Thorheit gewesen — aber da ich mich für einen Thoren hielt, bin ich weise geworden.

Beb wohl und fei mir gegrußt und gefegnet!

Den 11ten Junius 1801.

Benn es Dir nicht so zuwider ware, mochte ich jest eben mit der ernftlichen Berficherung anfangen, daß ich ein geplagtet Individuum bin; benn ich fühle es eben wieder recht bestimmt, und wenn Du die Bedeutung nur am rechten Orte suchen wolltes, wurdest Du mir schon recht geben. Es liegt das lediglich in

minem ensas brudenben Berhaltnif jur Wiffenschaft und Runft. Brilich treibe ich nichts, wozu mein Genius mich nicht hinführt, wat ware bas gange ja ein unnatürliches Wefen. Auch wirb d wir nicht fcwer, nach meiner Art Werfe zu bilben, ben Gewien zu einem geschloffenen Gangen ber Mittheilung aufzufaffen es bann auch fo hinzustellen, daß ich auf ber Stufe, wo ich the, gufrieben bamit fein fann. Rur biefe Leichtigfeit verfichert immer wieder auf's Reue, bag es jezt schon mein Beruf ift un meinem Leben gehort. Durfte ich lauter folche Berfe bilde, wie die bisherigen, wo ich mich bloß in meiner eigenen Chare bewege, fo wurde auch vom Beplagtfein gar nicht bie Rice fein. Allein die Renntniß fremder Werke und bas Wiffen tenter Gebanten auf bem Bebiet, wo man bie Bechfelwirfung tiefen nicht vermeiben fann, fury bas leibige Lejen und Stutien. bas macht mir unfägliche Dube, theils aus Ungefchicktheit in der Behandlung, theile, weil mir bie Ratur babei, befonbere wie bem Gebachtnis, nur fehr fchlecht zu Sulfe fommt. Waren tie Alten, fo ware ich noch geborgen; bie werben mir fehr bide aufzufaffen. 3ch habe auch eine natürliche Reigung gum Mielogifchen Ctubium, nehme es genau bamit, wie fich's gehört, wit werbe nach einigen Jahren llebung gewiß etwas orbentliches bein leiften. Aber bie neuen, und besonders bie Philosophen, in mohl nur ju meiner Qual von Gott geschaffen. Du glaubft icht, welche unfägliche Dube es mir foftet, ein folches Buch fo ent inne gu haben, bag ich mir einige Rechenschaft baruber gu rten weiß, was ber Mann eigentlich gewollt hat und wo er bis. Und toch ift es mir unmöglich, wie Fichte thut, es jo vor Daumen abzubrechen und vorauszusezen, bag wohl nichts berin ftehn wirt. Grabe Fichte's Bucher gehören aber als bie wen auch zu benen, bie mir am leichteften werben; aber je miger fie vortrefflich find, um besto mehr qualen fie mich auch. Erinnere mich noch mit Schmerzen, bag ich vier Wochen um mm jugebracht habe, ehe ich mir bie Bestimmung bee Menschen fo zu eigen gemacht hatte, bag ich ben wunderlichen Senf barüber schreiben konnte, ber im Athenaum fteht und vor bem "fonnen flaren Bericht", von bem ich glaube, baß er eben auch nicht ju feinen besten Sachen gehören wirb, habe ich fcon eine beilige Furcht. Dazu fommt nun, bag ich grabe beshalb mit Recht einen Beruf jur Berwaltung ber Rritif ju haben glaube. Denn, wem es solche Muhe macht und wer es so grundlich bamit nimmt, ber hat wohl ein Recht, über den Werth ber Bucher mitzusprechen. Siehft Du, mein Freund, bas find meine Qualen und ich reine nicht barauf, ehe als in 10 Jahren, bavon los zu fommen. 3est ift mir, bis auf einige kleine fritische Arbeiten, für bie ich leiber mein Wort gegeben habe, gang wohl in meiner Saut, weil ich mich faft nur mit bem Platon beschäftige. Aber funftiges 3afr will ich eine Kritif aller bisberigen Moral fcbreiben, um auf meine eigne spstematische Darstellung der Moral vorzubereiten — wer bente Dir bie ungeheuren Lecturen, die ich bagu noch machen unf, benn ich muß Alles von vorne an wieber burcharbeiten. balb biefes Bebietes qualt mich nicht leicht etwas. Es liegen Sorgen auf mir von ber brudenbften Urt, bas Schidfal einer ge liebten Seele, in beren Befig ich mein Leben erft vollenben wicht und bas ihrige in bem meinigen. Die Sorgen für einen Freund benn ich kann boch Fr. Schlegel nicht anders nennen, wenngleich er es nicht im hochften Grabe ift - beffen Bibermartigleiten eine unverfiegbare Quelle in feinem Innern haben, und mi manches andre von abnlicher Art, ungerechnet bas weltburgerliche Intereffe, bas mein Gemuth oft mit großer Seftigkeit ergreift aber bas Alles vermag mich nicht zu plagen, auch nicht im misbeften mich aus meiner beitern Stimmung beraus ju fegen, mich weniger perfonliche Tracafferien, an benen es mir ja Gott fei Dank auch nicht fehlt. Du weißt nun, wie Du meine Genlagt beit zu nehmen haft, und bag Du immer etwas Mitleib bank haben fannft, ohne baß fie Dich eben beunruhigen burfte.

Mit ber Berg bin ich gewöhnlich einen Tag um ben enden

von 1 - 5 Uhr; wir effen bann jusammen, lefen, plaubern, geben wanieren. Die beste Freude ift, wenn ich einmal einen gangen Bormittag mit ihr fein und leben fann, aber bas hat fich jegt noch nicht machen wollen. Gestern haben wir und beibe an einer schmablichen Recension ber Monologen in ber beutschen Bibliothet eraont. Es ift orbentlich bas Berhangniß biefer Belt, ober wenigstens biefer Zeit, bag bas Beiligste und ber Scherz bicht neben einander liegen follen; benn ich habe mich bes heralichften Lachens nicht babei enthalten fonnen, und es schien mir bei naherer Betrachtung eine gang natürliche Wirkung, baß bie Monologen Svaß biefer Art erzeugen muffen. Aber wie gern fehrte ich zu bem Ernft jurud, und wie schon und heilig war mir bann gleich wieder zu Duth! Du warft babei, bas fannft Du benten, Du bift ia bas Schonfte, was fie mir eingetragen haben, und von Dir weiß ich am gewiffesten und fehe es aus Deinem Briefe auf's Rene, daß Du das innerfte darin, flar wie es ift, aufgefaßt haft. — Aber wie hat Dir mein langfames Auffaffen eine Kurcht vor einem einseitigen Auffaffen geben fonnen? Bielmehr bin ich eben burch biefe Langsamkeit am besten bavor gesichert; benn fie ift ja nichts anders als die Marime, daß alles Einzelne nur ein Theil ift, und bag man erft mehrere Theile haben muß, um es recht ju verfteben, bas rubige Abwarten einer vollendeten Unschauung, und ein aufrichtiger Abscheu gegen bas einseitige Urtheilen und bie superfluge voreilige Menschenkenntniß aus einzelnen Bugen. Go fei auch nur nicht bange por meinem innern Bewegen und Kertigmachen, wenn ich Disharmonien in Dir zu finden glaube. Das werbe ich nicht laffen, aber glaube nur, es ift gut fo. Es giebt feine lebendige Erfenntnig, als die selbsterworbene, so auch von Menichen, und es ware eine unverzeihliche Tragbeit, bei bem erften fichtigen Gebanken, ber mir etwa burch ben Ropf ginge, gleich au fragen, sonbern ich werbe allerbings erft hinsehen nach allen Seiten, und fo ben Einbrud entweber gerftoren ober fertig machen; aber wenn er nun fertig ju fein scheint, bann werbe ich Dich

fragen, ob auch bem also ift. Du wirft schon sehen, wie ich bas treibe und es wird Dir gewiß recht sein! Aber warum sezest Du benn voraus, baß ich Disharmonien in Dir zu sehen glauben werbe? Das geschicht mir gar nicht so leicht. Ich gehe bei wirflichen und wahren Menschen immer von ber Boraussezung aus, baß, was in ihnen ift, auch zu ihrer Ratur gehört und überzeuge mich schwer vom Gegentheil, so baß auch von mir geglaubt wird, ich sei gegen ihre sogenannten Fehler zu indifferent, ja zärtlich.

Juni 1801.

- - Rachft allen lieben Menschen, bie Du auf Rien findest und ber merfwurbigen Ratur, für bie Du so viel Sim haft, ift es boch auch schon und gludlich, bag Du einen Drt hall. wo Du Deine erfte Jugend verbrachteft und an ben bie erften Go innerungen bes Lebens gefnupft finb. Dergleichen giebt es im mich gar nicht. Seit meinem achten Jahr bin ich nicht bri Jahr, außer jegt in Berlin, an einem Ort gewesen, und biefer schnelle Bechsel ber Orte und Menschen hat Bieles aus meinem früheren Leben gang weggewischt. Daher liebe ich auch meine Baterftadt gar nicht und mein Baterland nur, wie Krembe et auch lieben, ale ein schones und heiteres ganb. Besonbers w gethan bin ich nur einer Begend barin, wo ich nicht mehr als ein paar Monate zugebracht habe, aber fehr merkwurbige, in welche bie erfte Regung bes innern Lebens fallt. Gine Schwefter, bie ba lebt und bie ich fehr liebe, macht, bag ich mich oft recht innig hinsehne, und ich reifte gern noch biefen Sommer bin, wem ich es möglich machen fonnte.

Bon Muhrbed wirst Du mir wohl auch mehr fagen, wem Du ihn wieder gesehen hast. Unter Anderem möchte ich auch wohl wissen, wie ihm bas neueste Wesen in der Philosophie geställt, ich meine den Schelling'schen — wie es Fichte neunt — Rovalismus, oder, wie Schelling es nennt, Spinozismus. 3ch fürchte, die beiden Manner werden der Welt den Scandal eines

effentlichen Streites geben, und wenn fie ihn bann nur mit Burbe und Mabigung führen! 3ch hoffe allerlei Gutes bavon. Was Sacling vorgetragen bat (es ift im neuesten Stud feines Jourwie für fpeculative Physit), mag wohl nicht mehr im Gebiet be philosophia prima liegen; es ift aber fehr genialisch und fehr ich erwarte Gutes bavon. Ich benfe, es wird nun mel über bie Grenze ber Philosophie gesprochen werben muffen, wenn bie Ratur außerhalb berfelben gefegt wirb, fo wirb Raum gewonnen werben auf ber anbern Seite jenseits ber Milosophie für bie Depftif. Richte muß fich freilich mabrenb Mir Operation mit feiner bereiten Birtuofitat im Ibealismus it abel befinden; aber was ichabet bas? Dit bem Ricolai haft In febr recht. Es ift manches barin verungludt. Fichte unb Lidrich, und aum Theil auch ber altere Schlegel, fonnen es nicht iden, bei folden Belegenheiten immer etwas zu thun ober zu ienen, wobei die Leute fie faffen können und wodurch die Sache ar nichts gewinnt. Sie find in folche Stellen gewöhnlich orbentwerliebt und feben nicht, welchen Schaben fie ihren eignen beden baburch thun. Leb wohl, lieber Freund, und lag Dir's wet aut geben. Bie es mir hier geht, weißt Du; ben Sommer griefe ich mit spazieren geben und bergleichen weniger als je. 66 ift bier boch nicht viel baran verloren und ber Blaton halt wich zu ernfthaft feft. Dabei geht mir aus Gelegenheit biefer Berturbationen in ber Bahn ber Philosophie taufenberlei burch ben Ropf und ich fuhle wohl, daß ich auf biefe ober jene Art barin ringreifen follte; aber bann bente ich wieber, ich will mir Beit lafen, ich habe noch viel ju Gute bei ber Welt und bei ben Philejephen namentlich, mas ich ihnen gegeben habe, ohne baß fie s genommen haben.

#### Schleiermacher an feine Schwefter Charlotte.

Berlin, ten 10ten Rovember 1801.

Ja wohl, meine Liebe, kann es mir in ber wirklich unendlichen Zeit, daß ich Dir nicht geschrieben, unmöglich an Stoff zur Mittheilung sehlen. Die Ursach dieses langen Stillschweigens weißt Du zum Theil aus dem kleinen Zettelchen, welches mit dem Gelbe hoffentlich richtig eingegangen sein wird, theils wirk Du in meinen Erzählungen noch kleine Rebengründe dazu entbedin. Bezt will ich mich bei keiner Borrede weiter aufhalten. Das erfte, womit ich, unerachtet es nicht ganz das alteste ist, amfangen uns, weil ich noch immer nicht ohne tiefe Wehmuth daran benfen kann, ist die Rachricht von dem Tode unserer theuren Friedrik. Die Beilagen, die ich Dir ausdrücklich abgeschrieben habe, dank Dir nichts sehlen möge, was diesen interessanten Gegenstand betrifft, werden Dich das nähere lehren.

Bas Alexander von Friedrifens innerer Rube und beiten Faffung schreibt, hat mir Louis mit bem gerührteften benen wiederholt und bie große Berehrung beiber Bruder gegen the Schwester hat fie mir auf's neue werth gemacht. Begen Alexander habe ich bieses, und habe es ihm auch gesagt, bas er unerachtet biefer Ueberzeugung von ihrer Gemuthefaffung bennoch immer hat zu verhindern gesucht, daß man fie nicht vom Tobe reben ließe. Sie hat es enblich merten muffen und geglaubt, es ware ben andern zu angreifend. Solche allzu feine Aufmertfamfeiten gegen einander find in der That eine rechte Beft bes boberen und befferen Lebens! Wie viel golbene Worte hatte bie Gelige vielleicht gesprochen! und was fann intereffanter fein, als genou m wiffen, wie eine folche Seele bas Ende bes Lebens anfieht, und mas fie babei empfindet. Louis hat mit mir barüber geflagt. -Mir scheint es eben so groß und erhaben als lieblich, bas fie, foviel es ihr Rorper nur juließ, nicht aus ihrem gewohnlichen Lebensgange herausgewichen ift. Roch ein paar Lage vor ihrem fie fich mit feinen weiblichen Arbeiten beschäftigt und ture belehrender Bucher Theil genommen. — Und nun ir für jezt nichts mehr von ihr sagen, sonbern Dich unfern eigenen Empfindungen überlaffen. Friede sei herrlichen, liebenswürdigen Seele!

Louis habe ich schon so viel erwähnt, baß ich Dir nicht jen brauche, baß er hier gewesen ift. Er war mit Friz tmanoeuvre, wo ber König gern frembe Officiere hier Mitte September bis Mitte October hier. Louis gest einem Jahr zum anbern an soliber und zugleich Achtung Liebenswürdigkeit und ist mir wieder auf's neue werth auch ernbtet er schone Früchte bavon ein. Er gilt viel, zi ben seinigen; er wird von ben besten Menschen unter lannten vorzüglich geliebt und weiß sich auch in seinen en Berhältnissen Achtung zu verschaffen. Seine Freundsmit sehr viel werth; an Dich hat er mir Grüße ausges

1 Leben befommt jest auch von einer anbern Seite einen n es sonft nicht hatte, und einen gemiffen Glanz, wenn en barf. Mit bem wenigen, was ich bis jezt öffentlich thun konnte, fange ich boch an auf bie Denkungsart ber und befferen Menschen zu wirken; ich bin von benen, Bhilosophen nennt, geachtet und aus ber Nähe und leben fich religiose Seelen mit vieler Berglichkeit an mich tann fagen, bag ich vielen jum Segen bin, und wenn wheit und Rraft behalte, um einige bedeutenbe Werfe en, bie ich unter Sanben habe, fo lagt fich voraussehn, vald fowohl in diefer Ungelegenheit, als in mancherlei iften noch mehr Einfluß gewinnen und in wenigen Jahren fannteren Menschen gehören werbe, beren Wort einiges bat. So angenehm mir bas auch ift, nicht nur, fofern mirlichen Gitelfeit schmeichelt, fonbern auch, fofern es tigt, baß ich mich einer gewiffen Birffamfeit in ber Belt werbe zu erfreuen haben, es verschwände mir boch gänzlich und ware mir alles nichts gegen die Aussicht auf ein stilles, frohes, häusliches Leben, und es wurde mir gar nicht schwer werden, um dieses zu genießen, mich, wenn es nicht anders sein könnte, in eine Lage zu sezen, die mich von dem Schauplaz einer größeren Wirksamseit ganz entfernte und meinen wissenschaftlichen Forbschritten sehr hinderlich wäre. Es ist doch alles in der Welt eitel und Täuschung, sowohl was man genießen, als was man thun kann, nur das häusliche Leben nicht. Was man auf diesen stillen Wege gutes wirkt, das bleidt; für die wenigen Seelen kam man wirklich etwas sein und etwas bedeutendes leisten.

— Daß ber altere Schlegel ben größeren Theil bes Sommers hier war, weißt Du. Er reifte im August nach Jena, ik aber jezt schon wieber hier, um ben ganzen Winter hier zu blebben. Der nimmt auch meine Theilnahme sehr in Anspruch. 36 weiß nicht, ob ich Dir schon von bem fatalen Berhältniß zwischen ihm und seiner Frau geschrieben . . .

Wie sehr biese Berhaltniffe mich schmerzen, wie unendlich led es mir um ben Wilhelm thut, bas kann ich Dir gar nicht gemes sagen. — Ueberhaupt ift in der Welt nichts so schwierig als bas Heirathen. Wenn ich alle meine Bekannte in der Rabe und Feme betrachte, so thut mir das Herz weh barüber, wie wenig gladliche Ehen es unter ihnen giebt.

# Shleiermader an E. v. Billich.

Den 13ten December 1601.

Du weißt, lieber Freund, von Jette, was mich bis jest abgehalten hat Dir zu schreiben und was überhaupt mir jest wenig Beit übrig läßt für die abwesenden und anwesenden Fraunde, nämlich die längst gewünschte Anwesenheit bessen, der mir in so vielen hinsichten so unendlich werth ist. Was ihn seibs betrifft, so habe ich ihn gang unverandert wiebergefunden in bem, was mir ausaat und auch in bem, worin wir von einander abweichen --aber in feinem Denten und Umfaffen menschlicher Erfenntniff, in Runk und Biffenschaft hat er wohl noch größere Fortschritte gemacht. Alles hat fich mehr gestaltet und ift beutlicher herausgetreten, besonders ift er in bas Befen ber Boefie fehr tief eingebrungen und wir werben wohl in ben nächsten Jahren eine Menge von Studien in verschiebenen Gattungen von ihm erbalten, bie fich boch Alle mehr ober minber bem Deifterhaften nabern werben. Er hat jest ein Trauerspiel gemacht, wogegen awar, was die Composition betrifft, Biele vieles einwenden werben, aber alles einzelne ift so burchaus und rein tragisch, und bas Bange in einem fo großen Styl, baß alle jene theoretischen Einwendungen bei feinem Unbefangenen ben Einbrud bestegen werben. Es liegt eine alte spanische Romange gum Grunde und ce wird bereits gebrudt. - Den Blaton abgerechnet, werben wir alfo eine Zeitlang in unfern literarischen Arbeiten gang verschiebene Bege geben. Er wird burch Boefie bie Darftellung feiner giemlich poetischen, theoretischen Philosophie vorbereiten, und ich werbe meine practifche Philosophie in verschiedenen Werken barlegen, von benen fich manche boch noch, in ber Einfleibung wenigstens, bem poetischen gewiffermaßen nabern werben. - Daß Friedrich's Bierfein Dein Bertommen verzögert, ift freilich ein übler Um-Rand; indes, wenn es Dir nur fpaterbin nicht an einer auten Belegenheit fehlt, fo ift nichts baran verloren. 3ch fonnte Guch Beibe boch nicht genießen, ba Ihr Euch noch nicht fennt, und Friedrich gehört gar nicht zu benen, mit welchen man fich balb befreundet.

Begierig bin ich auch zu wiffen, wie Dir meine Predigten vorgetommen find, wenn Du sie gelesen haft, Dir und ber Grafin, benn Du weißt ja, wie mir die weiblichen Stimmen wichtig find. Deffentliche Urtheile find mir erst ein paar vorgetommen; die waren sehr lobpreisend; aber was ich in öffentlichen Urtheilen

fuche, grundliche und betaillirte Kritif, war nicht barin. Eine hat mir nebenbei recht wader ben Krieg barüber angekundigt, bei ich geäußert habe, ich schriebe meine Bredigten nicht auf, und gebehrbet sich dabei, als ob dies die erste und heiligste Pflicht bet Predigers ware. Rommt mir dies noch öfter vor, so werbe ich nicht gern Gelegenheit davon hernehmen über diesen Punkt, worin if sehr heterodor bin, meine Meinung ausführlich zu sagen. Gem sagte ich Dir noch manches von meinen Beschäftigungen und manchen lei Röthen; aber es will nicht mehr gehen mit der Zeit, es ift Mitternacht und ich habe mindestens noch einen Brief zu schreiben.

3anuar 1802.

- Die Beforgniffe, welche Du außerft aber und beibe, find hoffentlich nur eine vorübergebenbe Schwingung wesen. Die Wiffenschaft hat mich ja nicht zu Dir gezogen, wie fo ift es also auch nicht ihr Beschaft, mich bei Dir feft au halten. Dich soll meinetwegen nur die Art, wie ich fie treibe, insofen bas mit meinem Charafter jusammenhangt, etwas angeben. 306 barin zu verstehen und mich barum zu lieben, bas mutbe id Die au, benn es ift ein großes Beburfniß meines herzens, und biefet fannst und wirst Du befriedigen, wenn wir erft au mebreren Die theilungen über biese Begenftande kommen. Daß Du meine 900 bigten gang von Seiten bes Erbauens nimmft, ift mir febr tich, und Dein Zeugniß, daß ich biefen 3wed erreiche, gilt mir viel. Ift benn bie Grafin auch ber Meinung? Uebrigens fint fie well auch Reben, wenn man bas Wort in ber alten Bebeutung nimmt. wo die Unschaulichfeit bes Raisonnements und ber Rumerus bie Sauptfache ift - fo weit namlich ber Begenstand meiner ienigen Ainficht nach es verträgt. Aber fie find es nicht in bein mebernen Sinne, wo man auf Bilberichmud, bergleichen bie Alten faft ger nicht kennen, und auf etwas poetistrenbes sieht, bas bod kin Boefie fein foll. Bon ben Recensenten find fie mir bis fent wer gelobt worben; boch baran ift mir wenig gelegen.

Ueber bas Athendum, über Schlegel und über die Kunst wollen wir reben, wenn Du kommst. Ueberhaupt verspare ich im viel auf's Reben. Die Johanna ist mir in vieler Hinsicht bie andern Schiller'schen Sachen, weil sie lebenbiger, inin, poetischer ist — aber die wirkliche Johanna ist doch ganz wiel. Ich habe Alles, was man historisch von ihr weiß, jezt sein und glaube, daß sich doch noch etwas ganz anderes hätte biens machen lassen.

## Soleiermader an feine Schwefter Charlotte.

Berlin, ben 19ten Januar 1802.

Bas mich bis jest abgehalten bat, Deinen legten Brief, liebe bette, ju beantworten und mein gegebenes Wort, bag ich noch we Ablauf bes Jahres ichreiben wollte, ju erfüllen, ift ber fo wer vergeblich gewünschte Besuch von Friedrich Schlegel ge-Er bat vom 2ten December an bis vorgestern bei mir siebt ober wenigstens gewohnt. Satte ich vorher gewußt, bag # is lange bier fein wurde, fo hatte ich mich naturlich andere merichtet und wurde mich nicht haben abhalten laffen. Allein iben nach ben erften 14 Tagen wollte er mit jebem Bofttage mien und ift fo lange geblieben, weil feine Beschäfte nicht jum Eding fommen fonnten. Co habe ich benn auch mit bem Briefireiben und andern Dingen gezogert, theils um ihn felbft, fo sid an mir lage, bie furge Beit ungeftorter ju genießen, theile, bernach alles mit befto mehr Ruhe zu verrichten. Gben biefer Beind hat es mir auch bis jezt unmöglich gemacht, Dir Gelb pichiden. Er ift mir ziemlich theuer gewesen, weil er jo uns wartet lange gebauert hat und weil Schlegel ju feinem großen light ziemlich reich ift an fleinen Beburfniffen und Verwöh-Dag es mir eine große Freude gewesen ift, biesen lange whehrten Freund bei mir ju haben, fannft Du leicht benfen.

Manmer Gunnent ernes Befuche ift freific, tree ber fangen Beir. mitte erreicht wenten, befondent haben wir nicht fo viel niber unter gemeinschaftliche Arbeiten anechet und Aublet, als bie Minister mar: uver dast finance ich, die ich ibre fo genom fenne und der leicht vommitmirten wer, beg er in mancherlei Berbinbungen und Jeritrummam binein gerieben mitte, febr feicht berechen, und is pur man afte micht fenterlich geftiet; war das that wi und. Das mein Bertreringt verhaltnismissig fo ungleich größer geweien if nie ber Genus. ben ich von Friedrich gehabt bate. Erwingen fi in den brittebalb Jahren fein aanges Wefen not fürfer ververgereren. Die gange Richtung feines Geiftes ift be rimminer at rein ar fit über bast, wast er in ber Belt leifen wird and foll securifier sementen, und ebenfe ift and in feinen Sparafter ailes, um bestwillen ub ibre liebe, unt alles, was nie result if and underfrest, and penaltines, fedfiner und bentickt ale aurer. Der Ber ber er beffer jugefagt und fie ift verbrand mir ihm aemortien ats fund, went feelich webl vieles beitalt. das die ummgenehme Empfindung über jene fricifden Zeiten We über pie bruf er num fichen fir lange und mit folder Seene fiet Accumbut werfing miellich macht unt zu einem boberen Dafelt rett, uie fie frunk gemes, und bas er ernflich band umgebt. Unt Berbuthung unf bem einenden Beit, ber ibmen offen fiebt, mit amit vor ber Weit gefermiftiges Aniebn zu geben. Wie ich fin vergefrennen ben, werf ich nicht genant; aber er bat mich fom minner für ein in meiner Met gan; fentiges und vollendetes, ibveranderlaches Beien gehalten, fo viel weiß ich. And folen fi ein febr befrimmet unt richniges Gerabt baren ju haben, we mer ausbernamter gebn und west mir an ibm micht gefollen fein. Biele meiner Befannen, bie es bereine aut mit mir meinen, aber mid mebl nicht fo genan fennen, und tie an Schlegel mandet antere febn, als es ift, und alles, was those mitfille, felle ner größert erblichen, baben auch bei biefem Befuch wieber geflichtet, am Ente mochet toch ber genauere Umgang mit ibm nachthellig

and mich wirfen und manches in meinem Gemuth umanbern und verkimmen. 3ch begreife nicht, wie man fo etwas von jemanb beingen kann, bem man boch einige Restigkeit und innern Werth mu, und ich überlaffe es ber Beit ihnen ju zeigen, bag ich immer berfelbe bin. - Bahrend biefer Beit habe ich auch tifende gehabt, von Sulfen, ber mir feit bem betrübenben Tobe in grau nicht geschrieben, nicht nur einen Brief zu haben, indem ihn auch personlich kennen zu lernen. Etwas anders wie das gewöhnlich ju gehn pflegt - habe ich ihn boch gefunden, ibn mir aus feinen Briefen vorgestellt batte, aber nicht Fieinem Rachtheil, fonbern beiterer, finblicher, irbifcher. Das me, was ich mir barüber ju fagen wußte und bas befte, mas in med noch weiß, ift, bag ich mir feine Briefe immer mit einem midtigen au feierlichen Accent gelefen habe. Sonberbar mar wier erftes Bufammentreffen. Es war bes Abends und ich wollte wiene Stunde ben alteren Schlegel besuchen und finde unten we ber Sausthur einen großen, fcwargen, in einen bunteln Mantel mechulten Mann, ber unbeholfener Weise bie Rlingel nicht finben beme. 3ch klingle, wir geben zusammen die Treppe hinauf, ohne mit einander ju reben. Dben fragt er mich, ob hier Refeffor Schlegel wohne; ich bejahe es, führe ihn in's Borgimmr, weife ihn ju Schlegel hinein, gehe aber nicht mit, weil ich wo einen Augenblid feinen Birth fprechen wollte. Als ich bereuf hinein fomme, rebet mich Schlegel bei Ramen an und trage mich, ob ich etwa mit Sulfen gefommen ware. Darauf wir beibe gugleich: Bie, bas ift Bulfen, wie, bas ift Schleiermoter? und fallen einander in die Arme. Rach einer ftillen Be-Garung von ein vaar Minuten waren wir, als ob wir uns ion Bahre lang taglich gesehen hatten. Bulfen war nur wenige Jage hier, er hielt mich gang von sich ab und ich habe ihn nur wa erften Abend eine halbe Stunde auf ber Strafe gang allein shabt; boch ift mir bas Sehen von Angeficht fehr viel werth, th hoffe, es wird fich machen, bag wir in biefem Jahre noch einmal zusammen tommen. Der Schmerz hat feine Bewalt nun verloren, und bie Bewegung, mit ber er jest von feiner Bat tin fprach, wird ewig bleiben, aber fein Leben ift noch gerriffen, er hat noch keinen festen Bunkt, keine Bestimmung wieber gewonnen; unfer Briefwechsel soll, bente ich, recht lebhaft forigebn. Rächsten Mittwoch erwartet mich schon wieber eine abnliche Freute und eben beshalb will ich auf jeben gall porber biefe Griftel d schiden. Rämlich Willich, ben Du aus meiner Prenglauer Refe fennft, wird herfommen und mit feinem Bogling, einem jungen Grafen Schwerin, einige Tage bei mir wohnen. Das ift recht bie Erganzung zu Schlegel's Befuch, benn Billich hat gerate bas, was ich an Schlegel vermiffe; worüber ich biefem fdweige, barüber fann ich mich jenem am besten mittheilen, und wieberum in allem, worin ich von Schlegel lerne und biefer weit über mit fteht, fann ich Willich's Lehrer fein. Ebe ich's vergeffe, liebe Lotte, bei Willich, mit bem ich viel vom Predigen reben werde, weil es auch sein Beruf ift, fallen mir meine Brebigten ein. Carl schreibt mir, er hatte, wie ich es ihm aufgetragen, schon im Angel ein Eremplar bavon an Dich geschickt. Wie fommt's, bas Du ihrer auch nicht mit einem Bortchen erwähnft? Benn fie Die nicht gefielen, folltest Du es boch auch fagen, und manches, bacht ich, mußte Dir gefallen, wenn Du bebenfft, baß fie eben fur bie Welt gemacht find. 3ch habe aber andere auf bem bergen, bie mehr nach Deinem und auch nach meinem Sinne fein werben.

Den bten Zebruar.

Da ist boch ber Brief nicht weggefommen vor Billich's Amfunft; zu allerlei fleinen Störungen und bem Bestreben, bie verfäumten Freunde auch noch in der Zwischenzeit zu sehn, gesellten sich leiber beträchtliche Augenschmerzen, welche mir das Schreiben in der Nacht unmöglich machten. Nun ist Willich seit dem den hier und wird bis zum 19ten bleiben. Daß ich mehr Genus von ihm habe, als von Schlegel, kannst Du Dir leicht benken. Er

lebt gang mit mir und ber Berg. Des Bormittags find wir, wenn er nicht ausgeht um irgend eine Merkwürdigkeit zu befehn, gewöhnlich zu Sause; theils arbeitet jeber fur fich etwas, theils lefen wir intereffante Sachen zusammen, und ba wir beibe Thee fruhftuden, so giebt bas ein schones Plauberftundchen bei ber Spiritusflamme, gewöhnlich bis nach 9 Uhr. Effen wir bes Mittage ju Saufe, fo find wir bee Abends bei Berg, ober es gefcieht umgefehrt. Auch bort wird intereffant gesprochen ober gelesen; so haben wir in zwei Abenben ben berrlichen Roman gelefen, ber bas legte, unvollendete Werf bes seligen Sarbenberg ift (von dem ich Dir einmal das Lied: Sehnsucht nach dem Tobe, abgeschrieben habe), ober es find auch einige Menschen ba, bie fo für und die liebsten in der Berliner Welt find. Bu Saufe lefen wir gewöhnlich, was ihm aus Schlegel's Schriften bas liebfte ift, ober ich theile ihm meine aufgeschriebene Bebanken mit, ober Briefe von Hulfen, von Webeke. In's Theater wird er wohl noch öfter gehn und ba kann ich unterbeg bas nothigke abmachen. Die jezt habe ich ihn nur einmal hinbegleitet, um bie Maria Stuart wieder zu fehn. - Jezt macht er mir ben üblen Scherz und ift frant. Wenn nichts ärgeres babinter ift, wie ich hoffe, fo hat er wenigstens ein vollständiges Fluffieber, und ich befleißige mich, einen großen Theil ber Racht bei ihm zu wachen, um zu febn, wie es ihm geht. Sein Wilhelm ift ein guter Junge, ber uns gar nicht ftort; er hat Freunbichaft geschloffen mit bem alteften Sohn ber Beit und findet fich fehr gludlich.

Run habe ich schon zweimal einen Ansaz genommen, um Dir zu erzählen, wie es mir geht; bas ist abgemacht, und nun kann ich Dir sagen, wie Dein Ergehn mir immersort im Sinne gelegen hat. Dein Brief hat mich recht wehmuthig gemacht vom ersten Augenblick bis jezt; und wenn in der freudigsten Stimmung auf einmal der Borhang heruntersiel und mein ganzes Wesen mit einem Flor bedeckt war, wußte das Herz immer nicht, warst Du es oder war es die Lage der G. Du warst es aber jezt weit

öfter, nicht nur Deine Befundheitelage, fondern auch Deine Anficht bavon. --

Berlin, ben 17ten Dary 1902.

3d will nur gleich mit bem wichtigften anfangen, liebe Lotte, welches Dir zugleich mein bisberiges Schweigen erkiaren fain. weil ich theils die Entscheidung abwarten wollte, theils auch ver her in einem zu unruhigen Bustande war, um orbentlich schreiben zu können. 3ch habe nämlich einen Ruf nach Stolpe in Bom mern bekommen und ihn auch wirklich angenommen; und um gleich alles, mas Dich am nachften intereffirt, ausammenaufaffen: ich muß schon am erften Junius borthin abgebn und will bes balb fo balb nach Oftern ale möglich, vielleicht fcon ben zweiten Feiertag, und wenn fich bas nicht thun lagt, ben 23ften April mich auf ben Weg machen, um Dich noch in ber Geschwindigfeit ju besuchen. Leiber fiehft Du, bag wir uns mit ber Beit febr werben einschränfen muffen, und es wird mir nicht moglich fein, langer ale reine acht Tage bei Dir zu bleiben; aus unfrer Reffe nach Kürstenftein wird wohl also nichts werben, Carl'n aber bate ich bereits vorigen Bofttag entboten, er foll fich fo einrichten baß er alsbann auch in Gnabenfrei fein tann. Das ichone Breject, ein Jahr lang ju reifen bei Belegenheit einer folden Beanberung, ift alfo ju Baffer geworben; gewiffermaßen trofte ich mich barüber, bag bie Umteverhaltniffe es nicht leiben, weil in boch jest weniger als je Gelb bagu gehabt hatte. Die Gemeine hat von borther fehr bringend um balbige Befegung gebeten, well mehrere junge Leute zu confirmiren find und bie verwittwete bef predigerin (ein Titel, den ich leider auch annehmen und mit 20 Rthl. bezahlen muß), welche eigentlich noch ein ganzes 3ahr bie Einfunfte zu genießen bat, ift felbst willig gewesen, mich bis zum Ablauf biefes Jahres für alles, mas ich hier verliere, pollfommen ju entschädigen, und ich habe also auch nicht einmal etwas auser hir entwidelte sich zuerst die mystische Anlage, die mir so wesentich ift und mich unter allen Stürmen bes Skepticismus gerettet ut erhalten hat. Damals keimte sie auf, jezt ist sie ausgebildet und ih kann sagen, daß ich nach Allem wieder ein Herrnhuter gunden bin, nur von einer höhern Ordnung. Sie können benken, ut idendig und in mir selbst ich hier lebe. Dabei habe ich eine Checker hier, die ich herzlich liebe und mit der ich beständig in dem sehr offnen und tief eingreisenden Brieswechsel stehe. Da tes denn ein herrlicher Genuß einmal anzuschauen und unzuktar zu genießen, was man seit Jahren durch Buchstaden gesucht und erfahren hat.

#### Shleiermader an feine Schwester Charlotte.

Berlin, Montag ben 17ten Dai.

Bestern habe ich enblich Deinen Brief befommen, von bem Da glaubteft, ich wurde ihn schon ben 12ten ober 13ten haben; a tam mir fehr gelegen bes Mittags jur Erholung zwischen miner zweiten und britten Bredigt. Du fannst benken, baß ich mage einen Schred hatte beim Anblid ber fremben Sanb, aber iden ich nur an's Lesen kam, beruhigte mich schon ber Ton, wielicht nur zu fehr, benn es muß Dir boch hart angegangen th, Du Arme, bag Du gang orbentlich bas Bett gehütet haft. Die Charmante ift aber wirklich gang charmant und ich weiß wie ich ihr genug banken foll, baß fle fich Deiner und alfo meiner so angenommen hat. Ich erkenne indeß barin nur Bottlegung aller ber lieblichen Aufmerksamkeiten, bie fie und M meinem Dortfein erwies, und wenn Du von ihrer lezten Gute m Gunt jum Theil in meinem Butrauen fezteft, fo grunbet tieb Butrauen wieber nur auf ihre erfte Gute. Sage ihr i, wie bankbar ich ihr bin, wie herzlich erfreut über ihre besterliche Zuneigung ju Dir und wie werth ich es halte, fo nur munblich mittheilen zu tonnen glaubte, so möchte er mir nur eine Stunde bestimmen, wo ich ihn sprechen toute; worauf er mich denn gleich einlud, mir, wie ehebem, ein freundschaftliches Abendbrod gefallen zu lassen. Es war mir bei dem ersten Besuch zu Muthe, als ware ich solange verreist gewesen; er sagte, indem er unter vier Augen mit mir von Stolpe redete, von dem, was sonst zwischen und verhandelt worden, würde vielleicht ein ander mal Zeit sein zu reden; er sührte mich in dem Hause herun, welches ihm der König seit unsere Entzweiung hatte bauen lassen, und auch seine Frau und die Mäden waren ganz so wie sons. Ich bin seitdem schon ein paar mal wieder bagewesen.

## Shleiermader an Georg Reimer.

Gnabenfrei, ben 30ften April 1802.

Als ich mich gestern entschließen mußte, noch einige Sage langer hier zu bleiben, als ich ursprünglich gewollt hatte, war bas erfte, was mir einfiel, bag ich alsbann Sie vor ber band nicht mehr feben murbe, und unter biefen Umftanben fann ich et mir nicht versagen, Ihnen wenigstens ein paar Worte zu schreiben. Auch Schlegel und seine Krau finde ich wahrscheinlich nicht mehr: indes bas sehe ich nur aus bem Gesichtspunkt an, bas es mit ein Abschiednehmen erspart. Ich befinde mich hier fehr wehl bei einer gartlich geliebten Schwester, in einer herrlichen Begend, unter ben wunberbaren Einbruden einer früheren Lebenszeit. Es aich feinen Ort, ber so wie biefer bie lebenbige Erinnerung an ben gangen Bang meines Beiftes begunftigte, von bem erften Envaden bes beffern an bis auf ben Buntt, wo ich jezt ftebe. Dier ging mir querft bas Bewußtsein auf von bem Berbaltnis bes Menfen au einer bobern Belt, freilich in einer fleinen Geftalt, wie man auch fagt, bag auch Beifter oft als Rinber und Zwerge erfcheinen, aber es find boch Beifter und fur bas wefentliche ift es einertel.

Beivari schiese ich Dir ungebunten, um ihn nicht aufzuhalten. Bes Dir nun nur von Schneiber Gaspari's Abhandlung über ben Umaricht in der Geographie geben, um Dich recht hinein zu studien: ich habe leiber vergeffen, sie mitkommen zu lassen. Lebe wil, liebe Lotte, ich muß aufhören. Laß mich recht bald von deibern und ja recht gute Rachrichten von Deiner Gesundheit, win als diese, wenn es der himmel irgend will. Laß mich wissen, ob Carl mit den Büchersendungen hübsch sleißig fortiller.

## Ecleiermader an G. v. Billid.

Den 19ten Dai 1502.

Am Bien bin ich jurudgefommen. Bei meiner Schwefter tabe ich mir fehr mohl fein laffen. Sie hat fich feit ben feche Intern, ta ich fie nicht gesehen, sehr vollendet. Ich wußte bas imilich ichon aus ihren Briefen, aber bie Anschauung ist boch red ein gang eigner und ichonerer Benug. Die größere Reife bristen allemal auch bei ber größten Verschiebenheit ber Menschen gegenseitige Mittheilen und Berfteben, und fo haben wir uns iest rollfommner und ungeftorter genoffen als je. Dich hat ie fon aus meinen Briefen lieb gewonnen und fich unfres derien Begegnens herzlich gefreut; ich habe ihr versprechen min, ihr einige Briefe von Dir au schicken, um ihr eine nabere Thichauung zu gewähren. Webefe's habe ich mitgehabt und be baben und manche ichone Stunde gegeben. Bor ber Berg he fich einer gewiffen Scheu nicht erwehren, jo fehr ich fie auch auszureben gesucht habe. Auch über bie Monologen, te fehr liebt, haben wir viel gesprochen. Außer ihr habe ich mit meinem Bruber, ber einige Tage auch bort war, mit sendem alten Befannten, mit ber Erinnerung fruher aber fehr micheitenter Jahre, und mit ber foftlichen Gegenb gar febr er-

.

:

E

: 1

viel von ihrer hand zu befigen, und nicht nur von ihrer band, sonbern auch von ihrem Styl, ber, wie natürlich, biefe band nicht gang hat verlaffen fonnen. Und ift nicht in ber Sand und ben Styl eines Menschen recht viel von seinem Befen? und befonders in dem eines Frauenzimmers. Also - Du fannft ihr auch fagen, ich stellte mir recht lebhaft vor, wie sie mit ihren Augen und ihren gottlichen Augenwimpern, Die ihres Gleichen fuchen, bagu ausfein wird, wenn Du ihr bas fagft. Bern mochte ich noch eine Beik fo burch bie britte hand mit ihr fortplaubern, et comme elle est plus semme et moins prude que son nom - au meiner großen Freude - fo wurde fie es mir hoffentlich verzeihen; aber ich mus mich boch von ihr trennen, um noch gefchwind einiges aus Deinem Briefe abzumachen, benn ich fann nur in fehr abgeriffenen Biertelftunben fchreiben. 3ch bin in einer beständigen Bewegung und gwar nicht, wie Du, in ber eines Berpenbifels, fonbern in ber eines gehegten Safen. - -

#### Mithroch, ten 19ten Rai.

— Daß Du mich in ben Monologen so verstehst, frem mich recht innig. Ich benke, Du wirst auch Da bei aller Berschiedenheit die llebereinstimmung finden, und inne werden, das, wenn ich auch für mein Denken und Sein eine eigne Form und besondre Art habe, das Streben doch im Wesentlichen basselbe und auf das Innere und Höhere gerichtet ist. Was Dich mandmal unangenehm ergreisen wird, glaube ich, ist der Stolz; allein wer so stolz ist, kann auch wieder recht demuthig sein, und ich denke, das wirst Du fühlen, wenn es gleich da drin nicht seine Aber sagt mir nur, was soll ich denn mit dem Beinamen der Erhabene machen? ich surchte, er kommt aus den Monologen; aber er ist mir auf alle Weise lächerlich und ihr müßt mir einen andern geben, wenn ich nicht glauben soll, daß sich la Charmante aus Stolz neben biesem Erhabenen la soumise nennt. — Den

Gaspari schicke ich Dir ungebunden, um ihn nicht aufzuhalten. Saß Dir nun nur von Schneider Gaspari's Abhandlung über den Unterricht in der Geographie geben, um Dich recht hinein zu stwitzen; ich habe leider vergessen, sie mittommen zu lassen. Lebe wohl, liebe Lotte, ich muß aushören. Laß mich recht bald von Dir hören und ja recht gute Rachrichten von Deiner Gesundheit, bessere als diese, wenn es der Himmel irgend will. Laß mich auch wissen, ob Carl mit den Büchersendungen hübsch sleißig sortsährt. ——

## Shleiermader an E. v. Billich.

Den 19ten Mai 1802.

Um 9ten bin ich jurudgefommen. Bei meiner Schwefter habe ich mir fehr wohl sein lassen. Sie hat sich seit ben sechs Jahren, da ich fie nicht gesehen, sehr vollendet. 3ch wußte bas freilich schon aus ihren Briefen, aber bie Anschauung ift boch noch ein gang eigner und ichonerer Benug. Die größere Reife beforbert allemal auch bei ber größten Verschiebenheit ber Denschen bas gegenseitige Mittheilen und Berfteben, und fo haben wir uns and jest vollkommner und ungeftorter genoffen als je. Dich hat fie fcon aus meinen Briefen lieb gewonnen und fich unfres ichnellen Begegnens herzlich gefreut; ich habe ihr versprechen muffen, ihr einige Briefe von Dir ju schicken, um ihr eine nabere eigne Anschauung zu gewähren. Webefe's habe ich mitgehabt unb bie haben uns manche schone Stunde gegeben. Bor ber Berg tann fie fich einer gewiffen Scheu nicht erwehren, so sehr ich fie ibr auch auszureben gesucht habe. Auch über bie Monologen, die fle sehr liebt, haben wir viel gesprochen. Außer ihr habe ich mich mit meinem Bruber, ber einige Tage auch bort war, mit manchem alten Befannten, mit ber Erinnerung früher aber fehr entscheibenber Jahre, und mit ber toftlichen Gegend gar fehr erfreut. Recht in der Fülle des besten und ebelsten Genusses hades ich oft Euch Alle, die ich liebe, zu mir gewünscht. — Seit meines Rudsehr lebe ich nun hier in der Consusson, meine nachste Und gebung die schrecklichste Debe, und die Aussicht auf das, made nun kommen wird, womöglich noch oder. — An der Recenstand des Alarsos arbeite ich jezt, ste soll coute, qu'il coute, noch well hier abgesendet werden. Do sie Dir ganz genügen wird, weißell nicht, vielleicht giebt sie Dir wenigstens einige neue Gesichtspunktung Ganz rücksichs soll mein Urtheil gewiß sein, da ja hier und Fall nicht ist, daß gegen das Wert öffentlich schon so heftig seischen worden ist. Er wird Dich übrigens gewiß noch immen mehr in Bewegung sezen, je mehr Du ihn liesest. — Göthe lächt in Leimar jezt den Alarsos einstudiren, der ihn, wie er schreibt in seiner Gedrängtheit sehr afsiert hat.

## Schleiermacher an feine Schwefter Charlatte ").

Bertin, ten 27ften Rai 1802. 14

M M

Der gestrige Tag ist mir noch recht merkwürdig geworden burch einen Abendbesuch bei Reimer. Gine herzliche Anhänglicht feit hatte ich schon lange bei ihm mit Freuden bemerkt; auch ist liebte seinen schonen reinen Sinn. Gestern machte sich ein Roll ment, ahnlich bem mit Willich, in der schnellen Wirkung, add ohne alle äußre Bermittlung, indem wir gleichsam Bestz von and ander genommen haben, zu inniger, herzlicher Freundschaft. But lange nur nicht, daß ich Dir jezt so etwas beschreibe, ich bin viell zu überfüllt und zerstreut; Dein eignes Gesthl muß gang nacht helsen. Ich sprach mit ihm über meine Freude an seiner Brand; mit großer Offenheit zeigte er mir recht kindlich fromme, liebes

<sup>\*)</sup> Spatere Briefe Schleiermader's an feine Schwefter Charlotte fint leiber nicht erbalten.

lefe wan the, worin ich ihr ganges Leben und ihr Betneinander recht kebarbig anfchanen tonnte. 3ch brudte Danb, und nat einer fleinen Baufe fagte ich ihm: mein Beben wift tier und vollftanbig baftebt, follft Die to rein anthouen." Er follog mid in feine Arme Borten: "Bichts frembes fei mehr gefichen uns." es und fo who es mur and bleiben. - Wir fprachen noch wiel baritber, wie die Freundschaft fich macht, und ben rechten Roment erwarten muß. --nte habe ich hier in ber Charite meine Abschiedsprebigt . - Sich batte ein afemlich ansehnliches Aubitorium, benn m Minifter waren 6 Geiftiche und mehrere Canbibaten tirche. Rach der Kirche ging ich zu Fuß zu Spalding's ichelchefelbe, eine thatige Meile weit, wo fie ein fcontes haben. Eidmann's fant ich foon bort. Wir waren Abend recht vergungt, von Spalbing's nahm ich einen Wichieb ohne Worte, berglicher Liebe find wir gegenfeitig t, und fie hoffen, mehr als ich, mich in wenigen Jahren forebiger bier zu feben. Auch von Seinborf nahm ich Den Abend bis Mitternacht habe ich bei Brinkmann be. — Bu hause fand ich bann noch einen Brief von und einen von einem Brebiger Schwarz aus bem Seffe inem febr braven Manne, ber mid, zuerft burch bie Mo-Meb gewonnen hat und mit bem ich in einem fleißigen biel Rebe. - Dann habe ich noch biefes geschrieben und K ich mich noch auf ein paar Stunden zu Bette legen. adt

# Soleiermader an Benriette Berg.

Stolpe, ben 3ten Juni 1802.

thr angenehm hat mich Ihr Brief überrascht, liebe Jette, ze fo geitig auf feinen gehofft. Aber ehe ich etwas weiteres

fchreibe, nur ein Wortchen. 3ch fann mir nicht beifen, es geht mir wie C., hier in ber Entfernung ift es mir gang unmiglich Sie zu fagen, ich weiß nicht, wie wunderlich es auf mich wirft, und noch kann ich nicht bahinter kommen, werum es mir bier fo unerträglich ift, ale ce mir bort nicht war. 3ch bente, bon fagte meine gange Art mit Gud ju fein immer Du, wenn aud bie Lippen Sie fagten, und so mag vielleicht auch etwas vifantes im Contraft gelegen haben, mas die Unerträglichkeit verfacht. hier fallt bie Auxiliarsprache meg und es bleibt nur ber leibie Schein von Frembheit, bie boch zwischen une nie fein fann. Baf mich alfo. Du fannft es balten, wie Du willft; aber es folke mich wundern, wenn es nicht Dir auch so gemithlicher wine. Buerft, liebe gute Freundin, sei boch so beiter, als es Dir miglich ift. Du weißt, wie wenig ich Jemanben zumuthe feine Ratur ju anbern. Deine besteht eben von biefer Seite betrachtet berin. baß Du nur in ber Bufunft lebft; barum machft Du fo gem Blane, barum benfft Du fo ungern an ben Tob. Bu biefer Ratur gehort aber unumganglich nothwendig, wenn nicht bas Genze ein leerer Birfel fein foll, auch biefes als bie andere Salfte, baf Du cine Prophetin sein mußt und also die Zukunft auch in ber Begenwart sehen und fühlen. Benieße also jegt schon bie Freude an allem Guten, was Du burch Deine feltene mobimollente Thatiafeit noch um Dich ber ftiften wirft; genieße ichon jest bie Ruhe, die es Dir geben wird, eine Menge von fcwierigen Berhaltniffen fo richtig behandelt zu haben und unter taufent Gut behrungen Dir felbft immer treu geblieben ju fein; genieße enblich ichon jegt bie fpate Bufunft, bie Deine Freunde Dir bereiten werben.

#### Soleiermader an E. v. Billich.

Stolpe, ben 15ten Juni 1802.

Diesmal, mein lieber Freund, haft Du es ber Berg eben nicht fehr fchwer gemacht, Dir zuvor zu fommen, fie hatte um im gutes langfamer fein fonnen. Indes glaube gar nicht, bag id mit schelten anfangen will, wiewohl Du bem einfamen Freunde Merbinge eber ein freundliches Wortchen hatteft gurufen tonnen. Bon meinem Leben hier ift allerbings nicht sonberlich viel zu lagen. Bis jegt habe ich bie boppelte Berwirrung ber Besuche mb bes Ginftubirens in bas Rirchenarchiv, welches immer fo viel moglich bas erfte Gefchaft eines Prebigere fein muß, auszufteben zehabt. Dann geben bie Reisen in bie Kiliale an. Menschen babe ich noch nicht viel gefunden und einigermaßen gelebt noch nirgends, als in bem Saufe meines erften Rirchenvorstehers, eines Raufmanns, ber vorzugeweise ber reiche genannt wird. Dan ift bort sehr freundlich und artig gegen mich, es sind brave, gute Rente, aber viel mehr ift benn auch nicht babei. Bas nicht zur Bemeine gehört, habe ich noch gar nicht besucht und boch bin ich auch noch gar nicht bazu gefommen, irgend etwas zu arbeiten. Bon allem literarischen bin ich bis jezt hier noch rein abgeschnitten gewesen, habe auch noch nichts gelesen als Schelling's Bruno, ben ich mir mitgebracht hatte. Unter ben Beiftlichen hier ift ficherlich tein literarischer Mensch, ich werbe also anfangen muffen Journale au lesen und werbe mir nachstens eine Meile von bier ben Baftor Safe auffuchen, den Berfaffer ber "grauen Mappe." Bielleicht ift boch noch etwas mehr an ihm, als feine gang leibliche Brofa. Bon meinen Amteverhaltniffen kann ich auch noch wenig sagen. Beifall scheine ich zu finden, indeß habe ich erft breimal gepredigt und rechne noch gar nicht auf etwas bleibendes. Morgen fange ich Ratechisation an, das wird mir hoffentlich wohlthun. —

### Shleiermader an Gleonore G.

Stolpe, ben 21ften Juni 1802.

Heute, meine theure Freundinn, ift mir bie Freude Ihren Brief zu lefen etwas fpat zu Theil geworben. 3ch war auf meinem Filial und hatte alle möglichen Anftalten getroffen, um bie Briefe noch vor meiner Abreife zu bekommen, es hatte aber nichts geholfen und ich fant ihn erft, als ich bes Rachmittags giemtis ermubet nach Saufe tam. Saft hatte ich fchon gezweifelt, ob ich einen Brief haben werbe, eben, weil er bes Morgens nicht fan. 3ch suchte mich bestmöglichst vorzubereiten auf meinem Bauer magen auf ben traurigen Fall, mußte mir aber boch gefteben, bal es mich fehr mismuthig machen wurde und bas ich bagegen feine Sulfe wußte. Berwöhnt bin ich nun schon, ober foll ich lieber fagen eingewöhnt, burch Ihr Bersprechen und bie bisberige Er füllung beffelben, und es ift gar feine Frage, bag ich mir augh liche Gebanten machen wurbe, wenn Ihr Brief einmal ausbliebe. ohne bag Sie mich barauf vorbereitet hatten. Denten Sie fic aber auch nur recht, wie ich mit Ihren Briefen umgebe, wie fe erft verschlungen, bann gelesen, bann genoffen, bann grundich überlegt werben und aulegt noch allerlei fritische Bermuthungen über einzelne Stellen hingufommen, wie ich mich allen Erinnerungen hingebe, die fie in mir weden, allen Bewegungen Ihres Gemuthes und Ihrer Gesichtszuge, bie fehr lebhaft vor mir Reben, auschaue und gern, ja mit rechter Freudigfeit, in meinem Bufen greife, wenn Sie mir etwas von mir felbft fagen. Diesmal aber fann ich wenigstens nicht gang mit Ihnen einftimmen.

Dienftag.

Sie glauben boch nicht aus bem Borigen, baß ich meine Trägheit beim Bifitenmachen vertheibigen will? Rein, bie bleibt in ihren Würben — nur baß ich hoffe, ich würde fie nicht ausgeübt haben, wenn Sie hier gewesen waren. Aber bas kann ich

nicht gelten laffen, baß Sie mein ruhiges fuchen und finben-laffen mi jur Tragheit rechnen. Rein, liebe Freundin, entweber verthen wir une hier nicht ober Sie benfen fich bas anbere als ## Dabei verhalte ich mich nicht passiv. 3ch sehe mich wohl = mb fuche, wo Jemand ift, ber mich verftehen mochte. Das Eiden und Rinben muß gegenseitig fein, aber es muß nur burch E naturliche Angiebungefraft verwandter Gemuther au Stanbe benen. 30 mehr absichtliches babei ift, je mehr man forbern sel, befto mehr ift man in Gefahr ju verberben. Jeber Menfch walch fich von felbst genug für ben, ber fähig ift ihn zu vertien und ber Augen und Ohren offen hat, und fo nahert man be von felbft und im rechten Daage und auf die Art, in welder ellein reine Bahrheit ift und an reine Bahrheit geglaubt weben muß. Alles Abfichtliche ift bem Digverftanbnig und bem Riftrauen ausgefest. Reine Bergogerung, Die aus ber Anhang-Meit an biefen Grunbfag (ber mein eigentlicher pofitiver Chawier ift und nicht mein negativer ober meine Tragbeit) entftebt, bet mich jemals gereut ober wird mich reuen, und verfaume ich ingend etwas barüber gang, fo trofte ich mich bamit, bag es mir wiet beschieben war. Denn, mas ein Mensch nicht ohne Berlemma feiner eigenthumlichen Sittlichfeit erlangen fann, bas ift micht beschieben, eben so wie bas, was ihm physisch unmög-In einer ganz andren Absicht bin ich biesen Nachmittag ter bie Fragmente im Athenaum gerathen; ich weiß nicht, ob Thren einmal bie, welche barunter von mir find, ausgezeichnet habe: es giebt mehrere, in benen ich meine Denfungsart über biefe Sade fo flar gemacht habe ale ich irgend fann. Gie burfen Eich übrigens gar nicht jum Beispiel anführen. Allerbinge ift das Eigne und bas mahre Innere Ihres Wesens fehr schwer zu inden. Wer ift benn fo gludlich gewesen Gie zu verftehen vor mir? Run bie Fahrt einmal auf ber Charte verzeichnet ift, finden Ltre auch wohl ben Beg. Bei Ihnen nun fand ich bie eine wn tiefen Rraften gang gebunben und gurudgebrangt. Biffen

Sie, womit ich Sie vergleichen möchte? mit einem Magneten, be fich gang in Gifenfeile gebullt bat, weil er tein folibes Con Eisen fand. Rommt ibm nun eins an, so fann es ibn vor biell Umgebung nicht erkennen, sondern bochftens ahnben, und es Bound auf einen berghaften Griff an, mit bem man bie Gifenfeile al ftreift. 216 ich bachte, "aus ber Frau ift etwas ju mach batte ich Ihr innerftes Besen noch nicht gefunden - benn bil ift und braucht weiter nichts baraus gemacht zu werben bern nur Ihren Berftanb, und Sie wiffen, bag ber Berftanb a mich eben nicht fehr verfonlich afficirt. Sie fonnte ich ber ha fache nach nicht anbere finden, ale ich Sie gefunden babe. eine Offenbarung ber Liebe. Und was hatten Sie benn ohne bie mit meinem Butrauen gemacht? Saben Sie mein Imm nicht auch erft nach biefer Offenbarung und burch fle gefund Bielten Sie Sich nicht vorher auch nur an meinen Berftanb : meinen Beift, wenn Sie wollen, und etwa an meine Art bie ! anaufeben? Und waren wir auf biefem Bege viel weiter ge men, ale eben zu ben Mittheilungen unfres Berkanbes? I ich will mich jegt gar nicht weiter in uns vertiefen, fonbern meine Tragbeit jurudfommen. Gie befteht eigentlich barin, Mi ich auf gewiffe Dinge feine Gebanten wenden will und ce mil ber Rube werth halte fie ju überlegen; fo menbe ich benn lief Beit barauf. Und nur beghalb, weil, wie Sie allerbings wie haben, biefe Beit mich boch um Bebanten bringt, rechne iche mir jum gehler an, fowie die Marime, lieber Beib auf auf au wenden, als Beit, auch für biejenigen au tabeln ift. Die Mil Beld bann wieber für Beit taufen muffen. - -

Stolpe, ben 8ten Juli 1992et

<sup>-</sup> Bire Reifebeschreibung haben Sie febr in nuce id gefaßt. Daß bie Kunft alles bei une burch Birthlichkeit und birbt, ift ein febr allgemeiner Fehler. Es erinnert mich an all

straines Arangiku burüber, que tout étoit très betu mais quil v menusait toujours un écu. Mis im febrieb ich mit im mein Gebanfenbuch, es wart reifit after. Rinden Sie bas nicht auch? Richt als ob can sher and nur très bon an mir ware, aber dieb fo il feut immer un écu es sei man un écu von son Genie ober von auter Lebenbert. Un allen meinen e ich es recht, women fie fertig find und fich alfo fiber-, benn es ift mir gang flar, mo ich ben beu bitte follen; nehabt batte ich ihn auch wohl, wie es bei n auch größtentheils ber Fall ift; es ift nur eine Abel und unverftanbige Sparfantfeit. Auch in meinem Bein bie Menichen ift es fo. Im Ganzen ift es gewis zicheigen Wich angelegt, und von meinen Grimbfaien um Soinen : Dreid: utwas ab- ober authun. Auch: mit wier bin ich im Gangen aufrieben; aber bei allen Unisim Großen, bie ich oft bet Befekfchaft unb ben mache, fehlt fakt immer un beu, weshalb fie oft bus r nicht genießen fonnen. Lehren Sie mich boch biefen l bei ber Sand baben. Wieviel mare ich bann geware ein großer Chelftein in ber Rrone Ihrer Bermid.

voch war die Symodalversammlung der hiesigen Didber Probst hatte die Artigkeit, mich bazu einzusabin.
g fast der ganze Zag hin. Das hat mir einmal wehmpfindungen gemacht! Ach, liebe Freundinn, wenn man
5 Geistlichen ist! — ich habe mich nicht geschämt einer
ber von ganzem Herzen habe ich mich hineingesehnt und
ht in die hoffentlich nicht mehr ferne Zeit, wo bas
: so wird sein können. Erleben werde ich sie nicht;
e ich irgend etwas beitragen sie herbeizusühren! Bon
ar insamen will ich gar nicht reden, auch wollte ich
nestallen lassen, das einige bergleichen unter einer solchen

Sie, womit ich Sie vergleichen mochte? mit einem Magneten, ber fich gang in Gifenfeile gebullt bat, weil er fein folibes Stud Eisen fand. Rommt ihm nun eins an, so fann es ihn vor diefer Umgebung nicht erfennen, sondern bochftens ahnben, und es tommt auf einen berghaften Briff an, mit bem man bie Gifenfeile ab ftreift. Als ich bachte, "aus ber Frau ift etwas zu machen, batte ich Ihr innerstes Wesen noch nicht gefunden - benn bas ift und braucht weiter nichts baraus gemacht zu werben - for bern nur Ihren Berftand, und Sie wiffen, bag ber Berftanb dien mich eben nicht febr verfonlich afficirt. Sie fonnte ich ber Sonte fache nach nicht anbere finben, als ich Sie gefunden babe, burd eine Offenbarung der Liebe. Und was hatten Sie benn and ohne die mit meinem Butrauen gemacht? Saben Sie mein Immens nicht auch erft nach biefer Offenbarung und burch fie gefunden? hielten Sie Sich nicht vorber auch nur an meinen Berftanb eter meinen Beift, wenn Sie wollen, und etwa an meine Urt bie Met anaufeben? Und maren wir auf biefem Bege viel weiter gelowmen, ale eben au ben Mittheilungen unfres Berftanbes? Doc ich will mich jezt gar nicht weiter in und vertiefen, fondern auf meine Tragbeit gurudtommen. Gie befteht eigentlich barin, baf ich auf gemiffe Dinge feine Bebanten wenden will und es nicht ber Dube werth halte fie ju überlegen; fo wende ich benn lieber Beit barauf. Und nur beghalb, weil, wie Sie allerbings mit haben, biefe Beit mich boch um Gebanten bringt, rechne ich fe mir jum gehler an, fowie bie Marime, lieber Belb auf etwal au wenden, ale Beit, auch fur diejenigen au tabeln ift, Die bas Beld bann wieber für Beit taufen muffen. - -

Stolpe, ben Sten Beli 1902.

<sup>-</sup> Shre Reisebeschreibung haben Sie febr in nuce ebgefaßt. Daß die Runft alles bei uns burth Birthlichfeit verbirbt, ift ein fehr allgemeiner Fehler. Es erinnert mich an ein

ichones Wort eines Frangojen barüber, que tout étoit très beau chez nous, mais qui'l y manquait toujours un écu. 216 ich bas borte, fchrieb ich mir in mein Gebankenbuch, es mare recht mein Charafter. Kinden Sie das nicht auch? Richt als ob alles très beau ober auch nur très bon an mir ware, aber auch allem, was so ift, fehlt immer un écu. es sei nun un écu von Meiß ober von Genie ober von auter Lebensart. Un allen meinen Arbeiten fehe ich es recht, wenn sie fertig find und fich also überfeben laffen, benn es ift mir gang flar, wo ich ben eeu hatte hineinstecken sollen; gehabt hatte ich ihn auch wohl, wie es bei ben Breußen auch größtentheils ber Fall ift; es ift nur eine übel angebrachte und unverfiandige Sparfamfeit. Auch in meinem Betragen gegen bie Menichen ift es fo. Im Ganzen ift es gewiß nach einem richtigen Blan angelegt, und von meinen Grunbfagen mochte ich um teinen Breis etwas abe ober zuthun. Auch mit meiner Manier bin ich im Gangen gufrieden; aber bei allen Aufopferungen im Großen, die ich oft ber Besellschaft und ben Renichen mache, fehlt faft immer un ecu, weshalb fie oft bas Uebrige gar nicht genießen fonnen. Lehren Sie mich boch biefen écu überall bei ber hand haben. Wieviel ware ich bann gebeffert! es ware ein großer Ebelstein in ber Rrone Ihrer Berbienfte um mich.

Mittwoch war die Synobalversammlung der hiesigen Diöcese, und der Probst hatte die Artigkeit, mich dazu einzuladen.
Damit ging fast der ganze Tag hin. Das hat mir einmal wehmuthige Empsindungen gemacht! Ach, liebe Freundinn, wenn man
so unter 35 Geistlichen ist! — ich habe mich nicht geschämt einer
zu sein; aber von ganzem Herzen habe ich mich hineingesehnt und
hineingedacht in die hoffentlich nicht mehr ferne Zeit, wo das
nicht mehr so wird sein können. Erleben werde ich sie nicht;
aber könnte ich irgend etwas beitragen sie herbeizusühren! Bon
den offendar insamen will ich gar nicht reden, auch wollte ich
mir gern gefallen lassen, das einige bergleichen unter einer solchen

Anzahl waren, besonders so lange die Pfarren noch 1000 Athle eintragen — aber die allgemeine Herabwurdigung, die ganzliche Berschloffenheit für alles Sohere, die ganz niedere finnliche Denkungsart — sehen Sie, ich war gewiß der Einzige der in seinem her zen geseufzt hat; gewiß, denn ich habe so viel angestopft und versucht, daß ich sicher den zweiten gefunden hätte!

Daß ich ben Friedrich nicht liebe, laffen Sie Sich ja nicht von 3. einreben. Daß fie es glaubt, ift gang naturlich. Sk weiß, daß Friedrich's Character bem meinigen gang beterogen if, und fle glaubt nicht, bag man bas Seterogene lieben fann. Dam babe ich auch Bieles an ihm mit meiner bekannten Offenbeit gegen fie getabelt und ihren Tabel eingestanden. Sie weiß, bag Friedrich's übermächtige fturmische Sinnlichfeit mir in einigen ihrer Meußerungen unangenehm und gleichsam meinem Beschmad zuwider gewesen ift. auch bag ich mit großer Digbilligung gesprochen von ber Brichtig feit, mit ber er fich bisweilen einem unrechtlichen Berfahren te seinen Angelegenheiten nähert, und nun erscheint ihr bas als bat Befentliche feines Characters, weil bas Gegentheil bavon, Rufe und Ordnung, bas Befentliche bes ihrigen ift. Sie weiß, bas es ihm an Sinn fehlt für Manches, was mir viel werth ift, und nun glaubt fie, es fehle ihm an Gemuth überhaupt, und meint, es mare eigentlich nur fein Beift, mas mich anzoge und ich mie mit felbft nicht flar. Aber ich verftehe mich bier febr gut! Det Beiftes wegen liebe ich Riemanden. Schelling und Bothe find zwei machtige Beifter, aber ich werbe nie in Berfuchung geration fle ju lieben, gewiß aber auch es mir nie einbilben. Schlegel # aber eine hohe fittliche Ratur, ein Mann, ber bie gange Bet. und zwar mit Liebe, in feinem Bergen tragt, Die Sinnlichteit # gar nicht in einem unschönen Difverhaltniß zu feinen abrigen Rraften, er ift auch bem Beifte nach gar nicht unrechtlich, wem er es gleich bem Buchftaben nach bisweilen wirklich wirb. 36 habe bas ber 3. öftere angebeutet; fle hat es aber nicht finden fonnen, und fo habe ich mir weiter feine vergebliche Dibe gegeben. Ich verlaffe mich barauf, sie wird ihn noch sehen, wenn re wird fertig geworben sein in Absicht auf die Darstellung seines Besens, und bann wird sie ihn und mich besser verstehen. Dachen Sie auch noch einen Bersuch ihr bas zu lehren und zu commentiuen; vielleicht gelingt es Ihnen besser!

Montag, ben 19ten Juli 1802.

Sie fegen meinen Glauben auf die Brobe, beste Freundinn, benn biefer Montag hat mich wieder leer ausgeben laffen pon Ihnen. — Ratürlich werben Sie es finden, baß ich nun zur Schabloshaltung wenigstens ein Viertelftundchen mit Ihnen plaubere. Biel langer wird es mein Gewiffen nicht aulaffen, benn ich habe mir ein Arbeitspenfum gejegt, durch beffen Bollenbung ich es mir erft verdienen will, meinem Bergen gutlich ju thun. Dies ift eine Maagregel, bie mir bisweilen fehr heilfam ift. Indeffen wie weiß fich ber Mensch auch dies bequem zu machen. Ginmal erareife ich fie felten anbers, als wenn ich zu bem, mas mir fonft eigentlich lieber mare, nicht recht aufgeregt bin, und bann, wenn mir bas bei ber Arbeit fommt, wie gewöhnlich, fo giebt es fo Jest z. B. ift es die Uebersezung eines Pla= viele Gulfsmittel. tonifchen Dialoge, wobei ich mir bestimmte Aufgaben mache. Rann ich nun mit ber Uebersezung eines philosophischen Runftwortes nicht einig werben, so wird geschwind becretirt, bieses bis zur letten Ueberarbeitung ju versparen, weil es fich bann beffer werbe beurtheilen laffen, bieweilen ift bies in ber Ratur ber Sache gegrundet und eine mahre Beitersparung, bieweilen ift es Bequemlichkeit und eine mahre Beitversplitterung. Benau untersuche ich nicht, welches jebesmal ber Fall fein mag. Denn bas mare öftere mohl auch eine Beitversplitterung. In biesem Augenblid tenn ich mich beffen nicht anklagen. Denn bas ift einmal in ber Regel: wenn ich Briefe erhalten ober auch nicht erhalten habe, bin ich zur Arbeit eine Zeitlang nicht tuchtlg. Ich muß mich erft in bie nach fehlgeschlagener Hoffnung nothige Gemutheversaffung sezen, ober, was barin gestanden, recht mit Russe in mich aufnehmen, worin bei mir ein auffallender Unterschied zwischen einem Briese und einem Gespräch ist. Wie oft din ich unmittelbar von Ihnen und nach solchen Unterhaltungen, bei denen wir und am meisten liebten und genügten, sogleich zur Arbeit gegangen, und wie schön und glücklich ging es mir dann von Statten. Rur den Gang durch den Garten widmete ich noch dem reinen Genus, dem rechten Berarbeiten des gemeinschaftlich hervorgebrachten und aw geschauten Schönen durch die ganze Seele. Bei einem Briefe, auch dem schönsten, brauchen Phantasie und Sehnsucht mehr Zeit, um ihr Recht auszuüben.

Brei Briefe habe ich heute gehabt, unerwartete, anftatt bes Ihrigen. Einer batte mir unangenehm fein tonnen, bat mich aber gar nicht afficirt. D. nemlich melbet mir bas im vorigen Monat erfolgte Enbe ber Erlanger Literatur-Beitung. Ce ift nothwendig, bag folche Unftalten, in benen bei allem guten Billen (wenn man es mit bem Worte so genau nicht nimmt) boch feine rechte Kraft ift, untergehen, bagegen bie anderen, bie eine fclechte Tenbeng haben, aber bafur mit einer gewiffen Gefchieflichfeit und Birtuofitat geführt werben, wohl verbienen zu befteben. Rein Leibmefen über bas nicht zu Stande gefommenfein unfrer Unnalen erneuert sich bei diefer Gelegenheit mit großer Lebhaftigleit. 36 bin fehr überzeugt, bag bie Rritif in feinen beffern Sanben batte fein können, ale in Wilhelm's und meinen, und früher ober foater wird doch so etwas geschehen muffen. Das ich nun eine gant fertige und eine beinabe fertige und eine angefangene Recenfion übrig behalte, ift mir bas unangenehmfte. Rach M - 6 Brick muß in ben legten Blattern im Junius eine Recenfion von meinen Bredigten sein. Beherzigen Sie fie boch und referiren Sie mit gelegentlich barüber.

Der andere mir fehr liebe Brief ift ber von Epal-

ing ), welcher mir auf fehr freundschaftliche Beise zuvorkommt. Bir haben munblich feine Berabrebung getroffen uns zu fchreis ien, es verstand sich aber wohl von selbst, und ich bin schon öfter m Begriff gewesen, bie Feber anzusezen. Wie bei allem Angenehmen, fo war auch hier mein erfter Bunfch, bag Sie boch bei mie sein möchten (benn wenn ich bei Ihnen ware, hatte ich fa ben Brief nicht befommen), um meine Freude an dem schönen lebenswürdigen Ginn biefes Mannes und an feiner herglichen Reigung zu mir, zu theilen; bann auch an ber schönen Beiftesmregung, ju ber mir ein Briefwechsel mit ihm nothwendig gereichen muß. Er gehört auch zu ben Menschen, von benen ich Ihnen zu wenig gesagt habe; Sie kennen ja aber meine schwache Beffer fann ich Ihnen nun einen fleinen Abrif feines Charactere und einige Beilen seines Briefes geben. 3ch habe von Epalbing fo gern ben Ausbrud ebel gebraucht, laffen Gie horen, ob Sie ihn nach biefer Probe auch an feiner Stelle finben: "Inbem ich Manches schriftlich mit Ihnen besprechen will, bas ober bas auch nicht in unfern nun unterbrochenen munblichen Unterredungen vorlam, gebe ich Ihnen einen entscheibenben Beweis meines Butrauens. Richt etwa, fofern ich Manches table, was Sie gefagt ober geschrieben haben; aus biefem Muthe gegen Sie mache ich mir keinen so großen Ruhm. Aber bas ift eine mabre Bulbigung (bie ich Ihnen inbeffen schuldig bin, wie ich glaube), baf ich Ihnen mich in meiner gangen Bloge zeige, mit allen Borurtheilen, mit allem Mangel an Scharffinn und Renntniß billosophischer Dinge. Rur bem, ben ich so von Grund aus für gut halte, mochte ich bas bieten." Die gute Meinung, welche in ben legten Worten liegt, ift hoffentlich nun probehaltig, wenigstens 16, bas fie nur auf Augenblide beunruhigt werden fonnte; ver-Urren, benke ich, kann ich sie nicht mehr. Es wird, wie es scheint, Wil Philosophisches und Philologisches zwischen uns verhandelt

<sup>&</sup>quot;) Professor Spalding, Cohn tee Probites, und Schwager bes Bischof Sad.

werden, alles aber so, daß das Herz nicht leer dabei ausgeht. Dohna und die Herz haben sich immer sehr über mein gutes Berhältnis mit Spalding gefreut, und ost mit einer gewissen Rengklichteit nach dem Barometerstande besselben gesehen. Dabei war nun viel weltliche Rücksicht, sie wünschten mir einen Anhalt an einen Rann von solchem, auch von der Welt anerkannten persönlichen und literarischen Werth. Das machte mich manchmal lächeln. Sie wissen, wie es mir barauf gar nicht ankommt. Mir ist in einem andern Sinn ein gutes Zeugniß für mich selbst, daß ein Rann von dieser Gesinnung, der im Stande ist, den bloßen Geist ohne den Character aus's gründlichste zu verachten, und der auf der andern Seite doch in gewisse Tiesen des Menschen nicht immer eindringt, mich so achten und lieben kann, ein Zeugniß, daß mein sittlicher Werth nicht so ganz verborgen und schwer zu sinden ist, als ich immer benke.

Den 29ften Juli 1802.

Ich lese jezt täglich, wenn auch nur ein halbes Stunden, irgend etwas Schones! Besonders habe ich den Ofterdingen vor. Den mussen Sie boch auch haben, und sobald Reimer aus seinem Baterlande zurück ist, soll er Ihnen ein Eremplar schien. Dies geht nicht allein auf die Liebe und auf die Mystif — die kannte ich ja schon im Harbenberg, sondern auch auf die dem Ganzen zu Grunde liegende große Fülle des Wissens, auf die die solchen Menschen so seltene Ehrsurcht vor dem Wissen und auf die Unschieden unmittelbare Beziehung desselben auf das Höchste, auf die Unschieden allen Anderen ein sehr großer Künstler geworden, wenn er und länger gegönnt worden wäre. Das war aber freilich nicht zu verlangen; er war nicht sowohl durch sein Schicksal, als durch sein ganzes Wesen für diese Erde eine tragische Person, ein dem Tode Geweihter. Und selbst sein Schicksal scheint mir mit seinem

Wesen zusammenzuhangen. Ich glaube nicht, baß er seine Gesliebte richtig gewählt ober vielmehr gesunden hatte, ich überzeuge mich fast, sie wurde ihm zu wenig gewesen sein, wenn sie ihm geblieben ware. Meinen Sie nicht auch, baß man bieses aus seiner Mathilbe schließen kann? Scheint sie Ihnen nicht im Berzeich mit der Art, wie alles Andre ausgestattet ist, etwas zu dürftig für den Geist? und würde er nicht eine Andre haben schildern müssen, wenn ihm sein Gemüth mit dem Bilde einer reicheren Weiblichkeit ware erfüllt gewesen? Damit tröste ich mich wenigstens für ihn. Doch läßt sich eigentlich nichts Bestimmtes darüber sagen, da leiber das Ganze nicht vorhanden ist.

Den 7ten Anguft 1802.

Recht oft schon, liebe Freundin, erfreue ich mich an bem Bebanken, bag Ihre gute Mutter bei Ihnen braugen ift, ohnerachtet es schwerlich jegt schon ber Fall fein mag. Aber es ift mir bie angenehmfte Borftellung, die ich mir von Ihrem Zustande machen fann, und barum halte ich mich so gern baran. Wie werben Sie bie wurdige Greifin pflegen, und wie wird bie findliche Liebe, Die Ihrem Bergen so tief eingewurzelt ift, noch einmal gang neu treiben und bluben! - Uch, es giebt wenig Schoneres in ber Welt, ja ich fenne sogar nichts - benn ift nicht bies ein wesentlicher Bestandtheil alles andern Schonen und herrlichen? Sie wiffen, wie lange ich verwaifet bin, aber es giebt wohl nicht leicht einen Tag, wo ich nicht mit Liebe, besonders meines Baters, gebachte. 3mar habe ich mit meiner Mutter mehr gelebt, aber ich verlor fie ju fruh. Ihn hingegen habe ich noch, wenigstens im Anfang meines reiferen Lebens gefannt. Ein unfeliges Digperftandniß batte fein Berg mehrere Jahre von mir entfernt. Er alaubte mich auf einem verberblichen Bege, er hielt mich fur aufgeblafen und eitel, indeß ich nur gang einfältig meiner innerften Heberzeugung gefolgt war, ohne auch nur einen Schritt weiter binaus zu benten ober irgend etwas zu munichen und zu boffen. 3d litt viel, ich bachte, welch' ein fcones Berbaltnis zwifden und ftattfinden fonnte, und es war nicht! Dine meine Saul. Dich rührte feine gartlich forgende Liebe, Die auch ohnerachtet feines Rummers um mich, nie von mir wich. Aber Gie wiffen, wie ich bin; ich that nie etwas Besonderes, um ihn mir niher ju bringen, fonbern ging nur ftill meinen Bang fort, beforgenb, jenes möchte nur verfehrt auf ihn wirfen. Rach und nach wer folgte fein Urtheil und fein Berftand feinem Bergen; aber w eben hatte ich bas vollfte und ficherfte Beugnig in Sanben, baf er gang wieber mein mar, ale er mir genommen murbe. Bie es mir fo aut geworben, feine legten Augenblide ju verfchonen, mit findlicher Sand seine Augen zuzubrucken! - gern batte ich bas Dentmal bavon an meiner Gefundheit fo lange tragen wollen als Sie! D, liebe Freundin, genießen Sie jegt mit wehmuthiger Besonnenheit, recht ungeftort, von Allem absehent, was Sie mit Recht barin ftoren konnte, bas legte große Dabl, bas vielleicht 3hr finbliches Berg fich bereitet bat, und bie Augenblide, welche Sie mir ichenten von ber Gegenwart Ihrer Mutter - mur bie follen es fein, wenn fie ruht - werben mir bopbelt beilig fein, mit allen Ausbruden und Spuren Ihres wunden Befühls.

Bon ber Briefconfusion rebe ich nicht mehr, die Thatsate wissen Sie jezt genau. Leib thut es mir, baß ich nicht genan weiß, was in Ihrem verloren gegangenen Briefe gestanden hat, wiewohl Sie mir im Allgemeinen etwas barüber gesagt haben. Sie werben mich gewiß verstehen, wenn ich Sie versichere, bas mir ohnerachtet bieses Königsbergischen Kalles, und gang abgesehen von der Unwahrscheinlichseit, daß babei etwas für mich heraussommen wird, noch nie eine Spur von Reue barüber angesommen ist, daß ich hierher gegangen bin; auch nicht die geringste unangenehme Empfindung ist auf diese Beranlassung in mir entstanden. Wie sollte ich wünschen anders gehandelt gu haben, da ich recht und verständig gehandelt habe? Und zu

winichen, daß die Umstände anders möchten gefommen sein, dies it eine Art von Thorheiten, der ich, wenigstens in meinen eignen Anglegenheiten, nicht leicht unterworsen din. Ich glaube, wir wim auch hierüber ganz gleich, und mache mich deshalb nicht widustig darüber. Auch der nächten Bacanz dort sehe ich mit gir Gelassenheit entgegen; ich din überzeugt, daß, wenn man wis auch in Borschlag bringt und wählt, es weniger Ueberzeugung m meinem Berdienst sein wird, als Gunst, und ich mag in allen bingelichen Berhältnissen — und leider ist doch auch der Predigersinden eines — lieber von meinem Borgesezten etwas Kleines ersinden, als das weit größere durch Privatgunst. Und so benke in auch, Gott wird mit mir sein, und es wird mir hier, je länger is nehr wohl sein. —

# Shleiermacher an Benriette Berg.

Stolpe, ten 10ten August 1802.

Den Rachrichten von Frommann wegen bes Platon sehe ich mit Furcht und Schrecken entgegen, benn, wenn Schlegel ihn wieder figen läßt und er also ben Platon ausgiebt, so ist mein ichines Brojeft, dies Jahr noch einen Theil meiner Schulden zu beziehen, verdorben und ich werde übel genug daran sein. Freistich werde ich Himmel und Erde bewegen, um mir dann für mich allein einen Berleger zum Platon zu verschaffen, aber darüber geht und im besten Falle ein halbes Jahr wenigstens hin. Unversamvertlich wäre es von Friedrich, aber ich vermuthe es sast. Bon ihm weiß ich noch nichts, ich hoffe nun durch Sie, verswitzelst Beit, bald etwas zu hören. Fleißig bin ich ziemlich gesweien. Worgen werde ich mit der ersten Bearbeitung des Sosshipen sertig, eines der fruchtbarsten Gespräche, worin mir aber und zwei sehr schwere und verdorbene Seiten bis sezt etwas unsachindlich geblieben sind, und welches ich — wenn mir über

viese auch noch ein gludliches Licht aufgegangen ift — so klar machen zu können glaube, als nur irgend etwas bieser Art gemacht werden kann; wie ich denn überhaupt täglich besser den Platon verstehen lerne, so daß mir darin nicht leicht Iemand gleichkommen möchte. Das Prophetische im Menschen und wie das Beste in ihm von Ahndungen ausgeht, ist mir aus diesem Beispiel ganz auf's Reue klar. Wie wenig habe ich den Platon, als ich ihn zuerst auf Universitäten las, im Ganzen verstanden, daß mir oft wohl nur ein dunkler Schimmer vorschwedte, und wie habe ich über Kant, den ich damals geliebt und bewundert, und wie habe ich über Kant, den ich damals auch etwa mit eben soviel Glück und Kraft studirte, ganz dasselbe Gesähl gehabt von seiner Halbeit, seinen Berwirrungen, seinem Richtverstehen Andere und seiner selbst, wie jezt bei der reissten Einsicht.

### Schleiermacher an Eleonore G.

Den 12ten Muguft 1802.

Ich reise nach Rügenwalbe, halte Montag auf bem Radweg wieber Gottesbienst in S..., und komme erst an biesem Lage gegen Abend zuruck. Das erste, was mich erfreut, wird bam Ihr Brief sein, und bas zweite, mein kleiner Penstonair. Freundlich bin ich ihm, barauf verlassen Sie sich; es ist mir eben nathelich und ich bin überzeugt, es wäre mir nie möglich anders gegen Kinder zu sein, wenn ich sie allein oder in Gemeinschaft mit einer befreundeten Seele zu behandeln hätte. Als Hofmeister war ich es nicht immer, das war aber eine Folge der Umstände, und nur ein kleines Uebermaaß davon mag Undeholsenheit gewesen sein Ileines Uebermaaß davon mag Undeholsenheit gewesen sein. Ich konnte den Kindern wenig Gutes thun, ihre kleinen Freuden hingen nicht von mir ab, und bei ihren ernsten Beschäftigungen hatte ich allein die Last, allen Vernachläßigungen, Unordnungen und dem eingewurzelten Hange zur Ungründlichkeit entgegen zu

1. Das war ein fowerer Stand, und es brad dut die er biefen Buntt gwifden mir und ben Eltern. Uebrigent Sie febe recht, daß bie Manner gewöhnlich ben Simmel fen, namlich bie Phantafie, aus welcher bie Biebe unt ber [ bervorgeben muffen. Sie haben's nur immer mit ber ft, und awar mit ber auf bie burgerlichen Berhaltniffe ten, in welchen allein fie leben, weben und find; auch alle lett, welche fle energieben michten, ift nichts anderes als Darum etelt mir fo unmenfchlich vor ihren pabagogifchen t und ihrem Thun; einmal babe ich ichon mein Berg andgefcottet, es wirb aber noch öfter tommen! Schon et Jahren habe ich halb im Scherz ber Eichmann ihrem persprochen, ein Rinderbuch ju fchreiben; wer weiß, ob ich immal Ernft baraus mache. Bor ber Sand bin ich werauf Schwarz's Erziehungelehre, ohnerachtet ich fie inicht wie ich wollte, in ber Erlanger Beitung recenstren fann. Sie Beit hatten, tonnten Gie fich fie wohl von R- geben ich wüßte gern, wie es Ihnen vorfommt.

- Auch über ben Ofterbingen habe ich Sie verstanden, und, m merken, nicht nur mit dem Berstande, sondern auch mit erzen und der Phantaste. Sie haben da, wie oft, in aller ein großes Wort gesagt, von dem gewiß in B-6 Kunk n, einem Werke von mehreren Banden, keine Silbe steht. etwas gar jämmerliches, wenn man ein Buch nur mit instande versteht und ist gewöhnlich entweder an dem Leser wit der Phantaste gegeben ist, der kann jenes kleinere, m er will, leicht lernen oder leicht entbehren. Darin sind ie Franen start, bloß weil man ihnen so viel Ruhe läßt, sam es sich irgend vertheidigen läßt, daß sie in der eigent-Wissenschaft und in der bürgerlichen Welt keine eigne Stelle sollen, so ist es nur in dieser Beziehung, daß die dürgerbeit die Phantasse unterdrückt, und daß, je weniges sie eigent-

lich wiffen, besto beutlicher hervorftrahlt, wie fie Alles wiffen fonnten. Das ware nun bas rechte Meisterftud, wenn Sie M. lehrten bie Monologen mit ber Phantafie verftehen (bas herz ift mit barunter begriffen).

#### Den 19ten Mugnet 1862.

Ja wohl, meine liebe Freundin, thun Gie etwas Gutes und Schones, wenn Sie an mich febreiben. Sie fonnen es getroft unter bie guten Werte gablen, und ich hoffe auch unter bie Thaten ber Freude und ber ichonen Muße. Denn Frende muß Minen bas Gefühl machen, wie Sie mir wohlthun, und giebt es eine fchonere Duge, ale die innige ftille Gelbftbeschauung, bas fret Spiel Ihrer tiefften Befühle, bem Sie fich überlaffen, wenn Ek an mich febreiben? Gie haben Recht, bag uns alles Butt de worben ift, was nur bie Rinder bes Sochften erwarten tonnen. Denn vereinigt fich nicht auch bei biefer traurigen Entfermm alles Schone und Gute in unfrer Berbindung? 3ch erfreue mic jest recht meiner fcbweigfamen Ratur. Wenn ich einen Brief von Ihnen lefe, ift mir, als ware ich bei Ihnen - benn that ich eft viel mehr, ale Ihnen zuhorchen und mich weiben an meiner finnen Freude über Sie? Das thue ich jest auch, ja auch an ben Die nen habt ich meine Freitbe, beren Spuren mir nicht enterben. 3d febe noch, wie groß und flar, gleich bein Gefahl, aus wel dem fie entsprungen find, fie in Ihren Mugen geglangt haben und wie majeftatifch ftill fie fich bann ploglich berunterftargen auf Ihre Bangen. Genießen Sie ihn recht, ben Reichthum von Gefühlen, ber jegt in Ihnen ift - er gleicht einem Moment in einem großen mufikalischen Runftwerf, worin ber Unfundige bie wiete sprechenbsten Tone ju vernehmen glaubt, worin aber bod alle Sarmonie ift, eine harmonie, die gewiß jedem noch lange nach Hingt, ber nur alle Tone vernommen hat, und wer bas nicht fann, dem wurde gewiß, wenn ihm ber Ginn nicht parfact if. jeder einzelne wohlthun, wenn Sie fle ihm nacheinander mit Ihrer fühen hingebung wiederholen wollten. Auch forgen werden Ste nicht zuwiel, sondern ruhig, wenngleich in Schmerzen, abwarten, welche Seite Ihres Gefühls die nahe Zukunft zuerst gewaltig berühren wird.

Laffen Sie fich's nicht wundern, daß Ihre gute Mutter dem Leben anhängt. Sollte Sie nicht? Sie ist unabhängig, sie hat Freude an ihren Kindern und wird ihrer Liebe froh. Das Leben verachten ist ein ungeheurer Stolz oder ein widriger Leichtstun, gleichgültig dagegen sein darf nur der, der als eine reise Frucht sich selbst fühlt und genießt, oder der, dem das eigentliche Leben schoft ist, und für den der Zod nur noch eine äußere Formalität ist — aber, sich mit aller Anhänglichseit der Ratur ruhig davon losmachen können, das ist der Triumph des Glaubens und der Religion. Er bildet sich ost schnell, der lezte strahlende Moment, auch in solchen Seelen, in denen das ewige Licht nicht immer hell geleuchtet hat. Sie werden ihn wahrnehmen an Ihrer Mutter, gewiß, wenn auch Andre die eilende Erscheinung versaumen. Aber ich glaube noch nicht, daß Ihre traurigen Ahnungen gegründet sind.

Zwei Briefe habe ich schon von ber Herz; freilich hat sie auch nachzuholen genug. Sie will, ich soll mich hier als König fühlen, und frei und reich — kurz, ganz wie der stoische Weise und etwas besser. Unrecht hat sie nicht, bei Lichte besehen. Ich schweichle mir Reichthumer zu bestzen, von denen in den Declamationen der Stoiser nichts zu lesen ist; und wenn ich Sie nun noch als Prophetin grüße, so muß ich mich ja der Dede und keere um mich her recht freuen, damit mir nichts den Plaz wegnimmt für meine schönen Phantasien. Erhält mir nur Gott die Bostage, an denen ich mich nähre und lade, und einen leiblichen Justand der Augen, mit denen ich allerdings nicht zufrieden bin, so soll der Winter, als Zwischenact zwischen der lezten Generation der heurigen Rosen und der ersten des künstigen Zahres, auch

noch seine Früchte tragen. Denn wenn ich Baraboxien über ben Weisen sagen sollte, so würde die erste eine sein, welche die Stoiser vergessen haben, daß nämlich der Weise allein etwas thue. Besehlen Sie mir doch kategorisch, wann ich anfangen soll an der Kritif der Moral wirklich zu schreiben; aber Sie müssen mir einen Termin sezen, vor dessen Ablauf ich noch Bleles lesen kann, etwa nach meiner Rückunft von Marienselde, wohin ich den 24sten September zu reisen denke. Nach gerade muß ich eine solche Anstalt machen, sonst schiebt sich die Sache immer weiter hinaus. Und das Besehlen hilft bei mir; das Zeugniß werden Sie mir doch geben!

Wiffen Sie wohl, baß Friedrich einmal seinem Bruber Bithelm einen Einfall ordentlich verlauft hat? und zwar für ein flanellenes Rachteamisol. Wenn Sie sich auf einen solchen Handle legen wollen, so schieden Sie mir nur alle Ihre hellen Gebanken, wie Sie ste nennen; über ben Preis werben wir einig werben, bem ich binge gar nicht. Rur das muffen Sie nicht verlangen, das ich erft noch etwas daraus machen soll.

Sie wissen, ich habe es mir vorlängst als eine Belohnung nach ben Katechisationen ausgemacht, an Sie zu schreiben, und heute will ich es mir (ohnerachtet ich bes Tages Last und hier nicht sonderlich getragen habe, sondern von unbedeutenden Didgen saft den ganzen Tag heimgesucht worden bin) nicht entgehen lassen, besonders weil ich sehr zufrieden gewesen bin mit meiner Ratratisation. Gar oft wünsche ich mir Sie dabei als Juhörerin, und ich glaube, ich würde viel lernen können aus Ihren Bemerkungen. Ich habe mir troz des Urplans unseres — nicht Heidelbergischen, sondern, Gott sei Dank nur Heringschen — Ratechismus, dem ich solgen muß, einen eignen Plan gemacht, mit dem ich recht zufrieden bin; nur in der Aussührung lasse ich mich noch zu sehr gehen in dem, was mir das Interessanteste ist. Doch lenke ich gern ein, wenn ich merke, daß ich auf einem den Kleinen unzugunglichen Kelde bin. Im Ausgemeinen ist gewiß Platen der defte

Lehrer ber fatechetischen Runft, im Ginzelnen muß es eine Frau fein; benn biese sind ja immer unfre Lehrerinnen in bem, mas jur Beiftesgegenwart, jur ichnellen Beurtheilung eines bestimmten Falles gehört. — Dit meiner Erziehung geht es auch gang leiblich, ich erweitere bas Gebiet berfelben täglich, und werbe balb ben gangen fleinen Menichen umfaßt baben mit meiner Gorge. Er wird zu meiner Freude ichon etwas breifter und etwas artiger. Sie wiffen ichon, wie ich bas legtere nehme, wenn ich es ruhme, und bag nur bas ungelecte Barenthum ber Begenfag bavon ift, nichts acht Menschliches aber baburch ausgeschloffen wirb. Befühl merke ich eben noch nicht viel bei ihm, benn seine Anbanalichkeit an mich ift nur bas Bewußtsein ber Abhangigkeit und bes erhöhten Wohlbefindens. Aber ich mache mir aus bem Mangel bes Gefühls nicht viel bei Rinbern, sonbern ichage mehr an ihnen ben Berftand und ben Gigenfinn. Saben wir barüber ichon aufällig gesprochen? 3ch glaube, es hangt genau bamit zusammen, baß ich eben bas achte Gefühl für bas beste im Menschen halte. Diefes ift nach meiner Anficht nichts anderes, als die ununterbrochene und gleichsam allgegenwärtige Thatigfeit gewiffer Ibeen. Deffen nun find Kinder nicht fabig, sondern, was man bei ihnen Befühl nennt, find nur Meußerungen bes Inftinfts, wodurch fie felbft und Unbre ju bem Glauben verleitet werben, ale batten fie nun bas rechte. Der Berftand und ber Gigenfinn aber find mir Borboten ber Bernunft und ber Gelbstftanbigfeit, und mit ber Bhantafte fann man bann erwarten, bag bas Befuhl auch fommen wirb, wenn man nur bie Phantaffe nicht unterbrudt. Sagen Sie mir boch, ob Sie schon als Rind recht viel Befühl gehabt baben! Es follte mich wundern, wenn bas fo mare, und ich wurde Sie bann gang auf's Reue bewundern, bag Sie über bas Raliche so gludlich herr geworben waren! 3ch fann es von mir verneinen; bas erfte, mas fich entwidelte, mar unmittelbar bas religiofe; ich fann mich noch feiner erften Regung entfinnen auf einem Spaziergange mit meinem Bater. Er ließ es mir nie aus ben Augen, nachbem er es zuerft entwidelt hatte, und fo war es fein Bunber, bag er mich mißtannte, als ich eine Gefellichaft verließ, in bie er mich mit vieler Buneigung und großen Soffe nungen und nach meinem eignen Bunfche gebracht hatte, um et mir au retten gegen bie vereinigte Dacht ber Belt und bes ffeptiiden Berftanbes, Die er nicht in mir verfannte. Er hielt fir bal Treiben eines eiteln Bergens, fur bie verberbliche Sucht, in ben Abgrund bes Cfepticismus ju fturgen, mas in mir nur Birfung bes Bahrheitsgefühls war, ohne alle Luft ober Unluft zu bem, mas nun fommen wurbe. Das eitle Befen in ber Belt fürchtete ich, welt entfernt es zu lieben, und hatte ich einen anbern abm lichen Bintel gewußt, wie die herrnhuter, ich mare lieber bortbin gegangen. Go habe ich auch auf ber Universität gelebt und bernach wie ein achter herrnhuter, ohne mich um mein Edicfel au befummern, und wenn mein Ontel nicht gewesen ware, is glaube, ich mare buchftablich niemals auf ben Ginfall gefommen, jum Gramen ju reifen, bamit ich auch bie Anwartichaft befant auf ein Amt. — Da haben Sie ja ein ganges Fragment von meiner Lebensgeschichte, und ein nicht unbedeutendes; ja ich habe barüber wiber meinen Billen biefes Blatt angefangen, welches ich abschneiben wollte. Run plaubre ich aber gern noch ein Entden weiter. Buerft laffen Gie fich noch ein Beugniß mittbeilen ober vielmehr eine Schilderung, die, ich weiß nicht mehr wer, meinem Bater von mir gemacht hat, als ich auf ber Univerfitik war. Er theilte fie mir hernach mit und ich begreife noch jest nicht, wer mich bamals so genau gefannt haben tann, ba ich fat mit Riemandem umging. 3ch mare, hieß es, in meinem Meußeren febr nachlaffig, batte gang bas Befen eines in fich gefebrien Menfchen an mir, cynifch in meiner gangen Lebensart, für mich febr genügfam, aber in Befellichaft, und meinen Freunden gu go fallen, Alles aufopfernd, auch bas Rothwenbigfte; fleißig far mid, aber nur fehr ftogweife, und immer ein fchlechter Befucher ber Collegien, bie ich ju verachten schiene; übrigens bie Berborgenbeit

faft gefiffentlich fuchenb; aber wenn ich unter bie Bornehmen und Reichen fame, fo, als ware ich Beibes noch mehr ale fier falt und folz gegen alle Höheren, und vorzüglich gegen meine Lehrer und Borgesezten. — Rennen Sie mich in biefem Demalbe? Einige fremde Buge hatte es wohl, wie jedes Bilb, well bet Beichner nicht immer benfelben Gefichtepunkt mag gehabt baben, aber fehr viel Aehnliches mar boch barin. Rur muffen Sie bedenken, daß bamais noch sehr Bieles tief in mir schlief. 3d hatte ichen bamale einen fo richtigen Taet fur bas Falfche, Bemeine, Salbe und Berfehrte in allen Dingen, aber bas Rechte batte ich noch nicht gefunden. Die Runft und bie Frauen fannte ich noch gar nicht. Fur bie legteren ging mir ber Sinn erft in bem bauslichen Girtel in Breugen auf. Diefes Berbienft um mich bat Keleberife mit in die Ewigkeit genommen, und es wird, hoffe ic, nicht bas geringfte feln, was ihr schones Dafein gewirft hat. Und nur burch bie Renntniß bes weiblichen Gemuthes habe ich bie bes wahren menschlichen Berthes gewonnen.

# Schleiermacher an Beuriette Berg.

Stolpe, ben 29ften Auguft 1802.

Mit meinem Reichthum, meine herzlich geliebte Zette, bas hat seine volle Richtigkeit. Glaube nur, ich halte gutes Buch barüber und Du glaubst nicht, wie ich meine Freude habe an iebem Zuwachs, der, dem himmel sei Dank! — grade seit dem Bunkt meiner Verwesalsiung (die beiden Lesarten sind gleich richtig) so gesegnet gewesen ist. Denke nur an Reimer, an Dein immer näheres Verhältniß mit Leonore, an Lotten's Liebe zu ihr und an den schonen Ansang, den sie gemacht hat in meinen ganzen Kreis hinchuzutreten. Denkst Du, daß ich das Alles nicht fühle? und daß es mich nicht glücklich macht? Rein, so schlimm keht es nicht

mit mir, und ich fage mir recht oft, bag es wohl wenige gludlichere Menschen geben mag ale mich. Aber fann nicht auch ber reichste Mensch einen augenblidlichen Mangel haben, wenn er nun grabe Alles auf Binfen gethan bat? Siebst Du, bas ift grabe mein Fall und hier ift fein Gelb zu haben, und alle Brogente, bie ich bote, wurden nichts belfen. Ge fann mir Riemand belfen ale 3hr, indem 3hr mir recht fleißig Rimeffen schickt. Und ich habe ja feit Deiner Rudfunft alle Urfache Dich zu loben. Rur Dein Bundern begreife ich nicht an Etwas, bas Du nicht wur lange fennft, sondern bas auch so tief in meiner innerften Ratur liegt. Ober liegt bas nicht in meiner Ratur, bag ich fein unab bangiges Dasein habe? Daß alle meine Thatigfeit ein Brobuft ber Mittheilung ift? und daß fie alfo nur mit biefer in Berball nis fteht? Für alles, was ich thun foll, fommt es barauf an baß ich lebendig afficirt werbe und Gure Briefe belfen nicht nur meinem Sein, sonbern auch meinem Wirken mehr als iraent etwas; ja ste allein find es, an die ich mich halten mus und ohne bie auch alles Gefühl meines Reichthums grabe jum Birfen und Arbeiten nichts helfen fonnte.

#### Dienftag, ben 24ften Muguft.

Wenn bei Euch eine so schreckliche Size ist, wie hier, wie wird es Euch dann nur gehen? Wenn Ihr ein duo klagt, so benkt nur, daß ich die dritte Stimme bin; ich will Euch bahin bedauern, wenn ich mich im Wasser ergöze, daß Ihr es so gut nicht haben könnt. Seit ich in Barby war, habe ich das Bergnügen des Babens nicht so genossen. Ich will von dem physischen Wohlergehen gar nicht reden, sondern von dem Ideenspiel, welches aber keine Wanne und kein Batchaus erweckt, sondern nur die freie Ratur, die organischen Umgebungen, die Masse delements, die hier zwar nicht groß ist, aber an Araft erfezt, was ihr an Umsang abgeht, und dann der reine blaue Simmel, wie

m jet ift. Man hefommt ein ganz anderes republicanisches Geschist m dem Berhältnis des Menschen zu den andren Naturerscheismen, und nun gar der Ausenthalt im Wasser ist etwas ma-plisses, man betrachte es nun historisch oder transcendental. Ut lebendig aber wird diese Geschil nur, wenn ich mir denke, Was Wasser, weiches mich jezt bespätt, in wenig Stunden die Gee ist. In der Gee selbst also würde es noch lebendiger ich med habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große kuft, doch einmal eine eigene Fahrt nach ich habe große sein, sondern die See oder ein großer ich muß keine Pfüge sein, sondern die See oder ein großer ich wurd es keine Pfüge sein, sondern die See oder ein großer ich ben ber Densch muß sich nicht mehr wehren wollen, wenn ich ist, denn das ist erdarmlich. — —

Dente unt, ich habe mir bas Herz genommen Krommann am, ob er, falls Schlegel und im Stiche läßt und er alfo **diesem Unternehmen zurückgeht, den Blaton mit mir allein** Amen will. Wenn er es nun annimmt, so bente, welche ungetime Arbeit ich im Kall von Schlegel's Treulofigkeit zwischen in und Oftern bekommen wurde. — Dennoch bin ich fest ent-Wofen, wenn Frommann nicht will, einen andren Berleger zu in, benn liegen laffen fann ich ben Platon nun nach so vieler wick unmöglich. Bu meinem Troft habe ich gang bas Gefühl, wan eine treffliche Arbeitszeit für mich angehen wirb. 3ch in die Beitlang gefchlafen, wie ein Dache, jezt brauche ich & A wenige Stunden - Du weißt ja, wie bas bei mir middle und bin ben gangen Tag fehr aufgelegt, wenn ich mr mit recht verschiedenen Arbeiten und mit keiner allzubichaftige. In der Philologie komme ich auch immer weiter, man weiß, ob ich nicht noch mit ber Zeit, wenn es mir nur Celb zu ben nothigen Gulfemitteln fehlt, mich gang fpiethe ber erften Rlaffe ber Griechen in Deutschland heraufar-Die Butunft tommt mir, wie Du fiehft, von allen Seiten il Shistemager's Leben. 1. . 22

gang gut vor und ich bente, wenn ich lebe, werbe ich mich ale ein guter Prophet bewähren.

## Soleiermader an Elemore G.

Den 26ften Muguft 1802 Menbs.

Eigentlich, meine theure Freundin, verbiene ich wohl nicht nach einem ziemlich verschleuberten Tage an Sie zu fdreiten. 3d habe mich grar nach bem Thee wieder an's Arbeiten gegeben, um bas Gefühl biefer Unwurbigfeit etwas ju milben, aber im Gangen bleibt es mir boch und ich bemuthige mich wer Ihnen, wie oft, wenn ich baran bente, wie Sie grabe fent bie Befchidung aller befchwerlichen Geschäfte bes gemeinen Rebens mit ber Erfüllung ber schönften Bflichten auf bie thatigfte Art ver einigen und wie ich biefen Rleinigfeiten regelmäßig unterliege. Sk werben lacheln, wenn ich Ihnen meine Rechenschaft ablege, unfte Freundin Jette aber wurde ihr Aergerniß baran haben. Des Bor mittage habe ich freilich einige Stunden gearbeitet, wiewohl auch ohne fonberlichen Succes, theils weil die hoffnung mehrerer Bich mich hintergangen bat (in foldem Kall pflege ich bann mit best größerer Genauigfeit und Zeitverschwendung bie Beitungen m lesen), theils auch, weil ich wußte, was mir bevorftanb. Rem lich, nachdem bie Sofbredigerin auf einige Tage wieber bier at wefen und bas haus nun gang geräumt hat, befoloß ich von eben herunter au gieben, und biefes große Stud follte heute ausgeficht werben. Die Leute famen auch zur gehörigen Beit, um ben großen Sefretair auseinander zu beben und herunter zu transportter. Um mich von ber fcweren Arbeit, bie Schieblaben eingufegen und bie Baviere wieber an ihren Ort zu legen, einigermaßen zu er bolen. ließ ich mir's ein paar Stunden recht wohl fein in Sippel's Biographie au lefen, bie mir ber Brebiger S. gelieben bat, wie in Schwarg's Ergiehungelehre ju blattern, bie eben angefommen

war. Erk gegen Abend fonnte ich mich entschließen, zu bem großen Werfe bes Buchertransportes ju fchreiten. Die Bucher wurden mit Sulfe ber alten Sausehre ausgepadt und nun wollten wir bas Repositorium herunterschaffen, aber bamit find wir fteden geblieben; es wiberfeste fich hartnadig bie legte Salfte ber Treppe berabzusteigen, und meine Mathematif reichte nicht hin um bie Richtung auszufinden, in ber ich es bazu zwingen konnte. Den Sifchler fcbamte ich mich wieder fommen au laffen - benn es muste ihm ja natürlich einfallen, baß, wenn ich fo klug gewesen water Die Bucher por feiner Anfunft auszupaden, er bies Stud Arbeit gleich hatte mitbeforgen fonnen - wiewohl ich ihm gewiß, wenn er Morgen fommt, um fein Brocent fluger erscheinen werbe, und so wohnt also bas holgerne Ungebeuer auf ber Treppe, bie Bacher liegen theils oben, theils hier auf ber Erbe herum, und ber Spaß muß Morgen von neuem angehn, wobei mir feboch vor nichts fo fehr graut als vor ber Schaam vor bem Tifchler. Ausgelacht habe ich mich genug, und mir befonders Jette recht lebhaft gebacht, wie mich bie wurde gescholten und mit angenblicklich ju fagen gewußt haben, wie ich bie Sache fluger batte anfangen formen. Sonberbar genug, bag es mir grabe ben nemlichen Spaß machen fann, über bie Ausbruche folcher Ungeschicktheit mich felbft auszulachen, als wenn es ein Unbrer mare. Stopel's Biographie - auch bie hatte ich eigentlich nicht verbient beute zu lesen - ift mir fehr merkwurdig gewesen, ohnerachtet Manches megen meiner Unbefanntschaft mit ben Lebenslaufen ben vollen Einbrud auf mich nicht hat machen können. Bar vieles hatte ich Ihnen barüber zu sagen, ich behalte es mir aber auf ein anbermal vor. Rur barüber möchte ich mit Ihnen reben, was hinten, theils, wie es boch scheint, auf bas Bewaris feiner eigenen Bapiere, theils aus Faftis, theils aus bem Munde seiner Kreunde über bas wunderbare Gemisch in seis nem Charafter, über bie vielen Winfelzuge und Fehler in bems felben gefagt wirb. Daß etwas Berfehrtes in ihm gewesen, habe

ich befonbere immer aus ber Aeugerung gefchloffen, bag bei einer ganalichen Offenherzigkeit auch bie besten Freunde einander verachten mußten, habe oft Conjecturen gemacht, mas bas ichlechte in ihm wohl gewesen sein mochte. Das, worauf ich gerathen, habe ich auch gefunden. Ich habe außerbem noch so vieles gefunden, was mich auf eine andre Art wehmuthig bewegt bat, was nemlich von seinem Beig, seiner Berrschsucht und seiner bis aur Kalfcheit gebenden Berichloffenbeit gefagt wird, weil ich barant so beutlich sehe, wie auch so ausgezeichnete Menschen, als feine Freunde, ihn migverftehen und verfennen fonnten. Dies alles fann Sippel in dem Sinn unmöglich gewesen fein, und ich well gewiß, daß ich alle bie Kafta, welche bies beweifen follen, wenn ich sie beisammen hatte, übereinstimmender und anders erflären wollte. Ach, liebe Freundin, auch um bas Schattenbilb bet Menfchen, um bas Urtheil, bas von ihm gefällt wirb, um bie Borftellung, welche von ihm jurudbleibt, ftebt es fcblimm, mem er nicht geliebt worben ift, im ganzen Sinne bes Worts, ober wenn er nicht eine gewiß noch weit feltener vollfommene Freund schaft gefunden hat. Die Liebe ift blind, das ift bie gemeine Rebe, beren Stempel nicht zu verfennen ift; aber ift fie nicht in Begentheil allein sehend? und allein mahr? - Bas ich weiter fagen wollte, fage ich mir ftillschweigenb, und munsche Ihnen eine gute Racht mit Ihrer Mutter. Morgen babe ich Ratechifatien. an bie wollte ich noch benfen beim Schlafengeben, bamit ich et mir Morgen beffer verbiene mit Ihnen zu reben.

#### Sonnabent, ben 28ften Auenft.

Ich bin nun formlich unten wohnhaft, und also boch einer bauernden und munschenswurdigen Urt zu existiren etwas nihrt, wiewohl boch auch alles nur provisorisch ist. Meine Bucher fein an dem einzigen Ort in der Stude, an welchem noch ein tleiner Sefretair stehen könnte, bessen Bedurfniß ich je langer je mehr

He, und von bem, wie meine Phantafie mit fagt, die lieblichften schen werben geschrieben werben, die noch von hier ausgeben In. Die Garbinen fehlen noch, weil ich noch feine Bretter demmen fann, und bas Ameublement fieht noch ziemlich mager Eo bleibt auch in solchen Dingen bas meinem Bergen fo Miche Gefühl ber Unvollfommenheit und ber Sehnsucht nach Bollfommneren. Doch will ich mich in biefelbe nicht vertiefen, wern Ihnen lieber noch allerlei fagen, wobei Sie fich an Ihren Brief erinnern muffen. Konnen Gie benn im Ernft glauben, ich Ihnen etwas übel nehmen könnte? Und zweiseln Sie, # ich felbft im Schreiben baran gebacht habe, wie Sie mir bon gefagt und geschrieben haben, baß ich eigentlich immer (fast ifen wir boch nicht auslaffen zur Steuer ber Bahrheit) Recht be? Co etwas thut mir ju mohl, als bag ich es jemals follte weffen konnen, und ich mußte ja wiffen, in welchem Grade es bier seine Anwendung finden wurde. — —

Bon Friedrich weiß ich unmittelbar noch gar nichts und auch imelbar werden Sie burch Zette mahrscheinlich eher etwas von m erfahren als ich. Den erften Rachrichten sehe ich, mas unfre meinichaftlichen Arbeiten betrifft, mit großen Corgen, mas aber n felbft angeht, mit vieler Freube entgegen. Frankreich behage m, wie es wolle, fo wird er boch nun - wenn ihn ber Gelbmgel nicht zu sehr brückt -- einmal in voller Ruhe und im beficht bes ungeftorten Besiges leben, und sowohl bie Ration, U tie bort aufgehäuften Runstschäze werben ihn von tausenb zien afficiren. Gebanken bie Kulle werben baraus hervorgehn, baber auch Werke und wie balb, bas wird bie Beit lehren. n meine Berke glaube ich jezt je langer je mehr, und auch ich webe ten Binter fehr ftill und fehr fleißig aubringen. Die Kritif E Roral foll gefchrieben werben, und mein liebster Genuß werben t größten und iconften Briefe fein an andre Freunde, besonders an Sie. 3ch fühle es schon im voraus, und wenn ich biefe Mefe in Bebanten vergleiche mit benen, die Sie von Botobam

aus bekamen, als ich die Reben über bie Religion schrieb, so macht bas ben schönften Ueberblick aus über eine merkwürdige Periode bes Lebens. —

Den 3ten September 1802.

- 3hr Berricheramt üben Sie nur gang nach Mirt Beise aus. Sie ift Ihnen natürlich, und gewiß ift fie bie befte - für mich wenigstens. Jette ift mir wohl auch recht nuglia gewesen und ift es noch; aber so unmittelbar und ficher tann fe nicht auf mich wirken, und awar, was ben Triumph erft vollfommen macht, liegt ber Unterschied nicht ba, we so mander andre liegt, sondern bloß im Charafter, in ber Art und Beise. — — Buten Sie fich aber nur um Gotteswillen, liebe Freundin, bas es Ihnen nicht am Enbe noch mit ber Luftigfeit geht, wie mir mit ber Rlugheit. Es hat mich fo oft verbroffen, bas bie Menfan mehr bie Rlugheit, bie Satyre und, Bott weiß was, in mir faten als bas Gute, bas ich in mir fühlte und wußte, und bas mis felbft meine Freundinnen oft ben "flugen Schleier" nannten. Ru bin ich mit bem Guten wohl burchgebrungen, aber mit ber Ringbeit fteht es fo übel, baß ich - ohne mir einiger wefentlicher Mente rung bewußt zu fein - in ber halben Welt - meiner nemlich fur bumm verschrien bin. Salb und halb ift noch eine gewiffe Aehnlichkeit in ben beiben Fallen; benn bei mir war eben bei weitem nicht alles Klugheit, was man bafur bielt und fo ift et mit Ihrer Luftigfeit nicht felten auch.

Doch ich komme auf Ihr Herrschen und Befehlen zurud, von bem ich eigentlich ausgegangen war. Helfen soll es wohl, und fast eben so viel sollte Ihre Reugierbe auf die Kritik helfen, wen ich Ihnen diese nur laffen könnte. Allein ich glaube fast, Sie werden sich diese auf die Moral selbst versparen muffen, und in der Kritik von dem, was Sie suchen, nur einzelne Winke finden. Denn da ich meine moralischen Grundsäze nicht voranschiede, so kann ich auch die bisherigen Moralen nicht von der Seite er

seien, daß ich fie fur unmoralifch halte, fonbern nur von Seiten ber wiffenichaftlichen Unvollftanbigfeit und Schlechtigfeit, mobei die jenes nur fehr feitwarts burchschimmern fann. Trage bin i ibrigens eigentlich nicht und komme jezt täglich mehr in's en hinein. Aber Sie glauben nicht, wie mir bas Lesen, tel es izgend in fritischer Sinficht geschehen muß, langsam m Santten gebt. Ein Theil Diefes Mangels fommt freilich nur se einem Unglauben an mich felbft, ben ich nach gerabe überden haben sollte, ein anderer aus Gewohnheit, aber einer so den, bag ich fie von bem übrigen, was wirklich Ratur ift, nur ider zu unterscheiben weiß. Sie glauben nicht, wie arg bies 2: benten Gie es fich aber an bem Beispiel, bag einen Dialogen we Blaton jo zu verfteben, wie ich wansche -- wobei ich Alles, was bie Sprache betrifft, schon voraubseze - mir gut und gern med einmal fo viel Beit foftet, als ihn bis zur Bollendung zu ibuferen. Und babei ift Blaton unftreitig der Schriftfteller, ben ich beften fenne, und mit bem ich faft ausammengewachsen bin.

Run nehmen Gie an, was ich Alles jum Behuf ber Rritif bien muß, wie Alles tavon um fo fchwerer zu verfteben ift, je mirter und gebrechlicher es ift, wie efelhaft mir fast Alles ieiner Erbarmlichfeit wegen, und toppelt efelhaft wegen bes Thebens, bas in ber Belt bavon gemacht wird; nehmen Sie tau, bag Alles, mas ich aus bem Alterthum bagu lefen mit, pugleich ein philologisches Studium ift, wobei ich mich unrelie bezähmen fann manche halbe Stunte, oft vergeblich, oft mit, einer verborbenen Stelle zu widmen. Bezt leibe ich am Rant, ter mir je langer je beschwerlicher wirt; habe ich gludlich überftanden, bann fomme ich jum Fichte unb spinge, an tenen ich mich erholen will; beim lezten finde ich imme Leben, und beim erften wenigstens eine gewiffe außere Mallemmenbeit, Die ben Lefer nie fo gang von Rraften tommen Brither haben mich bie Stoifer gequalt, bis ich nun enbs man meiß, mas fur arme Schacher es gewefen finb. --

Biel Muhe wird es mich toften, in biesem Buch überall die Milbe vorwalten zu laffen, welche für die gründliche Strenge eine so schöne Begleiterin ist. Ich will aber recht viel an Sie benten, bas wird das beste Hülfsmittel sein, und nächstdem will ich mir die Aussicht eröffnen, mein Duthchen an den Dialogen zu tühlen, wo ich es ohne Bitterfeit in dem leichten und gefälligen Gebankenspiel der platonischen Ironie thun kann. Diese Dialogen sollen nebendei auch für die Welt das beste werden, was ich nech gemacht habe, wenn ich auch nur halb das Ideal erreiche, was mir davon vorschwebt.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Stolpe, ten 6ten September 1902.

Rach ber neuesten Orbnung ber Dinge, liebe Jette, ift bente Dein Geburtstag und ich will ibn eben in ber ftillen Abenbftunde einfam mit ruffifchem Thee feiern und mit vielen treuen und guten Gebanken an Dich und über Dich. Es ift ber erfte folche Tag feit unferer Trennung, wie viele wird es geben? Bie lange with fte bauern? wie wird sie fich enben? und was wird von unfen schönen Entwürfen für bie ferne Bufunft in Erfüllung geben? Doch baran will ich eigentlich gar nicht benfen; biefe ftumme wo schleierte Berson soll fich nicht zwischen und brangen, fie macht boch immer einen wunderlichen Eindruck, und man verftummt mit ihr. Laß uns lieber an Zeit und Raum gar nicht benken, fonden nur an une und mas une bas liebfte ift. Diefes Innere und Wahre wird und muß noch immer schöner und vollfommen werben. Ja, lag es une ftolz und froh geftehen, bag es nicht viele solche vereinigte Rreise von Liebe und Freundschaft geten mag, ale ben unfrigen, ber fo wunberbar zusammengefommen it. faft aus allen Enben ber moralischen Welt. Alle find mehr Seele in biefem Augenblid gegenwartig, welche gemeinschaftlich baju gehören. Mögen fie fich alle noch immer enger um Die,

nter nach feiner Beife und mit feinen Gaben bes Beiftes und bet bergens, vereinigen. Beute habe ich einen bebeutenben Fortideitt in ber Rritif ber Moral gemacht; ich habe ben gangen Ben vollftanbig entworfen und mir für jeben Abschnitt ein eigenes tick ermacht, in welche ich nun bie bereits gesammelten Datetime nach und nach eintrage, wobei fie auch schon etwas an Editiona gewinnen, und nun fann ich bei bem weiteren Lesen Semmeln gleich genauer auf bie Stelle Rudficht nehmen, te ein Bebes befommen foll, woburch benn Alles fehr erleichtert Aber freilich, ich habe boch noch Kant's Tugenblehre, fice's Sittenlehre, manches vom Platon und die legte Halfte be Epinoza zu lefen; bas will etwas fagen. lleberbies mare s eigentlich meine Schulbigfeit, noch bie beiben Werfe bes Belbetind zu lefen, wenn ich fie nur zu bekommen wüßte. Ich habe whelb nach Danzig geschrieben, zweifte aber an bem Erfolg; it Du fie mir etwa auf ein vaar Wochen zu schaffen? bie Staff foll übrigens wohl ein gang gutes Buch werben, und fo Mattid, bag Riemand, felbft nicht ein fritisches Benie wie Friebrich, wine eigene Moral baraus foll errathen fonnen, fo bag biefe ben Liten noch volltommen neu fein wirb. Bott gebe feinen Segen Bollendung. Dit Bittern und Bagen febe ich jest posttäglich dem Briefe von Frommann entgegen. Sat Friedrich fein Manufeite. ober vielmehr nicht Alles gefchictt, fo ift es mit bem geminicaftlichen Blaton ju Enbe, ju meinem großen Schmerz. Wie fic bann Frommann auf mein Anerbieten nicht ein, fo werbe traurig fein. Läßt er fich barauf ein, fo graut mir vor ber Bibeit, in bie ich bann versunfen bin, und grabe biefen Binter, we ich recht viel Beit haben follte fur bie einfame Freundin. Sen ich aber bann biefen Binter nicht Wunder thun lerne, fo ime ich es nie. Die Beit auszufaufen ift boch eine große Runft, in mochte fagen bie wichtigste in biefem irbischen Leben — nachft Ennft zu lieben - benn es beruhen alle anderen auf biefer.

## Schleiermacher an Eleonore G.

Freitag, ben 10ten September 1802.

Wenn es in mir lage, liebe Freundin, bag Sie immer, auch wenn Sie mehr gethan haben als ich irgend erwarten fonnte, noch in meiner Schulb zu fein glauben, fo wurde ich mir eine Art von unbewußter Rhetorif auschreiben, bie mir gang fremb ift. Aber es liegt gang rein und allein bei Ihnen, bie fich felbft mie genug thut, in Ihrem inneren Reichthum und Ihrer feltenen Die theilungeluft und Rraft. 3ch freue mich biefes Beftrebens und feiner Früchte, wie es fich gehört, und babe nur bie teine Mite babei, bag ich mir bas Wort Schuld, welches wich bemitbigt, hinwegbente. Das wußte ich mohl, bag ich mit meinen wenigm hingeworfenen Meußerungen über Sippel Sie ju recht vielem auf forbern murbe, wie es ja fo oft, ich mochte fagen, gewohnlich, mit unfren Unterhaltungen gegangen ift, bag ich nur fo bie erfen Tone angegeben babe. Unfre Art einen Menfchen im Gangen # nehmen, nicht von biefem und jenem Gingelnen und Meuberen auf bas Innere au ichließen, fonbern nur aus biefem bas Menfere # erflaren, wohl an Diffonangen im Menfchen ju glauben, aber an feinen Wiberfpruch und an feine Bermanblung, fonbern nur a Ausbildung und Umbildung - biefe ift bei und beiden gang bie felbe und gewiß gang bie richtige, wie wir allenfalls aus ba Brobe beweifen fonnen, ba wir und felbft und Anbre fo viel beffer verftehen als die meiften. Einiges von Sippel baben Gie mir nur ausgezeichneter, fertiger meine ich, bargeftellt, als ich mir felbst gebacht, aber fo gang in Ihrer eigenthumlichen Urt, bei ich mich meiner Schweigsamfeit recht freue. Giniges haben Gie mir wirflich flarer gemacht und in Unbrem mochte ich Imm widersprechen, um boch auch noch eine fleine Rachlese zu liefens Buerft verftebe ich nicht recht, warum Sie ben Big aus ben = ruhigen und fcwantenben Bewegungen feiner Seele ertlaren wollen. Meinen Sie bas allgemein ober nur bei ibm? Das ber Big all

Talent mit einem solchen Gemuthszustande zusammenhänge, ober mm, daß die Aeußerungen besselben so zu Stande kommen? Doch bit diesen professorundstigen Fragen komme ich mir etwas vor, und der seelige Garve, und, um ihm vollkommen ähnlich zu werden, und ich Ihnen sagen, daß ich mir diese Ansicht des Wizes in Im ganz im höchsten Grade subjectiv erkläre. Es ist mit dem Die eine eigne Sache und schwer etwas darüber zu sagen. Das mit liegt aber im Wort, unter welchem man so entsezlich viel mm verschiedene Dinge begreift.

Abente.

3R aber nicht ber Big bie Meußerung eines froblichen Berund einer lebenbigen Bhantafie? Und bitter ift boch Sippel's in, fo weit ich ihn tenne, nicht; benn bie eigentliche Sature folis mag immer eine innere Unruhe zum Grunde haben. Doch Gie verwetsen mich grabe auf die Lebensläufe, und ba kann ich midt wiffen, wie es ausfieht. Bigig, wie ich ihn fenne, bente the mir aber von feiner Rindheit an, vor aller Unruhe. Dit ber Frammigfeit haben Sie es gewiß recht getroffen, und wie id Sie um biefes Treffen! Ich verftehe bas recht, ohneredtet ich mir bie driftliche Frommigfeit - wie auch in ben Roben fecht - immer ale fcmergerregend bente. Aber es find the finen Schmerzen ber Wehmuth, Die uar wohl anbre ftillen Manen, und gewiß, wenn an Saul's Geift irgend etwas Gutes war, fo mußte es ein Abagio fein, was ihn bannte. Warum danben Sie aber, bag bie Krommigfeit und ber Wig felten beis finnen find? Dir ift bas oft vorgefommen. Ernft und Sviel beabringen fich nirgenbe inniger, ale in einer frommen Seele, ift bas nicht bie ftarffte Unreigung gum Big? Dich verbrießt, bas nicht in ben Reben steht, vorgeschwebt hat es mir immer the lebendig, es feht aber auch gewiß irgendwo zwischen ben Imm, ohne bag ich es weiß. Einig mit fich ist freilich biefer Mane Menfc nicht gewesen und seine Freunde scheinen nicht bagu gemacht gewesen zu sein, ihm bazu zu helfen. Die Freundscheft hatte aber auch bas schwerlich recht verrichten fonnen, sonbern mit bie Liebe. Diese allein, wie spat fie ihm auch gefommen wan, tonnte ben einen großen Rig in feinem Inneren beilen; bie Freundschaft hatte ihm nur bie Schmerzen baran linbern tonnen, ibn nur tröften mit bem Beitalter und bem Schidfal. 3ch halte bat - wenn man nicht etwa bas volitische Elend wichtiger nehmen will - für ben größten Stoff zur Elegie, bag wir auf einem folden Bunfte ber Bilbung ftehn, wo unvermeiblich jeber beffere Menfch, bem bie mabre Liebe nicht zeitig genug erscheint, wiber feinen Willen in bas Reg feiner Phantafte und feiner Sinnlichteit fallen muß - und bies traurige "wiber feinen Billen" ift bas einzige, mas er vor ben anbren voraus hat. Und boch ift ber, ber fich auf biefe Art mit fich felbft entaweit, noch beffer baren. als wer fich burch eine falfche Erscheinung ber Liebe bintergeben laßt. Db es aber nicht Sippel's Schuld gewesen ift, bag bie Liebe ihm nicht noch hintennach erschienen ift? (benn bie verfehlte bei seinem Eintritt in bie Welt war gewiß auch nicht bie rechte) ob er es nicht zu fruh aufgegeben bat fie zu suchen? bas Gie ibm viel wurben gewesen fein, wenn er Sie gefannt batte, babe ich Ihnen ja immer gefagt - aber ich mochte wohl wiffen, & Sie ihn eigentlich hatten lieben fonnen? Solche Fragen fint eigentlich thoricht, aber wer wirft fie nicht auf? 3ch beantwork fie mit nein, ohne einen bestimmten Grund bafur angeben # fonnen. Gie erflaren mich fur einen Birtuofen in ber Arenntschaft und barin mogen Gie nicht unrecht haben; von Gettet Gnaben glaube ich bas wirklich zu fein. Db ich aber Stwell Freund gewesen sein wurde? Es ift in ber That viel, wenn Sk bies glauben, bei feinem gurudgebrangten und meinem barrenben und schweigsamen Wesen. Aber boch fann ich es mir febr aut benten; ich weiß, bag ich im Stanbe bin Sant über Ser m legen, wo es noth thut, unb gid hoffe, ich wurbe ben gladiden Moment gefunden haben ibm augurufen, er folle alle feine Comence

an mein Herz legen, bas fie boch alle fühlte und ahnbete. Dann hätte ich ihm freilich viel sein können, mehr als alle, bie er um sich hatte, und mehr als ich z. B. bem guten Friedrich jemals sein werde.

Bin ich auf biesen einmal gekommen bei ber Revision meines Berufes jur Freundschaft, fo laffen Sie uns gleich weiter über ibn reben, wiewohl ich nicht weiß, ob ich Ihnen Alles werbe flar machen können, ba ich nicht recht weiß, was Ihnen unklar ift. 3., bas weiß ich wohl, ftogt fich an ber großen Berschiebenheit unfrer Sinnebart, an feinem heftigen rauhen Befen, an Allem, was im geselligen Leben unangenehm an ihm auffällt, an bem oft an Unreblichfeit grengenben Leichtfinn, mit welchem er außere Berbaltniffe behandelt, und an Allem, mas aus bem innern Stolz und Uebermuth seines Herzens hervorgeht. Allein bas find ja nur außere Erscheinungen, freilich sehr abweichende von ben Ericheinungen meines Befens; aber mit biefer Abweichung muß eben unfre innere Berichiebenheit nicht nothwendig in gleichem Berhaltnis Reben. 3ch gebe zu, daß auch biefe allerdings fehr groß ift. Es gebort aber jur Freundschaft gar nicht eine fo große Aehnlichfeit bes Charafters. 3ch habe ben Mittelpunkt feines ganzen Befens, seines gangen Dichtens und Trachtens, nur als etwas sehr Großes, Seltenes und im eigentlichen Sinne Schones er-3ch weiß, wie bamit, und mit seiner ohne Berftorung eines Theils nicht abzuändernden Lage gegen die Welt, Alles, was fehlerhaft, widersprechend und unrecht an ihm erscheint, sehr natürlich zusammenhängt; ich muß und fann alfo gegen biefe Dinge, weil ich fle beffer verftehe, weit bulbfamer fein ale Undere; ich kann nicht anders, als bas Ibeal lieben, bas in ihm liegt, ohnerachtet es mir noch sehr zweifelhaft ift, ob es nicht eher zertrummert wird, ale er zu einer einigermaßen harmonischen Dar-Rellung beffelben in seinem Leben ober in seinen Werfen gelangt: mir aber schwebt bas große und wirklich erhabene Bilb feiner ruhigen Bollendung immer vor. Wie könnte ich also anders, als

es so bei ber charafterlofen Gutmuthigfeit bleibt. Doch mag es bavon viele Ausnahmen geben: benn wenn ber Mensch, soald er sein selbst inne wird, ben schlechten Instinkt vernichten kann, warum sollte er nicht auch ben gutartigeren, vernichtenb, zu etwas besserem erheben können. —

## Schleiermacher an Benriette Berg.

Sonnabend, ben 11ten Beptember.

Ueber Schlegel habe ich E. ziemlich ausführlich gefchrieben. boch sehe ich aus Deinem Briefe, bag mir noch ein Rachtree übrig ift. Du rebeft nemlich von seinem Benehmen gegen mich: bas ift freilich nach unseren Begriffen nicht bas schonfte, aber ch ift gang in seiner Ratur, und warum follte bie Meußerung feiner Ratur gegen mich meiner Liebe mehr Eintrag thun, als bie selben Meußerungen gegen Anbere? bann fehlte es mir ja an ber erften Rechtlichkeit in ber Beurtheilung ber Menichen. Auch be nimmt er fich eigentlich gegen mich nicht anbers, als gegen fic felbft - und fann ein Freund mehr verlangen? was Did cher fo gang befondere an ihm ftort, bas ift ber Dangel an Sent mentalitat. - Aber warum foll benn biefe überall fein? famit Du Dir fein icones Gemuth benten, als unter biefer Rorm? & ift bies eben auch ein wunderliches Wort, und ich wollte, De gabeft Dir und mir einmal genau Rechenschaft, mas Du barunter verftehft - - am Enbe werben fie boch auf unfern Rat aurudfommen und an bie beutiche Grenge gurudfehren, verficht fich, nachdem fie unnuger Beise noch andere Theile von frank reich burchzogen haben.

#### Soleiermader an E. v. Billid.

Den 15ten September 1802.

- Für bas Ratechifiren habe ich mir einen ganz eigenen Plan gemacht. 3ch gebe in einer Stunde nach einem balb und halb bei une vorgeschriebenen Ratechismus, ber grabe unspftematisch genug ift, um manche beilsame Wieberholung zu veranlaffen, und an ben ich boch mein Inneres foftematisch anknupfen tann. In der andern Stunde gebe ich irgend einen fleinen Abschnitt aus ber Bibel burch, ben ich, so wenig es auch thunlich icheint, mit bem aus bem Ratechismus vorgetragenen in Berbindung ju bringen suche. Diese Stunden find mir besonders werth und ich wollte, ich gewonne Beit einige biefer Ratechifationen auszuarbeiten. Aber biefen Winter ift nicht baran zu benten. Einen Rnaben habe ich nun gefunden, mit bem boch auch etwas wird au machen fein. Lies boch, wenn Du es habhaft werben tannft, Schwarg's Ergiehungelehre, ich habe nur erft barin geblattert, es fceint mir aber viel Gutes barin au fein. Deine Aritif ber Moral machet ausehends und ich hoffe, fie soll bies Jahr fertig werben. Die übrige Arbeitszeit ift gang bem Blaton gewibmet, ob aber ber Schlegel=Schleiermacher'iche Blaton überbaupt erscheinen wirb, bas bangt von Schlegel's Kleiß in Baris ab. - Bobl ift Blaton ber Bater ber Beisheit und fur mich immer noch die erste und bochfte Liebe in dieser Weltgegend.

Das Sektenwesen ift mir übrigens nicht ganz so verhaßt als Dir; es ift, recht verstanden, nur ein unvermeiblicher Schein. Meinst Du nicht, daß wir mit unserr Art zu benken, zu leben, zu lieben und zu sein, Andern auch als eine Sekte erscheinen? wir wissen aber doch, daß wir keine sind, und so ist es auch nur Schein, welcher von der indirecten Darstellung des gemeinschastlichen eigenthumlichen unzertrennlich ist. Du wirst freilich sagen, das, was Du haffest, wäre nur, wenn Menschen eine Sekte sein oder scheinen wollen. Aber diese indirecte Darstellung zu wollen,

liegt boch ganz in ber menschlichen Ratur und ift oft bas einzige Mittel, um eine birecte erst möglich zu machen. Gerabe Du würdest ben Menschen, wenn sie Dein ganzes Thun in der Welt recht kennten, entsezisch sektiereisch vorsontenen; sie würden sagen, Du wärest ein ibealistischer Herrnhuter, ein Missonaft für den untörperlichen Heiland und die eigenmächtige Gnade und unt würde es recht gefallen, wenn sie Dich so nühmen, und ich wärde ihnen beisaliend sagen, sie hätten das rechte getrossen, so wärst Du. Ich habe sezt einen kleinen Pflegesohn, aber wenn wir und recht fit's Geschied gusammen gekommen sind, werden wir und wohl trennen müssen. Abseu, lieber Freund, seb' wohl!

## Shleiermader an Beuriette Berg.

Den 16ten September 1802.

Dabei bin ich beute frube mit einem biden Giod fchnttbfen anfgewacht, habe Schlaffucht gebabt und in Diefem 30 ftanbe Richte's Gittenfehre angefangen, Die, wie ein Jael, was allen Setten bie Stacheln herausftredt und bie fcwachen Stellen sehr gut zu beden weiß. Das Alles zusammen bat wife einen herzlich schlechten Sag gemacht. 3ch habe an Dich gebacht, wie nachfichtig Du mich aufnahmft, wenn ich so miferabel ju De fam. Lauter bumme verfehrte Gebanfen, gat feine ober fonde Empfindungen, zu nichts gutem irgend Gefchill vbet But; is glaube, tricht einmal einer guten Banblung, wie man's nath wate ich fahlg gewesen, gewiß aber mancher nichtewurbigen. Ende attrapfete ich mich Rachmittags auf dem Butfc, mir unt Spielpartifie zu fuchen. Das florte mich benn vollends unf Ma bie Erbarmlichkeit meines Buftanbes; es war bie Entminate meiner moralischen Schlemihlerei; ich nahm meine Sebanden mil gufammen, an Euch Alle, und fo wurde es etwas beffer. 36 w gable Dir bas Alles, weil Du immer fo viel von meiner Brudt

#### Saleiermader an G. v. Billid.

Den 15ten September 1802.

- - Sur bas Ratechifiren babe ich mir einen gang eigenen in gemacht. 3ch gehe in einer Stunde nach einem halb und bei une vorgeschriebenen Ratechismus, ber grabe unspftemich genug ift, um manche beilfame Wieberholung ju veranfin, und an ben ich boch mein Inneres spftematisch anknupfen 3n ber andern Stunde gebe ich irgend einen fleinen Abmitt aus ber Bibel burch, ben ich, so wenig es auch thunlich wint, mit bem aus bem Ratechismus vorgetragenen in Berbing zu bringen suche. Diese Stunden find mir besonders with und ich wollte, ich gewonne Beit einige biefer Ratechisationen mimarbeiten. Aber biefen Winter ift nicht baran zu benfen. Sam Anaben habe ich nun gefunden, mit dem doch auch etwas mit machen fein. Lies boch, wenn Du es habhaft werben 6-- Camara's Ergiehungelehre, ich habe nur erft barin ge-Mant, es icheint mir aber viel Gutes barin zu fein. Deine Lie ber Moral wachft zusehends und ich hoffe, sie foll bies 🗯 kmig werben. Die übrige Arbeitszeit ift ganz bem Platon Finat, ob aber ber Schlegel=Schleiermacher'sche Blaton über= mideinen wird, bas hangt von Schlegel's Kleiß in Baris 4-- Bohl ift Blaton ber Bater ber Beisheit und für mich noch bie erfte und bochfte Liebe in biefer Weltgegenb.

Das Seftenwesen ift mir übrigens nicht ganz so verhaßt als bij et ift, recht verstanden, nur ein unvermeiblicher Schein. Ich Du nicht, daß wir mit unfrer Art zu benten, zu leben, biden und zu sein, Andern auch als eine Sefte erscheinen? ir wisen aber boch, daß wir teine sind, und so ist es auch nur bien, welcher von der indirecten Darstellung des gemeinschaftstein, welcher unzertrennlich ist. Du wirst freilich sagen, bi, was Du haffest, ware nur, wenn Menschen eine Sefte sein icheinen wollen. Aber diese indirecte Darstellung zu wollen,

liegt boch ganz in ber menschlichen Ratur und ist oft bas einzi Mittel, um eine birecte erst möglich zu machen. Berabe I würdett ben Menschen, wenn sie Dein ganzes Thun in der Wrecht kennten, entsezitch sektirerisch vorkommen; sie würden sag Du wärest ein idealistischer Herrichter, ein Missonie für T untörperlichen Heiland und die eigenmächtige Snade und ihnen beisalten, wenn sie Dich so nähmen, und ich wie ihnen beisaltend sagen, sie hätten das rechte getrossen, so went wie Trecht sie bie seize einen kleinen Pflegesohn, aber wenn wie Trecht sie Geschief gesommen gekommen sied wohlt.

## Schleiermacher an Benriette Berg.

Den 16ten September 1802.4

11

\*

Dabei bin ich heute fruhe mit einem biden Die schnithfen aufgewacht, babe Schlaffucht gehabt und in Diefen ! ftanbe Richte's Sittentehre angefangen, Die, wie ein Igel, W allen Setten bie Stacheln berausftredt und bie fcwachen Sill sehr aut zu beden weiß. Das Alles zusammen bat mir ell herzlich schlechten Dag gemacht. 3ch habe an Dich gebacht, ! nachfichtig Du mich aufnahmft, wenn ich fo miferabel ju I fam. Lauter bumme verfehrte Gebanfen, gat feine ober fall Empfindungen, zu nichts gutem irgend Gefthill vbet Euft; i glaube, tilcht einmal einer guten Sanblung, wie man's n wate ich fahlg gewesen, gewiß aber mancher nichtbuurbigen. Ende attrapfite ich mich Rachmittags auf dem Bunfc, mit i Spietvartbie au fuchen. Das flarte mich beein vollends auf i Die Erbarmlichkeit meines Zuftandes; es war bie Erimini meiner moralischen Schlemiblerei; ich nahm meine Bebunden aufaimmen, an Euch Alle, und fo wurde es etwas beffer. 364 gable Dir bas Alles, weil Du immer fo viel von meiner Bei forperlich barin, bas weiß ich. 3ch war mit einem fatalen Stockschnupfen aufgewacht, ber mich nicht recht zur Befinnung kommen ließ, so bag ich mich in einer Art von schlafsüchtigem Buftanbe befand — aber es ift immer ein geiftiger Fehler und ein freis williges Unvermögen, wenn man bem Körver so viel einraumt. Und in biefem Buftanbe hatte ich ben finbifchen Eigenfinn, bas Stubium von Fichte's Sittenlehre anzufangen, ba ich leichtere und ebenso nothige Dinge hatte betreiben konnen. Dazu muffen Sie noch nehmen, bag, wenn fo bas beffere Selbst schläft, bie urforungliche schlechte Ratur besto flarter bervortritt, mit allen alten Unarten. Gegen Abend wußte ich recht gut, wie ich mir helfen foute, bagu mußte es aber erft auf's hochfte getommen fein. Balb und grundlich kann nur bie Gegenwart ber Freundschaft ober ber Bebe belfen, mit ihren mannigfaltigen fanften Unregungen. Der Simmel bewahre mich, fo gang entblogt von folden Gulfemitteln, als ich bier bin, vor mehreren solchen Tagen. Das meinige will ich bazu thun; ich habe mir vorgenommen, fie Ihnen jebesmal reblich zu beichten — bas soll schon helsen. — —

Ich wollte, ich könnte einen von Ihren mir bis hierhin ganz unbekannten Kobolden brauchen, um die erste Halfte von Fichte's Sittenlehre und einige schlechte Schriften von Gicero für mich zu lesen. Wenn das möglich ware, würde es mir leichter werden, milde zu sein gegen den lezteren. Recht sehr will ich Sie in Kopf und Herz nehmen, liebe Freundin. Auch wissen Sie ja wohl, daß mir die Milde nicht fremd ist, für mich selbst. Wie aber, wenn man mit den Menschen redet? Die haben ein schweres Verskändniß und wollen Alles recht stark aufgetragen haben, und das sieht dann leicht aus wie Härte gegen diesenigen, über die man redet. Das Lesen habe ich auch eigentlich nicht gescheut aus Antipathie, auch nicht einmal, weil es mir schwer wird, sondern nur, weil für mich so wenig dabei heraussommt, wenn ich nicht zu ganz bestimmten Iweden lese, und weil ich doch, wenn dieser Kall eintzitt, Alles noch einmal lesen muß. Ich wollte, Sie könnten

mich eine Zentlang arbeiten sehen und auch Alles, was babei in mir vorgeht. Es fommt ba in jeber Woche gewiß ber wunderlichste Wechsel vor au Luft und Unluft, Stolz und Berzweisung. Gebeihen und Erbarmlichfeit, und so wurden Sie gewiß balb fich freuen, balb mich neden, balb auch auslachen, balb mich liebreich tröften, benn bas alles wurde mir heilfam sein zu seiner Zeit.

#### Mittwoch, ten 29ften September 1662.

Eigentlich heißt bas mit einer Lüge anfangen, benn es ift gleich Ein Uhr, und also schon Donnerstag. Auch sollen Sie mich barüber, baß es so ist, nicht schelten, noch es mir verbieten, sonbern mich förmlich bazu autoristren. In meinem bermaligen Justande kann ich nun einmal in der Racht am meisten schaffen von dem eigentlichen Arbeiten, weil ich am Tage manches habe, was mich stört, und nichts, was mir hilft; und da ich leinebweges meine Ratur zwinge, sondern dem ersten Wint zum Schlafe gewiß solge, so muß es für jezt schon sein Bewenden babei haben.

Seit gestern Rachmittag bin ich zu hause und ben heutigen Tag habe ich noch gebraucht, um mich von ber Reise zu erholen, nemlich mich wieder in meinem Fichte und in der Kritis ber Moral zu orientiren, welches ich, wie sich von selbst versteht, vermittelst des Reisens Alles rein vergessen hatte. Ueber diese Unfähigkeit Herr zu werden, daran verzweiste ich, und schon um beswillen wäre es mir sehr wichtig in eine Lage zu kommen, wo mir diese Art von Reisen nicht mehr Pflicht ist. Ich sage, diese Art, denn für ein solches poetisches Reisen, wie es Webele bis weilen treibt und auch in seinem lezten Briese wieder eines solchen erwähnt, habe ich gewiß viel Sinn und würde nicht der schlecheste Gesellschafter babei sein. — Ihr Bries war (wiewohl ich ihn zweit las, welches ich immer thue) das erste, was mich, nach einer durch schlechte Fuhrleute sehr unangenehmen Rückreise, zu haus

migter in's Leben brachte, und ich will Ihnen nur geschwind auch einiges barüber fagen, weil boch vielleicht morgen ein anderer Brief von Ihnen fommt. Sie mogen recht haben, fich in schlechten Stimmungen fa liberal zu behandeln, weil Gie eben Ihrer Sache ficher find, bag 3hr Lörper fich nicht emancipirt, wenn Sie ihm qua einen SilveftereAbend laffen. Er gehört einer Erau und wird mahl auch fo bescheiben und anspruchslos sein wie biese. Meiner aber mochte fich mehr ben Sclaven abulichen, Die fohne Die gebarieen Imangemittel) wohl auch am falgenben Tage ihre Dienfte nicht sonderlich murden verrichtet haben. Ich muß beforgen, bag bas Uebel einzeißt, wenn ich nicht ernftlich fteure, und ich fpure immer, daß die Dumpfheit länger nachhält, wenn ich ihn so bebanble mie Sie. Bubem haben bie kleinen Beschäftigungen ber Art bei mir fcon sanft ihre angewiesene Stelle, nemlich bei bem Rermechseln einer Arbeit mit ber andren, welches bei mir aus einer andren Art van Unfähigfeit oft nothig ift. Inbeffen begegnet es mir mohl, bag ich im Unmuth bisweilen bie Strenge übers treibe, nur im Gangen ift fie mir gewiß beilsom. - --

Denfen Sie, daß ich mich entschlassen habe einen Auffaz von Jenisch im Brennus zu lefen; ich meinte, es könnte boch vielleicht etwas darin stehn. Ift das nicht grade wie ein Sezen in die Botterie, weil ich meine, ich könnte boch einmal etwas gewinnen? Dieser Jenisch, den wir alle kennen, giebt sich da ein Ansehn, als läge ihm die Religion Punder wie am Herzen. Wer sich etwas auf die innere Wahrheit versteht, der müßte es freilich dem groß-mäuligen Ton gleich anmerken, mieviel ungefähr daran wäre, aber wie viele verstehen sich darauf? Daß ein solcher Mensch den Leuten noch Sand in die Augen streuen soll, sehn Sie, das faun mich verdrießen, und es könnte mich ganz durschilos anwandeln, ihm aus freier Faust auf öffentlicher literarischer Heerstraße eine Ohrseige zu geben, wenn ich so meinem inneren Gelüst folgte.

- 3d wollte, ber Teufel holte bie Balfte alles Bergianbes in ber Belt — meine quota will ich auch hergeben, wies

mohl ungern - und wir konnten bafür nur ben vierten Theil ber Bhantafie befommen, bie und fehlt auf biefer iconen Erbe. Aber er wird fich huten, benn er muß wiffen, baß fein Reid ichlecht bestehen wurde. - Dir mag es wohl auch gefehlt baben an Phantafte, um bas ju entbeden, mas Sie mir von Sp. und ber E. und bem Richtverftehen haben fagen ober nicht fagen wollen. Es fei aber auch, mas es fei, ich bewundre Sie über bas Abnden bavon, ba Sie die E. gar nicht kennen — boch nein, ich be wundre Sie nicht. Es ift mir auch oftere fo gegangen. Bem man nur einigermaßen bie Leute kennt, burch beren Debium man einen britten sehen muß, fo finbet man fich mit etwas Rogula de Tri ber Phantafte mohl zurecht. Uebrigens weiß ich es woll, baß fammtliche Sp. bie E. nicht gang richtig feben, wie fie ff. Bieviel gehört aber auch bagu, liebe Freundin, um einen Menschen recht zu sehen und was! Remlich es muß ber Mensch fich felbft tennen, und nicht nur bas, fonbern er muß auch Alles in fich gefunden haben. Die rechte Einfalt und Unichald wir au einer folchen Menschenkenntniß nicht tommen. Aber wer von allem verfehrten und verberbten, wenn auch nur ein Element, in fich entbedt hat, in bem bas wesentliche boch gang liegt, und bann auch von allem Großen und Schonen eine Spur, und bafet eitel genug ift, fich aus biefer Spur bie gange vollenbete Geftalt beraus zu phantafiren - feben Sie, ber ift zur Menfchenkenntnif gemacht. Wie groß fomme ich mir babei vor, baß ich weiß, ich habe Thre Erlaubniß Sie ba so mit au meinen. -

Demnächst habe ich noch eine Protestation einzulegen gegen Ihre Meinung, daß meine Gebanken mich liebend und zärtlich behandelten. Gar nicht, liebe Freundin! Die Hunde sind Ihnen manchmal solche precieuses ridicules, daß es nicht zu ertragen ist. Wenn ich Ihnen einmal das Wesen ganz beschreiben sollte mit ihnen, Sie wurden lachen und seufzen. Es ift eine schweiten Aufgabe von Friedrich, daß ein recht gebildeter Mensch fich in jedem Augenblid soll stimmen können, wie er will. Das lächer

lichste dabei ist, daß Riemand auf Erben weiter davon entfernt ift als er, das traurigste, daß man eben freilich noch viel zu wenig wahre Freiheit hat, das beste aber, daß, wenn diese Aufgabe ganz vollsommen gelöst wäre, dann der schönste Zauber des menschlichen Lebens, der Reiz des Umganges mit sich selbst und das lieblich wehmuthige Gefühl von der magischen Gewalt der Ratur, das Alles hin wäre. —

Den 16ten October.

—— Soll ich Ihnen sagen, wie Ihre Wehmuth sich mit mitgetheilt hat? Gewiß, wie sie in Ihnen ist, weh aber boch muthig und start, nicht bloß leibend durch den Gedanken an die Bergänglichkeit des Lebens, sondern auch thätig und wachsam. Kein Wunsch kann so sehr sich selbst realisiren als der, daß die Kraft des Gemüthes immer zusammentreffen möge mit der Gunst des Augendlicks, und daß aus dem Wenn und Wie unsres Thuns ein göttliches gutes Geschick hervorleuchte, indeß es doch nichts gewesen ist, als der unter allen schmerzlichen Gesühlen bewahrte klare Glid des Geistes und die Freiheit eines reinen und regsamen Gemüthes. Ehre sei auch den Schmerzen, die doch in diesem Zeitalter ein unentbehrliches Element eines schonen Lebens sind. Muß nicht Jeder, dem sie nicht nahe sind, sie aussuchen in der weiten Welt, um seiner Liebe und seines Glaubens gewiß zu werden? —

## Schleiermacher an Henriette Herz.

Ronigeberg, ben 26ften October 1802.

Eben, liebe Jette, habe ich in einem Buch von Schaffner etwas gelesen über die Koletterie, was mich natürlich auf Deinen vorlezten Brief und die Confessionen in demselben zurücksührt. Ich möchte aber wieder bei der Frage anfangen, was nennst Du

Loketterie? wollen wir an den Sofrates banken, der eine Atheniide Setare in ber Runft unterrichtete Menfchen ju fangen? etwet Aehnliches ift es freilich immer, allein es macht boch barin, et Diese Runft eine liberale ober illiberale ift, einen großen Unter ichied, ob ber gange Menich gefangen werben fell ober mup feine Sinulichkeit. Das legte ift nach meiner Mulicht Die Rofettwie, welche eigentlich zu tabeln ift, und zwar um fo mehr, wenn fe nicht auch nur bie Sinnlichkeit braucht, um bie Sinnlichkeit m fangen, sonbern wenn fie Beift und Berftanb fogar als Mittl braucht und ber eigentliche Triumph boch pur auf bie Sinnlichtit gerichtet ift. Die Abficht überhaupt und bas bewußte Bellichen. Manner an fich zu gieben, liegt in ber meiblichen Ratur und as bort zu ihr (bei Madchen ift es mehr Munich und Inflinft, bei Frauen mehr Wille und Absicht), nicht etwa als ein Sebler, fondern gang nothwendig und wesentlich. Denn nur babund at geben bie Frauen ber Erniebrigung, ju welcher fie Sichte von Dammt, unthätig ju fein in bem gangen Prozes ber Liebe rem erften Unfang an. Es ift aber nicht nur in ber Liebe fo, fenten auch in der Areundschaft, weil ihr auch diese in eurer bermalien Lage nicht offen anbieten burft, so bag bies mir febr wohlbe fannte Bhanomen meiner Anficht von dem Unterschiebe ber Appund schaft und Liebe gar nicht im Wege fieht. Much nicht bieb, bei Die Rofetterie ber Freundschaft und ber Liebe nicht wesentlich unter ichieben find. Das allgemeine Gefchlechtsbewußtfein muß bed immer ber Punkt fein, von bem man ausgeht; es muß er arrangirt werben, wie es hiermit gehalten werben foll, ebe fich eine Berbindung zwischen Mann und Frau bestimmt zur Freund schaft entscheiben fann. - -

Roch ein Wort von Deiner Sentimentalität. Da haft Du boch zwei ganz verschiebene Dinge vermischt; bas rechtliche, ede ift eine, bas zarte und feine ein ganz anderes. Es giebt große Gemuther, die mehr politisch ober kunftlerisch find als ethisch, und benen bie Berhältniffe, morin fic das zerte und feine gemabnich

ticke babei ift, baß Riemand auf Erben weiter bavon entfernt in als er, bas traurigste, baß man eben freilich noch viel zu weig wahre Freiheit hat, bas beste aber, baß, wenn diese Aufsette ganz volltommen gelöst wäre, bann der schönste Zauber des undstichen Lebens, der Reiz des Umganges mit sich selbst und dieblich wehmützige Gefühl von der magischen Gewalt der Nate, das Alles hin wäre. —

Den 16ten October.

—— Soll ich Ihnen sagen, wie Ihre Wehmuth sich mir algeschelte hat? Gewiß, wie sie in Ihnen ist, weh aber boch untig und start, nicht bloß leibend durch den Gedanken an die Unglingkichteit des Lebens, sondern auch thätig und wachsam. Die Wunsch kann so sehr sich selbst realistren als der, daß die Unste des Gemüthes immer zusammentressen möge mit der Gunst und Ungendlicks, und daß aus dem Wenn und Wie unsred Thuns de gentliches gutes Geschick hervorleuchte, indeß es doch nichts presen ist, als der unter allen schmerzlichen Gesühlen dewahrte Une Blid des Geistes und die Freiheit eines reinen und regimen Gemüthes. Ehre sei auch den Schmerzen, die doch in desem Zeitalter ein unentbehrliches Element eines schönen Lebens den. Muß nicht Jeder, dem sie nicht nahe sind, sie aussuchen werden? —

# Schleiermacher an Benriette Berg.

Ronigeberg, ben 26ften October 1802.

Eben, liebe Jette, habe ich in einem Buch von Schaffner was gelefen über bie Koketterie, was mich natürlich auf Deinen wiegten Brief und die Confessionen in bemselben zurudführt. Ih möchte aber wieber bei ber Frage anfangen, was nennst Du

sondern ben Platon nach feiner Art noch ein paar mal von vorn bis hinten burchlieft.

Deffentlich wird die Differenz auch nicht ganz verschwiegen bleiben, benn ich muß mich in ber Aritik ber Moral auf manches beziehen, was er für unächt hält.

#### Montag, ben 15ten Abents.

Für heute genug mit der herkulischen Arbeit mich wieder in die verlassene Kritif der Moral und den unterbrochenen Fichte himein zu studiren. Bin ich nicht ein recht erdarmticher Mensch, daß mir dergleichen jedesmal so entsezlich schwer wird? und sollte ich nicht wie angeschmiedet sizen, sobald etwas angesangen ist, und nicht eher davon gehen, die es fertig ist? aber das kann ich leiber auch nicht. Also kann ich ausgemachter Beise gar nichts. So weit wäre ich nun mit mir im Reinen. —

## Shleiermacher an Eleonore G.

Den 16ten Rovember 1802.

— Ein Jahr alter, meinen Sie, werbe ich geworden fein, wenn Ihr nachster Brief kommt. Ei, ei, liebe Freundin, vergeffen Sie so unfres Bundes? Rein, auch die Trennung und die Schmergen sollen und nicht alter machen. Berbinden Sie Sich nur aufd neue zu diesem Borsaz mit mir. Ich weiß, wie viel Sie leiben, aber ich leibe es mit und ich weiß auch, was für Kraft in einen Seele ist, die da steht, wo Sie stehn, und wie auch in der Bed. muth Muth ist, und wie sich Leiben und Handeln sich paarn lassen. Rur gehen Sie gut mit sich um und behutsam. Die ewige Jugend wächst boch nicht wild, sondern will gewartet sein.

mat, qu flein fint, meil fie immer weiter feben. Man fann ihnen befwegen bas ichone boch nicht absprechen, wenn man fich nur mi ben Befichtsbunft ftellt, auf welchem man fie recht überfeben len. Bum Theil gebort auch Kriedrich zu biesen, wiewohl es nicht immer bas große ift, was ihn empfanglich fur bas garte 3ch mochte noch weiter gehen und fagen, es fann große ich fcone Gemuther geben, freilich nicht, benen es an Gefühl fir's rechtliche fehlt, aber bie berufen find es zu verlegen, weil i a folder Stelle fteben, mo fe bie Grenze beffelben bestimmen inten. Du flebet, auch biefen tann ich bas Gefühl für bas rechttide nicht erlaffen, gar wohl aber jenen bas Gefühl für bas menlich nicht überhaupt, aber boch faft in allen einzelnen Du mußt es Dir besonders jur Pflicht machen, nicht Borliebe fur bas garte bas Befühl fur bas große ju ver-3ch bin entfezlich eilig, Die Poft ift fo unartig gleich abchen. — Die paar Tage will ich benuzen, noch ein paar Gelebete fennen zu lernen.

Stolpe, ben 14ten Rovember 1802.

<sup>——</sup> Unter andern habe ich auch einen Brief von Frommann bekemmen, der fich, nachdem ihm Schlegel im September zwei keine Einleitungen geschieft und das übrige in 8 Tagen versprochen bat, noch einmal hat beschwazen lassen. Mir ist das sehr fatal, wad mit so vieler Lust ich sonst an den Platon dachte und daran weitete, so viel Unlust erweckt er mir jezt, theils weil sich doch das ewig hinschleppen wird, theils weil ich je länger je mehr die Unpulässigseit von vielen Schlegel'schen Ansichten von Platon einziche, und sast über kein Stud von denen, welche den 2ten und dand ausmachen werden, mit ihm übereinstimme. Mitgesteilt habe ich ihm meine Zweisel fürzlich in nuce, und wenn sie weiken, ist es zunächst dies, daß er nicht weiter arbeitet,

3hr aufgelöfter Bang, 3hr Blid, in bem 3hre gange icone Seele fich malte. — - Ein folder Tag, wie Sie vorgestern erlebt haben, gehört zu ben merkwürbigften Erfahrungen bes irbifchen Lebens. Go mit Bewußtsein von beiben Theilen - benin auch Ihre Mutter fühlt nun gewiß ihren Zuftund - ein Sag, bet nicht wieberfommt - bas ift ber mahre Abschieb, bas wichre Sterben. Wenn nur bie beiligen Schmerzen und bie mancherlei fich Preigeiden Gefühle Gie haben tommen laffen jum Genaß ber etthigten Beb muth. Saben Sie Sich auch freuen tommen mit Ihrer Dankt und über fle, daß ihr vergonnt ift in einer fo fchonen Umgebung bie leaten befonnenen Tage bes Lebens au begeben? Saben Sk auch, über bie außeren Berhaltniffe binweg, theilen tomen thre beilige ftille Freude barüber, mas innerlich aus benen geworben ift, benen fie bas Leben zu geben so gludlich war? D bie unendliche Welt von Gebanken und Empfindungen, die jest in Ihnen ift! Erliegen Sie nur nicht barunter! Erleichtern Sie Sich ber burch, baß Sie, fo viel Gie immer tonnen, bavon uussprechen. Gonnen Sie boch benen, welchen Sie verftanblich find, techt viel bavon - auch für mich bitte ich ed. Zwat haben Ste recht, baß ich wohl Alles weiß, aber bas lebenbige Gefühl von diesem Wiffen, wie fann es mir beffer werben, ale burch 3hr unmittelbares Mittheilen? Und Gie wiffen, wie biefes Biffen bas befte ift, was ich habe. Sprechen Sie Sich recht aus überall, wo Sie gehört werden fonnen. Wenige Menschen haben eine fo liebenswürdige Gabe und Art fich aufzuschließen. Laffen Sie Ihre Freunde ben Genuß nicht miffen in biesen merkwurdigen Momenten bes Lebens. - -

An meinem Geburtstage habe ich recht tief die Liebe aller meiner Freunde gefühlt und mitten unter allen Schmetzen, nicht etwa troz ihrer, sondern auch durch sie, das seltene Glut meines Lebens. Es hat fich lange im Stillen bereitet; ohne den ruchigen Sinn, abzuwarten und zuzusehen, ohne das richtige Sefühl, das mich von dem minder besieren immer zurücksielt, würde ich es mir

## Shleiermader an Beuriette Berg.

Stolpe, ben 22ften November 1502.

36 habe biebmal meinen Geburtstag zwei Tage lang geint und gewiß, die Freude und ber Schmerz verbienten jeber ime gange Feier. - - Die Freude ift mir heute gefommen bed Gure Briefe, und wer nicht gefchrieben hat von meinen Belichen. ift mir boch eben so nah und gegenwärtig gewesen. Lieben Linder, fagt mir nur, ob es einen reicheren und gludlicheren Beiden giebt als mich, so geliebt von folden Menschen, und b viele, wahrlich eine gange Schaar. 3ch weiß recht gut, bas mier allem lieben und guten, was auch Du mir fagft, viel schones und au fchones ift; aber ich nehme es eben boch recht gern bin, mell es bie Liebe verschönert bat. Wie babe ich Dich umarmt in Bebanten, meine liebe einzige Bette, und auch nicht ohne Thranen. ia Du wirft mir immer bleiben mit Deiner Liebe und Treue, Du und Alle: bas hoffe ich nicht zu erleben, bag ich irgend eine Eede, Die mir fo nahe gewesen ift, anders verlieren follte, als burch bie Sand ber Ratur. Die Treue, liebe Jette, ift wohl nichts eigenes und besonderes, wo die Liebe reif und besonnen acmefen ift; nur fur ein unvolltommneres Verhaltniß, als alle bie meinigen find (bie von ber erften Rlaffe meine ich), fann bie Frage benach sein. -- -

## Shleiermader an Eleonore G.

Den 24ften Rovember 1802.

Bie bin ich in biefen Tagen bei Ihnen gewesen, theure leidende Freundin! Sie im Traume zu sehen, so gut wird es mir nicht, aber wachend hat die Phantasie Sie mir vorgemalt mit einer Lebendigseit, über die ich erschreden konnte. So sehe ich bie am Krankenbette Ihrer Mutter, Ihre stillen stummen Thranen,

und Eintracht gefnupft. Möchte es nie burch etwas aufalliaet ober unvermeibliches auch nur augenblidlich geloft werben. Wie gern batte ich auch ben Antheil eines naben Freumbes - ich fühle mich Ihnen allen so innig nahe — an Ihrer wehmuthigen Feier und an Ihren finblichen Schmerzen genommen! wie gem besonbers alle Ihre Gefühle genoffen und getheilt. bart ift wie biesen Umftanben bie Entfernung, bei ber uns nichts übrig bleit als ber tobte Buchstabe, ber ungulängliche und noch überbies fo oft migverftanbliche tobte Buchftabe. 3ch habe feit furgem eine folde Abneigung gegen alles Schreiben, bin fo burchbrungen von ber Schlechtigfeit biefes Sulfemittele, bag es mich in meinen Buftand wohl elend machen muß, wenn mir biefes Befühl bleibt. -Doch es ware auch Zeit, jegt Ihnen von mir und meinen vielleicht felbftverschulbeten Unwandlungen zu reben! Rein, Gie haben mit. liebe Freundin, daß Sie mir immer von Sich und nur von Sich reben. Ronnten Sie nur Alles berausreben, was in Ihnen it. wie gludlich mare ich. Selbst bas bore ich fo gern, wen ich eigentlich nicht ja sagen fann, wenn Sie mir schmeicheln, bet irgend etwas in Ihnen, noch gar bas iconfte, was Sie haben, Ihre feste innere Rube, mein Wert fel. Ich weiß ju gut, wie ich hochftens nur bie Beranlaffung mar, bag Sie Sich tiefer be fonnen und Sich Selbst inniger angeschaut baben, und ich bin fehr aufrieden mit biefem Ruhm. Das Innere eines Menfden fann nicht bas Werf bes Unbren fein. Dies fann nur gefagt werben von folden Gigenschaften, welche nur ein Bert ber Uebena find, wobei eine neue Richtung ber Bebanten oft entscheibent if. und oft die freundliche Aufmerksamkeit einer theilnehmenben Cock unparteilscher, ununterbrochener, scharffichtiger ift als bie eigene. Die vieles an mir ift auf biefe Urt icon Ihr Bert und wie viel mehr murbe es noch werben, wenn ich wieber in Ihrer Rabe lebte. Es ift an meinem Beburtetage ein eigner Begenftand meines froben Rachbenfens gewesen. Unter allen Seelen, bie mich angeregt und ju meiner Entwicklung beigetragen haben, ift boch niemand mit

Inen, mit Ihrem Einfluß auf mein Gemuth, auf die reinere Darftellung meines Inmeren zu vergleichen, und diese bankbare lieberzeugung ift bas schönfte Gesühl gewesen, dem ich mich habe ingeben können. Doch ich kann Ihnen darüber nichts sagen, mit ih Ihnen nicht schon gesagt, nur, daß es mir immer lebendigen mird und mich immer schöner ergreist. Was sollte mich auch alle in dieser Entsernung, als eben diese Ansticht von Ihrem lindlichtif zu meinem Leben rüchvärts und vorwärts.

## Coleiermader au E. v. Billid.

Stolpe, ben 8ten December 1802.

Dein langes Schweigen, lieber Freund, war mir julezt um in afticher, ba ich in ber gewiffen Ueberzeugung lebe, Dir n gefchrieben zu haben, wann ich zurück fein würde. Gern k ich Dich nun recht lebhaft und ausführlich nach Preußen, der Du wirft nur mit wenigen geflügelten Worten vorlieb nebme maffen. Die Zeit, und noch mehr bie, worin ich Luft und The babe au reben, ift mir fehr fparfam jezt augemeffen, inbem in alles Uebrige ungerechnet, jezt gang vergraben bin in ber Rritif ber Moral, mit ber ich, was bas argfte ift, in mancher Sinficht ther noch zu tampfen habe. Das erfte Erfreuliche meiner Reife Die angenehme Bekanntschaft, Die ich auf bem Boftwagen make, ein junger Offizier, ein Reffe bes Oberften G. Dann flete ein fehr traulicher Abend mit Alexander Dobna in Dangig, war eben in Dienftgeschäften war. Bon bort ging ich gerabezu 23migSberg, wo ich bei Wilhelm Dohna wohnte und mich War jungen The heralich erfreute. Gar ichon und wirklich felten Wier bas Daaf getroffen. - -

Solche Chen könnte es zu hunderten geben, warum giebt ber fo wenig? Sonft habe ich in Königsberg nur eine interber Bekanntschaft erneuert, die des Professor Kraus, eines be Chleiermager's Leben. 1. Mannes von großen Berbiensten, und ber in bem seitenen Halle ift, weit mehr zu sein und zu wissen, als bie Welt, wenigsens bie entferntere, von ihm weiß, well er fast gar nicht schreibt. Sein eigentlich akabemisches Fach ist die Statistif, wo er bie reinsten Grundsäge und die lichtvollsten Ansichten mit dem besomenen Enthusiasmus eines gesezten Mannes verbreitet; dabei aber ist er ein Mathematifer, der an Umfang und Bründlichkt gewiß Kästner'n übertrifft. Ueberdies hilft er jezt als Bodnik bes Ministers und des Prästbenten die Provinz regieren, und stiftet besonders in zweidmäßiger Besezung der Stellen sehr viel Gutel.

Die übrige bortige Welt habe ich theils gar nicht, theils w im Kluge gesehen. Run kommen bie gladlichen Tage bei Beick. von benen aber nicht viel ju fagen ift. Bom Zeitalter wurte wenig gesprochen, nur von bem, was ihn unmittelbar gulegt afficit hatte, 3. B. von bem herrlichen Rovalis, ben aber 22. befannt noch nicht gang zu verfteben, wie es oft einem Mokifer mit ben andern geht. — Das Meifte waren fleine Erzählungen von Arende und Ereigniffen, und wie bat 2B. mit allen meinen Freunden a lebt, mit welcher Freiheit hat er Friedrich eben fo gut aufgenan men ale Dich, bie Berg (inclufive unfree Du) eben fo gut di bie Eichmann. — Das Leben bort muß man übrigens feben, d läßt fich nicht beschreiben; es ift bie innigfte Durchbringung ve Freiheit und Liebe die ich je gesehen habe. Go find auch t Rinder, bie bei biefem Leben ihren Charafter fo frei und rein et wideln, wie ich es noch nicht gesehen. An 23. selbst bate i nichts Reues entbedt, mas auch nicht möglich war, aber von be Frau habe ich boch noch eine lebenbigere Anschauung erhalten. ich hatte. So viel Freiheit und Kraft, so viel Selbitte und Anspruchelofigleit, so viel Befühl und so viel Reflicht is Sanbeln, furz, fie gehört in jeber Sinficht zu ben erften we lichen Seelen, die ich kenne. Dafür ift fie aber auch frank, fi war noch bettlägerig, als ich fam, ftanb aber auf und bet f die Beit über aufrecht erhalten.

### Chleiermader an Gleonore G.

Den 1ven December 1802.

Es wied Ihnen, liebe Freundin, umgefehrt ergeben, wie mir: den Sag vor Ihrem Gebuttotage werben Gie meinen Gruf an iden bekommen. Er wird fich anreihen an die wehmutblaen The Sie bis jest verlebt haben, er wird fich vor allen feinen **linin: Belbern auszelchnen** burch bas zuen leztenmal, bas fic Mier Ihnen aufdelingen wirb. Ich werbe viel baran bentlett. who with mich schmerzen, bag ich Ihren Schmerz und Ihre micht gegenwärtig theilen fann. Es ift ein heiliges Mit Mices Bebens, was Sie vollenten und was Sie antreten. e vollenden bad, worin Sie die Gegenwart eines Freundes vern **kaben, der es mit wehntlihiger Freude füh**lt, daß er Ihnen **ur eines war und daß sein Daseln viel Schöttes in Ihnen** ift hat. Sie treten das an, was Ihnen Ihre theure fo geliebte Mutter ranben wirb. Bie ich Sie um biefe find-B Micho Lide und um alle Schneezen, die fie Ihren fcon gemat bat, bavon fage ich Ihnen nichts mehr. Laffen Gie uns bem Gebanten an ben merfwurdigen Gehalt Ihres neuen us auch wit wehmathiger Freude baran benten, daß die Zeit, **be venacht, doch eigentlich nichts mitnimmt, wie sehr es auch** ime. Sie verlieren Ihre Mutter nicht mehr, benn fcon k in Ihre fahre Liebe zu thr und das Bild, das Sie von ihr dangen tragen, bie einzige Art, wie Sie fie bestzen - und dan dem Sinne - man tann faft die Worte beibekalten m Sie auch mich nicht verloren, und ich hoffe, Sie werben m fcomen Bunde treu bleiben, fest an ber ewigen Jugento den und auch das zeitliche Leben burch fle zu verfüngen, und k Galle wird, wie es febem Bhonix gebührt, aus bem Fener Mar Schenergen ichoner verifingt wieber hervorgehn. Go hoffe Sie in dem neuen Jahr Ihres Lebens zu sehen und Ihnen Frigen, daß auch mich unter allen Entbehrungen und nicht

menigen Schmerzen bas frobe Gefühl meines iconen Gefchid bem Bunbe biefes Tages treu erhaften hat. Möchte Ihnen m in biefem Jahre alles Schone werben tonnen, bas Ihnen me bankbares Berg wünscht. — 3ch hatte mir ein Beschent für 6 ausgebacht, mas Ihnen gewiß Freude gemacht batte. 3d bal in Ronigeberg bie feltenen früheren fchriftftellerifden Berfuche-m hippel sammeln zu tonnen, allein es ift mir gar nicht gelm und so biete ich Ihnen jezt nichts bar, als die vaar Kleini pon ihm und über ihn, die Jette Ihnen zustellen wird. 36 mich leicht, daß es nicht mehr ift. Bei ben Geschenken, bied freundete Bergen fich machen, ift eben auch die Begenwart. beste, die Liebe, die fich ausspricht im Rehmen wie im Behr und die auch das Große erft zu dem machen muß, was es 4 foll. Doch ich hatte beinahe vergeffen, bag Sie, wenigften es meine Abficht, auch ben Seinrich von Ofterbingen empf werben. Rehmen Sie ihn schon jezt, wie aus meinen Si Ein Buch, wie biefes, ein Denkmal eines fo reinen unb. Bemuthes, das jedes ähnliche zu fich hinzicht und fic jebe wurdige Stimmung eines folden willig fügt, ift gu Beit ein icones Befiathum.

Sie find, glaube ich, nicht misverstanden worden von aber lassen Sie mir meinen rechtmäßigen kleinen Arieg mitell todten Buchstaben. Leide ich doch jezt gern so viel durch ibn, der Apostel durch Alexander den Schmidt, denn bedenken Sie, mich muß ja nun wirklich die Aritis der Moral schreiben. Wie todte Buchstaben über den heiligsten lebendigsten Gegenstandles so will ich über das, was ich von dem todten Buchstaben wenigstens keinen weiter verlieren. Ungerecht din ich aben, hier nicht. Ich habe noch nie über den todten Buchstaben wie eine Frau das Leben gegeben, sondern fühle, und gewiselinnig, was mir Schönes, wahrlich nicht ein weniges, auf die Bege geworden ist.

Den 10ten December 1802.

Das muß ein schöner Morgen gewesen sein, den Sie da geien haben mit den Ihrigen, wohl würdig aller Schmerzen und
hiben, und wie tief eindringend in Ihr frommes, so vielseitig
influes Gemüth! Gewiß giebt es keine schönere Handlung als
im mit geliebten Seelen den recht besonnenen Abschied, den
hille Sob kommen kann, gleichviel wann er will, und ich
lifte Tod kommen kann, gleichviel wann er will, und ich
inte sogen, wenn Christus auch nur das Abendmahl eingesezt
ich, michte ich ihn bis zur Anbetung lieben.

(obne Datum)

Es hat mir geahndet, meine theure Freundin, bag Ihre aute Den bentigen Tag nicht mehr feben wurde. In tiefer Mir wird er Ihnen vergeben. Fremb wird er Ihnen sein und wollen wir wunfchen, baf gludlichere ihm folgen mogen, Bier fein fann. Gelbft biefer Bunich wirb nur eine flüchtige Beegung Ihres herzens fein, welches noch wenig anberes thun th, als Leichenreben halten, wie ich eine vor mir habe. Das Peiner ber größten Borguge wirklicher Menschen, baß in allen ben Schmergen und Kreuben, wenn fie gleich auch Bergangliches m fich haben, boch auch bas Unvergängliche und Unsterbliche ba ift und balb bie Oberhand hat. Als ich bie Rachricht wieft von bem Tobe meines Baters, machte man viel Umftanbe wie, um bas Unerwartete zu milbern. Das ift fo wenig ben wahren Schmerg, aber fo viel bei ben wunderlichen Michangen ber gewöhnlichen Menfchen. Ach, wohl haben Ste Mt. bas man nichts fo fehr fliehen muß mit einem heiligen Marr ale bie Menschengefichter. Es ift wohlthatig, bag Sie meten R. belfen wollen fle abzuhalten, und moge heute be-Ports Ihnen beiben feines beschwerlich fallen und bas Duo Im findlichen und ichwesterlichen Bergen ftoren. Wie viele mamblide wird es noch geben in Ihrer beiber Leben, wo Sie bie Bollenbete zurückwünschen werben als Zeugin Ihres Friebens, Ihres Glaubens, als Zeugin ber schönen Erndte, die aus der Saat der Sorgen und der Abrämen herausgewachsen ist. So wird sie oft noch in dem Kreise der ihrigen sein, oder in dem Kreise diese und jenes davon, wenn eine Zeit kommt, wo sie nicht meist so nahe versammelt sind in ihrem Ramen. Allein immer und unter allen Umständen wird dies Andenken ein Bereinigungsprunkt sie Sie alle sein, die sie jeder auf seine Weise so schoos und inche geliebt haben. Auch das Verschwinden der Menschen von diese Erde sieste noch neue Kräste und Regungen, und wiewiel wind Gold zieht ein kundiges Menschenherz aus dem Schoos der Erde herqus. —

Bas gabe ich bafür hin, Eine Stunde auch nur bei Ihnen sein zu können, heute an dem mir so heitigen Tage. Es weide eine wehmüthige Stunde sein, aber die Behmuth ift ja so schle, und wie manche solche zählen wir unter die köftlichsten Augendlicke unstres Lebens. Doch sie wird noch kommen, und wenn ich Sie einst wiedersehe und wir reden von diesem Tage, so wird, ich weiß es, was rein und ewig ist in Ihrem Schwerz, noch eben so in Ihrem Herzen leben, und es wird noch ein milber Than auf Ihrem Kerzen leben, und es wird noch ein milber Than auf Ihren Kugen auf das Grab der Mutter fallen.

Den 5ten Januar 1800.

Ich möchte immer noch behaupten, baß ich eigentlich nicht jum Schriftfteller gemacht bin, weil mich eine folche Arbeit jubebmal so gang verzehrt, baß ich es kaum wage, mir währund ber selben eine andere Lecture ober eine große freie Evgichung bei herzens andere Art mit der Feber zu erlauben; nur das Goffind wird mir um besto mehr Bedürfniß. Und weit entfernt, baß bir dringende Arbeit, wie man wohl benfen könnte, der Einsaufel vergessen macht, erregt sie nur ftärkere Sehnsucht, den toden Buch fieben mit hem lebendigen zu vertaussen. Auch ift die Luitt be

Mond Schnib, bag ich ben schönften Theil meiner Jahresfeier net nicht benamgen babe. Remlich bas fchone Geschäft, meine Imiere im Ordnung zu bringen und bie eingekommenen Briefe and dem gemeinschaftlichen Umichlag, in ben fie mahrend bes lenfinden Sahres gelegt werben, jeben in ben seinigen zu legen. Inne entfleht bann immer ein icones Berweilen auf ben Er dalle und Empfindungen ber Bergangenheit, und eine erfreu-Me Ueberficht bes gangen Preises berer, bie ihre Gebanken und Emiliaturaen mit mir theilen. Das giebt einen Keiertag im green Sinne bes Bortes, nur bag es gewöhnlicher eine Racht wied, und ich habe mir bas Gange noch verspart, bis ich noch in Stad Rritit ber Moral hinter mir habe. Werben Gie etwa ficten, daß mich diese nun so zu brangen scheint? Thun Sie aine: ich will zwar nicht fo schnell, wie J. pflegt, mit ber Bangeung fein, bag biefe fehlerhafte Manier gang eigentlich gu minn Ratur gehort; aber noch sehe ich bie Moglichkeit nicht, fie manben, weil bie Ueberzeugung, bag ich mit ber Sache ganz In Maren bin, mir nicht eher kommt, als bis es die böchfte Zeit buit ber Ausführung. Wollte ich mir aber gar keinen Termin fra, fo wurde fewerlich jemals etwas zu Stanbe fommen. -

# Shleiermader an Senriette Berg.

Stolpe, ben 26ften Januar 1803.

Sott, meine einzige Jette, wie unerwartet schnell ist bas koer beiten gesommen! welche sonderbare kritische Zeit, die unser aller den so gewaltsam plözlich durcheinander schüttelt. Bedenklich bei is dem Schicksal in's Auge, was es uns wohl daraus beim will; aber noch verräth es sich mir mit keiner Miene. Mit dem hast Du Recht. Alles was so tief in's Leben eingreift, wie enst machen. Wieviel mehr noch der Tod und besonders bein han henzen's Berhältniß zu Dir und Deinem Leben was

ein vielfaches und wunderbar verschlungenes. Ich will Dir nicht zu viel auflegen auf den Grund Deines Bekenntnisses, das Du fertig in Dir warft über Alles; es giebt ernste Eindeude und Wirfungen der begleitenden Umstände, über die man nicht vorher sertig sein konnte, und diese walten immer zuerst: Las sie ruhig ihr Recht behaupten. Dein Fertigsein und Deine Ruhe dieset Dir unter ihnen doch unversehrt. Wissen aber möchte ich gem Alles, wie es Dir ergangen ist und was Dich bewegt. Schreibe mir doch, so viel als Dir unter den mancherlei Berwirrungen möglich ist. —

### Schleiermacher an Eleonore G.

(Mång 1803.)

- Benn ich Ihnen erft fagen mußte, wieviel Freude et mir gemacht hat Sie wieberhergestellt ju wiffen! Denn bas fin Sie, wenn Sie Sich auch noch schwach fühlen. Aber mehmen Sie Sich ja noch fehr in Acht und trauen Sie ber Frühlingstick nicht zu viel. - Bie Alles, was fonft in Ihrem Briefe fet, mannigfaltig auf mich gewirft, und wie ich Sie in Allem wieber finde und über Alles faft lobe, muffen Gie auch wiffen. Rut laffen Sie mich gleich auf Eines fommen, bas mir boch febr bie Freude Ihres Briefes verborben hat, und worliber ich Sie, wie viel auch davon eigentlich von Ihnen fommen mag, nicht loben mochte. Sie verlangen, ich soll Ihnen keinen Brief mehr greben in Ihr Saus schicken. Sie seben, ich gehorche sogleich monife risch, aber mir ift boch nicht wohl babei. Sie tennen mehr Brunbfage, liebe Freundin, und Sie haben nie gewollt, bas ich etwas gegen biefelben thun foll. Liegt nun biefem Berlangen irgend ein Bersprechen jum Grunde, welches Ihnen, gleichwiel ob abgebeten ober abgebrungen worben, fo wurbe es gegen meine Grundfate fein, wenn ich Ihnen bann auf irgent einem anden

Bege fcreiben wollte. Sie wiffen, wie gern ich Sie, als wir dffentlich miteinander umgingen, auch allein fah und wie nothwendig mir bies zu unfrem Umgang zu gehören fcbien. Aber gewif erinnern Sie Sich auch, wie fest es unter uns abgemacht war, bab, wenn jemals unfer öffentlicher Umgang abgebrochen werben follte, wir nie heimlich irgendwo absichtlich zusammentreffen wollten. Dit bem Schreiben fcheint es mir gang berfelbe Ball au fein und ich wurde es auch undelifat finden, Jemanden jugus muthen Briefe an Sie zu bestellen, wenn er balb merten tonnte, bas ich Ihnen anders und öffentlich nicht fcreibe. Selbft wenn . es fo wollte und wußte, mochte ich biefe Inconfequena nicht von ihm auf mich und irgend einen Freund übertragen. Berhalt fich also die Sache so - und Sie werden mir gewiß die reine Babrheit barüber sagen - so fürchte ich, bieses werben bie lezten Reilen sein muffen, welche Sie vor ber Hand von mir feben. Auer Bemerkungen über biefen Kall enthalte ich mich. Baren Sie gefund, so wurde ich fagen, Sie hatten Sich auf feine Weise ein foldes Beriprechen abbringen laffen follen. Es wirb aber freilich befts unebler unter biefen Umftanben, Ihnen so eiwas me jumuthen, fei es auch auf bie fanftefte Urt gefchehen. 3ft aber ber Fall gar nicht fo, und es ift nur eine vorbauende Dagregel von Ihnen, so bitte ich Sie inftanbig, fie noch einmal aus bem Befichtspuntt, ben ich Ihnen angegeben, ju überlegen, ehe Sie fie bestätigen. Erwägen Sie noch bagu, baf es eine fast gangliche Aufbebung ber Gemeinschaft von mir ju Ihnen sein wurbe. - -Bedenken Sie aber, ob irgend ein Endawed, ben Sie erreichen tonnten, einer folden Aufopferung werth ift. Wie freue ich mich, bas ich biefen ftolzen Gebanken mit folder Rube und Bahrheit aussprechen fann! Aber Sie und was ich Ihnen bin und mein Claube baran werben immer mein Stolz und meine Freude fein. Uebrigens wiffen Sie ja, wie fehr ich in Alles ergeben bin, was Sie thun und beschließen. - - Im argften gall werbe ich immer ben Troft behalten von Ihnen ju hören; Sie werben immer bei

ein vielsaches und wunderbar verschlungenes. Ich will Dir nicht zu viel auflegen auf ben Grund Deines Bekenntnisses, daß Die fertig in Dir warft über Alles; es giebt ernste Einderücke und Wirfungen der begleitenden Umstände, über die man nicht vorhnifertig sein konnte, und diese walten immer zuerst. Laß sie rucht ihr Recht behaupten. Dein Fertigsein und Deine Ruhe biell Dir unter ihnen doch unversehrt. Wissen aber möchte ich gut Alles, wie es Dir ergangen ist und was Dich bewegt. Schullt mir doch, so viel als Dir unter den mancherlei Berwirrungen möglich ist. —

### Shleiermacher an Eleonore G.

(Mån 1803.)m

:M 34

- Benn ich Ihnen erft fagen mußte, wieviel Freuden mir gemacht bat Sie wieberhergeftellt ju wiffen! Denn bas fin Sie, wenn Sie Sich auch noch schwach fühlen. Aber nehma Sie Sich ja noch sehr in Acht und trauen Sie ber Frühlingeful nicht zu viel. - Bie Alles, was fonft in Ihrem Briefe full mannigfaltig auf mich gewirft, und wie ich Sie in Allem wiebes finde und über Alles fast lobe, muffen Sie auch wiffen. The laffen Sie mich gleich auf Eines fommen, bas mir boch febr bi Freude Ihres Briefes verborben hat, und worüber ich Sie, wie viel auch bavon eigentlich von Ihnen fommen mag, nicht lobe mochte. Sie verlangen, ich foll Ihnen teinen Brief mehr graben in Ihr haus schiden. Sie sehen, ich gehorche sogleich provide risch, aber mir ift boch nicht wohl babei. Sie tennen mehr Grundsäge, liebe Freundin, und Sie haben nie gewollt, bas d etwas gegen biefelben thun foll. Liegt nun biefem Berlandi irgend ein Bersprechen jum Grunde, welches Ihnen, gleichviel d abgebeten ober abgebrungen worben, fo wurbe es gegen mehr Grundfaze fein, wenn ich Ihnen bann auf irgend einem anden

fcreiben wollte. Sie wiffen, wie gern ich Sie, als wir ich miteinander umgingen, auch allein fah und wie nothı mir bies zu unfrem Umgang zu gehören schien. Aber geimmern Sie Sich auch, wie fest es unter uns abgemacht bas, wenn jemale unfer öffentlicher Umgang abgebrochen : follte, wir nie heimlich irgendwo absichtlich zusammentreffen Dit bem Schreiben scheint es mir gang berfelbe Ball ı und ich wurde es auch undelifat finden, Jemanden zuzut Briefe an Gie zu bestellen, wenn er balb merfen fonnte, 3hnen anders und öffentlich nicht schreibe. Selbft wenn fo mollte und wüßte, mochte ich biefe Inconfeguena nicht en auf mich und irgend einen Freund übertragen. Berhalt jo bie Sache so - und Sie werben mir gewiß bie reine weit barüber fagen - fo fürchte ich, biefes werben die legten fein muffen, welche Sie vor ber hand von mir seben. Bemerfungen über biefen Kall enthalte ich mich. Baren riumb, so wurde ich sagen, Sie hatten Sich auf feine Beise iches Bersprechen abbringen laffen follen. Es wird aber Defto unebler unter biefen Umftanben, Ihnen fo etwas zuien, fei es auch auf bie fanftefte Urt gefchehen. 3ft aber A gar nicht fo, und es ift nur eine vorbauende Dagregel buen, so bitte ich Sie inftanbig, fie noch einmal aus bem Brunft, ben ich Ihnen angegeben, ju überlegen, ebe Sie tatigen. Erwägen Sie noch bagu, bag es eine fast gangliche rung ber Gemeinschaft von mir zu Ihnen sein wurde. - ten Sie aber, ob irgent ein Endzwed, ben Sie erreichen L. einer folden Aufopferung werth ift. Wie freue ich mich, b biefen folgen Gebanken mit folder Rube und Wahrheit rechen kann! Aber Sie und was ich Ihnen bin und mein e baran werben immer mein Stolz und meine Freude fein. pens wiffen Sie ja, wie fehr ich in Alles ergeben bin, was bun und beschließen. — — Im ärgften Fall werbe ich immer iroft behalten von Ihnen au hören; Sie werben immer bei

Thue mir boch bie Liebe und ftelle bies allein an. Es wurde mir wirklich eine besondere Freude fein. - Dente Dir, baß ich neulich bei Gelegenheit, als mich Spalbing fragte, ob ich ein Buch geschrieben, bas man mir falfchlich auschreibt, ihm bie Quainbenbriefe bekannt habe; ich bin begierig, was er zu benen fagen wirb (bei biefer Gelegenheit las ich fie wieber, wie wurde mir babei zu Muth). Ich bin so weit mit ihm, baß ich gem noch weiter kommen mochte, und mein Glaube an feinen Glauben an mich macht mich breift. B. aus Ronigsberg bat fich um orbentlich in Correspondenz mit mir gefezt und ift also gewiffer maken als eine Augmentation meines Etats anzuseben. Ad. es hilft mir Alles nichts! ich glaube, Jacobi tonnte jegt ploglich mein Freund werben, und es wurde mich nicht recht freuen. Freude babe ich an nichts! ich jage recht banach, aber umfonk. Einen Blan habe ich gemacht, liebe Jette, und bas muß Dich erfreun, ich fühle, daß mir im Sommer eine Reise recht heilfam fein with, ja faft nothwendig, um mir etwas Elafticität wiederzugeben. Rad Berlin mag ich nicht, fo lange bort Alles im alten Buftanbe ift, bas möchte ich nicht aushalten. --

Den 10ten Juni 1803.

<sup>—</sup> Gestern war mir schrecklich elend zu Muth und ich sann schon nach, wie ich mir bas Krankenzimmer einrichten sollte. Heute bin ich vollkommen wohl und begreise dieses Alles nicht. Mit dem Arbeiten geht es mir leiblich, aber immer noch nicht geschwind genug. Die herrlichen Sachen im zweiten Theil bes Rovalis (ben ich jezt erst erhalten) getraue ich mich gar nicht anzurühren, obschon es mir sehr nöthig thäte, mich manchmal eine Rote höher zu stimmen, als die trockene Kritik der Moral. Mich das Schreiben ist ein großes Elend, aber gar ein Buch von dieser Art; in meinem Leben nicht wieder! Ich glaube, ich habe diese ganze Zeit über nicht einen gescheuten Gebanken gehabt, santer britische Späne. Der einzige Spaß ist, wenn ich mir vonstelle,

wie Fichte sich ärgern, mich noch tiefer verachten wird, und A. B. Schlegel die Rase rumpsen, daß es nichts weiter ift, als das, und daß auch gar kein Schellingianismus barin vorkonnut, und die alten Herren sich wundern, wie ich ein so nüchterner und gründlicher Aritiser geworden, und abwarten, ob ich eine solche Berwandlung überleben werde. Indes sollen sie bald wieder sehen, daß ich noch der alte Mystiker din. Große Briefe an Friedrich und Dorothea liegen angefangen; Gott weiß, wann sie fertig werden. An die E. und B. schriebe ich auch gerne; ich sehe keine Zeit. Die Basser schlagen über meinem Haupt zusammen, würde König David sagen. Kennst Du die Empsindung, wenn man unter dem Basser nicht Athem holen kann? es ist recht accurat so.

Morgen und übermorgen werbe ich noch bazu muffen in Gefellschaft gehen. Seit Dienstag bin ich ganz ruhig zu Hause gewesen, alleiner als Du, ach, viel alleiner! Sei gut und ruhig
und fraftig und schreibe mir ja so viel als Du kannst.

(Spåter)

Es ift geschehen, liebe Jette, sie hat mich aufgegeben, sie hat gethan, wie Du bachtest, und wie ich nach allen ihren Aeuserungen, die später waren, nicht erwarten konnte. Es ist recht gut, daß ich ihr diesen Brief, den Du ihr schiden wirst, in der ersten Milbe geschrieben habe. Jezt din ich nicht mehr so. Gestern Abend stand ich ganz ausgesleidet, im Begriff schlasen zu gehen, mit den Armen auf den Tisch gestüzt, zwei Stunden lang; da übersiel es mich in seiner ganzen Bitterkeit und Herbe. Aber die Unglückliche, sie wird doch auch das hören mussen. Sie fühlt schon, daß es ihr das Leben kostet und sie wird auch bald sterben. Ich kann ordentslich wünschen, daß sie eher stürbe als ich; denn wenn sie meinen Tod erlebte, würde sie wieder eine andere Reue ansallen. Sie mag sich sputen, denn Gram und Anstrengung werden auch mir bald zu Gift werden. Roch habe ich wenig an mich gedacht, aber verm es kommt, überfällt mich ein kaltes Grausen. Was soll

hier aus mir werben! -- bier brennt mit bie Stelle unter ben Jagen. Dann graut mir vor bem liebeleeren, beruflofen, Got und Menfchen höhnenden Leben eines Sageftolgen. 3ch mich mid auschließen an ein hauswefen, muß beifen eine Ramilie biften und Rinder erziehen. hier ift teins fo. Rach Berlin feine ich mich - ba fonnte ich auch ben armseligen Beruf bes Gulebeten moch beffer treiben - ja sehr armselig kommt er mir vor, wan die Barge ber Liebe fehlt, wenn fich bie Beliebte bes Berund nicht bewegt unter ben Bachern und Papieren. Benn fie Die nicht scheut, wenn fie Dich fucht, tiebe Jette, so wahr Du aich liebft, fei ihr liebevoll und milb, offne ihr Deine Bruft, les ft ibre tiefen Schmerzen aushauchen baran, und las fie es nicht enigelten, bag fie Deinen Freund umbefchreiblich elend gemacht bat. 3a, liebe Bette, wenn wir auf bem Belfen fleben worben am Meere, wirft Du einen Ungludlichen neben Dir haben, bem bis auf Did und ein vaar andere Menschenbergen Miles so einerla ift hier oben und so obe wie bort unten. - 3ch fann nicht mehr, liebe Freundin, ich zerfließe in Seufzer und Thranen. D web und es ift erft Morgen! - bleibe mein Troft und nurine Stine. balte mich fo lange Du fannft, fo hoch es gebt. Bonteft Du mur auch ibr etwas fein, ibr, bie taufenbmal ungladider fein wirt, als ich.

#### Stolpe, ben 21ften 3mmi 1803.

Enblich, liebe Jette, befinde ich mich in dem gindlichen Juftande, zwei große, ordentliche Briefe von Dir vor mir zu haben.
Wenn ich num nur gleich wüßte, womit ich anfangen sollte; dem es ist gar viel barüber zu fagen. Um besten wohl mit Dir, dem bas ist doch das wichtigste. Wenn ich Dir zuerst das fagen foll über Dich, was am weitesten von aller Bernunft entfernt ift, so ist es dieses, daß es mir ordentlich harmonisch vortommt, das auch Du ein inneres Leiden davon getragen hast von dem herben Schlage, der und Alle getrosfen hat. Es ist so ein schoues Uniwie Fichte sich ärgern, mich noch tiefer verachten wirb, und E. B. Schlegel die Rase rümpsen, daß es nichts weiter ift, als den, und daß auch gar fein Schellingianismus darin vorkommt, und die alten Herren sich wundern, wie ich ein so nüchterner und gundlicher Kritiser geworden, und abwarten, ob ich eine solche Invendiung überleben werde. Indes sollen sie bald wieder sehen, auf ich noch der alte Mystifer din. Große Briefe an Friedrich und Dorothea liegen angesangen; Gott weiß, wann sie fertig unden. In die E. und B. schriebe ich auch gerne; ich sehe keine die Bester sichlagen über meinem Hauch zusammen, würde Liegen acht Lennst Du die Empfindung, wenn man unter Und Massen nicht Athem holen kann? es ist recht accurat so.

: Morgen und übermorgen werbe ich noch bazu muffen in Gefelichaft geben. Seit Dienstag bin ich ganz ruhig zu Hause getufen, alleiner als Du, ach, viel alleiner! Sei gut und ruhig
und kräftig und schreibe mir ja so viel als Du kannst.

(Spåter)

Es ift geschehen, liebe Jette, sie hat mich aufgegeben, sie hat gehan, wie Du bachtest, und wie ich nach allen ihren Aeuserungen, tie später waren, nicht erwarten konnte. Es ist recht gut, bas ih ihr biesen Brief, ben Du ihr schieden wirst, in ber ersten Milbe sichrieben habe. Jezt bin ich nicht mehr so. Gestern Abend stand ih gang ausgesteibet, im Begriff schlasen zu gehen, mit ben Armen wi den Tisch gestügt, zwei Stunden lang; da übersiel es mich in seiner ganzen Bitterseit und Herbe. Aber die Unglückliche, sie wind bach auch bas hören müssen. Sie fühlt schon, das es ihr den bechen koste und sie wird auch bald sterben. Ich sann ordent. Ich wünschen, daß sie eher stürbe als ich; denn wenn sie meinen Ich wünschen, daß sie eher stürbe als ich; denn wenn sie meinen Ich sputen, denn Gram und Anstrengung werden auch mir batd zu Gist werden. Roch habe ich wenig an mich gedacht, aber wenn es kommt, übersällt mich ein kaltes Grausen. Was soll

fab nicht einmal bas Unrecht bavon ein. Davon bin ich min gang bestimmt frei." 3d weiß jegt bie Gelegenheit nicht mehr. gewiß aber habe ich, wenn auch nicht gleich fo boch fpater, mit Dir barüber gerebet. - heut und gestern habe ich überhaupt viel in Bapieren gelebt und habe barauf einige Diftiden gemacht, bie ich Dir beilege. Wenn Du es ber Dube werth baltft, fo gieb lie boch gelegentlich Brinfmann, er mochte fie corrigiren. Du wirkt auch aus biefen feben, das ich wohl beitere Borte reben tann, und wenn Du noch feine von mir gehört haft, ift bas nur aufällig. Aber, liebe Bette, wie fann Dich bas fonberlich fremen? aller Spaß ift ja nur fo oberflächlich, wie 21-6 gezwungenes Lächeln, wenn er schläfrig ift ober ennuvirt, welches Du ihm fo berrlich nachmachen kannft. - - An mein Dichwerben alaute nur nicht. Ich fann Dich verfichern, ich habe eine hundeschlechte Ge fundheit, Bruftichmergen, Rolif, Ropfichmergen, Rreugichmergen find meine beständigen Gaste und machen mir bas bischen Leben noch aun au nichte, so daß ich oft aus Bergweiflung, weil ich nichts arbeiten und nichts benten fann, in die Reffource gehe und fehr viel Gelb verspiele.

Ich laffe es weber an China noch an ftarfen Betrinken fehlen, noch an allen Borbauungs, und Hulfsmitteln gegen ben rheumatischen Ursprung bieser Uebel, ber bei ben heftigen Serwinden wohl zu vermuthen ist; aber Alles umsonst. Die Kritts ber Moral empfindet das auch; ich arbeite nun schon seit 14 Tagen elendiglich an dem ersten Abschnitt des britten Buches und kann noch nicht damit fertig werden. Reimer's Geduld oder Jurischaltung habe ich schon oft bewundert. Ewig werde ich freitich nicht in Stolpe bleiben, liebe Jette, aber wahrscheinlich doch, so lange ich lebe. — Hätte ich das schreckliche ahnden können, was geschehen ist, so wurde ich gesucht haben die Stelle in Erlangen zu besommen und vielleicht noch am Ende meine Seinesucht nach den Rheingegenden gestillt haben. Sezt werde ich wollt hier bleiben und weiß schon das Gewölbe, in dem meine Leichen stehen wird; und hier, liebe Jette, wirst Du mich nicht besuchen,

außer bem lezten Besuch bes Gelübbes. Mein schlechtes Hauswesen wird mir von Tag zu Tag unausstehlicher, und ich wollte
nur, ich hatte Gelb genug, um meine alteste Halbschwester herkommen zu lassen, aber bas kann ich gar nicht absehen. In guten
Stunden mache ich jezt von weitem Plane zu Dialogen, zu Rovellen (nicht zum Roman) und zu einer Komöbie auf Fichte, die
aber schwerlich sertig und nie gedruckt werden wird. Gute Racht,
liebe Zette, es ist Mitternacht. Morgen früh das übrige.

- Die Braut von Deffina fenne ich einigermaßen aus dem Freimuthigen und aus dem wenigen abnt mir ichon viel verfehltes. Wird man nicht Gothe's Eugenia balb geben? Die Chore find in folden norbisch-monftrofen Berfen, wie in Schiller's Ballaben vorkommen, und bas ift unerträglich. Entweber muffen fte gang antif fein ober Cangonen. Warum fagft Du mir gar michts vom Spanischen Theater? Die beiben fomischen Stude haben mir großen Genuß gewährt, es find wirklich Begenftude ju Shafepear, fo brillant und lebenbig und boch jo gang andere; aber ber Anbacht jum Rreuz habe ich feinen Geschmad abgewinnen tonnen; Diese Seite bes Ratholicismus ift boch offenbar zu roh für bie Boefie. Mache boch, bag Du im Griechischen balb einmal Platon's Gastmahl liefest, ich habe es vor einigen Tagen wieber gelesen und es hat mich auf's neue erstaunlich afficirt, obnerachtet ber fegerische Friedrich es nicht für Platonisch halten Mit bem Beweise, ben Du aus Deinem Journal führen willft gegen Dein Schreiben, lache ich Dich sehr aus. Wenn er bunbig fein foll, muß bas Journal gang vortrefflich fein. Denn fieb' nur, liebe Jette, ich will ja, bag burch bas Schreiben etwas in Dir werben foll, und nur, wenn Du icon vortrefflich ichriebest, tonnte ich bavon abstehen. Glaube mir nur und folge hubsch. Bas Du fcreibft, muß aber fo subjectiv ale möglich fein; immer Darftellung Deiner Ansicht und Empfindungen. Wenigstens ift bies bie Saupttenbeng, wenn Du auch jur Uebung beim Objectis ven anfangft. Spalbing wird mir burch jeden Brief lieber; er hofft Dich biesen Sommer von Zeit zu Zeit in Charlottenburg zu seben; mache boch, baß es, was Dich betrifft, geschebe. —

Stolpe, ben 9ten Juli 1803.

- Dein Journal will ich während Deines · Aufenthalts in Dresben lefen. - Bei Deinem erften Aufenthalt war Dir bie Gallerie noch zu neu, jezt wirft Du schon bestimmterer Cinbrude fabig fein und ich wunschte unter anberem, Du verglichet ben Auffag bie Gemalbe im Athenaum und bie babin gehörigen Sonette, und berichteteft mir, ob Du einige Aehnlichkeit findest im Character und im Ginbrud mit ben Gemalben felbft. Mir fi biefe Art von Ueberfegung eine hauptsache für meine Theorie, und ich möchte wohl wiffen, wie es bamit gelungen ift. Auch Friedrich's Bebanken über bie Malerei in ber Europa, besonbers auch über Raphael und Correggio, ftubire boch recht burch. Gernach will ich sehen, ob ich meine Gebanken über bie Sache etwas in's Rien bringen und mittheilen fann. 3ch habe jegt endlich bie Delphim erwischt und bie brei erften Banbe gelefen. Ueber bie France habe ich nichts neues baraus gelernt, und ich weiß nicht, wie Du meinen fannft, bag viel von euern Dofterien barin mare. Erflan mir bas boch. Dber follte ich euch fo gut fennen, bas es fir mich feine Myfterien mehr gabe? Der einzige Mann, ber recht gut bargeftellt ift, ift Gerbellane, ber Monboville ift mir fehr geweiber, er hat fur mich feine Confistenz. Etwas frangofisch suche ich and ber Delphine wieber zu lernen; aber es fommen boch allerlei Saben vor, von benen ich faum glaube, baß fie recht finb. Gin gang neuer frangofischer Begriff ift mir ber von einer mauvaine we gewesen; gang genau bin ich noch nicht babinter gekommen. Aber auch nur ben leiseften Borwand zu Bonaparte's Berbot babe to in biefen 3 Banben nicht finben tonnen. Einige fcone Seenen find barin, bas liebfte aber find mir ein baar einzelne Gebenfte. bie ich einer Frangofin faum jugetraut batte. - Bas aus mei nem Aufenthalt in Stolpemunde und meinem Baben werben with,

weiß ich noch nicht, ich leibe seit gewiß zwei Monaten an anhaltenden Bruftschmerzen, so daß ich am Ende boch einen Arzt habe fragen muffen. Fur's erfte bat er mir eine fvanische Kliege verordnet; er hat, wenn bas nicht hulfe, von firer Luft gesprochen und ich schließe baraus, baß er auch einen Ansag zu einer Lungenfucht vermuthet, wie ich. Wenn es boch mahr mare! Aber ich will mir noch nicht bamit schmeicheln, benn von huften ift noch feine Spur und bas erhalt mir noch immer ben Berbacht, bas bas Uebel anderswo seinen Six hat, als in ber Lunge. - Bift Du bofe, bag ich mit Bergnugen an bie Schwindfucht benfe? sei es immer nicht. Es ift wahrlich fein Mangel an Liebe babei, sondern nur bas tiefe Gefühl, baß ich bei meiner Ratur bier wirklich verfommen muß, und ich glaube, es wurde Dich und alle meine Freunde mehr schmerzen, wenn ich mich überlebte, als wenn ich feurbe. Konnte ich bei Dir leben ober fonft nur fo, bag es meinem Beifte nicht an Rahrung fehlte, fo wollte ich bas Leben gern ertragen. Sieh' nur, wie ewig ich nun an ber Rritif taue aus reiner innerer Unfähigkeit, und es fommt mir boch vor, als ob fte mit jebem Bogen schlechter wurde; ift es nicht gang unertraglich? Wenn ich nun gar etwas weniger wiffenschaftliches ausführen follte, wozu mehr inneres Leben gehört, bas murbe icon werben. Die Braut von Meffina möchte ich gern fritifiren, wenn fie gebrudt mare, ich fonnte babei recht viel von meinen Bebanten fagen. — Die B. ift schon nach Sause gekommen, fie grußt Dich und die Levi, was ich auch thue; ich wunschte, fie hatte bei ber Levi Brinfmann gesehen, bamit ich etwas von bem gebort batte: ich will ihm immer schreiben, aber es geht nicht. Sage ihm boch, ich thate es nicht, weil ich es nicht verbiente. Die B. bat Lieber von Zelter mitgebracht, auf die ich mich freue. 3ch vermiffe aber einiges barin, besonders ben Zauberlehrling und die Lebensmelobien. Wenn er aus Weimar jurud ift, fo gruße ihn von mir und bebante Dich fur die fehr abaquate Composition ju bem Seeliebe. Abien liebe Bette.

nun gleich an ben Platon gehen, ich bin schon babei allerlei zu lesen, was zur allgemeinen Einleitung gehört. Es wundert mich übrigens nicht sehr, daß Friedrich mit dieser und bem Parmenides in drei Jahren nicht zu Stande gekommen ift, wiewohl ich glaube, daß ich in einem Bierteljahr damit fertig werden könnte nach einem beschränkteren Maßstade, wenn ich mich ganz beisammen hätte. Arbeiten will ich gern, so viel ich kann; es ist das Einzige ja, was mir übrig ist. Die Ankündigung zum Platon, die auch der Berhältnisse wegen etwas künstlich zu machen war, wirk Du nun wohl nicht eher als gedruckt in irgend einer Zeitung zu lesen bekommen. —

#### Schleiermacher an E. v. Billich.

Stolpe, ben 10ten August 1603.

·y-

Sier, lieber Freund, haft Du bie Monologen für Deine Freundin; es ift bas einzige Exemplar, was ich jezt habe und gierlichere giebt es gar nicht mehr; warum hat fie mir nicht gleich etwas gefagt von ihrem Untheil, nicht nur an meinem innem Befen, sonbern auch an meinem Schickfal, vielleicht bat fie nicht gewußt, ob ich Deine Mittheilungen billigen wurbe. Daran bitte fie nicht zweifeln follen. Man fann freilich im gemeinen Beben bie Borficht nicht weit genug treiben: von Anbrer Angelegenheiten nicht zu reben, und so auch bie baraus folgenbe, jebe Mittheilung Unberer als ungeschehen zu betrachten. Aber in ber Freunbiden muß es boch gerabe entgegengefegt fein. Sie giebt ichon 3chen von selbst den rechten Tact und die schönen seltenen Momente, wo inniges Bertrauen auch über einen Dritten an feiner rechten Stelle ift, und wo ein neues Glieb eingeschlungen werben les in eine Rette von Freunden, muffen burch feine Bebendichkiten verfummert werben. Der Mensch ift und wirft so wenig in ber Belt, bağ er fich an ber rechten Stelle gern ganz und unbebing hingeben muß, um etwas hervorzubringen, mare es auch mir de vorübergebenbe ichone Bewegung eines ebeln Gemutbes.

۲,

Wenn nur ber leere und finnlose Unterschied von reformirt und lutherisch mich hinderte in Deiner Rahe zu leben und in dem schoen Kreise, der so wohlthätig auf mich wirken wurde, das ware sehr verdrießlich. Allein, lieber Freund, meine Bersezung nach Rügen wurde sich doch nicht machen lassen, wenn auch das Alles nicht wäre. Indessen, wenn ich leben soll, woran ich bei meinem Gesundheitszustand sehr zweisle, so muß wirklich etwas geschehen, um mich von hier zu erlösen; irgend einen Menschen den ich liebe, muß ich in der Rähe haben, sonst verkomme ich — es ist gar zu sehr gegen meine Natur — und auch irgend einen, mit dem ich philosophiren und studiren kann. Sollte ich nicht mein Schickal so viel regieren können, um dies zu erreichen. Sobald ich eine entschiedene Meinung über meine Gesundheit habe, will ich mich ernstlich daran geben, wiewohl es mir eine ganz neue Art ist zu handeln.

Saft Du bie Delphine ber Frau von Stael gelesen? Die Stael, selbst kaum eine rechte Französin zu nennen, mit vielem Fremben bekannt, ist vielleicht ber höchste Waßtab ber Empfangslichteit bieser Ration für bas Innere. Auch ist wirklich manches mehr barin als ich erwartet hatte, aber man sieht boch, baß sie bas beste selbst nicht weiß und es nur in ihrer Unschulb gesagt hat.

#### Soleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Stolpe, ben 10ten August 1803.

Sie haben mir herzliche Freude gemacht durch Ihre liebreiche Unnaherung, durch das freundliche Bestreben mir einen Ersaz zu bieten für die gescheiterte Hoffnung meiner Reise nach Rügen. — Biel hatte ich erwartet für die Belebung meines niedergebrückten Gemüthes von dem Leben mit unserm Freunde und dem schönen Kreise, in den er mich einführen wollte. — Wie sehr auch Sie dazu gehören, gute Charlotte, das wissen Sie; und ich freue mich, das Sie mir selbst sagen, wie recht ich gehabt auch auf Sie zu

rechnen. Doch vielleicht ift es gut, bag ich jezt nicht fommen fonnte. Gewiß wurde ich alle Liebe gefunden und erwiedert haben; aber Schmerzen wurde ich gemacht haben allen, die mir wohl wollen, und wenn ich schon ben Freunden gern zumuthe mit mir zu leiben, so ist boch bas vielleicht für Wenige ber rechte Anfang einer näheren Berbindung.

Auch für ben Umweg nehmen Sie meinen Dant, ben Sie Sich haben gefallen laffen, um bie Monologen von mir m co halten. Bie jebes gute Bert, hat auch biefes feine Belohmme gleich bei fich geführt. Sie haben mich veranlaßt, seit langer Beit wieber mich felbft zu betrachten in biefem Spiegel, und ich bin erschroden mich so geschwächt und entstellt zu finben burch ben Schmerz und burch die kurze Zeit, in der ich, was freilich meiner Ratur jum Gebeihn gang nothwendig ift, die Gegenwart aller Freunde entbehrt habe. 3ch habe Duth gefaßt mich felbit nicht gang zu verlieren; auch Ihre Stimme bat ftartend auf mich e wirft, und bie frohe Erinnerung manches Schone veranlast # haben, hat mich neu verpflichtet auch bas nicht zu verfaumen, was ich in ber wahrscheinlich furgen Zeit bes Lebens noch werben und erregen fann. Dit einem frohen Gefühl habe ich noch in bie Monologen geblickt, bie ich Ihnen hier schicke. Es war ein gludlicher Benius, ber mich trieb mich felbft ober vielmehr mein Streben, bas innerfte Befes meines Lebens, fo barguftellen. Bid Schones verbante ich ihm, manches liebenswurdige Bemuth ber fich baburch an mich angefchloffen, und vielleicht habe ich et manchem erleichtert, fich und anderen in bas Innere bineings schauen. Sie berechtigen mich auch, wenn ich an Sie bente, biefe Erinnerung mich zu freun. Eine Freude barf es boch fein, went auch fein Berbienft. Denn jeber Mensch finbet fich felbit burd fich felbft, alles andre ift nur Anftos, und bem glucklichen Rement hatte auch irgend ein andrer gebient. Aber ber Menic freut fich mit Recht beffen, was er so wirft durch fein blotes Dafein, eingreifend in bie freie Entwicklung anbrer, baffer, bet

Meifte verloren geht von dem, was er absichtlich wirfen e durch Anstrengung seiner Kräfte. Ift bas nicht auch Ihr lab bei der Erziehung Ihrer Kinder?

kaffen Sie mich Ihnen lieb bleiben, und fagen Sie mir mal ein freundliches Wort aus Ihrem schönen Herzen. Das was sich noch wenden muß, ehe ich nach Rügen sehen kann, w und ungewiß; kommt die schöne Zeit wirklich, so sind wir ichen desto befreundeter.

Fr. Schleiermacher.

Dem vorstehenben Briefe an Charlotte v. Rathen hatte Schleiere et bas folgenbe Bebicht beigefügt.

Ein heit'ges Bito fcwebt jedem Beffren vor, Im deffen Bug' er ftrebt fich ju geftalten. Bem fich die Rrafte fo beftimmt entfalten, Rur ber hebt fich jur Sittlichfeit empor.

Das Meine legt' ich hier ben Freunden vor, Daß richtend mocht' ihr Auge bruber walten, Bie folche Bahn ber Geift fich wurd' erhalten lint folche Tone ber Gefühle Chor.

So hofft' ich nah dem fconen Biel zu kommen, Ergriff mit fuhnem Muth ber Liebe Sant, In reine Soben mich mit ibr zu fchwingen.

Jegt ift burch herbe Bein bas herz beflommen; In liebeleere Bufte ftreng verbannt, Bird unter Thranen wenig mir gelingen.

#### Shleiermader an Eleonore G.

Den 20ften Muguft 1903.

Jewe ift aus Dresben zurud und bleibt biefen Monat bei r Edwefter in Brenzlow. Das mahnt mich viel an meinen igen Aufenthalt, an die ersten schönen Tage der Freundschaft Billich. Eine Freundin von ihm, die ich aus seinen Briefen

kannte und die fich gefreut hatte mich biesen Sommer zu sehen, hat an mich geschrieben und mich um die Monologen gebeten, die gern von mir selbst haben wollte. Ich habe sie ihr geschick mit einem Sonett. — —

— Morgen benke ich die lezten 2 ober 3 Seiten an ber Kritif der Moral zu schreiben; dann ware diese Schuld auch abgetragen. Das Buch ist mein Leichenstein, aber Riemand woll es, eine Trümmer aus einer alten schweren Zeit, der Miemand anslieht, wohin sie gehört hat. Ich habe wieder eine neue Berpflichtung übernommen, den Platon allein auszusühren, mit dem mich Schlegel hat sizen lassen, — in der besten Ausstährt auf den Tod, ein Werf, das wenigstens zehn Jahre Leben erfordert. Aber ich benke, das ist Recht. So wie der Mensch wenig ober nichts thun soll um des Todes willen, so noch weniger etwas unterlassen. ——

# Soleiermader an Benriette Berg.

Stolpe, den 31ften August 1803.

Laß Dich, liebe Jette, burch ein kleines Zettelchen bewilfommnen in Berlin ober vielmehr Charlottenburg und Dir für Deinen großen schönen Brief banken. — Ich freue mich über Dein eigenes Bertrauen auf Deinen Kunststnn; Du wirft und mußt mir Dresben noch öfter sehen, um ihn mehr und mehr andzubilden. Ich wollte wohl, mein Schicksal vergönnte mir in meinem Leben noch einmal eine Probe bamit zu machen; benn noch wage ich nicht zu entscheiben, ob ich wirklich einigen Sinn habe, ober ob Alles nur burch ben Zusammenhang ber Theorie (wie se vieles) in mich gesommen ist. Alles andre, was ich sont em biesem Wege zuerst erlangt, wenigstens in's Bewußtsein besommen habe, ist boch hernach lebendiger mir geworben. De es mit der Kunst auch so gehen würde, bezweisse ich. — — Stolpe, ben 27ften September 1803.

- Bon meiner Miferabilität auf meiner Reise muß ich Dir boch erzählen. Beil ich weiß, daß ich boch nicht arbeiten fann, und auch nicht wußte, ob ich bie vortreffliche, liebenswurdige Obriftin in Marienfelb finden wurde, fo hatte ich mir auch nichts mitgenommen, als ein bides Buch jum Lesen - nemlich mitnehmen wollen - benn es war weislich vergeffen worben. In Rummeleburg, wo ich Rachtlager mache, giebt es einen febr artigen Major mit Frau, bie mich ein für allemal eingelaben haben; ich wer aber viel zu faul eine kleine Toilette zu machen, fonbern las lieber im Wirthshause in einem fehr beschmuzten alten Rinalbo Rinalbini brei Theile burch. Run hatte ich mir bie anbren brei auf ben Rothfall nach Marienfeld mitnehmen follen; bagn hatte ich aber auch nicht Berftand genug. Da ich nun bort niemand fand als ben Amtmann, mit bem nichts zu reben ift, so habe ich zwei balbe Tage fehr eifrig bamit jugebracht, bie Runft wieber ju üben mit bem Springer burch alle Felber bes Schachspiels zu tommen und viele Manieren bavon auf fleine Blattchen zu Papier gebracht. Muf bem Rudwege freute ich mich schon sehr auf bie brei anbren Banbe bes Rinalbo Rinalbini; mußte aber, weil noch ein Befannter aus Stolpe in bemfelben Bafthofe logirte, nothwenbig mit ihm zu jenen Dajors gehen. Run fehlt mir ber halbe Ris nalbo in meinem Ropf und ich bin fast untröstlich. leaten Rachmittag in Marienfelb fonnte ich wirklich einige Bebanten haben und auch einige Diftichen zu einer Elegie machen. Bu vier Elegien habe ich boch ben Plan gemacht, bie gewiß fehr aut wurden und von großem Effect, wenn ich fie fo machen konnte, wie ich fie mir bente. Es geht mir aber mit ber Poefie, wie mit ber Rufit. 3ch fann gang gottliche Sachen innerlich nicht nur nachfingen, sonbern auch componiren. So wie ich aber ben Munb aufthue, mochte man, wie Du weißt, bavonlaufen. Berfe werbe ich wohl machen lernen, aber feine Boefte. - -

#### Soleiermader an E. s. Billid.

Stolpe, ben 19ten October 1603.

Sehr lange, lieber Freund, habe ich Dir nicht geschrieben, ich weiß nicht, wie es gefommen ift. Freilich wohl habe ich feit bem Empfang Deines legten Briefes eine kleine Amtereife machen muffen, und die legte Beit her bin ich so elend gewesen und babe fo beftige Ropfichmerzen gehabt, bas ich eine Boche lang aus unthatig habe fein muffen, und es nur mit Mube aber mich co langte, nicht zu Bett zu liegen, was ich so fehr haffe. Der bim mel weiß nun, wie ich mich burchwintern werbe in unferm abscheulichen Klima und meinem sehr ungefunden Saufe. 36 acht mm mit allen Kraften, die ich habe, was freilich nicht wiel foom will, jegt an ben Platon, ber allerbings eine weit herrlichere Ab beit ift als bie Rritif. Aber bie Borarbeiten erforbern große Inftrengungen und leiber fehlen mir an allen Eden bie Solfemittel um Alles wie ich es wunschte in's Reine ju bringen. Des # auch ein großes Leiben. Reulich hatte ich einmal fo viel Luf, baß ich mich hinsegte, ben Blan zu einem sehr scherzbaften Ge sprach über ben Streit ber Lit. Zeitung zu entwerfen. Unmittel bar barauf aber befam ich jenen heftigen Anfall von Schmeren, ber mir Spaß und Ernft unmöglich machte.

Der Ruller, von bem Du mir schreibst, hat vor ein paer Jahren einen Aufsaz gegen Fichte's Handelsstaat geschrieben, ber mir feinen vortheilhaften Begriff von ihm gegeben hat; benn et berrschte barin eine entsezliche Arroganz, die gar keinen hinterbakt hatte, und solche leere Raseweisheit gegen einen Mann wie Bide, ift mir in einem jungen Menschen start zuwider. Grunde beanden feine Autorität zu scheuen: aber die Autorität muß mistranisch machen gegen die Grunde, wenigstens in so weit, daß aus dem Tone hervorgeht, der, welcher sie vorträgt, sehe doch die Möglichseit, daß sich noch Manches bagegen sagen ließe. Wie Jemand kann für Rovalis und mich, aber gegen Schlegel sein, begreife

ich auch nicht! Denn gerade, was Rovalis mit mir gemein hat, haben wir auch beibe mit Fr. Schlegel gemein. Doch wir wollen sehen, was ber junge Mann weiter bringen und wie er sich herausarbeiten wird.

# Schleiermacher an Benriette Berg.

Stolpe, ben 21ften Rovember 1903.

3a wohl, liebe Bette, hat mich Dein Bettelchen an biefem meinem Geburtstage begrußt, und awar zum frühen Morgen: es war nebft einem fleineren von B. meine erfte Begebenheit. Meine Antwort ift aber nur ber lexte Abenbaruß vor Abichluß bes Tages, weil ich mich boch loereißen mußte von bem Befühl meines traurigen Buftanbes. Das ungludlichfte Jahr meines Bebens habe ich beenbigt; aber was tonnen alle funftigen fein, als nur Fortfegungen von biefem, erträglicher bloß burch bie wohlthatige Jammerlichkeit bes Menschen, baf ihm bie Beit nach und nach alles abreibt und abstumpft, und besonders, wenn ich Deinem Rathe folgen follte, nur ju ertragen, nicht ju tampfen. Den nimm gurud, liebe Jette; nicht Deine Renntniß von mir bat ibn Dir eingegeben, sonbern nur Deine Bunfche fur mich haben ihn hervorgebracht. Aber es giebt für mich fein anderes Ertragen als bas fampfenbe; jebes anbre murbe nur ein bufteres Berzweifeln fein. Ich kann biefes nicht ertragen ohne zu hoffen; bas blos harrende hoffen ift nur bas hoffen ber Thoren. 3ch muß fampfen um zu hoffen, wie ich hoffen muß um zu ertragen. - -

#### Schleiermacher an G. v. Billid.

Stolpe, ben 26ften Rovember 1803.

Es war mir boch nicht möglich, lieber Freund, Dir fitt Deinen freundlichen ausführlichen Brief eber zu banten. Auch jezt mußt Du feine Erwieberung erwarten, benn ich fize tief in ber Arbeit und will noch beute ein fleines Stud Blatonifches Manuscript an Reimer schiden. Dein Brief macht mir ben Aufenthalt bei Dir und ben Deinigen ichon fo lebhaft, bag ich gen über alle Beit hinweggeben mochte, bie noch bazwischen liegt. Lage nur nicht so viel Arbeit in biefer 3wischenzeit. Doch jest wenigstens will ich barüber wegsehen in bie frohlichen und heitern Tage bie Du mir zeigft. - - Allzuviel Beit mußt Du Dir nicht versprechen, benn ich werbe schwerlich genug Belb haben, Ertrepost zu reisen, und werbe also ziemlich lange unterwegs fein; in beg wenn wir une nur recht einrichten und bie Beit recht muen. wird es ein rechter Benuß fein. Ja wohl, lieber Freund, es if etwas recht wesentliches in ber Freunbichaft, bas tagliche Leben miteinander zu theilen, es gehört gar fehr zum lebendigen und vollkandigen Bilbe eines Menschen. Rrant will ich Dir boffent lich nicht werben, es ware auch schlimm, benn bas ift bei mir immer gleich fehr ernftlich. Aber Du wirft feben, es giebt m pflegen genug bei mir, auch wenn ich gefund bin. 3ft es traend möglich, so möchte ich Dich gern auch in Deinem Umt und auf ber Rangel sehen.

lleber die Kritif ber Moral habe ich noch wenig gehört, mer bag man allgemein sagt, ich hatte Kant und Sichte sehr schlecht behandelt und daß einige fürchten, es mochte einen großen Glew bal geben. Sage mir boch über diesen Punkt Deine Meinung. Ich bilbete mir ein, Fichte alle Ehre angethan zu haben, die mm möglich ist; nur freilich mußte ich, da ich mein eignes System nicht darlegen wollte, doch start genug auf das hinweisen, was ihm meiner Meinung nach sehlt. Wenn aber Einige finden, ich

hatte ihn lächerlich gemacht, so begreise ich nicht, wie ich eine solche Wirkung so ohne alle Absicht habe hervorbringen können. Du wünscheft mir, den Platon recht bald in Frieden zu vollenden; lieber Freund, davon kann erst in fünf bis sechs Jahren die Rede sein, wenn Alles gut geht. Leb' wohl, ich hoffe Dir nächstens mehr und besser zu schreiben.

#### Soleiermacher au Charlotte v. Rathen.

Stolpe, ben 26ften Rovember 1803.

Unfer Willich schreibt mir, liebe Kreundin, daß Sie an Ihrer Befundheit leiben; bas macht mir Rummer, um fo mehr, ba wir jegt in einer Jahreszeit find, die dem leidenden Körper nicht zufagt. Auch ich habe feit bem Anfange bes Berbftes viel gelitten, und ich glaube, wer fich meine einfame von aller freundlichen Sulfe entblößte Lage benft, bem fann bas leib genug thun. Auein Schmerzen fann ich viel ertragen, und habe schon oft gewunfct fe meinen Freunden abnehmen zu konnen; auch fezte ich es glacticherweise burch, mich nicht auf's Lager zu werfen und mich in meiner Umteführung nicht ftoren ju laffen. Wenn nur bas Uebel folder Art ift, bag es Unftrengungen bes Muthes erlaubt, so werben biese selbst eine Hulfe, fraftiger als manche Argenei. Es scheint mir auch gang billig, bag Menschen wie ich eine mehr als verhältnismäßige Bortion forperlicher Leiben au tragen haben. Denn nichts leibet um fie ber, und bas Bilb bes Tobes im hintergrund barf ihnen angenehm fein und fie mit Selmsucht erfullen. Giner Saubfrau aber und einer Mutter fann wohl ber Tod nicht so erscheinen, und barum muß fie auch gefund fein. Dich erinnert bies an ein schmerzlich fußes Bieberfebn, bas ich biefen Frühling genoß. Ich war bei ber Schwefter eines vertrauten Freundes, die ich auch in gewiffem Sinne Freun-Din nennen fann, Die ich aber feit gehn Jahren nicht gefehn und auch wenig unmittelbare Berbindung mit ihr unterhalten hatte. Ich hatte sie nur als Madchen gefannt; nun sah ich sie als Mutter; aber sie hatte vor wenig Monaten eine geliebte Tochter verloren, ein liebliches, frisches, lebendiges Kind hatte sie noch, erwartete bald ein anderes, war aber doch voll Schnsucht nach bem Tode. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie wehmlichig mich das machte. Doch ist dies nicht das rechte Wort, benn es war etwas widriges mit in dem Eindruck. Hatte ich recht so etwas zu empfinden? Heil und Segen allen, die Kinder haken! Sie haben nicht Roth, mit Verlangen nach einer andern Unsterdlichseit hinzusehn, als nach der, die ste genießen.

Roch feine Frau, liebe Charlotte, hat meine Bebanten über bie Erziehung fo rein ausgesprochen wie Sie. Sie tonnen benfen, ob Sie mir bas noch lieber gemacht hat. Babrlich, man bet mas bas innere Leben ber Rinber betrifft, - und bas gilt ven allen, glauben Sie nicht mit mutterlicher Liebe an Ihre allein nichts zu thun als zuzusehn und nur abzuhalten, bas fie nicht ge ftort werben; und bann wieberum fie jufehn ju laffen bem Biele ber Liebe und ber Regierung bes Berftanbes im Leben um fe ber. Bas so nicht gut wirb, bem ift gewiß auf feinem anden Mege was Gutes anguergiehn und etwas Bofes ausgutreiben. -Das beffre Gefühl, was man auf biefem Bege gewinnt von ben Leben mit ben jungen Beiftern, ift wohl reichlich Die leeren Gie bilbungen werth, welche alles Gute in bem Menfchen fit bat Werf ber Ergiehung halten, Einbilbungen, bie eigentlich ben Grundfage nach, ber in ihnen liegt, jebes hobere Bewastfein am ftoren. - -

Das trube Schicfal, an bem Sie einen so herzlichen Abel nehmen, brudt mich in biefer Jahredzeit besonders. Es find Zeiten, wo die wehmuthigsten Erinnerungen sich mir aufdrängen. Mien Leben ift nicht arm, wenn ich auch hier sehr einsam bin. 36 habe einen Beruf, den ich enthusiastisch saft liebe, Beschäftigungen, die mir das Bewußtsein geben, daß es nicht an mir liegt, wenn

sicht näglich bin, und wie manches schöne Gemuth ift mir herzen zugethan. Aber bas Ziel ist mir verrückt und alle echage qualen mich, well ich fühle, wie wenig ich sie nügen went wenn ich an ble benke, die aller bieser Tröstungen bint, und sich seibst und alles eben so verloren hat als mich, wichte ich vor Wehmuth vergehn. Leben Sie wohl, liebe wie.

Schleiermacher.

#### Shleiermader an Benriette Berg.

Stelpe, ben 7ten December 1803.

- Cine fehr traurige Rachricht habe ich vorigen Bostag betom von einer gefährlichen Rrantheit bes guten Seinborf. 1 tod ein gang eignes Gefühl, liebe Jette, wenn man fich 10 300 eines Menfchen, ben man auch nur einigermaßen liebt. make bentt. Bei genauer Leberlegung finde ich aber, baf armeinschaftliches barin ift in verschiebenen Källen. Ge ift bueber bas Sterben überhaupt, noch bie Reflexion über einen bie Hauptsache babei, sondern bas meiste ist wohl bas this, in welchem fich ber Mensch bei seinem Tobe zur Ering feiner Bestimmung befindet. Rach meiner gangen Unficht was auch biefes am ftarfften afficiren. Denfft Du Dir aber 4, bas mir biefes eine große Bestärkung gewesen ist in ber 📭, bie ich seit meinem Geburtstage auf's neue lebhaft gefaßt has ich nemlich fterben will, wenn ber Blaton vollenbet ift? bies ift eine übernommene Schulb, bie ich erft abtragen 👫 Richt etwa, als ob ich bie traurige Anmaßung hätte, daß Pfittie ware, fonbern bie viel traurigere Ueberzeugung, bag ich Buftand, in ben ich nun verfunten bin, nicht fertiger werben Benn also ihr alle, Die ihr mich liebt, bas Sterben aus ben Gefichtspunft anseht - und mein Sterben folltet ihr forme fo ansehen - so tonnte es euch feine sonberlich trube ns Ghleiermager's Leben. 1. 26

Empfindung machen, fondern es mußte euch gang in der Deduung recht und billig vortommen. Denn über nichts muß man einen Menschen boch so bedauern, als über das vergebliche Existien, und wer nicht mehr wird, sondern versteinert ift zum bleiben was er ist, der existirt doch wirklich vergeblich, nicht nur für sich, sondern auch für andre. —

#### Stofpe, ben 17ten December 1863.

- In unserer Lebenstheorie find wir entweber nicht einig. ober wir verfteben une nicht. Ich meines Theils halte wenie auf bas nügliche. Wenn man bas Leben nur für bas nimmt, mas ber Menich in ber großen Daffe und auf fie wirft, fo if es in ber That nicht ber Muhe werth. In biefem Sinn eber mochte auch zwischen Deinem Leben und bem meinigen werie Unterschied sein; fie find eben beibe unbebeutenb. 3ch nehme aber bie menschliche Ratur als eine nothwendige Stufe bes geiftigen Lebens, bie eben ba fein muß, und von biefer Seite betrachet # kein Mensch unbebeutenb, ber etwas eigenthümliches bat, ber bie menschliche Ratur von einer eigenen Seite barftellt. Dergleiche Inbivibuen find wir nun beibe, Du und ich. Du wirft micht fe befcheiben fein zu behaupten, baß Du bloge Maffe maret mit fein eigenes Befen und ich will auch feine Umftanbe bamit maden. Allein jedes Leben ist ein beständiges Werden; es foll fein Gi Rand barin fein, es foll weiter tommen und in ununterbrodent Entwidlung fortichreiten. In biefer eigentlichen Bestimmen == bift Du gar nicht gehemmt; Du haft bazu alle Mittel, bie De immer hatteft, und vielleicht einige Sinberniffe weniger. 36 beit bas große Spiel gefpielt, viel zu gewinnen ober Alles au verfirm und habe verloren; was bleibt mir übrig! Das De mir fant ich kann noch nügen, ift mir nichts, rein nichts. Rannft Si mich überzeugen, ich könnte noch etwas werben, so well ich getri nicht fterben. Indes ift es mit dem nugen auch eine mistig

Sache. Du siehst ja, wie die Menschen sich gegen Alles verwahren ober alles von sich stoßen, was ich thue. Dies macht mich, wie Du weißt, nicht irre und verbittert mir das Leben nicht, aber es kann boch auch nicht helsen, daß ich auf meinen Ruzen ein großes Gewicht legen sollte. —

Göthe's Lieber-Almanach fenne ich leiber noch eben so wenig, als die Eugenia. Die Minnelieber mußt Du nicht aus dem Gefichtspunkt lesen, daß fie gerade besser sein sollen, als unsre Poeste, sondern nur aus einem historischen, zu dem auch Tieck, um ihn richtig auszusafsen, eine sehr gute Anleitung gegeben hat. Ich benke, wenn Du Dich so in die Zeiten versezest, werden sie Dir doch ein ganz eigenes interessantes Gefühl geben, wenn sie Dich auch nicht gerade amustren.

#### Saleiermager an E. v. Billid.

Stolpe, ben 28ften Januar 1804.

Raum weiß ich, lieber Freund, ob ich Dir in diesem unentischletenen Zustande der Dinge schreiben soll, indes möchtest Du doch zu lange ohne Rachricht bleiben, wenn ich Alles abwarten wollte. Da Deine Correspondenz mit der Herz nicht sonderlich start zu sein scheint, so weiß ich nicht, ob Du schon einige Rachericht haft von dem, was im Werke ist, daß ich nämlich durch P. ganz unerwartet einen Ruf nach Würzburg als Professor der practischen Theologie erhalten habe. Alles stimmt eigentlich zussammen, daß ich ihn annehme. Aus Berlin schreibt man mir von allen Seiten, daß ich dort nichts zu erwarten habe, ohnerachtet ich an dem guten Willen des Ministers nicht zweisle. Aber es ist einigen Menschen gelungen, den Cabinetsrath Beyme sehr gegen mich einzunehmen, und ohne den kann doch nichts geschehen. Mit Königsberg ist und bleibt es zweiselhaft, und die Aussicht hier zu bleiben oder mit ber Zeit ein zwar einträglicheres Amt,

aber keinen besseren Wirkungokreis zu bekommen, ift zu schlecht. Dagegen hat Burzburg viel reigendes und die Abgeschiedenheit ift auch mehr scheinbar als reell, weil ich von dort aus weit eher Reisen machen kann.

Eigentlich verlangt man, ich soll die Professur schon Often antreten; allein dagegen habe ich mich sehr gewehrt, und hoffe, man wird meinen Gründen nachgeben. Dann, dense ich, soll die Sache der Rügenschen Reise — nach der ich Du kannst Die gar nicht densen wie großes Berlangen habe — nicht in den Beg treim. Du kannst densen, wie satal mir zu Muthe ift, so lange diese Sache unentschieden ist.

Ueber meine Rritif habe ich neulich ein fehr verftanbiget Urtheil burch bie britte Sand gehort von Scheffer in Ronigebeng, bem vertrauten Freund bes seligen Sippel und einem sehr ge scheuten Manne. Bis jezt ift er nur ber zweite, von bem ich weiß, daß er es recht gründlich gelesen hat, und über beibe Ur theile konnte ich mich freuen. Scheffer ift auch ein alter Freund von Rant; inbeffen meint er boch, noch feiner mare fo fcblimm, aber auch so anftanbig mit Rant umgegangen als ich. Fichte bet bestimmt erflart, er werbe bas Buch nie lefen. Dies ift and gang in seinem Syftem; benn er glaubt immer fcon im Bound au wiffen, mas ein Anberer fagen fann und bag eben nichts baren ift. Mein eignes Syftem wirb, im wiffenschaftlichen Rleibe gethan, wohl fo balb noch nicht erscheinen, inbeffen werbe ich et in Burgburg ale driftliche Sittenlehre, auf bie ich befonbert ge wiesen bin, vielleicht schon im erften Salbjahr meines Lebeantes vortragen muffen. Dir fommt es immer noch bochk wundertis por, baß ich Collegia lefen foll, und ich munbre mich bisweilen. baß ich es nicht fur unmöglich halte, weil es mir fo gang fremb ift und mir in der That gar Vieles bagu fehlt. Ramentlich find meine Literaturkenntniffe bei weitem nicht ausgebreitet gema

Am Platon bin ich jest fehr fleißig, inbeg werbe ich mit boch auch in Stralfund und auf Rugen ein paar Arbeiteftunden

ausbedingen muffen, wobei ich fehr barauf rechne, baß ich schlafe als andre Menschen. Du scheinst Dir von biesem hmen eine sehr kleine Borstellung zu machen, ba es eigentzeheuer ist; benn bas Ganze wird gewiß 9 bis 10 Bande L. Was ich zur Schlegel'schen Zeit fertig hatte, war meine zum ersten Bande, die ungefähr die Hälfte besselben aus indes habe ich auch die größtentheils umgearbeitet, und ersten Band hosse ich fünftigen Monat ganz fertig zu

Stolpe, ten 25ften Februar 1804.

en besten Segen, mein theurer Freund, über Dich und henriette. Du weißt, wie lange ich Dir schon bieses befte bes Lebens gewünscht habe; auch habe ich mir immer gebağ es ein recht frifches jugenbliches Bemuth fein mußte, Dich gang und auf immer an fich zoge. Daber vertraue m gang Deinem Bertrauen, bag es wirklich bas rechte ift, Du gefunden haft, und fo wenig Du mir auch vorher von ietten gefagt, fällt es mir boch nicht ein, zu befürchten, es tigend etwas Aeußeres ober Unwesentliches Dich bestochen n, etwas Borübergehenbes für bas Ewige und Bochfte ju L Das ift viel von mir; benn ich pflege fehr forgfam und wifch au fein, wo ich bie Liebe nicht felbft habe fommen In. Alfo bestätige ich es, wie mich Charlotte zum Beugen ichonen Bunbes gerufen bat, und freue mich innig, bag liebenben Gebanten gleich auch auf mich hingerichtet hat. then ja bie Liebe auf gleiche Weise begriffen; fo muß ja Dein Leben in ihr ein folches fein, von bem ich gern immer Fin mochte. Und mas, mein guter Freund, konnte mir I jum Troft gereichen bei ber oben Unficherheit meines eignen Hilles, als wenn ich recht viel Glud und Arben ber Liebe unter I febe, bie mir bie liebsten find. Recht icon mare es ge-1, wenn Du mir ben bejahenben Brief Deiner Benriette geschieft hatteft, und so in ber Rabe von ihr felbft hatteft Du Did wohl von ihm trennen fonnen, um mir boch etwas von ihr felbft au geben und mich ben schonen Moment nachgenießen zu laffen. —

#### Stolpe, ben 28ften Rara 1804.

Langer, mein theurer Freund, will ich Dir Die iconen Bille ber, bie Du mir anvertraut, nicht vorenthalten. Recht berifd freue ich mich mit Allem, was Du mir von henriette fagft, und was ich von ihr lefe. Auch bas erfte unbewußte Lieben einer reinen frischen weiblichen Seele ift mir eine theure, lange nicht gesehene Erscheinung! Die paar Monate, bie mich noch von bem lebenbigen Unschauen trennen, werben fonell vergeben, und id werbe ein freilich furges aber schones Blud unter Euch geniefen. Eben, weil mir bas fo nahe liegt, frage ich Dich auch nicht weiter nach henrietten, sonbern verweise mich felbft auf bie beran nahenbe Beit. Dein Bertrauen zu ber Bahl Deines Bergent Reht fo fest ale es fann. henriettens bergliches Eingeben is Dein Leben, in all' Deine freundschaftlichen Berbaltniffe, ift fie mich ein fehr entscheibenbes Moment, und ich fage gern mit Dit: "noch schöner wird bie liebliche Rnospe fich entfalten." - Es balb ich einige Rachricht habe, wann mein Rachfolger eintreffen fann, werbe ich Dir etwas Genaueres über meine Reife fagen.

Ich habe am Ende bes vorigen Jahres eine kleine Biege, bie mir lange im Sinn gelegen, ausgefertigt, von ber ich noch nicht gegen Dich erwähnt. Ich wollte anfangs die ftrengste Anonymikk babei beobachten, allein bas geht nicht mehr; man hat mich in Berlin schon verschiedentlich errathen. Sie heißt: "Iwei umwergreisliche Gutachten in Sachen bes protestantischen Kirchenwesens." Ich werbe Reimer erinnern, Dir gelegentlich ein Exemplar bavon zu übermachen, bamit Dir boch nichts von meinen Arbeiten seht. Lebe wohl, lieber Freund, meine Zeit ist höchst eingeschränft, Die

aber bitte ich, mir balb wieber etwas von Deinem gludlichen Leben ju fagen.

Stolpe, ben 25ften April 1804.

Morgen, lieber Freund, muß ich meine Amtereise nach Westpreußen antreten; ich werbe zugleich A. Dohna besuchen und beinahe 14 Tage wegbleiben, barum will ich Dir lieber, wenn auch mur flüchtig, ein paar Zeilen schreiben.

Raft tann ich mich jezt mit Dir barüber freuen, bag Die Deine Bochzeit so lange ausgesezt haft; es ift boch schon, bie erften Buge bes Bludes fo einzuschlurfen, wie Du jegt thuft! 3d bin mit gangem Bergen bei Allem, was Du mir ergablft, und menn ich es fo mitgenieße, mischt fich unter bie schone beilige Arende nicht einmal ber Gebanke, daß es kein andres Gluck für mich giebt, als bas meiner Freunde. Wahrlich, wer folde hat. und foldes Glud mit ihnen theilt, ift nicht- arm. Brufe mir Benriette berglich; wenn ich ihr nur eben fo lieb bleibe, wenn fie mich fieht. Du glaubst nicht, wie ich mich auf ben Aufenthalt auf Rugen freue! Bei allem wunberlichen Bechfel in mir unb um mich ber, ift bas ber einzige feste Bunkt, auf ben ich feit langer Beit, und immer mit gleicher Freude, hinsehe. Es ift bas einzige Stud Leben, mas ich vor mir febe, wie eine kleine Infel in bem oben Meere, und ich sehe barauf mit so ruhiger und ftiller Behmuth, wie auf bas legte.

Bon meiner kleinen Schrift kann Dich in Deiner Lage bie erfte Salfte nicht intereffiren, über bie zweite hoffe ich mehr von Dir zu hören. Aber was hilft boch bas Schreiben, es ift nichts bamit ausgerichtet, und ich komme mir recht erbarmlich vor, bag ich es nicht laffen kann.

- 3ch bin jest in einer neuen Verwirrung, aus ber ich ben Ausgang noch nicht weiß. Anstatt mir gerabezu ben Abschieb au geben, wie er gekonnt hatte, hat ber Minister erft barüber an ben Ronig berichtet, ber Ronig hat in einer Cabineterbre ben Bunich geaußert, ich möchte ben Ruf ablehnen und mir Bulage por ber Sand und in ber Folge Unftellung in Berlin versprocen. 3ch habe aber antworten muffen, bag ich mein Bort gegeben und baß mich von bem nichts lofen fonne, als wenn man mir bie Demission geradezu verweigerte. Bas hierauf resolvirt werben wird, weiß ich noch nicht, ehe man aber meine Antwort hatte, if fcon ber Borfchlag gefchehen, mich vorlaufig in Salle auf die liche Urt anzustellen wie in Burgburg. Auf biefen babe ich mid schon erklart, ich konnte nur barauf eingehen, wenn man ben Confesstoneunterschieb aufhobe, weil mir sonft ale Reformitten bit Sanbe ju fehr gebunden maren. Bas nun aus biefem Sin- und hererklaren am Enbe werben wirb, werbe ich wohl erft nat meiner Rudfunft erfahren. Sobald ich gurud bin, foreibe is wieber und hoffe bann auch etwas genaueres von meiner Entunt bei Dir zu fagen. --

# Shleiermader an Benriette Berg.

April 1864.

Man hat mir nun den Abschied auf's Bestimmteste verweigen; die Idee mich als Professor und Universitätsprediger nach hale zu schieften, scheint sehr ernstlich gemeint zu sein; ob man sie wich ausstühren können, ist eine andere Frage. Alexander glaubte gen nicht an die Möglichkeit einer somlichen Abschiedsverweigerung, und war fest überzeugt, ich musse nun nach Burzburg gehen. Ich die der Ganze sehr erfreut, vorzüglich weil so viel mit ganz unerwartete Werthschäung darin liegt, und weil es ein westeulicher Beweis ist, daß doch bisweilen etwas ganz ohne das, was man Connexionen nennt, geschehen kann. Auch ist es mit wirklich etwas, im Baterlande zu bleiben, in einer alten und sichem Ordnung der Dinge, unter einerlei Schicksl und Gesez mit den

meisten Menschen, die ich liebe, und zwar unter Gesegen, die ich mir schon angeeignet habe, die ich im Ganzen liebe und ehre, und weiß, daß sie zum Guten hinführen können und sollen. Ich bachte, recht überlegt, mußte Dir das auch etwas sein, wenn Du Dich anders in die Stelle eines Mannes sezen kaunft, der doch gewissermaffen ein mitwirfendes Glied ist in der bürgerlichen Gessellschaft. —

#### Shleiermacher an E. v. Billich.

Stolpe, ben 21ften Dai 1804.

Mein Schickfal hat sich bahin entschieben, baß man mir, um nach Wurzburg zu gehen, ben Abschieb förmlich versagt hat, und baß ich bagegen als Universitätsprediger und außerordentlicher Brosessor ber Theologie nach Halle berufen bin. Wann ich bahin gehen soll, weiß ich noch nicht, boch behaupten die Berliner zu Michaeli. Es wird durch diese Berufung etwas von meinen Idean im ersten Stud der Gutachten ausgeführt; vielleicht haben auch diese Beranlassung bazu gegeben, da wenigstens der Cabinets rath Beyme, von dem die Sache vorzüglich herrührt, sie gelesen hat. Dies macht sie mir angenehm; sonst habe ich in Halle wohl auch mancherlei Unannehmlichseiten zu erwarten, wenn auch von anderer Art als in Würzburg, so daß mir doch immer die Aussscht in der Ferne auf Berlin das allerliebste bleibt. —

(ohne Datum)

Ja wohl, mein theurer Freund, war das eine herrliche Zeit, bie wir zusammen verlebt haben, wie das menschliche Leben nur wenige barbieten kann, und sie hat so Alles erfüllt, was unter ben gegebenen Berhältnissen von ihr zu wünschen war, daß seder Gebanke, als ob Manches noch hätte besser sein können, immer wieder als nichtig verschwindet. Es war schon recht, daß das Ginzelne recht oft unterging im Sanzen, und zumal in Beziehung

auf Dich hat mir nichts in bieser hinficht gefehlt. 3ch habe Dich in Deiner Liebe gesehen und in Deinem Beruf, bas waren bie beiben Anschauungen, beren ich bedurfte. Bas wir sonft einzeln einander mitzutheilen haben, bazu bedarf es, soweit wie wir ichon miteinanber finb, eigentlich faum ber Begenwart, und wir werben es Alles allmalig nachholen, bis einmal eine rubigere Gegenwart fommt, wo wir einige stille Tage zusammen in Stralfund leben. Aber, Du wunderlicher Freund, wie fommft Du nun gar ben, Dich über ben Uebermuth zu entschuldigen, als ob wir ihn Dir vorgeworfen hatten? Befreut haben wir uns barüber, bas fic bas bobere Leben, bas Dir aufgegangen ift, fo über Dein games Besen verbreitete, so wie wir Dir eben in jeber Aeußerung Deiner Liebe, und in allen ihren mittelbaren Birfungen auf Dich, fo gerne folgten und unfere Luft baran hatten. Und ich vorneim lich an biefer, weil eben bas leichte, frohe, ungetrübte Glad bage gebort, um fle hervorzubringen. 3ch glaube, es wird Dir gam natürlich vorfommen, bag ich bas Gefühl habe, wenn ich mit auch Eleonore noch erringe, werbe von biefem frohen Uebermuche nichts fein in bem Glud meiner Liebe. Denn nicht in biefer Rroft ber jugenblichen Bahrung werben wir ben Becher leeren. Es ge mahnt mich wie ber Wein, ben bie Rheinlander von warzigen, bittren Rrautern burchziehen laffen, und ber fart ift und webl thatig, aber gang ftill. - Blaube nur, Ehrenfried, ich fann mid gang rein und ungetrubt über bas freuen, was ich nicht beten werbe. 3ch fage bas, weil mir oft einfiel, ob 3hr nicht glauben möchtet, meine Rührung über Euch, bie 3hr fo oft gefehn bebt, ware vielleicht nicht reine Freude, sonbern Guer Glud maben mich auf eine ftorenbe Beise an mein Beschid. Aber Guer Glid mar mir nie eine ftorenbe Mahnung, sonbern ein ftarfenber Took. Die Ueberzeugung, Ihr murbet ein solches Leben barftellen, als ich wollte, und ich wurde mit barum wiffen und mein Theil baran haben, bagu hat Guch jeber meiner Blide, jeber Sanbebrud unt jeber Rus gesegnet.

Entseglich beschäftigt bin ich seit meinem Bieberhiersein, und obgleich ich ungleich fleißiger bin, ale je fonft, fo sehe ich boch noch fein Ausfommen, zumal wenn ich an bie Unruhe ber lezten 14 Tage bente. Aber auch in meinen Arbeiten fühle ich bie Rraft ber vergangenen schönen Zeit, und ich habe nur eben ein schweres Stud Arbeit, Die Ginleitung jum Parmenibes, mit großer Leichtig. feit und Sicherheit vollendet. Du haft Recht, bag ich in meinem wiffenschaftlichen Leben einen gang bestimmten Beg gebe, mich von bem immer weiter und tiefer führen laffe; auch bag bas ein Moftand zwischen une ift, glaube ich wohl; aber eben nicht ein Borangeben, bem Du nachfolgen follteft. Daß Dein intellectuelles Leben noch thätiger werben muß, und bag bas nun auch großentheils von felbft erfolgen wirb, ba Du über bas unruhige Streben nach ber Hauptfache binaus bift, und eben auch burch bie Liebe Deine geistigen Rrafte lebenbiger fühlft, bas find gang auch meine Bebanten über Dich. Aber einen bestimmten wiffenschaftlichen Beg einzuschlagen, bas scheint mir gar nicht eine Sache ber Bill the ju fein, fonbern eine bestimmte Richtung bes Geiftes nach blefer ober fener Seite vorauszusezen, bie ben Menschen eben biefen Beg treibt. Ich habe nicht gemerkt, bag Du eine folche fühlteft, und barum glaube ich, Du wirft Dein intellectuelles Beburfniß muf eine andre Art befriedigen. 3ch sehe Dich im Beifte ichon als einen solchen gludlichen Hausvater wie Webete, ber feine Rinber felbst unterrichtet und in alle Wiffenschaften, lernend und betrachtenb, fo weit hineingeht, bag er ihnen ben rechten Beift bavon anschaulich machen fann, ber burch ein lebenbiges Stubium ber menschlichen Ratur in allen Bolfern und Zeitaltern von seinem Saufe aus mit ber gangen Welt in Berbinbung fteht, und eben baburch feine Rinder in bem ebelften Sinne ju Weltburgern fann bilben belfen. Glaube mir, lieber Freund, ein folches freies, geniegendes unb auf bie iconfte Beife unmittelbar praftifches Anbauen ber Ertenntwiß hat feine gang eignen beneibenswürdigen Reize, und läßt fich in eine weit innigere Einheit mit bem unmittelbaren eignen Lebe verschmelgen, als irgenb ein bestimmtes Stubium.

Doch ich muß aufhören, lieber Freund, um Dir wo möglie noch einige Einlagen juguftellen. — —

#### Benriette v. Mühlenfels an Soleiermader.

Sonntag, ben Sten Juli 1804.

3d barf also selbft an Sie schreiben, es Ihnen von Beit # Reit sagen, wie lieb ich Sie babe, wie ich Sie verehre, wie 3 Andenfen mich begleitet — und Sie wollen es gern, daß in Ihnen schreibe - wie troftenb und innig erfreuend ift mir bid Buficherung. Ja es ift mobl icon, bag Sie bier waren, es # so herrlich, daß die Freude baran mir ewig bleiben wird. 4 Busten Sie es recht, wie biese auf mich gewirkt und wie 🖥 mich gehoben hat, mein theurer Freund; ich fühle es recht the wieviel ich Ihnen verbanke und bas wird immer so fortgehen 36 werbe mir gewiß Alles treu bewahren und Sie immer beffer verstehen und mit heiliger Freude es empfinden, fo wie ich Ihnen mehr und mehr verwandt werbe. - Das find zwei große Epodes meines Lebens, als mir die Liebe zuerft aufging und nun 3600 und Jettens Freundschaft, und wieviel liegt noch vor mir, wiedl Großes! 3ch will auch recht bankbar fein, recht fromm und et werben, ich verspreche es Ihnen, mein vaterlicher Kreund. werben immer mit Rachficht mir jusehen, wie jegt, und wie leicht wird mir nicht alles werben — bei bem Leben in Liebe mit mi nem Ehrenfrieb. Ronnte ich ihn nur recht gludlich machen! Sich vaterlicher Freund, benten Sie auch wohl einmal an 3hr Tochten chen? ja gewiß, bas wußte ich wohl, ale Gie von une fcbieben barum ließ ich gar feine rechte Traurigfeit in mir auffommen. -Run bin ich wieber bei meiner geliebten Lotte und bin foot wieber eingewohnt in bem ftillen einformigen Leben bier. Bi wehl thut es uns beiben, bag wir fo recht aus bem Herzen über Sie fprechen können. Auch habe ich noch manches Aeußere, bas wie an Sie erinnert, einen Blumenstrauß, ben Sie mir auf Enibenkammer geschenkt, einen Bonbon, ben Sie mir noch zu ich gaben und ben ich ausheben will, bis ich einen andern von Inc bekomme.

Lieber Freund, ich bin boch unsäglich reich, welche herrliche Ausschen hat mein E. mir zugeführt, die ich von ganzer Seese kiden kann und bei denen ich freundliche Aufnahme sinde und smiliche Erwiederung, und daß ich weiß, es ist dies ein so sicherer Schaz, der nur sich vermehren, nicht vermindern kann. Mit weiher Freude werde ich einige Worte von Ihnen aufnehmen — Sie sich sehr gut, daß Sie mir schreiben wollen, denn es kann für Sie weiter keine Freude dabei sein, als die, mir welche zu machen. Ich will Ihnen aber so ost schreiben, als Sie es nur lesen wollen — ich schreibe Ihnen so gern. — Leben Sie wohl, Gott erbite meine Wünsche für Sie.

Ihre Henriette.

# Shleiermader an Senriette v. Mühlenfels.

(Dhne Datum)

Wenn Sie auch traurig gewesen waren, liebe Henriette, als wie von einander schieden, das ware gar nicht nach meinem Sinn grefen, und Sie sollen sich auch fein Berdienst daraus machen, wie Sie es nicht waren. War ich es doch nicht, unerachtet ich so viel verließ, als ich nie so zusammen gehabt habe, und von dort einem so öden Leben entgegen ging. Es dünkt mich immer wie Art von Undankbarkeit, wenn man die Freude an dem Bleistenden und Ewigen durch eine kleinliche Traurigkeit darüber entweiht, daß das Bergängliche seiner Ratur nach vergeht, und zes mag nur denen ziemen, die doch nur an dem Genuß in der Zeit

ihre Freude haben, und nicht an bem Beffg, ben und jener nur vergegenwärtigen foll. Aber freuen wollen wir uns noch recht oft, bag wir biefe icone Beit gehabt haben, bie immer eine ber bellften Stellen meines Lebens bleiben wirb. Rounte ich Ihnen nur recht beschreiben, liebe Tochter, wie unglaubig ich bin, wie bochft ungläubig eben in bem Punft bes bochften Glude, und wie ich immer, auch bei unfres Bleichen, gittre, bag fich ein Iro thum eingeschlichen bat! Aber mit welchem fichern Blide fab.id immer auf Euch Beibe! Wie ohne Sorgen konnte ich Miles auf Euch legen, mas ich von ben Gludlichften forbere, und wie freit ich mich, bag bie Berg, bie fo gang meinen Unglauben theilt, auf so gang meine Buversicht und meine Freude theilte. — 3e wohl befigen Sie viel, meine liebe Tochter, und ich geftebe Ihnen mit vaterlicher Freude und Eitelfeit, bag mir eine fo reiche Barte noch nie vorgefommen ift, und auch lange keine so vollkommene Anwendung ber alten Regel, daß Gut wieber nach Gut geht: aber feien Gie nur rubin, liebe Benriette, Gie follen es face nicht allein genießen, und wie wir Alle mit zu Ihrem Gut co horen, fo wollen wir icon Alle auch mit bavon leben. Rur bas verftehe ich nicht, warum Sie fo besonbere barauf ausgeben mob len, ben Ehrenfried recht gludlich ju machen. Ift benn bas etwat Frembes und Einzelnes, bag Sie es ausbrudlich bewerfftelligen muffen? 3ch bente, wenn bie Rette bes gangen Lebens, bie Liebe, nur ift wie fie fein foll, fo fommt bei bem gang naturlichen geben und Kortwirfen bas Dufter von felbft heraus, und ich habe met nie einen befonderen Bunfch hieruber gehort. Benn Cie meines Rathe folgen wollen, fo benfen Sie gar nicht baran; mir # bange, Sie möchten fonft was verfünfteln wollen. Aber ich mit wohl gang unnug und es ift Ihnen gewiß ebenso. - -

#### Shleiermader an Charlotte 8 \*).

Stolpe, ben 28ften Juli 1804.

So gar nicht tröstlich fangen Sie an, meine liebe Freundin? Dabe ich wirklich nichts Besseres zu hossen, und nur das einzige Mal' soll ich hören, daß ich Ihnen etwas lieb bin? Und was hilft es mie eigentlich zu wissen, daß Sie mich kennen, wenn Sie gar nichts weiter mit mir zu schassen haben wollen? Eigentlich versehe ich das von Ihnen, die so gern und viel Briefe schreibt, gar nicht recht; ich hatte mir einen andern Plan gemacht und ich dächte, Sie besehrten sich von Ihrem unerfreulichen zu meinem. Mir siel das gar nicht ein, daß alles Schöne, was mir auf Rügen geworden, num mit den paar zwar sehr schönen Wochen ganz abgesthan und ausgenossen sein sein seinseitiger Erinnerung nachgenossen sollte, sondern ich hosset, es sollte sich überall etwas bleibendes auch geweinschaftlich sont-gehendes anknüpfen. Können Sie denn das nicht machen, hindert Sie etwas Besonderes?

Schon ehe ich Sie sah, hatte ich etwas gegen Sie auf bem herzen und ich habe mundlich nicht bazu kommen können. Laffen Sie mich immer bamit anfangen. Es gehört bazu voran bas Bekenntniß, baß ich in Stralsund angefangen habe Ihre Briefe an Willich zu lesen. Das mag er nun verantworten; ich kann es Ihnen boch nicht verheimlichen. Da sagen Sie, wenn ich so wäre, wie ich mich in den Monologen darstelle, so müßte ich ein außerordentlich vollkommener Mensch sein. Run glaube ich, wenn Sie mich kennen, werden Sie mir Wahrheit zutrauen, und doch kann ich nicht leiden, daß Sie glauben, ich wäre ein außerordentlich vollkommener Mensch, weil ich es eben nicht bin, und ich muß also gegen den Zusammenhang Ihrer Folgerungen förmlich protestiren. Ich habe in den Monologen meine Ibeen dargestellt,

<sup>\*)</sup> Gine Freundin von Charlotte v. Kathen und E. v. Willich.

freilich nicht tobte Gebanken, bie man fich im Robf ausrechnet, baß es ungefahr fo fein muffe, fonbern Iteen, bie wirklich in mir leben und in benen ich auch lebe. Aber biefe 3been find mir freilich nicht ale Feengeschenk eingebunden, sondern fie find mit, wie bem Menschen alles Beffere fommt, erft fpater aufgegangen nach mancher Berirrung und Berfehrtheit, und ihre Darftellme in meinem Leben ift also immer nur fortidreitent im Streite ut ben Einfluffen und Ueberreften bes früheren. Benn bemoins achtet in ben Monologen feine Spur von einem Streit mit mir ich zu finden ift, so kommt bas nur baber, weil ich eben barin reficult bin, bag ber Menfch nur-fortschreitend werben fann. Deshalb mit hatte ich auch fein Intereffe babei, ben Buntt, auf ben ich eben ftebe, auseinander zu fegen. Da ift nun von Bollfommenbet noch gar nicht bie Rebe, und boch haben Gie fie gewiß nur in biefer Begiehung mir zugeschrieben. Denn bie Ibeen felbft zeichnet mich nicht aus vor meinen Freunden, die fie ja Aue auch als bie ihrigen erfannt haben und nicht erft von mir angenommen; benn man nimmt feine Ibeen an. Alfo, liebe Lotte, foweinn Sie Ihren Irrihum ab (barunter begreife ich auch bie Berehrung) und lieben Sie auch ben Unvollfommnen. Sie seben, bies it ein Bunft, über ben ich nicht gang ruhig fein fann, und ich binte Ihnen meine Rube barüber auf's Gewiffen.

Schleiermacher.

# Shleiermacher an Charlotte b. Rathen.

Stolpe, ten 4ten Muguft 1804

Das wußte ich ja wohl, geliebte Freundin, daß ich in Ihm herzen lebe, und barüber könnte mir so wenig ein Bunfch ein fallen als ein Zweifel. Aber eben auch recht viel in Ihren wirflichen Gebanken zu sein, und wo möglich so in Ihr außeres Leben verflochten, wie es bie Gegenwart thun wurde, bas wunsche ich

mir, weil ich mehr als jemand felbst erfahre, bag bas nicht immer in gleichem Maaß und Berhaltniß fieht mit bem Leben befreundeter Seelen in unserm Bergen. Darum freue ich mich auch meines Baumes in Ihrem Holze \*) und jeber neuen außern Erinnerung an mich. Aber freilich find bie Frauen auch barin gludlicher als wir; ihre Geschäfte begnügen fich mit einem Theil ihrer Bebanten, und bie Sehnsucht bes Bergens, bas innere schone Leben ber Bhantaste, beherrscht immer ben größeren Theil. Wenn ich mich bingegen zu meiner Arbeit hinseze, so muß ich orbentlich von meinen Lieben Abschied nehmen, wie ber Sausvater, ber feine Gefcafte auswärts hat, und wenn mir während berfelben ein Ge bante an fie mit Bewußtsein burch bie Seele geht, so kann ich thm nur eben freundlich juniden, wie ber Bater ben Kinbern, bie thn umspielen, mit benen er fich boch aber jezt nicht abgeben fann. Mir geht es aber überall so, wohin ich sehe, daß mir bie Natur ber Frauen ebler erscheint und ihr Leben glücklicher, und wenn ich je mit einem unmöglichen Wunsche spiele, so ift es mit bem, eine Frau zu fein.

Sie haben mir einen schönen Tag Ihres Lebens mit zu genießen gegeben, theure Freundin. Wie bebeutungsvoll sind Sie
in das thätige Leben wieder eingeweiht worden, indem Sie ein
starkes Gefühl von der Kraft und dem Glud der Freundschaft
mit hinein genommen. Wie gut ist es für die armen Enterbten
wie ich, daß selbst Gattinnen und Mütter, die wohl genug haben
konnten an dieser großen Bestimmung, und auch in den Freuden
derselben Stärkung genug sinden für ihre Pflichten, doch den
Segen der Freundschaft gern anerkennen. Wohin sollten wir sonst
mit unser Liebe, und wie könnten wir unmittelbar eingreisen in
das größte und schönste Geschäft der Menschen. — Ich habe nun
auch Ihre Kinder gesehn; mein Auge hat mit herzlicher Liebe auf

<sup>\*)</sup> Schleiermacher war im Scherz ein Baum in bem jum Gute gehörigen Balbchen gefchentt worben.

ihnen geruht, und an bem Tage, als Sie Sich be Rreise Ihrer Thatigkeit wiederschenkten, haben Sie meine gedacht. Thun Sie mit nun auch die Liebe, mir rech ben Kleinen zu reden, und mich mitgehn zu lassen mit wicklung und mit allen Ihren Muttersorgen und Mutter

Sie wünschen recht viel zu wiffen von Eleonore freut mich sehr. Auch hat es mir schon oft leib getha nicht Briefe von ihr mitgenommen habe nach Rugen. tonnen benten, bag es mir ein liebes Geschäft ift, 9 liebste auguführen, mas ich babe. - -- Ihr geliebten & auf ber schonen Infel, wie habt Ihr mir bas Berg g erweitert! Bas für ein herrliches Bange bilbet ber Be ich auch angebore! Wenig fehlt, fo ift alles Schone finden, mas wir in ber Menschheit lieben. Auch ich ! eigen Theil, was sonft feiner bat, und es ftarft mich nichts mehr allein thue, sondern Alles in Eurem Ram wie schon schließen wir uns auch Alle in gleichem from an ben liebenben und bilbenben Chriftus an. Seit ich b gemeinde verließ, habe ich mich noch nicht wieber fo meinet finns und Chriftenthums gefreut, und feine Rraft fo let mich ber verbreiten gefebn. €

# Benriette D. Mühlenfels an Schleiermacher.

Botemis, ben 3ten Ceptember

Roch einmal, che ich in bas neue Leben eintrete, mich recht, Ihnen ein paar Worte zu sagen, mein Ba haben so lange nichts von mir gehört — alle bie R. Ihrigen haben an Sie geschrieben und ich immer nicht, weiß es boch so sicher, baß Sie wohl wußten, wie oft, ich Ihrer gebacht habe und wie nur außerliche Unruhen ber Mittheilung körten. Wie hätte ich Sie auch vergesse

id in bieser Zeit, in biesem heiligen Moment meines Lebens sind ie mir näher als je. Als ich gestern bas Abendmahl nahm, site ich Sottes Freundlichkeit, fühlte, daß ich mich dem Bunde r Heiligen nähern durste. Sie schwebten mir lebendig vor und le die herrlichen Seelen — mein ganzes Leben, durch Liebe sanst erkärt, stand vor mir, wie ein stiller friedlicher Tag, an dem warme schöne Himmelsluft weht — das alles durchdrang ch mit inniger Rührung, — der Gedanke an meinen E., der gleicher Zeit mit mir diese heilige Handlung beging, die nahe ennung von meiner Lotte, die vor und liegenden sestlichen ge — o, ich habe so viel, daß mein Herz kaum weit genug Alles zu umfassen, alles zu fühlen. Morgen sehe ich E., ermorgen ist der Tag, an welchem ich mein ganzes Leben in seine wid gebe und o mit welcher Zuversicht, mit welcher Rube! —

#### Den 7ten, Donnerftag.

Bu Ihnen komme ich heute, mein Bater, mit gerührtem Hern, Ihr Seegen, Ihre Liebe, bas ist ein köftlicher Brautschaz, ben offen wir immer mit uns führen unser ganzes Leben hindurch, wie Gottes Friede wird über uns walten und seine Herrlichkeit ist immermehr wird offenbar werden. Unser Leben wird in hristi Ramen sein und er wird bei uns sein. Die Zuversicht, it der Sie auf uns bliden, thut mir unaussprechlich wohl und hfürchte mich nicht. Ich weiß, daß ich unverwandten Auges erde hinsehen auf das große Ziel der Menschen, das auch das kine ist, das in der Unendlichkeit ruht. In der schönen Beimmung, die mir geworden, in der Welt der Liebe, in der ich be, werden alle Kräfte, die in mir sind, sich frei entwickeln, — ker sonst din ich arm und schwach.

Bertrauen Sie immer gang meinem Willen, aber nicht zu et ber inneren Kraft. Wie waren Sie vorgestern gang bei und! n bem Augenblick, ba wir eingesegnet waren und einander in

höchster Rührung und Freude um ben Sals sielen, riefen wir und zu, Schleiermacher und Jette; da gab uns unser Bruder Ihren Brif und wir fühlten recht, wie Sie uns lieben, wie wir Ihnen angehören. — —

# Schleiermacher an E. v. Willich und Benriette v. Mühlenfell.

Den 5ten September 186L

Ihr habt mich eingelaben, lieben Freumde, und ba bin ih nun, unter Euch Allen, zu leben und zu slieben. Ift nicht ber Geist des Menschen da, wo er wirft? Dann bin ich gewiß me bei Euch, und unsere Freundin in Berlin ist aus ihrer einsemm Jelle auch bei Euch eingesehrt. Ich weiß nicht, wer Euren Bund einsegnet, vielleicht ein ganz fremder Mensch. Aber wenn er nicht nach Euren Herzen spricht, so hört nicht ihn, sondern mich. Ir wist, wo das Wesentliche meiner Traurede steht, in den Mondlogen. Ihr kennt auch das schöne Geheimnis von Christo und der Kirche, wie ste sich bildet durch seine Liebe, wie sie auch in verherrlicht und erhöht, und wie sie die ganze Welt auf's New gediert und heiligt. Ihr wist das schöne Gebet Christi, das sie mit ihm und in ihm eins sein möge, und so könnt Ihr auch wissen, was ich Euch sagen wurde.

Liebe Tochter, ich vertrete heute Vaterstelle, und gebe Die bem Manne, ber mein Freund und Bruber ist. Du kennst bes Muge voll sußer Thranen, das oft auf Deinem lieben Gesicht geruht hat. So schwimmt es auch jezt in väterlicher Bonne mit in heiliger Wehmuth und segnet Dich zu allen Freuben und Sogen, die aber Dir immer Beibes sein werden, und zu Allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus Deinem schonen Gerzen immer als freie Liebe hervorgehen wird, und zu bem grefen Beruse, bem Du entgegen gehst, bem heiligsten, ben der Nerschen erreichen kann. — Und Du, mein geliebter Bruber, wenn De

in dieser Zeit, in biesem heiligen Moment meines Lebens sind Wie mir näher als je. Als ich gestern das Abendmahl nahm, wie ich Gottes Freundlichkeit, fühlte, daß ich mich dem Bunde in Heiligen nähern durfte. Sie schwebten mir lebendig vor und die die herrlichen Seelen — mein ganzes Leben, durch Liebe sanst wallet, stand vor mir, wie ein stiller friedlicher Tag, an dem in warme schöne Himmelslust weht — das alles durchdrang in mit inniger Rührung, — der Gedanke an meinen E., der meseicher Zeit mit mir diese heilige Handlung beging, die nahe kinnung von meiner Lotte, die vor und liegenden sestlichen weit genug kinner zu umfassen, alles zu spielen. Morgen sehe ich E., kinnergen ist der Tag, an welchem ich mein ganzes Leben in seine gebe und o mit welcher Zuversicht, mit welcher Ruhe! —

#### Den 7ten, Donnerftag.

In Ihren komme ich heute, mein Bater, mit gerührtem Hersen, Ihre Liebe, das ist ein köftlicher Brautschaz, den Sellen wir immer mit uns führen unser ganzes Leben hindurch, ih wie Gottes Friede wird über uns walten und seine Herrlichkeit immermehr wird offenbar werden. Unser Leben wird in Ehrifti Ramen sein und er wird bei uns sein. Die Zuversicht, wit der Sie auf uns bliden, thut mir unaussprechlich wohl und fürchte mich nicht. Ich weiß, daß ich unverwandten Auges wiede hinsehen auf das große Ziel der Menschen, das auch das inde ift, das in der Unendlichkeit ruht. In der schönen Bestung, die mir geworden, in der Welt der Liebe, in der ich Be, werden alle Kräfte, die in mir sind, sich frei entwickeln, — Er sonst die den und schwach.

Bertrauen Sie immer ganz meinem Willen, aber nicht zu ich ber inneren Kraft. Wie waren Sie vorgestern ganz bei une!



. . . ....

,

fur ·

947 . . .

·. ·

· ·

•

# Schleiermacher's Leben.

In Briefen.

# 3 meiter Banb.

Bon Schleiermacher's Anstellung in Halle — October 1804 — bis an sein Lebensenbe — ben 12. Februar 1834.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1858.

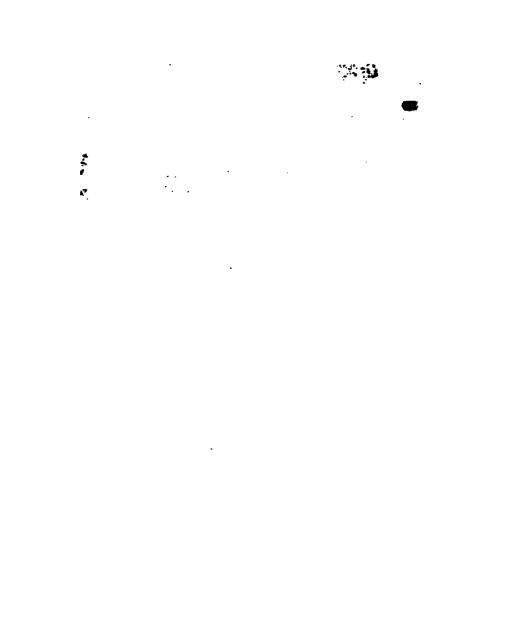

# III.

Bon Schleiermacher's Anstellung in Halle (October 1804) bis zu seiner Verheirathung im Mai 1809.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

In Halle, wohin Schleiermacher im October 1804 ging, schloß am Steffens einen herzlichen Freundschaftsbund, wenngleich ihr umnitelbares Zusammenwirken durch die Auslösung der dortigen Unipersith, in Folge der Stürme der Zeit, schon im Jahr 1806 wieder aufste. Dort nahm er auch seine jüngere Halbschwester Nanni zu sich, niche in seinem Hause blieb (auch nach seiner Berheirathung, in knin), die sie im Jahr 1817 E. M. Arndt's Frau wurde. Im knin), die sie im Jahr 1817 E. M. Arndt's Frau wurde. Im kinin berrschenden Nervensleber, damals noch nicht 30 Jahr alt, die binterließ seine damals 18jährige Witwe mit einer Neinen Tochter, dem Sohn wurde erst nach dem Tode des Baters geboren. Sie kin seinem mit den Kindern auf der Insel Rügen, in der Rühe von dem Berwandten, und die Berbindung mit Schleiermacher im schriftikm Berkehr wurde immer inniger.

Bahrend seines Ausenthaltes auf Rügen im Sommer 1808 versten sie sich und im Mai 1809 führte Schleiermacher seine Braut nach beim, wo er bald wieder eine seste Stellung an der neugestineten Universität und in andren Wirkungstreisen gewann. Schleiermehre war damals im 41sten Jahre und seine Braut hatte kürzlich w 21ste Jahr zurückgelegt. Ansangs noch sehr geschlossen und bestiebt von dem überwiegenden und so viel gereisteren Geiste Schleierzwiese, entwickelte sich, von ihm genährt, ihr eigenthümliches Wesen bier toch immer entschiedener und selbstständiger an seiner Seite, was knings auch recht eigentlich im Sinne Schleiermachers war — und be andreseits auch dieses wieder nicht ohne lebendige Einwirtung is Schleiermacher's Entwicklung bleiben sollte, darüber hat er sich in wen späteren Briesen mehr als einmal ausgesprochen. —

### Benriette v. Willich an Schleiermacher.

Montag, ben Iften October 1904.

— Ach ich möchte Ihnen so gern sagen, wie schön, wie glücklich wir leben und ich kann es boch nicht — fähen Sie Ihre Tochter jeht einmal, Sie würden wohl die Alte in ihr wieder sinden, aber neubelebt ihr ganzes Wesen und in Allem ihre inner Freude, das Gefühl des höchsten Glückes ausgedrückt. So meinen es wenigstens, die um mich sind, und ich fühle wohl, das fie Recht haben. — —

Wie mein E. nun immermehr mein ganzes herz hingenemmen, wie mir jest zu Muthe ift, wenn er bei mir ift und wenn entfernt, und wenn sein lieber Blid so liebend auf mir rust — bas ist die Erfüllung Ihrer Berheißung, bas wußten Sie west, als Sie mich trösteten — Ihr Blid brang bis in biese Zeit. — Das barf ich auch wohl behaupten, baß in unsrem Leben eine innige schöne Harmonie alles begleitet, und sie ist es boch auf nur allein, die das Gefühl ber reinen stillen Wonne bei Allen, bei jedem Geschäft, bei jedem an sich unwerthen sicher bewaht und lebendig erhält. — —

# Schleiermacher an G. nub S. v. 28ific.

Balle, ben 17ten October 1904.

Ihr mußt es wiffen, meine lieben Freunde, daß in meinen Herzen kein solches Schweigen gewesen ift gegen Euch, wie is meiner Beber, barum sag' ich es Euch nicht erft. Ja Ihr wife es, daß Ihr mir ein Glud gebt durch das Eurige, wie es mit bisher noch nicht geworden ist und auch außer Euch nie mir werden kann. Denn kann ich Euch auch unmöglich eine schwere Ehe wünschen oder weissagen als Webete's ist, so habe ich bisk boch nicht so vom ersten heiligen Anfang an mitgesehen und mir

Darum erlagt es mir nur Euch ju fagen, wie ich bie aften Mittheilungen Gures neuen vollen Lebens gefühlt habe. Sie waren wir felbft ein Sochzeitefeft, eine brautliche Umgrmung meiner fchonften, geliebteften Ibee. Wie bin ich mit Guch und un Cach gewesen und bin es immer noch! gewiß, es glebt feinen Mitten Segenfag, ale mein Leben mit Euch und mein gar nicht ien. Straft mich nur nicht für bas, was mich selbst genug Mt bat, sondern fillt meine Sehnfucht recht bald. Reues but 3he mir freilich nicht ju fagen; es ift berfelbe Beift, basde Leben, aber die einzelnen Momente deffelben find mir eben b wichtig ale Euch, und mich verlangt, fie Alle nachzuleben. **habe ich nicht orbentlich** geweissagt von Euch in den Monologen? made Du mir nicht meine eignen Empfindungen gang neu und ibubig jur Bahrheit, Chrenfrieb, wenn Du fagft, Dein Beib wier Die Tochter und Geliebte, Mabchen und Mutter? glaubt m, Meben Menfchen, ich fcmarme orbentlich über Guch! ich liebe One The aleichsam noch außer Euch felbft, wie ein eignes Befen, Minicipaftlich mocht' ich fagen, aber gart und heilig, und fo foll 6 wohl auch fein in mir; benn fle ift ja etwas Bahres, Schones Beiliges gang eigen für fich. 3ch rechne ichon nach halb-Migen Sprüngen, benn bas ift jezt meine einzige Zeitrechnung, van ich wohl werbe bei Euch leben fonnen und Euer himmelmit eignen Augen schauen, und ob ich Euch bann auch winen eignen himmel mitbringe, nicht gerabe einen Bolfenhimmi in einen Freudenhimmel, aber boch einen verbleichten beutschen hein glanzenben, fchimmernben, italienischen.

Bon meiner eigentlich sehr schlechten und zerriffenen Eriftenz in Berlin wird die Herz Euch wohl geschrieben haben. Für den Grunf war nicht recht viel babei. Biel ist mir auch verloren Frangen durch den unerwarteten Tod der herrlichen alten Räthin Erabing, auf die ich mich so besonders gefreut hatte, und sie sich uch erwas auf mich. Johannes Müller, der Schweizer, war wir für den Geist eine erfreuliche Erscheinung, und die mich wieder rocht auf meine Richtigfeit, mas bas Biffen bemifft, geführt bat wert mehr ale alle biefige Gelehrte, Die ich bis jezt gesehen babg In einer gang andern Hinfickt war es mir erfrentich, in nahre Befanntichaft mie Deibrud, bem Brimenergieber, ju fommen. 4 issach absichtlich mit mir, und viel, über bie religible Bilbung M Aroupringen, er ichien gern auf mich zu boren und viel mit melati Born überringuftimmen. Geprebigt babe ich auch einmal in Mit lin und es fchien doch auf viele Menfchen gut zu wirten. Wie ohnerachtet eine Stelle am Dom leer wurte, gerabe bei ming Anfamft, moste bas Cabiner mich boch nicht bort laffen, fonbull mich lieber hierher schieden. Biele wunderten fich barüber, all ich fand es gang natürlich, da man, um mich hierber zu bringest Schritte gethan bat, Die eine Regierung nicht gern wieder wiede nimmet. Rein Empfang bier ift von allen Seiten febr gut ge weien. Die haupsische ift freilich noch gurud, wie namlich bie Studenten mich gouriren werten und wie mir bas Collegia lan gerathen wird. Montag geben fie an, und ich lefe biefen Id gleich brei Stunden, um mit Bewalt bineingutommen. Anfall der driftlichen Moral bin ich burch allerlei Umftanbe in Die 14th lojophische hineingeworfen morten, und es ift mohl auch eben de gut, bag ich tiefe jum Brunte lege; nur bag ich mit ber ordnung bes Bangen nicht ju Stande bin, und mich fürchte, at iebr vieles bei diesem erstenmale zu vergeffen. Borgearbeitet bath ich immer noch gar nichts bestimmtes und muß nur in biefen best Tagen noch ben allgemeinen Entwurf zu allen brei Collegien auf fegen. Mit bem afabemischen Gottesbienft ift es noch in gienfich weitem Felde, weil man über bas Lofal und glerlei auferliche Umftanbe noch nicht im Reinen ift.

Run, lieben Freunde, Gott befohlen, — Gott fegne Guch Rinder, fühlt 3hr es benn auch recht oft, daß wir Alle immit bei Euch find? — Der Entschluß meine Schwefter auf Oftem I mir zu nehmen fteht fest.

# Shleiermader an Benriette Berg.

Salle, ben 22ften October 1604.

Mein Amt habe ich nun angetreten und zwar gleich alle brei ieines angefangen. Ich bin ziemlich zufrieben mit mir, beffer ich bachte; was die Studenten sind, weiß ich nicht und von nicht ist übrigens gar nicht die Rede. Gemeldet haben sich nur ir wenige, aber freilich waren weit mehr als die gemeldeten wie drin, von denen indessen viele nur als Reugierige anzusehen d, die sich wieder verlieren. Du weißt, daß ich den anfängden Beisall mehr fürchtete, als wünschte, und so bin ich mit sier Lage der Sache ziemlich zufrieden. —

### Soleiermader an E. nud S. v. Billid.

Salle, ben 30ften October 1504.

Sa wohl wußte ich bas, meine liebe, liebe Tochter, als ich in troftete, ja mobl fah ich bie fcone Beit im Beifte, Die Gud aufgegangen ift. Und menn Ihr recht gludlich feit, fo benft W. das das nicht in Euren Mauern eingeschlossen ift, sondern of es bis hierher reicht und auch mich gludlich macht. Wenn be einmal Zeit haben, liebe Jette, fo befchreiben Sie mir boch mal Guer ganges Leben, wie 3br es führt in ber Regel, wie ik fich fahlen als Sausfrau und wie Sie es handhaben, und mb wie 36r mit anderen Menschen lebt. Denn isoliren mußt be Euch nicht von Anfang an. Wenn Ihr Euch auch genug D, darauf fommt nichts an. Jebe Familie, und jumal eine ide wie 3br, mus von Anfang an bas Mistionewesen treiben ichen, wo fie einen an fich gieben fann ober retten aus ber ben Bufte. Und so bente ich mir auch jebe Familie als ein chiches trauliches Cabinet in bem großen Balaft Gottes, als n liebes, finniges Rubeplatchen in feinem Garten, von mo aus man bas Gange überfeben, aber boch auch fich recht vertiefen fann in bas enge, beschränkte, trauliche. Da muffen also bie Thuren nicht verschloffen fein, fonbern es muß hinein tonnen, wer Be icheib weiß, wer ben magischen Schluffel hat ober weiß, wie er bie Aefte wegbiegen muß, um ben Gingang ju finden. Giebt et teine Menschen in Eurer Rabe, Die bei Euch antlopfen und gen ein wenig mit Euch leben mochten? Ihr glaubt nicht, was f Drang und Gil ich mit Euch habe; ich mochte nun auch gem schon wiffen, bag Ihr Guer Licht leuchten laßt. Und es fichen mir immer ein großer Borgug bes Predigers, bag er, ale pen aurudgezogenen Leben berechtigt, fich von ben laftigen Conventions verbindungen frei halten fann, und daß ihm bagegen fo leicht auf ben schönen Wirfungen seines Berufes auch bie mahren Bogling und Freunde feines Sauswesens hervorgeben, benen er ju trem Sittlichkeit und einfachem finnigen Lebensgenuß vorleuchtet. berglich habe ich mich mit Dir gefreut, mein theurer Ehrenfriet, baß auch Dein Umt so gesegnet ift. Gewiß ift auf bem Beg im Einzelnen viel zu machen, und ich überzeuge mich immer mete, baß er auch für die Welt ber einzige ift, wie benn ber wahr auch ber einzige fein muß. Lege man nur immer ben Bemuthen, bie burch bas thorichte Streiten über ben Buchftaben und but bie bialectische Frechheit bes leeren Raisonnirens irre geworden find, bie 3bee an's herz, fo mare es munberbar, wenn man be Christenthum nicht Freunde gewinnen tonnte. Roch farm id Die nichts abnliches fagen von mir und meinem neuen Beruf; der es foll mir an Treue und Beharrlichfeit nicht fehlen, und wet ich nur erft in bem Daag, als ich in Ordnung fomme mit mi nem neuen Geschäft, auch bie rechte Freiheit umb Sicherbeit Bortrage gewinne, so, bente ich, wirb mein Lehren ja auch wie ohne Wirfung fein. Seit bem 22ften habe ich nun gelefen. Gun aufrieben tann ich mit biefem erften Unfang unmöglich fein, der ich gewinne boch bie Buverficht, bas es überhaupt gebt. Du famil benten, bag ich auch nur bie hauptfage notire und übeigens fin

nte, und babei werbe ich auch bleiben. Freilich übergehe ich noch oft etwes Einzelnes, was ich hatte sagen wollen, ober sinde, wenn ich aus dem Collegium komme, wie die ganze Darftellung hatte kant sin kinnen. Aber das wird ja Alles besser werden. Meine place ich kinnen. Aber das wird ja Alles besser werden. Meine place ich sinde auf diesem Wege, durch das immer wiederholte Besakkin der und besser werden als sonst. So auch meine Einking in das theologische Studium. Das über die Fundamentalisme in das ihre leiber etwas unter dem übrigen und wird sehr fragmentarisch; dar sinen Endzweck, daß es die Leute lehre, unter dem Begriff in den aufzusuchen, soll es doch wohl erreichen. Mein Predigtsen hat immer noch nicht angesangen; ein kleiner Berzug thut mir nicht leid, ich wäre sonst wirklich zu sehr überhäuft zum Answeit leid, ich wäre sonst wirklich zu sehr überhäuft zum Answicht leid, ich wäre sonst nun doch ein wenig an den dritten Ind des Platon bensen. Abieu, lieben Freunde, Gott segne Euch

### Schleiermacher an Benriette Berg.

Salle, ben 15ten Rovember 1804.

Inten, meine liebe einzige Zette, boch nicht so viel in die Zukunft bineinzusehen. Du mußt Dir ja bewußt sein mit Deiner Kraft, bas Du jeden Moment für sich sehr gut ertragen und beherrschen kimtest, wenn Dich nicht der Blid auf die kunftigen niederdrückte. Die Leiden entsteht also bloß badurch, daß Du Dir die Schwierigsken condensirft. Man kann durch eine Fensterscheibe sehr gut bieden, aber durch zehn hintereinander nicht mehr. Ist desswegen jede einzelne undurchsichtig? oder hat man je durch mehr is eine auf einmal zu sehen? doppelte macht man ja nur, um lich zu wärmen; so ist es mit dem Leben gerade! man hat ja nur einen Moment zu leben. Isolice Dir den immer, so wirst Du

vortrefflich hindurchsehen, und wenn Du Dir boppelte machk, willfürlich, so sei es nur, um Dich zu wärmen, an sonnigen Aussichten auf Rügen. — —

Alle meine Freunde mögen manchmal gerne ein bischen Rach haben; aber so, daß ich Ihnen zum Trost gereichen bann, das mag ich recht gern. Wenn ich in meiner eigenen Sache and feinen von Euch verlange, so gebt Ihr ihn mir schon eben de durch, daß Ihr mein seid.

#### Schleiermacher an E. nnb S. v. Billid.

Salle, ben 21ften Rovember 1804.

Wie gern mocht ich heut Allen, bie ich liebe, etwas fagen! Allen baffelbe: wie ich es fühle, wie fie heut befonders meine gebenten, bag eben ihre Liebe mein hochftes Gut ift, ohne melde weber bie Belt, noch etwas in ihr, einen Berth fur mich beben murbe. Euch besonders, Ihr geliebten Beibe, fage ich es. 36 wißt, wie mein Berg an Euch hangt, wie ich in Guch bas Schonk, was ich tenne, auf eine in meinem ganzen Rreife einzige Urt verwirklicht febe, und bei ber Unficherheit und Unvollständigfeit eigent Aussichten, immer wieber beruhigt auf Euch blide. In bem bem beginnenden Jahre nicht, aber boch im nachften, hoffe ich Gut ju fehn. Der schone Sommer hat mir bas leben wieber wat gemacht, ich habe in Euch Allen gesehn, wie boch bie lebenbig Mittheilung wirft, mas auch bas innigfte Unbenfen allein nich fo frifd und erfreuend wirfen fonnte; und mein neuer Berufefrit, ber boch wirflich einer ift, balt mich mit noch anbern Banben ich Es fei also gelebt mit Euch, in Guch, für Euch und alle unfer Lieben, und bie Belt nehme bann von bem, mas mir auf ben unmittelbaren Bege meines Berufe vortommt, was fie fann. -

#### Benriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 25ften Rovember 1804, Sonntag Morgen.

Erk beute schreibe ich Ihnen wirklich und boch war meine : in ber langen Bwifchenzeit fo oft bei Ihnen und beantte 3hee theuren Briefe. And fügt es fich heute wieber fo, ich an meinem lieben Sonntag Morgen an Sie fcbreiben Ans alter Beit ber ift mir ber beutige Morgen fo lieb. ich noch in Greifswald lebte \*), hatte ich nur allein biesen gen fur mich und fur meine liebften Beschäftigungen. 3ch e ihn immer so kill und ganz unbemerft; ich war bann allein er Schulftube, wo bas Orgelfpiel ber fehr nah gelegenen e hineintonte und bas Singen ber Menschen in ber Rirche. r ben vielen Buchern um mich her hatte ich mir einige ausbit, in benen ich las - es waren alte geiftliche. 3ch fann nicht fagen, wie mir zu Duthe war, wie unaussprechlich wat wie trabe, und wie biefe wenigen Stunden ftiller Ant mich hoben und mir einen Ernft gaben, ber mich mahrenb bem geräuschvollen Leben ber gangen Woche begleitete. Best ne ich recht, mas biefe Stunden mir waren, fie erscheinen als Die Borbereitungszeit zu bem gegenwartigen Leben. Jest ich des Sonntags oft mit E. in der Rirche und nachher ben wir bann über bie Brebigt, ich fage ihm, was am meiften mir angeklungen, und er mir auch, wo er zufrieben mit fich fen und wo nicht. Das ift bann noch eine Rachfeier. - if beiben nie wohler, als wenn wir gang allein find, und tommen wir felten einen Tag bazu, und bann haben wir fo miteinander ju plaubern, ju lefen, ju fchreiben, bag uns t, ber Tag fei recht im Fluge babin gegangen und wir muffen recht febnen nach einer ftillen Stunde fur unfre Freunde. fommt bies felbft wunderlich vor, was fann ich große Be-

<sup>&</sup>quot;) In Benien.

schäfte haben? -- Go gut ich fann will ich Ihnen unfer Leben beschreiben. Unfer Borfag ift, Morgens um 5'Ube aufgufteben, bis jegt ift es une nur felten gelungen. Benn wir Licht erhalten baben und aufgestanden find, geben wir nach unfrem Bobngimmer, wo wir Feuer im Dfen und ben Raffetisch bereit finben. C. lieft bann einige Rapitel aus ber Bibel und bann etwas anden recht ernftes - jegt baben wir ben Blaton vor. Die Reben Mit bie Religion haben wir beenbet und bagwifchen auch ein folias Buch: "Bergenbergießungen eines funftliebenben Rlofterbeubert, von Badenrober und Tied" gelefen. Sie fommen benten, wie werth mir biefe Stunden find und die Berbindung mit 36mmt ! mahrend bes Lefens. Ihnen wirb ber Bebanke auch lieb fein, 1 bag wir Ihre Schriften zu umfrer mabren Eranidung und Ge bauung ermablt baben und und fo fehr wohl babei füblen. Dit : fruhe Morgen ift an fich jo schon; die Rube und Dundetheit ! allenthalben und bes Menfchen Beift fo wach und neu belett ; Wenn es Tag wird, gehe ich an meine kleine Birthichaft. --Sie fragen, wie ich mich als Sausfrau fühle und wie ich et hanbhabe? Das Gefühl ber Sausfrau, bie fur bas Game forgt und Alles nach ihrer 3bee und ihrem Billen einrichten tann. ift wohl immer recht wohlthatig und mir auch recht lieb und all eine eigene Burbe. - Die einzelnen Geschäfte, Die es in be Birthschaft giebt, machen mir aber feine befonbere Freude, bod auch gar nicht bas Gegentheil.

Den 26ften Rovember.

<sup>---</sup> Wie lieb war mir Ihr Brief, wie erkenne, wie falk ich Ihre Liebe; ware mir nur nicht oft so, als konnte ich fon viel weiter sein, bei all' bem Schonen, bas mir geworden ift, als glaubten Sie auch, daß ich schneller wachse im Guten als es fl. Wie oft wunsche ich es so sehnlichst, daß Sie einmal bei und wären, so still mit uns lebten, daß Sie mein großes und unver-

mes Glad faben — ach, lieber Schleier, wie groß ift es, wie und es je verbienen. Danken und Gott lieben von ganger wie und von gangem Gemuthe, bas will ich.

Benriette.

#### Soleiermacher an E. und S. v. Willich.

Den 6ten Januar 1805.

weliches Leben eingeführt haben, benn es möchte boch noch ein beilchen barüber hingehn, ehe ich ein Augenzeuge bavon werbe. bes die Zeit schneller vergeht als man benkt, und baß für gestintich nicht Alles hinein will, was man sich anmuthet, bas ballgemein und muß also auch ben Hausfrauen begegnen, auch in jüngern schon. Rur selten und sehr im Einzelnen gelingt mir meine Borsäze auszusühren ober zu übertreffen, und seit in Halle bin, ist mir ber Fall, glaube ich, noch nicht vorgestemen.

Der Blaton ift feine rechte Morgenlecture. Fast nichts ist fir frauen im ganzen Zusammenhange verständlich ober angenehm. E. mußte ihn schon für sich gelesen haben und Ihnen bann nur mit ben gehörigen Ergänzungen herauslesen, was Sie erfreuen imm. Bon Dir aber, lieber E., wünschte ich, Du hattest Dir beim Lesen angestrichen, was unverständlich ober ungenau war, der woran Ihr sonst etwas auszusezen hattet. Es wäre mir sehr willsommen, ba ich binnen ein paar Jahren eine verbesserte kalage bieser Erftlingsschrift herauszugeben gebenke.

Lebt wohl, lieben Freunde, habt mich lieb.

(obne Datum)

<sup>- 3</sup>ch fann mich nicht genug über mich felbft wundern, vie ich fo lange nicht mit Euch geplaubert habe. Freilich ein

neuer Freund, von bem 3hr in bem Briefe an unfre Bette lefen fonnt und ben man nur furge Beit bat, ift eine geitsvieline Gade und ich mußte ihm etwas viel von meinen freien Stunden geben, wenn wir jum orbentlichen Aussprechen fommen follten. Det ift wieder ein Befig, ben mir vorzüglich bie Monologen geschaft haben. Wie viel habe ich bem gludlichen Inftinft ichen zu banten. ber mir biese Darftellung herauslodte; es mehrt fich ber Seen noch immer. Run fommen freilich noch einige Radyweben, aber ich will fie gebulbig ertragen. Das Büchlein ift bier, ich weiß nicht wie, unter ben Stubenten eingeriffen, und baran ton is nicht ohne Schmerz benten; benn fie werben es auf bie fent Wort-Philosophie und ben gehaltlofen Mpfticismus giefen, be unter ben beffern Ropfen Mobe zu werben beginnen und ber ich mas ich fann - es verschlägt aber wenig - entagen arbeite. Salb und halb hatte ich gehofft heut Briefe von Ench zu be fommen, aber vergeblich, und ein paar Beilen voll ber neu belebten Mutterfreube unfrer herrlichen Lotte. Last mich nicht lange warten, Ihr mußt nicht gleich aufrechnen mit mir in meinem arbeitvollen und boch außerlich fo fehr geftorten Leben, fonden fcbreiben, fo oft es Euch um's Berg ift. Bei Euch bin ich recht viel, ach, bas wist 3hr auch 3hr lieben Menschen! Die 3hr mir bas Leben zuerft wieder lieb gemacht babt.

Lebt wohl und macht mir balb eine schine Stunde wie schreibt recht viel Frohes nach biesen Stürmen.

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Reitret.

— Wie mag es sein, daß oft eine Zeit hingeht, in der ich nicht viel an Sie und Jette benke und nicht so mit Ihnen lebe? Aber dann kommt es so ganz und innig wieder, lebendiges Andenken. — Ich darf auch nicht dafür geweckt werden burch

unt wir oft bie lebendige Empfindung für Sie. Sie müssen ich in nicht glauben, lieber Schleier, daß ich je einen Augendlick mite mit Kälte an Sie blos denken. Wenn ich Ihrer denke, ich Sie ganz, als meinen geliebten Bater und treuesten und — und das sind mir wohl köstliche Momente — aber ich wied so in jeder Stunde mit meinen Freunden fort, wie ich wied in der Gegenwart, weil die meinen fosthan ist. Ich möchte wiel in der Gegenwart, weil die meine so school ist. Ich möchte wohl anders, es läst sich wohl hier eine herrliche Berdindung den — ich din aber ruhig, es wird und muß noch vieles besser die mix werden, ich halte mich sehr an Ihre Worte, mich nur mer hingehen zu lassen — ich will nichts in mir hervordränsen. — Sie werden mich auch nicht in meiner Aeuserung missendenden haben — was spreche ich noch davon!

# Soleiermacher an Senriette v. Billid.

Salle, ben iften Darg 1805.

— Bie gern ware ich balb einmal bei Ihnen, um bas fine Leben zu feben! Gute, Liebe! es fann wohl tein Bater fin und berglicher und mit innigerer Liebe an die liebste Tochter buten und fich selbst verjungen im frohlichen Mitgenuß bes fonden Gludes.

Run, wenn das nächste Jahr so weit vorgerudt ift als bieses, ben hoffe ich bestimmen zu können, wann ich zu Euch komme, — ih, Gott gebe nicht allein, sondern mit der herrlichen E. — beide Freude haben Sie mir gemacht und die herrliche Charme mit der tiefen, innigen Liebe zu der gelieden Seele, die Euch lielich so schon und klar aufgegangen ist, mit dem anlockenden werischen Juruf Eurer schwesterlichen Freundschaft. Wie reich in ich durch Euch Alle, Ihr lieben Menschen! und wie freue ich

mich, diesen ganzen Reichthum E. zuzubringen und sie einzusähren in diesen Freudenhimmel von Freundschaft und Liebe. Ich allei wäre doch zu wenig für sie; aber mit diesem Talisman will is wohl ihre Wunden heilen und ihr Leben mit unverwelllicha Blumen befränzen. —

Den 12ten.

Reulich habe ich auch einmal wieder gepredigt. Dich ver langt recht, in meinem eigenen Amte wieder von dem heiligfin öffentlich reden zu können — und ich benke, wenn ich Eleonot erst hier habe, wird noch ein ganz neuer schöner Anhauch in mein Borträge kommen und alle werden sein, wie sezt die besten und gelungensten sind. Ob es unsrem E. eben so ist, wenn er nebn Ihnen an seiner Predigt arbeitet? Es muß ja Alles schöner werden burch die Rähe der Liebe. — —

Abieu, meine liebe Tochter, ich sehe Ihnen mit Freude in bas flare liebe Auge. Sie wiffen es, Sie und Ehrenfried, wie ich im Geiste bei Euch bin.

### Soleiermader an E. v. Billic.

(obne Datum)

— Bor acht Tagen habe ich zum erften Male hier eigentlich gepredigt in der Kirche (noch nicht in meinem Amte, das Alleiber noch im weiten Felbe, sondern nur für einen Andern): babei habe ich eine große Freude gehabt an Steffens, der es zufählle erfuhr und in der Kirche war, wie lebendig er nachber begeitel war und mich glücklich pries um das schone Geschäft und Elgeugte, es ware doch das einzige, wo man gleich fertig und in Mittelpunkt ware, und ein nothwendiges Korrelat der wiffenschlichen Ansicht, die doch immer nur balb vollendet ware — genad wie ich das Verhältniß in meiner Ethis ausgestellt habe. Diefe

so unerschöpflich tiefe Geift, ber zugleich so ein liebenswürdiges, bund alles Gute bewegliches, kindliches Wesen hat, macht mir sat jedes Mal, wenn ich einige Stunden mit ihm zubringe, neue sende auch badurch, daß, wo nur Natur und Geschichte in ihrem Communite sich berühren, wir immer in unsern Ansichten zusammen-tuffen.

Meine Borlesungen werden mir fast von Tage zu Tage lichter und gerathen mir klarer in der Zusammenstellung zund im kinderud bei geringerer Vorbereitung als anfänglich, und die Ethik smohl als meine Behandlung der Dogmatik werden, denke ich, sme Wirkung thun. Doch habe ich noch immer Angst vor jedem wem Cursus. Im Sommer geht es an die Hermeneutik, und die so recht aus der Tiefe herauszuschöpfen ist ein großes Untersiemen, in welchem ich noch gar nicht Bescheid weiß, und doch sach aus das einzige neue Collegium, das ich im Sommer lesen wie, den der Platon wird mich scharf drängen. Es freut mich wie, das Du ihn mit Zettchen so ordentlich liest, und ich denke in viel daran bei der Arbeit. Recht schöne, tiefe Blide und auch wie sinnige Grübeleien wird sie auch im britten Bande sinden.

# Schleiermacher an Henriette Berg.

Salle, ben 27ften Darg 1805.

Bor einigen Tagen hatte ich gar zu gern an Dich und an alle Rieben geschrieben, recht in ber ersten Barme ber Begeisteals ich von einer Barthie auf ben Petersberg mit Steffens prei seiner vertrauten Freunde zurückfam. Es war eigentlich meiner Seite eine kleine Tollheit, benn wir gingen Sonnabend lamen erft Sonntag Morgen zurück, nur anberthalb Stunden, ich die Kanzel besteigen mußte, um die Gedächtnißrede auf die Riegin zu halten, bei der ich einen großen Theil der Alademie

gegenwärtig glauben mußte. Aber ich banke meinem Inftinct, ber mich manchmal grabe ju folden Tollheiten am farfften treibt; benn ich habe lange nicht einen folchen Benuß gehabt. 3ch babe Dir wohl lange nichts von Steffens gesprochen, und ich habe ihn feitbem erft naber tennen gelernt, fo bag ich Dir jegt gang anbert von ihm reben fann. Und wie? Du weißt, liebe Freundin, is bin eben so wenig hochmuthig als bescheiben; aber nie habe is einen Mann so aus vollem Bergen und in jeber Sinficht ber mich gestellt, ale biefen, ben ich anbeten mochte, wenn es Ram gegen Mann geziemte. Buerft, feine Che ift eine rechte Gie in gangen Sinn. Man fleht außerlich nicht viel bavon, aber es & innerlich bie schönfte Wahrheit. Dit welchem Enthuftasmus a gießt er fich über fein Berbaltniß mit ihr, mit welcher Rinblichti giebt er ben vertrauteren Kreunden fleine Buge von ihrer Siek. von ihrer Religiofitat, von ihrer Eigenthumlichfeit, immer mit ten schönften Thranen in ben Augen. Und bann, ber gange Denie ift über alle Befchreibung berrlich, fo tief, fo frei, fo wigig, at Friedrich Schlegel nur immer fein fann. 3m philosophiren mi einer viel größeren Lebenbigkeit noch, mit einer glübenben Bend samfeit, selbst in unferer ihm eigentlich fremben Sprache, # er nicht nur burchaus rechtlich und von aller Parteifucht entfernt, fonbern burch und burch beilig und in bem Sinn, in welchen ich es ehren und lieben muß, milbe. Rannft Du Dir benten, wie ber erfte Naturphilosoph bis zu hellen Thranen gerührt von cine fostlichen Sonnenuntergang scheibet, ben wir oben batten? Mich biefer ift auch ein mabrer Briefter ber Ratur. Es mer, feit a verheirathet ift, b. h. feit beinahe zwei Jahren, bas erfte Mil. baß er 24 Stunden von seiner Frau getrennt war. Dir benten, wie voll er von ihr war, und nun bas Leben wie ben alten Felfen und die herrliche Aussicht oben und Die Suft bie und bie frifche Luft gab, und bie Freiheit! Der beiligfte Gruft und bie luftigfte Tollbeit gingen so burcheinander und machten de fo fcones Bange, wie man es nur felten in biefem Reben findet.

Und so waren wir Sonntag noch ben ganzen Tag, Mittag bei Steffens, Abends in Giebichenstein. Es ist auch zwischen Steffens und mir eine wunderbare Harmonie, die mir große Freude macht und mir gleichsam eine neue Bürgschaft giebt für mich selbst. Wenn er im Gespräch sittliche Ideen dußert, so sind es immer die meinigen, und was ich von der Natur verstehe und von mir gebe, sällt immer in sein System. Auch unsere Zuhörer bemerken es, wie wir uns (von ganz verschiedenen Seiten ausgehend, also das es nichts anderes sein kann, als die reine innere Harmonie) immer im Mittelpunkt vereinigen und einander in die Hände arbeiten.

### Schleiermacher an Seuriette v. Billic.

Salle, ben 6ten Mpril 1805.

- Aber nun ju Ihnen, liebe, fuße Tochter, ju Ihrem bertlichen Glude, bas mich fo innig noch immer, wenn ich es bente, zu ben füßeften Freubenthranen bewegt. Run ift fie ba, Deine lette schone Bollenbung, Deine herrlichste Burbe, Du geliebtes Rind meines herzens! Was foll ich Ihnen fagen von meiner vaterlichen Freude? Jeber Bebante an Sie ift ein Bebet und ein Segen im Ramen ber Liebe und ber heiligen Ratur. 3ch vertiefe mich in Ihr Bilb, wie bas neue Glud aus Ihren Augen bervorglangt, in Freude, Stolz und Demuth! Und wie rein, heilig und natürlich bie erften mutterlichen Befuhle aus Ihrem ichonen Bergen hervorgehen! Uch, ich bante es Ihnen recht, bag Gie meine Tochter fein wollen; Gie haben eine Freude in mein Leben gebrecht, ber ich nichts vergleichen kann; es ist eine ganz eigne, wunderschone und liebliche Blume in bem herrlichen Krang, ben mir bas gute Gefchid geflochten hat. Aber es ift auch bas nichts Gemachtes zwischen une, ich bin auch so recht und wahr Ihr Bater, wie es nur immer 3hr naturlicher fein fonnte!

Ja, Sie werben eine recht gludliche Mutter sein in jeben Hinsicht, ich wollte es Ihnen weistagen und meinen ganzen prophetischen Geist verpfänden auf die Erfüllung. — In einen wahren Ehe wie Ihre, bei einem frohen unbefangenen Sinn und einem reinen Herzen voll Liebe, macht sich das Erziehen von selbst. Es geht vom Vertrauen aus, daß aus dem Schönen nur Schönes entstehen kann, will nichts sein, als leise freie Anregung des eden Reims, der gewiß da ist, und begehrt nicht zu meistern und pe flügeln an jeder kleinen Einzelheit. D, liebe Jette, wir wollen noch recht viel davon sprechen in dieser schönen Zeit, und ich weiß gewiß, wir werden immer einig sein, und unsre Phantasien iben schönen Gegenstand werden sich auch lieben und umarmen, wie Tochter und Vater.

Run horen Sie noch etwas: Auf ben Mittmoch bente ich von hier nach Barby zu geben, wo jezt bie herrnhutische Schule ift, auf welcher ich fast brei meiner schönften Jugenbiahre aus bracht habe, mabrent beren fich mein wiffenschaftlicher sowohl, ale mein frommer Sinn zuerft entwidelte. Damale war biefe Sant an einem anbern Ort, ben ich auf meiner Rudreife aus Schleften zu besuchen bente, und in Barby war bamals bie herenbutifche Universität, auf bie ich hernach zog und wo mein inneres Dentes und leben ju ber Freiheit von ben Feffeln bes Buchftabens co bieh, die mich bald wieder aus jener Gemeinde beraustrieb in tie Welt. Un biefem Ort will ich bie Feiertage gubringen, will memöglich bem Abendmahl ber Gemeinde am grunen Douneiles wenigstens beiwohnen und ben herrlichen Gottesbienft am Che freitage und am Oftermorgen mit abwarten. Sie tonnen beufen was für Erinnerungen und Empfindungen ber verfchiebenften fich ba zusammenhäufen werben. Ich bente, es sollen schone Ses fein! - -

#### Soleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Balle, ben 5ten Dai 1505.

Erme Freundin, wie lange muffen Gie trinfen an tem bierren Leibeneleich, und immer wieder ansegen, wenn Gie glaubten, er fei ichen geleert \*). Und ber abwesende Kreund hat leiter in solchen gallen fo gar teine Sulfe und nur wenig Troft. Richts als mit Ihnen besorgt sein und leiben, und hintennach bas Binerne fühlen. wenn ich hoffen barf, bag es fur Gie schon vorüber ift. Benn es nur eine bleibente gebeihliche hoffnung gewesen ift, wemir ad nach fo langem Dulben 3hr Beburtotag geschmudt bat! Unt wenn ich es nur recht balb erführe. 3ch bin nach is vielen Rudfallen noch nicht frei von Beforgniß; mir ift manchmal, als muste ich Sie erinnern, wie Sie ben fleinen Engel ichon in tie Sante bes Baters übergeben hatten, und wie Ihnen auch nach feiner ernen Ornefung noch war, als fei er nur gurudgefebrt um Gie im trifen, und muffe bald wieber geben. hart ware es, wenn Sie ibn nach folden Leiben nicht behielten, recht hart! Aber für bie Faffung, fir bie fromme Ergebung meiner Charlette in mir nicht banne, wenn ber himmel gebietet über tas füge Rint. Rick Erf Sie Ab nicht zu fehr mit hoffnung nabren vor tem gefürdigen Schlage, bamit bas Unerwartete nicht in erareifent und nichter bridend auf Ihre Ratur wirfe. Unt verlieren Gie auf tie Geree får fich felbft nicht gang aus ten Augen? Das leizente Rint if immer ber Mutter bas Gingige, unt fe fürde it, taf aud Gie nicht genug baran benten, bag Sie Mutter ter Efriem fint unt fich pflegen und ichonen muffen. 3ch wußte nicht, liebe Freuntin, daß Ihr Geburtstag war am meiten Dierrage, aber id babe Berer boch gang befontere viel getadt auf meinem einfamen Wege. Das Ofterfest habe ich nemlich in Barte jugebrad: bei ter Bruters gemeinde: fcone beilige Tage maren tae für mid, voll merts

<sup>&</sup>quot;) Gines ibrer Rinter mar ferten: frent

würdiger Erinnerungen, und nun unmittelbaren iconen Genufice. Bormals war in Barby bas Seminarium ober bie Univerfitat biefer Bemeine, von welcher aus ich fie verließ, um meines eignen Weges weiter zu geben und mich hierher nach Salle begab, vor nunmehr achtzehn Jahren. Bezt ift in Barby bie wiffenschaftliche Anabenergiehungeanstalt biefer Bemeine, bie ehebem in ber Laufe war, und ber mich mein Bater vor zweiundzwanzig Sabren vertraute, und wo ich aus wahrem innern Triebe ein Mitalie biefer Bemeine felbft wurde. Go fand ich mich an ben Enfang und an bas Ende meiner bortigen Laufbahn jugleich auf bet lebhaftefte erinnert. Auch ber alte Reftor jener Anftalt, von ben ich querft Griechisch und hebraisch gelernt, ber, fo lange ich with seiner Aufficht mar, mich als ein zweiter Bater gang vorzäglich geliebt, lebte noch, ein Greis von flebenunbfiebzig Jahren, noch munter und thatig, und freute fich auf's berglichfte mich wiete au feben. Dann bie berrlichen Gottesbienfte am Charfreitag, bet mit ichoner finnvoller Kirchenmufif und wenigen Lieberverfen unter brochene Ablefen ber Paffionsgeschichte ohne alle Rebe, nur mien in ber Tobesftunde Chrifti ein fraftiges Bebet, gang auf bie große Ibee ber Berfohnung gegrundet. Um Sonnabend bas Liebesmehl am Grabe Chrifti und am Oftermorgen beim Aufgang ber Conne bie Reier ber Auferstehung auf bem Rirchhofe. - Babrlich, liebe Charlotte, es giebt in ber gangen Chriftenbeit ju unfrer Reit feinen öffentlichen Gottesbienft, ber acht chriftliche Frommigfeit mentiger ausbrudte und fichrer erwedte, ale ber in ber Brubergemeine! Und indem ich mich gang in himmlischen Glauben und Liebe verfentte, mußte ich es recht tief fühlen, wie weit wir andern mid find, bei benen bie armfelige Rebe Alles ift, und biefe noch an armliche Form gebunden, allem Wechsel ber Beit fich unterwerfent, und so felten von bem rechten lebenbigen Beifte befeelt. Es wied mir nun bald obliegen, hier einen Gottesbienft eingurichten, ber Unregung und Vorbild fein foll fur viele neue, fich meiner breitende Generationen von Religionelehrern; aber wie umfelig be

schränft bin ich in meinen Mitteln, und wie innig bedaure ich, baß ich nicht bas Schönste und Befte von bort mit binüber nehmen tann. 3ch fonnte noch einen schonen Genuß gehabt haben, wenn ich gewagt hatte ibn zu forbern. Man wurde es mir nicht versagt haben, mit ber Gemeine bas Abendmahl zu begehen, aber ich wollte nicht verlangen, was eigentlich außer ber Orbnung ift. Dan feiert fein Abendmahl ale nur bort. — Schon am erften Diertag machte ich bie Salfte meines Rudweges, mein alter Reftor begleitete mich noch bis weit vor bie Stabt hinaus. Am anbern Morgen im schönsten Wetter rasch wanbernb, ben Trager meines Mantelfade immer feuchend hinter mir gurudlaffenb, vermahlten fich auf's schönfte bie Erinnerungen an bie vergangenen Tage mit ber liebenbften Sehnsucht nach Euch Allen, meine herrlichen Kreunde. 3ch troftete mich gleichsam über mein Berlaffensein in ber Welt, aber mein Abgeschnittensein von benen, die die mahrste Gemeine Chrifti ausmachen, welche außerlich eriftirt, mit ber geheimen ger-Areuten Rirche, ber ich angehore, mit unferm gemeinschaftlichen Beift, unfrer Frommigfeit, unfrer Liebe. Fühlen Gie es nicht, Charlotte, wie ich Sie ba gang besonbers gefeiert habe, Sie reinfte, beiligfte unter uns. -

# Benriette von Billich an Schleiermacher.

Den 16ten Mai.

Wie soll ich Ihnen alle die Freude banken, die Sie meinem Heizen machen. So wie Sie hat keiner meiner Freunde mein Glad gefühlt und getheilt — ach wie liebe ich Sie wieder noch inniger dafür. Wenn mir so wohl ist, sehe ich Ihr Auge mit der Baterliebe auf mir ruhen — ach, Lieber, wie bin ich doch gladlich! welch' ein Kleinod ist mir Ihr Brief! Es ist so unsaussprechlich groß und schon sich Mutter fühlen, Mutter sein. — Bott sei hoch gelobt, daß ich es fühle und daß es mich so er-

griffen hat. Wie freue ich mich, baß Sie es so gut wiffen und verstehen, wie mir zu Muthe ist — ich kann auch nur so wenig barüber sagen. — Du guter Bater, mein Herz hangt recht an Dir, Du bist so innig verbunden mit meinem ganzen Glücke, mit jedem Gesühl, das in mir ist. Du wirst auch zweiter Bater meines Kindes sein, Du mußt es sehr lieben, ich laß nicht ab mit Bitten, dis Du mir versprichst, daß Du mein Kind mit auf nehmen willst unter Deine Kinder und es recht nahe Deinem herz zen legen. Ich verspreche Dir auch dafür, daß ich nicht will fünsteln und erziehen an der jungen Seele, sondern das Kind einen in seiner eigenthümlichen Ratur. Das wird eine recht seelige Zeit stür mich werden, die erste Zeit der Hüsslossigsteit des kleinen Soschöfs — ich werde mich von allen andren Sorgen frei machen und ganz allein Wärterin und Ernährerin sein.

### Shleiermacher an Benriette v. Billic.

Salle, ben 13ten 3uni 1605.

Bie sollte, liebes Jettchen, außer unserm Ehrenfried, und ben Freunden noch Jemand Dein Glud so theilen und fahlen wie ich! Es ist ja nicht nur so obenhin, daß ich Dein Bater bin, Du liebe, liebe Tochter, sondern so recht aus dem innersten tiessten Herzen; wie könnte mich also wohl etwas stärker und heiliger ergriffen haben als eben dies. Wie versteht sich bas and schon von selbst, daß ich das kleine Geschöpf väterlich lieben werde. Ich thue es schon jezt, und ich kann mich freuen, wenn ich bank, es wäre möglich, daß ich noch einmal unmittelbar etwas bask thun könnte, in den Jahren, wo man es eben für recht kinstisch hält mit jungen Gemüthern umzugehen, und wo ich glaube, des boch auch das ganze Geheimnis beschlossen ist in Liebe und Base beit. Wer dauch nicht bewahrt bleibt, ober selbst zurückgebundt

wird, wenn fich schon ein Reim bes Berberbens entwidelt batte, bei bem mare boch auch alles Anbre nur verloren! Sieh, liebes Bettchen, wie ich Dein ganges Mutterleben mitlebe, vom erften Anfang bis jur Beit ber legten Sorgen, und ber ichonften Freubenerndte. Unfer nachstes Wiebersehen ift ber schönste Bunkt, auf bem por ber Sand mein Auge ruht. Wenn ein gutiges Befchid über und Allen maltet, wie es über Euch gewiß malten wirb von so vielen Seiten ber, bann bringt mir bie junge Mutter bas liebe Rind entgegen und freut fich ber Bartlichkeit, mit ber ich es mir aneigne, und ber festen Buverficht, mit ber ich es welffagenb fon als Tempel und Organ bes hoheren Beiftes begrufe. Bewis, lieben Freunde, wenn alle Ehen fo waren wie bie Eurige, fo wurden auch alle Rinder bas Glud ber Eltern fein, und ber gute Geift, ber fie von Anbeginn angehaucht, wurde auch in ihnen felbft fortleben. Wenn ich es mir recht überlege, so buntt mich, alles Runfteln in ber Erziehung hat feinen Brund nirgend anbers, als in dem bosen Gewissen, daß man den Kindern zeigt und ananschauen giebt, was man nicht sollte; woher sonft bas unruhige Treiben? Ich meine, liebes Jetichen, Du brauchft Dir bas nicht erk vorzunehmen, daß Du nicht fünfteln willft! Du fannk ja nicht anbers als gut bleiben, weil Deine Bute in ber schonften Liebe Grund und Anker gefunden hat, und noch immer schoner wird alles Gute bervortreten, je reicher und gefegneter Dein Leben wirb; und unfer Chrenfried ift ein fefter Mann, lange eingewurzelt in Muce, mas recht und heilig ift, und Guer ganges Leben wirb immer fo schon fein, wie es und Allen von Anbeginn an entgegengestrahlt hat. Je flarer Dir bas ift, je lieblicher Dich bie fcone Sarmonie bes Gangen in Rube und Bludfeligfeit anspricht, um besto weniger wird es Dir gewiß auch einfallen, baß Du troend fonnteft funfteln wollen mit Gurem Rinde, ober bag Du Dich in Acht nehmen mußtest es nicht zu thun, und jede empfindfame Runftelei mit ber Raturlichfeit und einem ausschließlichen Kolirenden Mutterleben wird Dir eben fo fern bleiben als jebe andere. Leb wohl, liebe Tochter, ich muß noch mit Deinem Cher fried reben und meine Beit ift leiber fehr beschränft. --

#### Soleiermader an E. v. Billid.

Bobl liegt ein reiches Leben vor Dir, mein theurer Brud was fich noch immer fcboner entfalten wirb, mit anbrer Schinge noch, ale bie es une jezt in feiner mehr zusammengehaltenen: Aufunft noch verbergenben Ratur barbietet. Und alle Freude mi Schonbeit foll immer auch bie meinige fein, fo lange ich und Euch bin. Alles Unbere ift mir noch buntel, aber meine Fres on Euch und an ben anberen Kreunden ift eine Seligfeit. 1 mobl wenige faffen. Ich wollte Dir einen recht großen Bu ichreiben über meine Arbeiten, befondere über meine Borlefung und bas Intereffe, was fie mir und meinen Buborern einfloss 3d lefe hermeneutif und suche, mas bisher nur eine Sammlm von ungusammenhängenden und jum Theil sehr unbefriedigente Observationen ift, ju einer Biffenschaft ju erheben, welche gange Sprache ale Anschauung umfast und in bie innerft Tiefen berfelben von außen einzubringen ftrebt. Raturlich ift erfte Bersuch sehr unvollfommen, ba ich hier so gar nichts mir habe, und besonders fehlt es mir an einer tuchtigen Die pon Beispielen und Belegen, ba ich mir nie etwas zu die Zwede notirt habe und auch nicht eher mit rechtem Erfolg fon meln fann, bis ich nicht bas gange Spftem vor mir habe, fich jezt erft mabrent bes Lesens ordnet. In Bufunft aber bies immer ein Rebengwed bei meiner Lecture fein, und beim fünftigen Binter ichon eine exegetische Borlefung ju halten bal und anderthalb Jahr damit fortzufahren, fo hoffe ich bis = nachften Wieberholung biefes Collegii einen guten Apparat puter men zu haben. Du siehft, ich grabe mich immer tiefer hinche meinen Beruf, und bas mit rechter Liebe. Rur wird eben beshall

ther bem Platon, wenig zu Stande fommen, und wenn mir fo t ber Gebanke einleuchtend ift, daß ich kaum die Beendigung fes Berkes überleben werde, fo kann es mir leid thun, daß fo landes, was ich noch vor hatte, nicht zu Stande kommen foll.

Ich wünschte, es paste in ben Plan Deiner Lectüre, bas u bald einmal an meine Predigten kamst; die neue Ausgabe it mir Gelegenheit ste zu verbessern, und ich möchte gern, daß u notirtest, wo Dir etwas nicht klar erscheint ober nicht recht under, ober Dir sonst nicht recht genügt. Und wenn Du sie michen vorliest, so soll sie nachher mit Dir barüber reden, wie bie Deinigen, damit ich das auch vernehme.

#### Soleiermader an Charlotte B.

Salle, ben 15ten Juli 1805.

- - Renerlich hat mich hier ein schmerzliches Greigniß the beichaftigt. Ein junger Mann aus Berlin, ben ich recht lieb tommt ber mit seiner Krau, die bier erzogen war und bie # franen und lieben gelernt, mit allen feinen Rinbern, um Skaeitern und Jugenbfreundinnen zu befuchen — und fie bin. 3ch habe ben Schmerz bei ihm in einer recht schönen, Beftalt gefehn, und ich wußte ihm nichts tröftenberes zu als bag ich auch fo bei feinem Anblid wunschte, ich fonnte nk milieren, mas er verloren hatte. Es ift boch wohl bem mehr, bas Weib feines Bergens gu verlieren, als ber tin Rind! Ein Rind ift boch nur ein Sprößling aus ber benbigen Bflange; aber bie Gattin! bie gange Krone, bas berg berg, woraus Alles, was blutt und beschattet und reift, bette hervortreibt! Dann ift boch Alles hin und Alles folgenbe mu Erinnerung sein, Schattenleben. Und boch wünsche ich Meld, und recht mit banger Sorge, bag unfere Freundin bewahrt Welke we bem tiefen Schmern, ber fo lange fo nabe gebroht hat.

Wie viel hat die Arme noch gelitten seit threm Brief, in dem fie hoffte, das liebliche Rind ware gerettet, und ich kann mich noch nicht der sicheren Hoffnung überlassen. Jum ersten Male ein Kind der Erde wiederzugeben und dem himmel, die Weisfagungen der heiligsten Liebe zu begraben — es muß doch ein tiefer, zerreißender Schmerz sein. —

Beftern war ich in Beigenfeis, wo ich zwei Bruber von Royalis fennen lernte; ber jungere fcbien mir ein filles, tiefes und heiteres Gemuth, und gewiß bem Berftorbenen, ber uns Beben fo werth ift, am abnlichften. Der altere hat icon manches w schrieben, mas ben Werken bes Brubers nachgebilbet ift. 34 weiß aber nicht, wie eigen es ihm felbst ift, er beleidigt mich burd ein absprechenbes, felbfigenugsames Befen, bas boch mobl bem ruhigen Beobachten ber Menschen und ber Ratur, wie fie in ihnen und außer ihnen wirkt, nicht gunftig fein mag. Es freut mich, baß Sie ben Rovalis, und jumal bie Fragmente, fo lieben. Bielet ift freilich von fo ftreng wiffenschaftlicher Beziehung, bag bie un mittelbare Bebeutung Ihnen leicht fremb bleiben fann, mendet war auch wohl zur Mittheilung überhaupt noch unreif, aber ber Beift bes Bangen, bie findliche Einfalt und babei ber tiefe Bid, bas ift, was gewiß auch Sie unenblich lieben muffen. So ift auch wohl, mas Ihnen einzeln in meinen Reben frember ansfieht. nur bas, was fich auf herrschenbe Meinungen und Anfichten be giebt, die Ihnen gum Glud fremb find. Roch neuerlich bat mit bas Buch eine rechte Freude gemacht, indem jegt erft meine Schwelte Lotte es gelesen hat, was ich gern verhindern und lieber warten wollte, bag fie es mit mir lefen follte, aus Furcht, fe midt fonft manches barin migverftehn. Aber bas fromme Gemuth bet eben bie Frommigkeit barin so rein und schon angesprochen, bes mir lange nichts fo rührend war, als ihre Aeußerungen, und bas fte fich nun alles andre leicht zurechtlegt. Wenn Sie bies lefen, liebe Freundin, bin ich mahrscheinlich schon auf bem Bege m it. Unerachtet ich in funf Wochen wieber gurudtomme, ift mir bod. als mußte ich von allen meinen Lieben besonders Abschied nehmen. Bu Ihnen habe ich noch recht viel auf dem Herzen; aber ich muß es mir wahrlich ersparen. Denken Sie Sich disweilen, wie ich mich der herrlichen Majestät meiner vaterländischen Gebirge freue und keine auch gesahrvolle Kühnheit scheue, um irgend eines schonen Moments zu genießen — und wie ich dann noch einige schone Tage im stillen Gnadenfrei dei meiner Lotte lede. Leben Sie recht wohl indes, liebe Freundin, und wenn Sie können, machen Sie mir die Freude, dei meiner Rückfunst ein freundliches Wort von Ihnen zu sinden.

Schleiermacher.

#### Shleiermacher an Benriette Berg.

Salle, ben 27ften Juli 1805.

- Bas ich unterwegs gethan, mußt Du mir nicht tas beln, liebe Zette. Es war gar nicht einmal möglich anbers qu banbeln. 3m Gebirge überfiel es mich, und ba mußte ich nothmendia weiter und gewiß konnte ich bem Ginfluffe biefes Wetters in einem farten Erregungszustande bes Rörpers beffer wiberfieben, als wenn ich feige herunter gestiegen mare, Ronopat im Stiche gelaffen, meinen Blan aufgegeben, meine Geschwifter baburch in bie größte Angft geset hatte, um auf schlechtem Fuhrwerf burchaufrieren und, einer ganglichen Baffivität hingegeben, mich nur befto ficherer ju ruiniren. Ueberbies, liebfte Jette, mas man einmal wohl überlegt angefangen hat — und ber Arzt hatte mir ohnerachtet bes Gesundheitezustandes, in bem ich mich befand, felbit jur Reise gerathen - bas ift Beruf, und ben tonnte ich nur, an Euch alle benkend, ruhig durchführen. Und ich habe recht gewiffenhaft fur meine Gefundheit gethan, was nur mit ber gangen Lage bestehen fonnte. Aber auch alle Bilber, bie Du mir verbaltft, find mir taufenbmal burch bas Gemuth gegangen, und ich babe immer in ihrer Gegenwart gethan, mas ich that: mufi

ich also nicht ein gut Gewiffen haben? - - Freilich wird fo fommen, wenn and jest noch nicht, und wenn ich auch m nicht weiß wie. Ihr alle, die ich am meiften liebe, felbft mei gute Lotte, die ich balb zu verlieren fürchtete, werbet mich is leben, und ich fühle mit euch ben Berluft und bie Trauer. 21 liebe Jette, last uns nur recht zusammenhalten, recht zufammen leben, frifch und frohlich. Wenn ich mich bisweilen als b Mittelpunkt ber schönen Welt ansehe, Die mich umgiebt, so m ich ia wohl, und ihr mußt es alle wiffen, daß nicht meine 🛳 fonlichkeit biefer Mittelpunkt ift, fonbern ber Beift, ber in Allen auf gleiche Art wohnt. Deffen last uns nur recht fu werben und und seiner immer flarer bewußt; barin werbet ibr : mir nichts verlieren, als wie es Recht ift, ein Organ, bas m freilich immer vermißt, eben weil bas gleiche Leben in ihm wohn aber burch beffen Berluft bas leben boch nicht felbft gerftort i Du weißt ja, wie ich bas schone Gange beilig balte und d mich ale Theil, und gewiß foll feine Schuld ber Berftorung a mich fallen. — —

# Shleiermacher an Benriette b. Billic.

Dalle, ben 4ten August 1805.

Sattest Du immer ber Sehnsucht gefolgt, mit bem Bater : reben, liebe, liebe Tochter, und immer fort gesendet mir entgent bie lieben freundlichen Worte, so hatte ich die große Freude a habt, Deine Begrüßung bei meiner Ankunft zu sinden; nun wich schon mehrere Tage, ehe Eure Briese geschrieben sind, in swin und wollte schon eben bei Euch anklopfen und mir Guer sommen absorbern. Da kam es benn von selbst, und Du weres ja, liebe Tochter, wie innig es mich erfreut hat. — Ja weitet ein ganz eigner Schaz in unserer Liebe für einander, für weben so gut als für Dich. Das Schönste, wovon ich mich seben so gut als für Dich. Das Schönste, wovon ich mich seben so gut als für Dich.

gewöhnt habe zu benken, baß es mir in bem natürlichen fehlen wird, bas habe ich burch Dich im schönften Sinne, und herrlich! und Deine schöne Kindlichkeit wird nicht so t, wie viele Frauen sie bald verlieren, und Du wirst immer ind meines herzens bleiben. Zu verlieren ift ba nichts, we und ber Segen wird uns immer bleiben.

- - Bon meiner Reise, liebstes Kind, werbe ich erft nach ich mancherlei Einzelnes erzählen konnen; heut nur in ber bas Bange. Und ba muß ich, um Dir bas Schonfte gu grabe bas Ungunftigfte aussprechen: Bei unserer Fugreife bas Bebirge namlich hat une bas Better im Bangen gar iegunfligt, und befonders auf ben bochften Buntten uns am n mitgefpielt. Dabei habe ich grabe bie intereffanteften und riften Touren mit bem beftigsten Magentrampf gemacht, aber b nicht nur ausgehalten, ohne bag uns mein Befinden feauch nur um eine Stunde gurudgefegt hatte, sonbern alle Befdwerben und lebel haben mir auch ben Genuß gar nicht mmert und verschwinden wie nichts gegen ben bleibenben in Eindruck, den mir biese große Raturanschauung gegeben mb nun erft bas übrige bazu, meines Brubers fehr beschrantmt boch recht schoner gludlicher Sausftanb, mit einer gar 4 liebevollen, beitern, innerlich recht fraftigen Frau, die neue michaft mit dieser und mit meiner Salbichwester, die ich jegt thete, und wie ich biese nicht nur, sonbern auch meine liebe kitter und gefunder, als ich je hoffen fonnte, in Schmiebe-I beijammen fand, und wie fcon auch die Unbekannten fich dagewöhnten und mich lieb gewannen, bann ber freilich the lune Aufenthalt bei Lotte in Gnabenfrey, und bag ich meiner jungeren Schwefter ein freundliches Wefen um I habe und ber ganglichen Ginfamteit enblich entledigt bin; \* Mies hat mich febr. fehr gludlich gemacht, und immer, wenn wohl ging, wunfchte ich alle meine Lieben bagu und beto In, meine lieben Freunde, wart mir immer gegenwärtig.

# Benriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 4ten Muguft 1805.

- Bie freue ich mich auf ben Brief, ber 3hre gludliche Anfunft in Salle und melben wird - ach bag er boch balb fame! 3ch babe recht viel mit Ihnen gelebt, mein Berg bat oft gu Ihnen gerebet und bann Ihre liebevolle Erwieberung gefühlt - warum ich mir ben Benuß nicht gemacht habe auch niederzuschreiben, was ich bachte und fühlte, bas weiß ich selbft nicht. In biefer lest verfloffenen Beit ift befonbers vieles in meinem Bemuth gewefen, ich fühle meinen Sinn erweitert und bereichert, mir ift, als fei bie Belt mir verftanblicher geworben, bie unfichtbare und bie fichtbar und ihr Berein. Dir fommen oft ploblich Gebanken und Gefühle, die ich sonft wohl kannte, ich fühle fie aber jest mehr mein eigen. Es ift eine meiner iconften Freuben, wenn ich mit mi nem E. über Dinge auswechseln fann, bie fo beilig und nate und tief find - er verfteht, mas ich meine und boch nicht fagen fann, und bringt Licht in bie Berwirrung meiner Bebanten. Die fehne ich mich nach Ihnen, ich will an Gie fcbreiben, boch ift et zu mangelhaft gegen bas Leben miteinanber, wo es von Gemich ju Gemuth und wieber jurud geht. Borüber ich mit 36nm fprechen mochte, ift nicht reif in mir um es au fcbreiben - wenn Sie bei uns maren, fabe ich 3hr liebes Angeficht, bas fo amer fichtlich macht - o mein lieber Bater, wir muffen une bald wie berseben. - Bie schon traume ich mir Alles; mir fann pe weilen bange werben, ob benn auch Alles fo schon sein wich boch ift bas nur vorübergebenb - ich weiß, bas Schonfte, Grie wird immer in meinem Leben fein, wie ich's traume und iber bas Bufällige werbe ich immermehr Rube erlangen - wie die ift Gott auch in biefer Sinficht bisber gegen uns gewefen, wie ungetrübt burch Disharmonie ift unfer jegiges Leben. - - Da fcone Frühling wird viele vereinigen, die fich lieben. Berben Sie bann fommen mit ber, bie Ihnen am theuerften ift? werden

wir Freudenthranen mit Ihnen weinen tonnen? o Ihr reiches Herz bedarf des Gludes Sonnenschein nicht, um immer warm zu schlagen — Ihr tiefes Leben wird immer fraftig fortwirken. —

Sier fallt eine lange bebeutenbe Beit bazwischen. Als ich Ihnen bas vorige schrieb, waren wir im Anfang unfrer Rugenfchen Reise, die einen gangen Monat gebauert hat, und jegt find wir schon wieber einige Tage in Stralfund. In Sagarb waren noch laute Rachflange von ber Brunnenzeit, die ber Jahreszeit nach hatte vorüber fein muffen, wenn bas gute Wetter nicht fo fpat gefommen ware. Wir erhielten bort Ihren lieben Brief o wie foll ich Ihnen alle Ihre Liebe banken, ach wenn ich fie bech fo verbiente - Sie haben mir große Freude gemacht. Es war an einem Sonntag Morgen, als Ihr Brief ankam; ich war fehr weich gestimmt; eine erschütternbe Rachricht von bem Tobe eines Betters, ben ich recht gut gefannt habe, Sohn ber Frau D. Mahlenfels, bei ber ich vier Jahre gelebt habe, erhielt ich, als ich grade in die Kirche gehen wollte, zugleich Ihren Brief — ich hob mir biesen auf. Sie kennen bie schone Weise bes Gottesbienftes ba, ber tiefe einbringenbe Ton ber Orgel — bie Rangel, Altar und Kerzen waren schwarz behangen — Trauer über ben Tob ber guten alten Mutter — mir war recht weich zu Ruthe. 36 mußte auch lebhaft benten, wie Sie ba vor uns ftanben vor einem Jahr als Gottverfündiger. 3ch möchte Sie gerne so wieber vor une sehen — ach ob ich Ihnen wohl naber gekommen bin in bem Beiligen? Deine Seele verlangt oft nach bem Befühl, bem innigen Bewußtsein ber Gottesnabe. - Gott ichenkt mir setige Augenblide, wo ich eine Freudigkeit, eine Liebe ju ihm habe und Rraft und Muth zu Allem fühle — ach warum bin ich oft fo lange bumpf und wie gestorben innerlich? und wenn ich erwache, bann verzagt, und bunte mich unwurdig Gurer Liebe meines Gludes. Dein geliebter, o wie innig geliebter E., er richtet mich wieber auf, an seiner Bruft wird mir wieber so leicht, fo mohl; ich fann über meine Schmerzen ichhein und frob und frifch ind Leben bineinsehen und bineinwirken. — —

Die Bost ift schon fort und mir ift es recht lieb, bas ich nun noch etwas hinzuschreiben fann. — Bas ich Ihnen vorber fagte von ber Dumpfheit, bie mich zuweilen befällt, war webt sehr undeutlich. Ich muß Ihnen noch etwas barüber sanen benn vielleicht haben Sie mich frei bavon geglaubt und Sie miffen mich nicht beffer halten als ich bin. In bem fchonen Beben mit E., in bem Befit aller ber reichen Schape, follte ich ba wohl mich immer frei und fraftig fein und mit offner Seele aufnehmen, wet fich mir Glücklichen vor so vielen anbren barbietet? - und bes geht oft vieles ungenoffen an mir vorüber. Oft ift es forperlie was ich bennoch nicht als förperlich fühle, was mir meine fin beit raubt, mich hauslichen Berftimmungen bingiebt: bann fele unmittelbar Unzufriebenheit mit mir felbft, und bann werbe if traurig und kann mich sehr harmen, bis mein guter füßer 🤁 mil mit mir aussohnt und mich zur Geduld gegen mich selbst ermeint In jebem Augenblick frei und frifch leben, bas muß etwas Mi liches sein. — Ach, wenn bas Berg fich so sehnt nach bem rechte Bertrautsein mit bem Unfichtbaren, und wie von oben ber Mbuil gewährt wird und wir uns fo erhoben, fo gludlich fublen - be ift eine unbeschreibliche Freude, aber auch augleich ein Somen ber Seele über bie verfloffene Beit, bag fie nicht reicher war a folder Stimmung, bag biefes herrliche Leben, biefe Seele all Lebens wie tobt auf lange in une war. 3ch fuble bann fo @ wiß, einmal werbe ich babin gelangen, in foldem Sim mi Beifte immer fortzuleben - benn ohne Spannung, Rill und mit innig ift mein Gefühl; ich konnte gewiß barin leben. chen Menschen kommt es mir anbers vor; ich Relle Le : beftig in ihren befferen Momenten vor, fo gang aufgeregt, w ich sie nur in Momenten und Aufwallungen mir foldes Gemi fåhig benken kann. —

Lieber Bater, ich habe gewiß fehr verworren an Sie gefich

ben - aber bas schabet nicht, benn in mir ift wohl auch noch vieles verworren. Ich barf ja zu Dir reben als Dein Kind.

3ch freue mich, lieber Schleier, morgen geht's nach Rügen zu Lotte Rathen, wenn bas Wetter gut ift. Ich will noch zu guterlest recht in's Felb fpringen mit ben Kinbern. Die Ernbtezzeit ift mir noch von ber Kinbheit her so interessant. — —

### Chleiermacher an Benriette Berg.

Den 15ten Muguft 1805.

Babe ich Dir benn ichon geschrieben, bag ich mun auch Gothe's Bekarmtichaft gemacht habe? Gleich nach meiner Rudfunft fab ich Her noch eine Stunde bei Wolf, ben Tag barauf ging er nach Lauchftabt. Borgeftern war ich auf einem großen Diner mit ibm bei Bolf; gestern haben fie eine fleine Reise zusammen angetreten web nach ihrer Radtunft will er, glaube ich, noch 14 Tage hier-Weiben, wo ich ihn benn hoffentlich mehr sehen werbe. Er war theich bas erfte Dal fehr freundlich ju mir, aber freilich in's rechte Executen bin ich noch nicht mit ihm gefommen, benn bamals war Call en ber Tagebordnung und neulich waren gar zu viel Menschen ba. Steffens hat bier brei öffentliche Borlefungen gegen Gall athalten, über bie man wahrscheinlich wunderlich genug in bie Belt hinein urtheilen wirb. Schreibe mir boch ja, wenn Du in Bartin etwas barüber horft. Steffens lacht und meint, ich wurde meiner legten Bredigt, die auch eine folche Tenbeng hatte, ebenfo viel Mergerniß gegeben haben und ebenfo befrittelt werben.

:

Balle, ben 23ften August 1805.

<sup>—</sup> Bon Göthe fann ich Dir wahrlich weiter nichts fagen, QIS ich Dir gefagt. Als Mine Wolf herüberging, ihm zu fagen, ware ba, lag er auf bem Bett und las und fagte: ei bas ift

ja ein ebler Freund, da muß ich ja gleich kommen, und so kan er benn auch bald und nahm mich wie einen alten Befannten, und ich auch so; benn man kann das sehr bald. Worüber ich am liebsten mit ihm spräche, darauf bin ich noch nicht gekommen; er war eben damals von Gall und Schiller voll und das zweite Mal waren zu viel Leute da, als daß ich mich hätte besonders an ihn machen sollen. Ich hoffe Dir aber bald mehr zu sagen, wenn ich ihm anders nicht mißsallen habe; er soll gestern mie Wolf zurückgekommen sein. Die, welche Göthe früher gesamt haben, sagen übrigens kak einstimmig, daß er sich sehr zu seinem Rachtheil verändert habe, in eben dem Sinne, wie man das von seinen Werken und seinen Kunstansichten sagen kann. Uber wie seine Werke immer noch etwas herrliches sind, so ist er doch nech eine der ebelsten und liedenswürdigsten Gestalten, die man sehen kan.

Den 26ftm.

Göthe ist gestern Abend mit Bolf zurückgekommen und heute bin ich schon hingebeten, und zwar ohne andere Gesellschaft; de wird sich also mehr reben lassen und nächkens sage ich Dir and etwas mehr. Göthe ist übrigens gar nicht so für Gall, das und bas irgend trennen könnte; Du kannst ja auch leicht benten, des ich nicht grabezu gegen Gall auf ber Kanzel gerebet habe, aber wohl gegen die schlechte Gesinnung, die sich durch das Einzeles offenbare, und dies gelte sowohl von der Menschenkenntnis, alle von dem Einwirken auf die Menschen, als auch von dem Unstell über die Menschen. Du siehst vielleicht schon hieraus, das nicht einzelnes besonders auf Gall ging, sondern eben im gleichen Sinne die ganze Predigt. Die Leute deuteten aber einzelne Ausbrickt ganz besonders, die ebenso gut auf jeden Physiognomister alter Schlages gehen konnten, als auf Gall. Hätte ich Zeit, so schriebe ich Dir die ganze Predigt auf.

(obne Datum)

-- Begen Louis Borne haft Du etwas Recht und er chood Rest und ich gar nicht Unrecht. Freundlich bin ich ihm **Brigas inner, aber gleichgültig ift er mir fehr. Wie foll man** Skriffe an einem Menschen nehmen, als er felbst an fich ៅ & fangt gar nichts mit fich felbst an, vertanbelt seine I befamt seine Studien, ruinirt fich burch Faulheit und fieht In fift mit ber größten Gelaffenheit an und fagt nur immer, sim nun einmal fo, und wenn er fich zu etwas anberem polite, fo ware es ja bann boch nicht beffer. Wie fann af einen Menschen wirken, ber flch fo ben Billen felbft marifonnit. 3ch weiß nicht, ob er untergehen wirb; manche ir wirt fich aus biefem Zustande; aber in biefem Zustande raifes auf ihn au wirken und kein Theil an ihm au nehmen. iki jient er flah noch umb ist falfah. So hat er flah d. B. gegen 🖣 🖛 efetit, als ginge er höchst ungern nach Frankfurt und fürchte bot vor ber schrecklichsten Langenweile. Dagegen verfichert mich 坑, er habe fich gefreut barauf wie ein Kind. Wie er klagen 🕒 baf er trübe ist, begreife ich wohl, aber nicht, wie Du es Rage aufnehmen kannst. Bas hat ein gesunder junger 📫, dem nichts abgeht, trübe zu sein. — Aber Trübfinn fommt imer Unthatigfeit, bie ihn schlaff macht. Du fannft ihm Mes fcreiben; ich fage es ihm auch felbft, wenn er wieber Le Chabe ift es um ihn, wenn er in biefem Gange bleibt, beffen fann ihm niemand, wenn er fich nicht selbst hilft. -

(ohne Datum)

<sup>—</sup> Mit Louis Borne und mir, liebe Jette, ware es, wie bide find, nichts geworden. Er liebt und hätschelt seine bidt und Eitelkeit, und will von allen Menschen entweder gesticht werden oder hochmuthig über sie wegsehen. Das lezte a nicht über mich und das erste kann ich nicht gegen ihn; kauseit und Eitelkeit sind mir an jungen Leuten ekelhaft

und verhaßt. Auf diese Weise ist er eigentlich von mir abgetommen. Ein interessanter Mensch, wenn Du es so nennen willk, kann er wohl immer bleiben; aber weiter, glaube ich nicht, das er etwas wird; zumal ich auch nicht einmal ein entschiedenes tüchtiges bestimmtes Talent an ihm bemerkt habe, auf welches ich meine Hossnung sezen könnte, daß es herr über ihn werden und ihn durcharbeiten werde. —

## Schleiermacher an E. und H. v. Billich.

Den 18ten October 1805.

Bielleicht weißt Du bas schredliche schon burch bie finz welche unerwartete Wendung Eleonorens Gefühle genommen haben. 3ch weiß nicht, ob sich irgend Jemand meinen Justand busten kann; es ist das tiefste ungeheuerste Unglud — der Schmerz wied mich nicht verlassen, die Einheit meines Lebens ist zerriffen; was sich aus den Trümmern machen läßt, will ich daraus machen. —

Bange war mir um Rachrichten von Dir, liebe Tochen, schon früher, noch mehr seit jener schredlichen Rachricht, ich meine, nun müßte überall ein Tragisches auf bas andere folgen. Gen Lob, unsre Freundin Herz schreibt mir so eben von Deiner gibblichen Entbindung. Ich fühle die Freude tief mitten in meinen Unglud, aber ich habe noch keine Worte dafür. Dein schwied Bild mit dem süßen Kinde wird oft zur Erquickung vor mich treten. Grüße Alle — schreiben ist mir wie in den Lod gein, ich kann es gar nicht.

Den 28ften Deube.

Ein paar Stunden, nachbem ich meinen erften Brief en Die abgeschickt, erhielt ich Deine erfte eigne erfreuliche Rachricht, lieben Freund; auch Deine zweite kam leiber zu fpat; ich erhielt fie es

am 25ften und habe mich also nicht formlich bei Euch einftellen tonnen an bem feierlichen Tage. Bei Guch bin ich aber gewiß gewesen; benn ich bin es alle Tage recht viel. Meine innigfte vatentiche Liebe ruht auf bem kleinen Wesen! Lagt fie einen Theil fein von ben schönen Segnungen, Die ihm überall entgegen fommen bei seinem Eintritt in die Welt; wann ich es sehn und Eure vereinten Buge aus ihm herausmerfen werbe und es mit meinen Frembenthranen fegnen, bas weiß Gott! 3d fürchte mich nicht vor Euch ju erscheinen, ich bente nicht, bag mein Anblid Guch gar ju traurig machen foll und ich bedürfte es gar fehr Alle ju fehn, die ich liebe, - aber biefe traurigen Zeiten, die Jeden außerlich bebrangen merben, und bas Beburfnig meine Gefchafte, an bie ich mich boch vorzüglich lehnen muß, wenn ich aufrecht flehn foll, recht vunktlich und beilig ju balten - bamit weiß ich noch wicht, wie es fich machen wirb. Beftätige mir nur recht balb bie ceste Rachricht, bas Du nicht nothig haben wirft Mutter und Sind au verlaffen, um bem Beere ju folgen. Möchtet 3hr nur Guer Blud rocht ungeftort genießen fonnen.

Seit acht Tagen sind die Borlesungen wieder angegangen. 3ch lese die Ethik, meinem Gefühl nach, weit freier und klarer els zum ersten Mal, vor einem ziemlichen Aubitorio. In der Dogmatik habe ich nur wenige; aber es sind empfängliche Zubier und ich benke recht viel Gutes zu sagen und zu wirken, und so werden sich, wenn ich sie einmal wieder lese, schon mehrere sinden. Dessentlich lese ich ein Exegeticum über den Brief an die Galater, das ich vor mehr als hundert Juhörern eröffnet habe. Wenn sich auch nur die Hälfte von ihnen halten, so will ich zufrieden sein. Daß mir diese Borlesungen so viel zu thun geben, daß nun endlich auch der akademische Gottesbienst bald angehn wird, daß ich meine Ranni hier habe, das ist ein großes Glück.

## henriette v. Billich an Schleiermacher.

Detober.

Das wußte ich, geliebter Bater, bag Du auch mitten in Deinem Schmerz Dich über mein Glud freuen wurdent und an mich benfen und an bas unschulbige Rind. Dich verlangte, feit ich bie traurige Begebenbeit wußte, fehr nach Deinen erften Berten, obaleich ich nicht hoffte, daß fie mir eine milbere Ibee von Deinen Buftanbe geben wurben. Ach, lieber Bater, ich tenne folche Somme gen nicht, boch fann ich wohl begreifen, wie foredlich, wie tief bie Deinigen find - bag wir, bie wir Dich fo lieb haben. Die gar feine Linberung geben konnen, ach, bas ift recht trausig! Wie schon ift es von Dir, bag Dein Berg fur unfre Liebe und unfre Freuben offen bleibt - famft Du nur felbft au und! - -Wie mir zu Muthe ift, wenn ich mein Tochterchen auf bem Schoof und an ber Bruft habe — bas wirft Du nicht von mir ver langen, bag ich es Dir orbentlich fagen foll - wie konnte ich bas? Es ift so eine ftille in fich verfinkenbe Liebe in ber innerften Tiefe ber Bruft - ein fehnfüchtiges Berlangen, bas fleine Beien von Leiben und Schmerzen frei zu fehn und Alles auf mich m nehmen — jeber Rlageton bringt burch's Berg und jebe Dien fommt mir fo unbeschreiblich ruhrend vor. Gines Abends - id fann es nicht fagen, wie mir ba ju Muthe war. 3ch wer met etwas schwach - S. B. spielte so schon, so fanft bas Riavier mir war, als mußte ich aufgeloft werben und mein Befen p gleich bem Rinbe und bem himmel zuftromen. 3ds war in selig babei. — —

Rovenber.

Ich fann boch E-6 Brief nicht abgehen laffen, ohne de paar Worte mit einzulegen. Ich habe viel und oft in meine Gebanken mit Dir gerebet, recht vertraulich — aber meine 3ch ift mir so beschränkt gewesen. Ware nicht mein Rinboben bie

größte Abhaltung, so wurde ich mich schwer darin sinden. Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr es mich freut, daß Du meine Briefe gern hast — ich habe Dich auch so herzlich lieb! Deine lepten Worte haben mich unbeschreiblich freundlich und trübe angeblick. — Wie schön ist Dein Herz! all die Liebe in all dem Schmerz! — Alch Gott, wärest Du doch glücklich! wie möchte ich immer zu Dir siehen es doch zu sein, als wenn es in Deiner Macht stünde, — ach, gieb Dich doch nicht zu sehr dem Schmerz hin und gieb die Freude nicht auf für Dein Leben. — Lieber, mir ist als müßte einmal ein guter Engel zu Dir sommen, die Freude und die Hossinung zum Glücklichsein in Deine Brust senken, Deine Schmerzen, nicht auf einmal wegnehmen, aber sie sanst verbinden. Mein lieber Bater, ruhe sanst, ich muß Dir gute Racht sagen, ich darf nicht länger ausbleiben, so sehr mein herz mich bei Deinem Andenken sesthält.

## Schleiermacher an E. v. Willich.

Den 26ften Rovember 1805.

Freilich erschrede ich, lieber Freund, wenn ich bebenke, daß ich Euch seit beinah einem Monat nicht geschrieben habe. Aber es ist so natürlich, daß ich sast schwerzliche Gesühl in mir, ich beschütte es immer wieber mit neuer Arbeit, und wenn ich schreiben wollte, würde ich es gar nicht dämpsen können und mich auf den ganzen Tag zerstören. Abende bricht es denn doch aus und wenn ich auch noch so spät und müde erst das Bett suche, vor dem ich mich immer wieder fürchte, so ist der Schwerz doch nicht mit schläszig geworden und der Kummer will sich nicht mit in Dunkelheit hüllen lassen, wenn ich das Licht auslösche. Sieh, lieder Freund! wenn ich leben will, muß ich mich auch schonen in diesem Jukande. Wollte ich nun noch vorher den Stachel schärfen, so würde

ich gar keinen Schlaf finden, ben ich boch nur wenig konne, und wurde Morgens noch mehr fampfen muffen, ebe ich in bie Saffung fame mich felbst gang zu vergeffen und mich in bie Aubeit zu werfen. Ja, konnte ich an Euch schreiben, ohne an mich zu benten, wie viel Briefe hattet Ihr bann schon, Ihr lieben Freunde? aber bazu bin ich noch immer zu schwach gewesen, ich geftebe es, es wird aber fommen, bente ich. - Jeat lag Dir von einer fabren Stunde ergahlen, die ich gestern gehabt habe. 3ch habe geprebigt, nach langer Beit einmal wieber, hernach waren wir bei Steffens aufammen mit Reicharb. 3ch hatte noch Briefe au expebiren und ging nach Tisch nach Saufe, Steffens folgte wir. faum allein, ale er mir fo heralich und gerührt für bie Beebigt bantte, wie ftarfenb fie auf ihn und feine herrliche Frau gewind batte, bag ich im Immersten bewegt und wehmuthig gludlich wurde. Er rebete bann von meinem hellen, reinen Gemuth, bas nicht verwirren fonnte. Da trat ich auch heraus und flagte ihm mein Unglud und meine innere Berftorung. 3ch hatte ihn bie Beit ber ju wenig allein gefehn und nie fo, bag es ber rechte Moment ge wesen ware. Es war eine schone Stunde. Unter einem burd fichtigen Klor umarmten fich in mir ber tieffte Schmerz und bie reinste Freude. Ja, lieber Bruber, ich fühle es recht tief, wie ich felbft eigentlich nichts mehr bin; aber ich bin bas Organ fo me des Schönen und Beiligen, ber Brennbunft, aus bem alle Krunden und Leiben meiner geliebten Freunde gurudftrahlen, und bas att ich in mir und beshalb lebe ich. Darum muß ich auch bannet trachten, bag ber awiefache Beruf, bem ich angehore, nicht auflie wird burch bie Gefühle, bie noch aus bem eignen Leben bei reichen und es betrauern. Darum mocht ich Dir auch gem mit viel von meinen Arbeiten fagen; aber es ift boch eben nicht d bas Einfache, baß fie werben und machsen und mir Freude maden!

Den 29ften.

Da erhalte ich eben, indem ich mich hinsezen wollte an Euch zu schreiben, Eure lieben Briefe von meinem Geburtstage. 3ch kann Dir gar nicht sagen, wie sie mir wohlthun, geliebter Bruderl Die Liebe meiner lieben Freunde ist der beste Trost für mich, ihre Mitheilungen die stärkendste Arzenei. Reicht sie nur recht sleisig und mit rechtem Bertrauen, Ihr erfrischt mich dadurch und thut mir viel Gutes. —

Den iften December.

Es ift recht schon, bag Du mir auch von Deinem Umte ergablit und bag Du weißt, ich vergeffe über ben berglichen Antheil an Deinen schönften Freuben nicht Deines Umtes und ber Freude an seinem Segen. Die jezige Bermehrung Deiner Beschafte fann Dir wohl nicht erfreulich sein. Durch einzelne Sandlungen, bie man fo zu verrichten hat unter Menschen, benen man weiter nicht naber tritt, kann wenig gestiftet werben. Aber bas immer mehr ber Gemeinbe, bie einem anvertraut ift, angehoren, bas ift bas Rechte. Du haft bazu eine schöne Gabe, und ich bin gewiß, bag auch bie wenigen Bebilbeten fich immer mehr in Dich einverstehn werden. 3ch meines Theils sehe wohl ein, bag ich mit feiner Gemeinde jo eins werben fann, als mit einer afabemifchen, aber freilich muß ich fie mir erft bilben und fie wirb immer mur aus Wenigen bestehen. Bugleich vom Ratheber herab wiffenschaftlichen Principien lehren und von der Rangel mich cons in die Sphare ber Ungebildeten versezen — ausgenommen Sanbleute, mit benen wurd' ich es konnen - bas wurde mir febr ichwer werben. Das fann ich aber recht lebenbig hoffen, burch bas Berhaltniß meiner Rangelvortrage zu meinen Borlefungen ben Studirenden bas Berhältniß ber Spekulation und ber Frommigfeit recht anschaulich zu machen und fie so von beiben Orten zugleich zu erleuchten und zu erwarmen. Soffnung ift es aber

leiber nur noch; noch ist ber akabemische Gottesbienst nicht eine gerichtet. Durch die Dogmatik komme ich immer mehr auch für das Einzelne aus's Reine mit meiner Ansicht des Christenthums, aber ich din überzeugt, wenn ich nun in ein paar Jahren ein kleines Handbuch drucken lasse, so wird es den Juden ein Newgernis und den Griechen eine Thorheit sein. Durch das kleine eregetische Rollegium habe ich schon vieles in der Philologie des neuen Testamentes prositirt, und da es fortwährend sehr zahlreich besucht wird, so darf ich hoffen, wenn ich im nächsten halben Jahr einen ordentlichen Cursus ansange, auch Juhörer zu bekommen. Aber viel Mühe machen mir diese beiden Rollegia auch und wahr ist es doch, daß ich sezt zu Allem zwei Stunden brauche, was ich sonst in einer halben schaffte. — Und nun muß ich abbrechen, es ist spät in der Racht.

## Shleiermader an Benriette b. Billid.

Den 2ten December 1806.

Liebes Jettchen, wenn Du nur recht wüßtest, wie sehr Du mein Trost bist und wie wohlthätig Dein liebes Bild mich and blidt aus jedem mutterlich frohen und jedem kindlich theilnehmenden Worte. Ich sehe Dich immer dabei in Deiner ganzen Inigseit und Deinem lieblichen Wesen, nun noch verklärt durch bes liebe Kind vor Dir. Ja mit einer solchen Tochter und solchen Freunden, wie Ihr mir Alle seib, ist es wohl nicht möglich, bes man irgend einem Schmerz unterliegen sollte; er muß wohl den Freude Raum lassen. Freilich verdrängt sie ihn nicht, sowen beibe gehen über das ganze Wesen, und ich weiß recht gut, bes Greude nur von Euch ausgeht und von allem Schönen, wed aus der Welt auf mich herstrahlt, und daß ich sie durch wie allein nicht frisch und lebend erhalten könnte; aber ich will auch recht gern durch Euch und in Euch leben. — Liebes Zeitsen,

Deine Worte thun mir so wohl, und Deine schöne Liebe zu mir. Ich bin so gerührt, daß ich aufhören muß, laß Dich umarmen mit Thrämen, in denen alle Freude und aller Schmerz hinströmt; füsse Dein süßes Kind von mir und Deinen theuren E. mit dem berzlichken Bruderfuß. — —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Salle, ben 2ten December 1805.

So lange, meine gute liebe Charlotte, babe ich schon Ihren Brief, aus bem mich Ihr Beift fo freundlich und fromm, wie aus ben holben Augen selbst, anblickt, und Ihr liebes Geschenk, auf bas ich mich so oft schon gefreut habe, und habe Ihnen noch kein Bort feitbem gesagt. Aber es geht mir eben fo, baß ich selten au Borten fommen fann. Es brangt fich Alles gurud. Der Schmerz fürchtet fich schon bei ben erften Bersuchen zu reben vor feinen eignen Tonen und mag fich lieber mit bem leiseften Ausbruck begnugen. Wenn ich Ihre Sand ergreifen konnte, liebe Freundin, und Sie an bas übervolle Berg bruden! Ach ich thue es auch in ber Ferne, und Sie ftarten mich fo schon! Auf bas lieblichfte weisen Sie mich hin, worüber wir und beibe freuen, und weisen mir eine beilige Stelle an. Ja, liebe Freundin, ich will auch alles Schone festhalten, was mich so liebend an sich giebt, und nur liebend, thatig schaffend, was und wie ich fann, will ich mich allmablig verzehren.

Ja wohl, in Schmerzen und unter Thränen ift bas Werf Ihrer hände für mich entstanden und beendigt. Gott Lob, daß Ihre mütterlichen Schmerzen so schön überstanden sind und daß Sie den kleinen Liebling nun unter den schönften hoffnungen an Ihr herz bruden. — —

Bollen Sie mich febn, wie ich lebe? So, baß ich bachte, es follte Riemand merfen, was fur einen Stoß mein Leben gelitten

Mit ben Mannern ginge es auch; aber bie Frauen baben boch einen zu feinen Sinn für feben Ausbrud bes Bemuths. Eben an bem Tag, ale ich bie schmerzliche Rachricht erhielt, war eine Freundin aus Berlin hier. Sie war ben Abend guver bei mir und ich sprach ihr mit ber schönsten Zuversicht von bem kunftigen Leben. — — Jener Freundin offnete ich mich querft am folgenben Tage, als ich ihr bas Geleit gab mehrere Reilen weit auf bem Wege nach Berlin. Ich ging ihn bernach zu Sus zural, wie ich ihn vor 14 Tagen auch gegangen war — aber wie er bere! Mit meiner guten Schwester rebe ich nie ein Bort iber bas traurige Ereigniß, eben weil ich fie taglich febe. Buen Gift brauche ich es ihr auch nicht zu erzählen, fie erfuhr es von einen Freunde, ber bie Rachricht mit mir augleich erhielt. Selten rete ich auch mit biefem ein Wort bavon. Steffens, ber liebenswis bige herrliche Mensch, war ber Einzige hier, bem ich es fagen mußte. Seine Frau batte auch, wie er mir fagt, gefunden, baf feit einiger Beit mein Geficht so verzogen ware vor Schmerz. 36 arbeite viel und bringe wenig ju Stande; fewer wird mir bie Arbeit am Schreibtische herglich, aber auf bem Ratheber und auf ber Rangel bin ich gang frei; an bie beiligen Statten, bie ben Beruf für bas Gange unmittelbar geweiht find, hat ber Somen, ber nur bas einzelne Leben trifft, fein Unrecht, fie find mahr Freiftatten. - Und erquidend und ftarfend find mir alle Bott von meinen Freunden. Willichs haben rechte Berbienfte um mich und Sie, liebe Charlotte, find mir auch mit jebem Wort ein file fenber Engel.

Schleiermachen.

Salle, ben 17ten Januar 1906.

<sup>-</sup> Daß E. keineswege hiergewefen ift, werben Sie man auch ichon wiffen. Auch weiß ich noch immer nicht, was er in Berlin will und was fur einen Lebensplan er fich entwerfin bet. Mir hat er nur einmal einige flüchtige Worte gefcheleben. Er

findet wohl auch keinen inneren Beruf fich an mich anzuschließen und ich gestehe, bag mir bas recht lieb ift, weil auch ich gar feinen Beruf habe mich ihm au nabern. Mir erscheint er als ein ohne Rettung verlorener Mensch, von einem recht tiefen Berberben ergriffen, was grabe am wibrigften ift anzusehen von - Unnatur. Ein junger Mann von fo tranthafter Empfinblichkeit, von fo übertriebener Scheu vor ber Welt und jebem naberen Berhaltnis mit the, wie fie faum ein Kind vor der Aranei bat, der in Ideen und Speculation leben will und es boch nicht berghaft angreift in Beschichte und Ratur hineinzusehen und tuchtig zu lernen, sonbern mit verschloffenen Augen Alles in fich und mit fich ergrübeln will. ber als Rinftler auftreten will, aber gar nicht recht banach trachtet ju wiffen, mas anbre Menichen machen und gemacht haben, und babei noch jebe mechanische Kertigkeit verschmaht, als ob fie gar micht bagu geborte. Das ift Alles in meinen Augen ein grundverborbenes Wesen und so ift mir E. erschienen. Geben Sie Acht, er wird nie zu einem innerlich gesunden und außerlich tauglichen, tuchtigen Leben fommen.

Wann wir ums sehen werben, liebe Freundin, darüber kann ich leider wenig sagen. Ich hatte gerechnet, grade wie Sie es wünscheten, in den Ofterserien; aber es ist noch so vieles dazwischen. Und nun gar ist meine äußere Eristenz wieder in einer Krisse. Ich habe einen Ruf nach Bremen erhalten, auf den ich freilich unter andern Umständen würde keine Rücksicht genommen haben. Muein der Unmuth hatte mich eben recht ergriffen darüber, daß ich in mein hiesiges Predigtamt noch immer nicht eingesezt din, und daß die Herren hier überhaupt so wenig Interesse sum Masazin gemacht, so daß es wieder sehr weit hinausgesezt ist. Da schried ich an die Regierung in einem ziemlich verdrießlichen Tone, wern man mir nicht bald zu dem Amt, das ich bekleiden sou, wirklich verhülse, so würde ich jenen Ruf, ohngeachtet eben gar teine Berbesserung dabei wäre, annehmen. Ich erwarte nun, wie

man das aufnehmen wird. Ift man auch übler Laune und antwortet wieder verdrießlich, so kann ich kaum zurücktreten, und gese
dann in Gottes Ramen nach Bremen — freilich in mehr als
einer Beziehung ziemlich ungern — benn das Lehren vom Katheber ist eine herrliche Sache, zumal ich täglich einheimischer darmi
werde, und sich doch einzeln immer einige junge Leute sinden, von
benen ich hoffen darf, daß sie gründlich aussassen, was ich ihnen
darbiete. Indeß, legt man in Berlin keinen Werth darauf mich
zu halten, so hängt das damit zusammen, daß ich den meisten
meiner hiesigen Mitarbeiter ein Dorn im Auge din, weil sie von
einem ganz andren Geiste getrieben werden. Und ist man so etwas
einmal klar und handgreislich inne geworden, so ist doch auch die
Eristenz verdorben.

So eben bekomme ich einen Brief vom Geh. Rabineternt Beyme, ber mich versichert, daß alle meine geaußerten Bunfte sollten in Erfüllung geben. Also kann ich vor ber hand nicht glauben, daß ich nach Bremen gehe. Leben Sie recht wohl, liete Charlotte.

Ihr Schleiermacher.

# Shleiermader an Senriette Berg.

Salle, ben 17ten Januar 1806.

— Ueber bie Weihnachtsfeier haft Du mir noch fo alleitei geschrieben, worüber ich Dir auch etwas sagen möchte. Wenn bes Kind altflug ist, so ist das sehr gegen meinen Willen und and reiner Ungeschickheit. Denn, wie es vor mir ftand in der Riadtasse, hatte es bergleichen nichts an sich, sondern war rein tindisch, ondern war rein tindisch In der Replis an Anton wollte ich nichts darstellen, als das Briddlinis von zwei Kindern, die gewohnt sind sich zu neden; Ander sollte aber da etwas altflug sein, wie überall. Bon den Craftlungen sagt Steffens, daß sie ihn am meisten überrasset hatten.

weil er noch nichts bergleichen von mir gekannt hatte. Auch find es allerbings bie erften und ich schöpfe etwas hoffnung baraus; baß ich bie Rovellen, die ich im Sinne habe, wohl wurde schreiben tonnen, wenn ich bagu fame. Platonischen Beift fann ich ber erften Rebe gar nicht zugestehen, da fie ja ihrer Natur nach eigentlich frivol ift; Platonische Korm wohl; die ift aber ebenso gut in ber britten. Bei einer flüchtigen Bieberlefung ift mir vorgefommen, als ob bie zweite nicht eigenthumlich genug beraustrete. sondern fich zu sehr in die britte hinein verlore, mas meine Abficht gar nicht war. Aber ich weiß wohl, daß ich, als ich fie forieb, grabe am übelften geftimmt mar. Ueberhaupt muß man boch viel barauf rechnen, bag von bem erften Gebanken bis zu bem legten Buchftaben nur brei Bochen verfloffen finb, mabrenb beren ich boch auch immer mit meinen Rollegien zu schaffen hatte. Daß Du mich nicht früher an ber Kathen, am Churchill unb wibern folden Rleinigkeiten erfannteft, hatte mich faft wunbern lonneni. — —

## Benriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 21ften Januar.

— Ich möchte Dir gern recht viel von meiner H. erdahlen, Du solltest sie gern kennen, ehe Du sie siehst, aber bas ist
wohl schwer. — Jest schläft ste wieder so sanft! ich sitse neben
ihrer Wiege und schreibe an Dich — wie wohl ist mir babei!
Ich habe eben in Balerie, einem französischen Roman, gelesen.
Die zarten Bilber, beren es so viele barin giebt und bie so eins
sach hingestellt sind, wirken recht lebhaft auf mich, und eines bas
von, bas mir besonders lieb war, kommt mir immer wieder vor
die Phantasie. Ia, lieber Later, mein Leben ist sehr schon; immer erfüllt von Liebe und Sorge für mein Kind, gehört ihm auch
kaß ganz meine äußere Thätigseit an. Aber, wenn es im sußen
nus Schleiermacher's Leben. II.

Schlummer Ruhe gefunden hat, gehen auch meine Gorgen Ruhe und mit ganz freier Seele gebe ich mich dann bem was mir so lieb ift, als tem Schreiben, dem Lesen, auch Arba Ich habe aber keine Stätigkeit, keine Ruhe dazu, wenn die Kwacht -- immer sehen meine Augen auf ste hin und der Wund die süße Einbildung, daß ihr bei mir wohler sein mit führen mich immer wieder zu ihr. --

Ach, ich muß es Dir ordentlich flagen, wie fclimm a bag ich bei bem füßen Rinde fo viel Anlage zur Giferfun meinem Bergen entbede. Bei Chrenfrieb habe ich fie nicht fühlt --- er war gang mein. - Bei meinen Freunden auch gar nicht, weil bie Burbigung meiner felbft mich oft in me eignen Urtheil zurudftellte und weil ich bei ihnen immer in & nung lebe und im Streben, ihnen innerlich naber au fteben. bei meinem suffen Rinde neige ich mich fo fehr babin; ber bante, bag fie andre mehr lieben tonnte als mich, ober bei in jemand, meinen E. ganz ausgenommen, fich wohler fühlen fann mir orbentlich bie Bruft preffen. Ich, es fonnte Bitte in mein Berg bringen! Bielleicht aber fommt biefe Empfint nur baber, weil ich bei meiner innigen Liebe zu bem Rinde F Sehnsucht habe, ein Beichen feiner Bartlichkeit, seiner Begen seiner mich besonders auszeichnenden Liebe zu haben und die 1 Unichulb und noch immer Alle mit gleichen Augen anfiche ber verlangenten Mutter noch nichts anderes zu geben ver als fie jedem giebt, ber fie gut und fanft tragt. Bielleicht ich jene Empfindung gar nicht haben, wenn bas Rinden verfteht mir seine kleinen Urme entgegenauftreden und mit füßen Ramen Mutter zu geben. - -

#### Soleiermader an Benriette v. Billid.

Salle, Februar 1806.

Behaure mich immer ein wenig barum, liebes Jettchen, daß ich gar nicht dazu komme Euch Allen so viel zu schreiben, als ich wohl möchte, und als mir, Ihr glaubt gar nicht wie sehr, wohlschätig sein wurde. Aber so ist es, keine Freude geht allein, sie nimmt andere mit sich fort, viel weniger die größte und schönste des Lebens. Es liegt wirklich auch ganz darin; theils sühle ich, daß es bester ist, ich schweige auch Euch, theils geht der Schmerz durch Alles durch, was ich zu durchdenken und zu verarbeiten habe und halt alles zurück. Besonders ist mir seit ein paar Wochen wieder so vorzüglich weh und zerrissen, daß ich's Dir nicht beschreiben kann. Der Schmerz ist ein eigenes besonderes Leben, was in sich wogt und Ebbe und Fluth hat; denn ich weiß gar nichts Aeußeres, was ihn besonders ausgeregt hatte. —

Run so will ich mich ftarten bei Euch, und laßt Euch nicht bange sein um die Rachwehen; benn wenn ich von Euch zurücktebre, komme ich in meine neuen Vorlesungen hinein, in ein sehr arbeitsames Leben, das mich ganz und innig beschäftigt, und worden zumal auch das erste Gelingen sehr vortheilhaft auf mich wirkt. Liebes Kind, sei nur nicht zu wehmuthig, wenn Du mich siehst; laß Dich's nicht ergreisen, vergiß, daß Du keinen glücklichen Vater haft, damit mir das schöne Bild der glücklichen Tochter nicht getrübt wird, und glaube, ich will recht froh, recht im herzen selig sein in und mit Euch Allen. Bor Allem aber bitte unsere herz, daß sie ja mitreist, es ginge uns ja sonst so viel Schönes verloren, und sie hat wirklich öconomische Bedenklichkeiten; ich will sie auch noch recht bitten sie zu unterbrücken.

Aber wie wird es benn sein, Jettchen? wirst Du auch auf mich eifersuchtig werben, wenn ich mich recht in Dein Töchterchen hinein lebe und wenn sie mir recht freundlich und zuthulich ift? Es ift wirklich gefährlich, Kind! Du weißt ja wohl, daß es ein

ganz besonbers zärtliches Wesen ift, zwischen Großeltern und Enteln. — Ach Kind, ich freue mich ganz unmenschlich auf beibe Jettchen! hier habe ich auch ein Kind, an dem ich großen Antheil nehmen werde, meines lieben Steffens kleine Riara — fo soll fie heißen, getauft ift fie noch nicht. —

Den 28ften Rebruar.

Leiber find die Briefe ben letten Bofttag nicht abgegangen; nun befommft Du mahrscheinlich meinen vaterlichen Gruß und Segen erft nach Deinem Geburtstag. Beliebte, gludliche Tochter, in beren Anschauen und Liebe ich mich so innig erfreue, bie Gott fo schon und reichlich gesegnet bat! Bas ift Dir wohl zu wie schen, ale bag Dir nur bleibe, mas Du haft! bleiben, mas Du bift, wirft Du, und barin liegt auch, bag Du immer mehr wirk Dich immer schoner und selbstftandiger ausbildeft, und fo and immer bilbenb jurudwirtst auf bie, welche bie Ratur Dir gegeben hat. Mich rechne ich mit bazu; benn wie Dein Tochterchen Die bilben hilft, und Du bas fühlen mußt, so auch Du mich. 36 banke Gott, daß er mich Dich finden ließ, ehe er mir fo viel nahm, und bag Du Dich mir fo fchon und frei gegeben baft als Tochter. Die reinfte, iconfte Liebe meines Bergens ftromt auf Dich aus, und ich fühle es auch, bag ich Dir bin, was ber Bater ber Tochter sein fann, bie Gattin und Mutter ift wie Du. D bleibe immer meine Freude und mein Stolz, liebes Rind, und fühle es, wie ich lebe in Dir und Ehrenfried und Eurer fcbinen Bereinigung. Balb hoffe ich Euch zu fehn troz aller Schwierle keiten, aber ich hore boch indeß noch einmal von Euch.

## Shleiermader an E. v. Billid.

(ohne Datum)

3d hatte Dir gern ichon eher wieber geschrieben, lieber E., wenn ich nicht bie Entscheibung wegen Bremen batte abwarten wollen, die ich Dir nun aber boch nicht recht geben kann. Borausfegen barf ich, bag Du etwas von ber Sache weißt, burch unfere Rathen. Las Dir nun nur erzählen, wie ich die Sache von Anfeng an genommen habe. Du weißt, ber afabemische Bottesbienft war immer noch nicht eingerichtet, ber Reparatur und ber Orgel wegen. Im Rovember war ber Minister hier und sprach noch viel von ber Beschleunigung beffelben, und im December verwanbelt uns die Rammer die kaum eingerichtete Kirche in ein Kornmagazin. Gegen Enbe bes Jahres fam ber Untrag an mich. Die erfte vorläufige Frage wies ich gang von ber Sanb; allein the wurde mir von so vielen Seiten und so bringend wiederholt: ich borte fo viel Gutes von Bremen, von ber Religiofitat ber Ginwohner, ihrer Butartiafeit, ihrer großen Liebe und Achtung für bie Brebiger; bas Leben in und mit einer eigentlichen Bemeinbe lachte mich an; hier fah ich meinen Wirfungefreis von ber Ranzel bei ben friegerischen Aussichten auf eine unbestimmte Beit gang gerftort; ich überlegte, wie bei mehrerem Intereffe von Seiten ber Untversität man bem Uebel leicht hatte abhelfen fonnen, und wie fich boch auch meiner akabemischen Wirksamkeit allerlei Rleinigfeiten und Rritteleien in ben Weg ftellten; bann and, wie fower und langfam mir boch bas Arbeiten jest von ber Sand geht, und so nahm ich eine entschlossene Partie. 3ch fdrieb bem Minister sowohl, als bem Rabineterath Beyme, ich wurde ben erhaltenen Ruf, fo fehr es mir auch im Gangen hier gefiele, gewiß annehmen, wenn man mir nicht Sicherheit gabe für bie baldmöglichfte Sinwegraumung aller Sinberniffe gegen ben afabemischen Gottesbienft, und wenn man mich nicht gleich als Professor ordinarius in die theologische Fafultat fegte. Aus ber Art, wie man fich hieruber erflart, muß offenbar bervorg ob es mit bem Endamed meiner Anftellung bier fo weit Ern baß man auch etwas angreifen und burchfegen will beshalb. nun bas nicht ber Rall, fo ift es ja beffer je eher fe lieber augehn, fo wie im Gegentheil ich, werm Alles ift, wie es follte, nie einen anbern Wirfungefreis wunfchen tann, als m gegenwärtigen. Das Rabinet bat fich nun erflatt, alles Dig ju thun, um meine Forberungen ju erfullen, und fle far febe ! anerfannt. Bom Minifter und ber Univerfitat weiß ich noch u und bin eben beshalb gewiffermaßen unentfchieben; auch u ich sehr ungern bas Rathebet verlaffen, infofern ich bod hoffnung begen tann, meine vorige Tuchtigfeit im Arbeiten bergufinden. Rurg ich muniche recht febr bier gu bleiben, aber nur unter ber Bebingung, wenn ich recht balb in meinen gu Wirtungsfreis wirklich eingesent werbe. Do ich auch blonon wenn ich wirklich hier bliebe, etwas gewinne, fieht babin. forbert babe ich kein Gelb, weil bas gegen meine Ratur it: es ware wohl in ber Ordnung, das man mit, wenn ich i Kafultat fomme, ein Gehalt gabe, ba ich als Brofeffor b noch teines gehabt habe. - Unfer Bieberfebn hangt gen maßen auch bavon ab, und gehe ich noch nach Bremen, fo ich boch nicht eher als nach geenbeten Rollegien von hier es und es tann bann auf ein paar Bochen nicht antommen, Umweg über Stralfund und Rugen foften fann.

In meinen Kollegien habe ich ein gut Theil recht fles Juhörer; ich weiß von mehreren in der Ethik, die zur es Bieberholung und gemeinschaftlichen Besprechung einer eins Borlesung drei die vier Stunden anzuwenden nicht schwen, die sich freuen immer mehr in's Klare zu kommen. So and der Dogmatik sind Manche, die sich recht zu meiner Zustiede darüber geäußert haben, wie sie nun erft die Bedeutung des kenthums recht verständen. Das ist freilich sehr aufmund zumal ist es mir jeder Beweis, das ich verständlicher bin,

felbe glaubte. Daziegen wurde allerdings ber arme Platon beffer fahren in Bremen. Für diesen und alle andern schriftstellerischen Arbeiten find die Aussichten hier traurig, zumal wenn ich mich in bad erzeitige Fach hinein begebe, wie ich doch muß und auch wall. So sehe ich in den ersten drei Jahren eine Last von Arbeit, das der ich saum zu etwas anderem werde kommen können. —

Die Briefe find lange liegen geblieben, ich habe nun Ants wert von Minister, er will ebenfalls Alles thun, was er kann, and es ik so gut als gewiß, daß ich hier bleibe. —

Balle, Marg 1808.

- Bie viel ich Dir von ber Bremischen Angelegenheit frieden ober febreiben konnen, weiß ich wahrlich nicht. Aus killen Antworten, bie ich von Berlin erhielt, wurde ichon Pfishild, daß man, was ich verlangt, zugestehn würde, und which bald baranf vollig entschieden. Indes haben die Breto be exhibited gemeint und von allen Seiten her mir so viel Bertrauen gezeigt, baß mir orbentlich bas herz schwer men ift, es ihnen absuschreiben; ja noch neuerlich haben fie Fofe Anerbietungen von mehreren hunbert Thalern Bulage 🎮 3d habe in Berlin gar kein Gelb bestimmt gesorbert, th unmbalich bes Belbes wegen meinen Wirkungsfreis vertann, und fo wird mich biefes auch nicht loden. Inbes 🗰 i, man wird mir, wenn auch nicht unmittelbar, boch balb and the Gehaltsvermehrung augestehn. — — Auch hat iest gang ploglich eine neue Auflage ber Reben verlangt h Didaeli-Deffe auch eine ber Bredigten. Bare jenes nicht Milich gekommen, so hatte ich Dich und andere Freunde um antungen über einzelne Stellen gebeten. Die erfte Rebe habe nur Eine Stelle bedeutend geanbert; it fibr viele fleine Aenberungen fallen mir unter bie Sanbe, bob bas unangenehmfte ift. In großen Aenberungen wurde ich überhaupt sehr bebenklich sein, damit bas Buch ja i seinem Charafter verliere. Meinen Ramen seze ich wie barauf. Es kommt mir vor, als ob die Anonymität i dum Styl bes Buches gehörte. Wer namentlich auftritt, gar nicht reben. —

## Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 13ten Darg

Es war grabe am Morgen meines Beburtstages, a lieben Worte ju mir tamen, mein geliebter Bater - fr Deine Briefe famen, hatte mein Rindden mir icone Bli bracht und andre liebe Geschenke von ben Reinen. - es mir recht lebendig wirb, bag Du hertommk, freue ich t unmenschlich - wie schon wirb es sein! ich bente im an die Zeit. — - Ich muß Dir aufrichtig über etwas Du weißt, wie aus meinem Bergen bas vertrauliche Di bie Feber gefloffen ift, und wenn ich recht aus bem Gef baß Du mein Bater bift, fann ich auch nicht anders. S aber hier bift, werbe ich Dich nicht immer fo nennen fon ich Dich auch nicht immer Bater rufen werbe. Damit beibes recht naturlich bleibe, will ich auch in meinen Brit nennen, wie mir's fommt. — Du bift ja auch mein Fren wahr, lieber Schleier? Lachen Sie nicht über mich, i wirklich sehr verlegen fein, wenn ich mich einmal verft Begenwart eines Fremben. Dann wurde mir einfallen ber große Schriftfteller, berühmte Professor - und ich fleine Baftorin, wie man mich öfters nennt.

felbst glandte. Dagegen wurde allerdings der arme Platon besser fahren in Bremen. Für diesen und alle andern schriststellerischen Arbeiten sind die Aussichten hier traurig, zumal wenn ich mich in bad exegetische Fach hinein begebe, wie ich doch muß und auch will. So sehe ich in den ersten drei Jahren eine Last von Arbeit, bei der ich kaum zu etwas anderem werde kommen können. ——

Die Briefe find lange liegen geblieben, ich habe nun Antswort vom Minister, er will ebenfalls Alles thun, was er fann, und es ift so gut als gewiß, baß ich hier bleibe. —

Balle, Marg 1808.

- Bie viel ich Dir von ber Bremischen Angelegenheit gefidrieben ober fcreiben tonnen, weiß ich mahrlich nicht. Aus ben erften Untworten, bie ich von Berlin erhielt, wurde ichon wachrfcheinlich, bag man, was ich verlangt, zugeftehn murbe, und es bat fich bald barauf völlig entschieben. Indes haben bie Bremer es fo eraftlich gemeint und von allen Seiten her mir fo viel Biebe und Bertrauen gezeigt, bag mir orbentlich bas Berg fchwer geworben ift, es ihnen abruschreiben; ja noch neuerlich haben fie mir große Anerbietungen von mehreren hundert Thalern Bulage aemacht. 3ch habe in Berlin gar fein Gelb bestimmt geforbert, weil ich unmöglich bes Gelbes wegen meinen Wirfungefreis verambern tann, und fo wird mich biefes auch nicht loden. Indes boffe ich, man wird mir, wenn auch nicht unmittelbar, boch balb in Berlin eine Behaltevermehrung jugeftehn. - - Auch hat Reimer jegt gang ploglich eine neue Auflage ber Reben verlangt und fur Dichaeli-Deffe auch eine ber Bredigten. Bare jenes nicht fo ploglich gefommen, fo hatte ich Dich und andere Freunde um Bemerkungen über einzelne Stellen gebeten. Die erfte Rebe habe ich eben burchgearbeitet und nur Gine Stelle bedeutenb geanbert; aber fehr viele fleine Menberungen fallen mir unter bie Banbe, was boch bas unangenehmfte ift. In großen Menberungen wurde ich überhaupt sehr bebenklich sein, bamit bas Buch ja nicht ver seinem Charafter verliere. Meinen Ramen seze ich wieder nicht barauf. Es fommt mir vor, als ob bie Anonymität ordentlich jum Styl bes Buches gehörte. Wer namentlich auftritt, fann is gar nicht reben. —

## Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 13ten Mary 1806.

Es war grabe am Morgen meines Geburtstages, als Deine lieben Worte zu mir famen, mein geliebter Bater - fruber als Deine Briefe tamen, hatte mein Rindchen mir fcone Blumen go bracht und andre liebe Geschenke von ben Reinen. — - Bem es mir recht lebenbig wirb, bag Du herfommft, freue ich mich gen unmenschlich - wie schon wird es fein! ich bente immer ichen an bie Beit. - - 3ch muß Dir aufrichtig über etwas fprechen. Du weißt, wie aus meinem bergen bas vertrauliche Du mir in bie Feber gefloffen ift, und wenn ich recht aus bem Befühl rebe, bag Du mein Bater bift, fann ich auch nicht anbers. Benn Dr aber hier bift, werbe ich Dich nicht immer so nennen fonnen, wie ich Dich auch nicht immer Bater rufen werbe. Damit mir aber beibes recht naturlich bleibe, will ich auch in meinen Briefen Die nennen, wie mir's fommt. — Du bift ja auch mein Freund, nicht wahr, lieber Schleier? Lachen Sie nicht über mich, ich wurde wirklich sehr verlegen sein, wenn ich mich einmal verspräche i Begenwart eines Fremben. Dann wurde mir einfallen - Sie, ber große Schriftsteller, berühmte Brofeffor - und ich - ich fleine Baftorin, wie man mich ofters nennt.

## Schleiermacher an Benriette Berg.

Den 14ten Marg 1806.

Bas Johannes Müller über die Weihnachtsfeier gesagt hat, macht mir wenig Spaß; benn es sieht immer ganz so aus, als hatte er es barauf berechnet, baß ich es wohl wiederersahren könnte. Der Platon ist wahrlich zu viel Ehre für das kleine Büchlein. Damit mag er warten bis zu meinen philosophischen Dialogen. Bas er aber meint vom Verwandeln der Geschichte in Allegorie, ist mir ein sehr unliebes Misverständnis, woran ich aber doch rein unsschuldig zu sein hoffe. — —

## Benriette b. Billich an Schleiermacher.

April.

Ich will Ihnen gar nichts bavon sagen, mein lieber, lieber Schleier, wie es mich traurig machte, meine schone Soffmung vereitelt zu sehn — wir wissen es ja gegenseitig, welche Freude wir an dieser Aussicht hatten und was wir nun verlieren. Wie gerne hatte ich mein Kinblein auf Ihre Arme gelegt. Boll hoher Bebeutung und Rührung wurde der Augenblick für mich gewesen sein, wenn ich Ihre Blicke segnend und liebevoll auf dem kleinen Wesen hatte ruhen sehn. Ach, ich fann es Dir gar nicht sagen, wie es mich freuen wurde, wenn Du mein Kind recht liebtest, wenn es eines Deiner Lieblinge unter den Kindern wurde. Dich zu lieben, darin wird es mir wohl ähnlich werden.

Boferis "), Dai.

Sie muffen meine Freude am Frühling mit mir theilen, mein geliebter Bater! seit gestern lebe ich gang in ber sugen Empfindung,

<sup>&</sup>quot; Auf Rugen.

baß er nun enblich zu uns gefommen ift mit seinen Bluthen baß mein Kindchen seine Dufte einfaugt, in ihm aufblubt, bas fie fo innig mit ihm verwebt ift - ber fuße Fruhling - bat füße Rindchen. - Seit geftern find wir hier und heute ift es jo wunderschon, die Luft so balfamisch und alles quillt und entfaller fich fichtbar. 3ch habe mich fehr nach heiteren milben Tagen gefebet, und es würde mich recht froblich machen, wenn ich wiele mit meinem Mabden bier genießen tonnte. Die ift, als wiche truch fte leeblicher aufblichen, wie die Blumen bier in ber freien Ratur, ale in ben Stadtmattern. - Alle bie iconen Bilber werben nicht ohne Wirfung an ihrem Auge vorübergiben. Dente Morien gaben wir ihr noch schlafent einen Blumenftrauß in bie fleine Sand, - ihr erfter Unblid fiel freundlich barauf, und als ich m ihr tam, mublte fie icon geschäftig barin. Arube bes Morent gehe ich in ben Garten mit ihr. Bie ernft und finnend rubt it Auge auf Allem; fie hat zum ruhigen Spiel und zur Unterhaltung mit mir felten Beit. - Lieber Schleter, ich habe boch wenft ander Bedanten fest als bas Rind.

## Shleiermader an Benriette b. Biflid.

(ohne Datum)

Liebes Jettchen, welche kleine Ewigkeit ift es, baß Ihr Entwieder nichts von mir gehört habt. Hoffentlich habt Ihr inder seit meiner Berlinischen Reise Rachricht von umserer herz, und wist wenigstens, baß es mir wohl geht. Wie viel ich nach Enulund und Rügen gedacht habe, mit herzlicher Sehnsucht und bie bendem Berlangen, und besonders an Dich, liebes Kind und Dein Kleinstes Jettchen — bas glaubst Du gewiß ohne Berficherung.

Sehn Sie, liebe fleine Paftorin, ich fange fcon wieber mit bem vertraulichen Du an und werbe wohl auch nicht hermis ber

men in unseren Briefen. Benn Du also nichts besonderes bagegen haft, mußt Du mich schon babei laffen.

Die Berlinische Reise war nur ein schlechter Ersag für die Brenden, bie ich mir bei Euch versprechen burfte; ich war erftaunlich gerftreut unter vielerlei Menfchen, mas jum Theil baber tum, bus ich in Gesellschaft meines Freundes Steffens telfte, habe bie eigenetichen Freunde wenig genoffen und nicht einmal meiner Schwefter so viel von ben Schönheiten Berlins gezeigt, als ich gewänfcht hatte. Best eben bin ich von einer gang anbern Reife gurudigefommen, bie ich mit Steffens und einigen fungen Leuten, alles gemeinschaftliche Schaler von und beiben, nach bem Sart gemacht habe. Diefe giebt wenigstens von meinem Bohlbefinben einen guten Mafftab. Bir haben in neun Tagen beinah funftig Mellen au Ruß gemacht, inbem wir bas Gebirge faft nach ullen Seiten, jum Theil auf febr beschwerlichen Wegen, burchftrichen find, und ich bin ber frischefte gewesen und geblieben unter Allen, immer vorauf, über und unter ber Erbe, und habe mich gleich nach unserer Rudfunft wieber mit größtem Fleiß in bie fich immer mehr baufenben Arbeiten begraben tonnen. — Es war eine ichone Reise: wir waren febr vom Wetter begunftigt und haben neben unfern wiffenschaftlichen 3weden auch herrlichen Genuß gehabt. Bewiß aber ging es in Reinem fo wunderlich burcheinanbet als in mir: bie Stille bes Wanberns - benn viel pfleg ich nicht au fprechen bei weitem Gebn - ift für mich recht bagu gemacht, mich Mem hinzugeben, was mich bewegen kann, und weil ich boch beständig unterbrochen wurde burch bie Umgebungen, fonnte cs nie ausachten, sondern mich immer wieder auf's neue ergreifen. 26666 Rind! wie viel Trauer, wie viel Freude, wie viel Wehmuth bat mich burchaogen! Wie gern hatte ich in einer ber ffeinen Gefahren, Die wir bort zu bestehn hatten, bas Enbe bes Lebens gefunden. Und wie konnt ich wieder mein Leben lieben, wenn ich tables, wie ich in Euch, in all unsern Freunden und in meinem Boosf litte, ----

## Shleiermader an E. v. Billic.

Salle, ben 20ften Juni 1806.

— Die Weihnachtsfeier hat so lange incognito in Gitemis gelegen und ich habe sie nicht baraus hervorziehen wollen; nun aber Charlotte mir barüber geschrieben hat, muß ich Dich fragen, ob sie sie Euch gegeben hat und wie sie Dir und Zettchen vorgekommen ist, auch als Ihr nicht wußtet, daß sie von mir ware. Es war so eine plözliche Inspiration, die über mich lan, und die ebenso schnell in vierzehn Tagen ausgeführt wurde. Grabe am Morgen des Weihnachtsabends schiefte ich das lezte in die Druckerei. Jezt thut es mir sast leid, daß ich es so einzeln hiegegeben habe; ich hätte warten und auch die beiden andern großen Feste auf eine ähnliche Art behandeln sollen, was sich mir boch nicht mehr wird thun lassen. —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Salle, ben 20ften Buni 1506.

Ift es nicht recht hart, gute Charlotte, baß ich mir nicht einmal burch Schreiben einen kleinen Ersaz geben konnte für bie fehlgeschlagene Hoffnung, eine Zeit lang mit Ihnen zu leben? boch ich will nicht mit Klagen anfangen. Wir wiffen ja boch, wie wir mit einander leben und einander nahe find, und Ir Brief tröstet mich selbst so schon über diese Entbehrung. Dem was halt mich anders ab vom Schreiben, als die Arbeit fir meine jungen Freunde, meine Zuhörer, und wenn die mich dem recht lieben und einen lebendigen Eindruck behalten von dem, was ich lehre — was kann mir besses begegnen und wie kam ich lehre was kann mir besses begegnen und wie kam ich bas theuer genug erkaufen? Es hat mich recht gerührt was Sie mir erzählten von R. — Grüßen Sie mir ihn recht freundlich; ich erinnere mich seiner sehr wohl, obgleich ich ihn nicht nicht

fem, bag boch unfer Aller Leben eingewurzelt ift in beutscher Briffeit und beutfcher Gefinnung, und biefe gift ed. Dochten wohl irgent eine Gefahr, irgent ein Leiben ersparen fur elt, unfer fünftiges Geschlecht einer niebrigen Sclaverei gegeben zu sehn, und ihm auf alle Weise gewaltsam eine Ju febn bie wiebrige Befinnung eines grundverborbenen Glauben Gie mir, es fteht bevor, früher ober fnater, in ellgemeiner Rambf, beffen Begenstand unfre Beffunung, unfre Saligion, unfre Beiftesbildung nicht weniger fein werben, als außere Freiheit und außeren Buter, ein Rampf, ber gefampft den muß, den bie Ronige mit ihren gebungenen heeren nicht ien fannen, sondern die Bolfer mit ihren Königen gemeinsam ien werden, ber Bolf und Kurften auf eine schönere Beife, feit Jahrhunderten ber Fall gewesen ift, vereinigen wirb, on ben fich Jeber, Beber, wie es bie gemeine Sache erforbert, kließen muß. Was Ihnen iezt bevor zu stehen icheint, war ich so etwas Einzelnes, von wenig Interesse für Sie selbst, Die Beforgniß fur Ihren nachften Rreis Die Oberhand haben Benn aber bie großen Bewegungen Ihnen nabe treten n, dann wird ihre allgemeine Kraft, Muth zu erregen, fich in Ihnen beweisen und Sie werden auch bas Spiel angst ther Bilber in Ihrer Fantafie mehr als etwas Aeußeres ansehn, nit zu dem Schickfal rechnen, gegen bas man ankämpfen muß. Bir Bebt icon die Rrifts von gang Deutschland, und Deutschtob ift boch ber Kern von Europa, ebenso vor Augen, wie Ihnen fine fleinere. 3d athme in Gewitterluft, und muniche, bag ein Comm die Explosion schneller herbeiführe; benn an Borübergiehen Laube ich, nicht mehr zu benfen.

Glauben Sie, daß Sie mir jemals zu viel von Ihren Kinten fagen können? Grußen und kuffen Sie fie mir alle und um ableu.

selbst es Riemand, sonbern ließ es anfangs nur ohne meinen Lomen hier und in Berlin ausgeben, baber auch bie effentlichen Anzeigen alle fo fpat gefommen find. Dein Freund Steffens bier errieth mich gleich und so auch ein vaar von meinen Buboren In Berlin weiß ich nicht, wie es ohne 3—6 Borgiligkeit gemerben mare. Aber Sie, bachte ich, mußten es gleich miffen, mell boch Riemand Ihr Leiben so ergablen konnte als ich. Das 3. Sie nun bavon verleitet hat, thut nichts, wenn Sie Sich pur erkannt haben, wie ich Sie febe, und wenn es Ihnen nur recht ift, einige Buge von Ihrem Bilbe bort aufbewahrt zu febn. Ei waren gleich mit Ihrem fleinen Liebling fo in die Ibee bes Bar gen eingewachsen, bag es mir unmöglich gewesen mare Sie nicht bineinzubringen. Auch weiß meine Runft nichts iconeres m thun, ale jufammenzuflechten, mas fich vor mir in fconen Gemuthern entfaltet hat, und grabe biefe Ergablung bat Mehrer gang vorzüglich gerührt. Es ift alfo nicht ein Geichent, mas is Ihnen mache, sondern was Sie mir machen, was ich mir in Bertrauen auf Sie von Ihnen genommen habe. Und freilich babe ich schon lange gewartet, mas Sie bagu fagen murben. Sebe Sie es benn Willich's mitgetheilt und hat es fie gar nicht a gesprochen?

Wie mir bei ben Kriegsunruhen zu Muthe ift? Ach, licke Freundin, ich benke oft mit rechter Sorge an Sie Alle, und as Ihr schönes Land. Die Veranlassungen dazu haben schon oft ze wechselt seit mehreren Monaten. Einen Krieg zwischen unsen beiben Königen fürchte ich jezt gar nicht mehr — aber, ob nicht bald die Franzosen, die das sübliche Deutschland jezt raumen, gegen Schweden angehn werden, das ist sehr zu besorgen. Unt, liebe Freundin, wenn dann Ihr König den Gedanken einer ernstlichen Vertheibigung faßt, dann fassen Sie auch rechten Muth, und geben Sie Alles hin, um Alles zu gewinnen, und rechten Sie Alles, was Ihnen erhalten wird, für Gewinn. Bedenka Sie, daß kein Einzelner sich retter

fann, bag boch unfer Aller Leben eingewurzelt ift in beutscher Freiheit und beutscher Gefinnung, und biefe gilt es. Dochten Sie Sich wohl irgend eine Befahr, irgend ein Leiben ersparen für big Gewisheit, unfer fünftiges Beichlecht einer niebrigen Sclaverei Breis gegeben zu sehn, und ihm auf alle Weise gewaltigm eine geintet zu febn bie niebrige Befinnung eines grundverdorbenen Bolfes. Glauben Gie mir, es fteht bevor, früher ober fpater, ein allgemeiner Rampf, beffen Begenftand unfre Beffinnung, unfre Religion, unfre Beiftesbilbung nicht weniger fein werben, als unfre außere Freiheit und außeren Guter, ein Rampf, ber gefampft werden muß, den die Ronige mit ihren gebungenen Gesten nicht tampfen tonnen, sondern die Bolfer mit ihren Konigen gemeinsam tampfen werben, ber Bolf und Fürften auf eine fconere Beife, ale of feit Sahrhunderten ber Kall gewesen ift, vereinigen wird, und an ben fich Jeber, Jeber, wie es bie gemeine Sache erforbert, anfibließen muß. Was Ihnen jezt bevor zu ftehen scheint, war freilich fo etwas Ginzelnes, von wenig Interesse für Gie felbit. bas die Beforanis für Ihren nachften Kreis bie Dberhand baben mußte. Benn aber bie großen Bewegungen Ihnen nabe treten werden, bann wird ihre allgemeine Kraft, Duth ju erregen, fich auch in Ihnen beweisen und Sie werden auch bas Spiel angle licher Bilber in Ihrer Kantafie mehr als etwas Meußeres anlehn, es mit zu bem Schidsal rechnen, gegen bas man anfampfen muß. Mir feht icon die Rrifts von gang Deutschland, und Deutschland ift boch ber Rern von Europa, ebenfo vor Mugen, wie Ihnen jene kleinere. Ich athme in Gewitterluft, und muniche, baß ein Sturm bie Explofion ichneller berbeiführe; benn an Borübergieben ift, alaube ich, nicht mehr zu benten.

Glauben Sie, daß Sie mir jemals zu viel von Ihren Kinbern fagen können? Grüßen und tuffen Sie fie mir alle und nun ableu.

#### Benriette b. Billich au Schleiermacher.

Den 4ten Muguft 1806.

In meiner Berlaffenheit habe ich mir es recht als eine Freute ausgerechnet an Sie ju fchreiben, lieber Schleier. Seit geftern Mittag bin ich gang allein mit meinem Tochterchen. Sie wiffen, wohin E. ift - vor Ende ber Woche barf ich ihn nicht wieder erwarten. Mir wird bas Alleinsein nicht schwer — es hat nicht fo bitteres für mein Wefen, als für viele. E. habe ich boch, und freue mich nun schon innig auf sein Biebertommen. - - 34 habe recht lange nicht an Sie geschrieben, Sie waren mir bed oft nahe und ich fühlte es brudenb, bag ich Ihnen nichts bavon gab. 3ch weiß nicht, wie es gefommen ift. Bir follten und einmal wiebersehen! Ich fann mich gar nicht bestimmt barauf freuen, daß Sie biefen herbft fommen tonnten - ach es ift ger feine Beit ber Freude - bier geht so viel schreckliches vor. Eine Befellichaft von 20 Bersonen ift mahrscheinlich vergiftet worben ein junger schwedischer Offizier, ber die einzige Freude feiner alten Mutter war, ift schon tobt, bie übrigen, fast alle junge Leute, liegen ohne Soffnung barnieber. Dir ift zuweilen fo wehmatbig wenn ich auf die kleine Jette blide, baß fie grabe in einer Beit geboren ift, wo Friede und Unschulb aus ber Welt scheint geschwunden zu fein. 3ch febne mich unaussprechlich auf's Land bie Stadt wird mir immer mehr zuwider. Dem Leben, wie is es mit meinem E. und meinem Rinbe innerlich habe, und and dußerlich haben möchte, fteht fie fo fehr entgegen. — -

Ja, lieber Schleier, viel Schones in ber Beihnachtsfeier bei mich angesprochen und habe ich mir angeeignet. Bie fonnte et eine Mutter unberührt laffen! Die herrliche Ernestine steht rest lebhaft vor mir, und ein folches Rind wie Sophie habe ich scher immer im Sinne gehabt. Du haft die Mutterliebe recht welle und schon ausgesprochen -- ich habe es auch in mir gefühlt, die sie in dem göttlichen gegründet ist und daß sie ein Sehnen und

Lauschen ift, bas Heilige in bem Kinde zu erblicken. Wenn ich Dich einmal spreche, will ich Dir Alles sagen, wie es mir mit Deinem Buche ift.

#### Soleiermacher an E. v. Billich.

Den 15ten September 1806.

Bleber E., hier schide ich Dir nicht nur die Beihnachtsfeier, sonbern auch bie Prebigt, mit welcher ich ben afabemischen Gottesbienst eröffnet habe. Ich fann nicht fagen, daß ich fehr mit ibr zufrieden mare. Gelegenheitereben haben für mich immer etwas brudenbes, noch mehr, wenn fo vielerlei ausammenfommt wie hier. Das brudenbe liegt wohl in bem Gefühl, bag bie Buborer nicht unbefangen find, sondern jeber schon seine bestimmenbe 3bee mitbringt, was vorzüglich gefagt, und wie bie Sache bargeftellt werben follte. Demunerachtet habe ich ben Bortrag bruden laffen, weil boch mahrscheinlich Biele es gewünscht haben. - Ungeheuer angefüllt war bie Rirche bei biefer Gelegenheit, und bie-feben bunbert Stubenten, bie leicht barin gewesen sein können, ven einer bewundrungswürdigen Ruhe und Anftandigfeit. Seitbem - ift nun freilich ein solches Gebrange nicht in ber Rirche, aber ich babe ein auserlesenes und gar nicht unbebeutenbes Bublikum von afabemischen Junglingen, und es ift mahr bis jezt, daß bie beften fich am liebsten einfinden. Auch bin ich mit mir selbst leiblich aufrieben; ich habe ein wohlthatiges Gefühl von bem Segen, ber auf biefen Bortragen ruht, und fo find fie fein geringer Bufag m meiner Gludfeligfeit. Eine Storung haben wir inbeg icon wieber erlebt; benn die Rirche ift abermals genommen ober vielmehr von der Afademie gutwillig abgetreten, und ein Magazin Daraus gemacht worben. — Ich habe (mit Recht-glaube ich, benn es war gang gegen ben Sinn eines toniglichen Befehle) fo ftart bagegen gestritten, ale nur möglich war, aber nichts ausgerichtet. Große Freude machte mir aber ber Gifer ber Stubenten.

thaten fich gleich einige zusammen, arbeiteten die Racht burd Bor ftellungen aus an ben Prorector und ben tommanbirenben General und fammelten, unerachtet viele fcon verreift. maren, @ 400 Unterschriften. Das ift wenigstens erreicht worben, bas wir nun ein andres Lofal haben und bie Sache im Wesentlichen ihren Fortgang hat. Run aber macht bie Rirche auf meinen vorläufig genehmigten Antrag allemal auch Ferien, und ich habe beut jum leaten Male gerebet. 3ch that bies vornehmlich in Beaus auf bie Abgehenden, wie ich benn immer bei meinen Bortragen frene bie Afabemie im Auge behalte, und ich habe wieber recht innig tib rende Beweise von bem auten Einbrud meiner Rebe gehabt. Uebe haupt, lieber Freund, habe ich viel Urfache zur Dantbarfeit fit meinen schönen Erfolg ale Lehrer, und für bie freudige Ausficht auf bie nachfte Beneration junger Theologen. Reine Schule lie fich awar leicht übergablen — und bamit bin ich fehr wohl w frieben, baß fich ber große Saufe nicht zubrangt - aber ich tenne nun schon so manches herrliche Gemuth und ehrenwerthe Telent barunter, welche bie gute Cache mit Luft und Liebe umfaffen, je, ich weiß schon ein paar, die burch meine Borlesungen non ben Wiberwillen, ben besondere Philologen oft gegen bas Chriften thum haben, find geheilt worben - was für größere Freude fant mir wohl widerfahren?

Die Reben sind nun fertig und Du wirst sie wahrscheinlich in einigen Wochen bekommen können. Sehr verlangt mich, ju er sahren, wie Du sie nun sinden wirst. Rach meiner Ueberzeugen hat das Ganze sehr an Klarheit gewonnen und verhältnismissignur wenig von dem Glanz des ersten Gusses verloren. Biel met als dies habe ich nun auch den Sommer nicht geleistet und bie eigentlich bei aller Geschäftigkeit herzlich unskeißig gewesen; im Winter werde ich ganz anders daran mussen.

Erzähle mir boch Einiges bavon, wie es in Eurem Lante bergeht, wie man im Ganzen gegen die neue Confitution gefint ift und was man sich davon zu versprechen hat.

So freue ich mich auf ben nun boch wohl unvermeiblichen Krieg gegen ben Eprannen und habe große Lust an der allgemeinen muthigen Stimmung der Truppen und des Boltes bei und. Wir haben hier ein ansehnliches Armee-Corps in der Rähe; der König wird auch erwartet und dann, hofft man, soll es vorwärts gehn, um mit den Franzosen zu schlagen, wo man ste sindet. Mir ist schon oft so zu Muthe gewesen, ein politisches Wort laut zu reden, wenn ich nur die Zeit dazu hätte gewinnen binnen. — Auch auf der Kanzel lasse ich dergleichen bisweilen sallen, wiewohl auf eine ganz andere Art, als ich es wohl von Kudern böre. —

#### Shleiermacher an Benriette b. Billich.

(ohne Datum)

Liebes Jettchen. Du batteft mir immer gleich mit E. ein paar Worte fcreiben follen. Dan muß jezt nehmen, mas man haben tann, und nicht auf etwas befferes warten. Wer weiß, ob bie Work noch offen ift, wenn mein Brief zu Guch fommt. Ach bas war ein bofer und grger 3wischenraum, und ich erwarte immer. bas es noch bofer wirb, ebe es fich wieder jum Guten hinuber neigt. Sprich, liebes Rind, wirft Du auch recht brav fein, wenn Der Rrieg Euch naber kommt? o ja, ich kenne Dich ja schon Dafftr, und bebarf eigentlich feiner Antwort. Und bie Gattin, bie Mutter, wird menigstens eben fo muthig fein, als ich bas Dabden gesehn habe. Bumal eine junge Mutter mit einem fleinen Rinde und einem aufunftigen ift immer auch fur bie Rrieger ein beiliger Begenstand. Du ftehft, Dein fcones Bebeimniß hat mir unfre Berg icon verrathen. Run, Gott fegne Dich babei, mein teures Rind! Aber ich möchte Dich bitten, gieb und jezt einen Rnaben; Die tanftige Beit wird Manner brauchen, Manner, Die den in biefer Berlobe ber Zerftorung bas Licht erblickt haben, und Sohne, wie ich fie von Dir und Ehrenfried erwarte, muthia,

Plünbern und Ansteden ber Stadt, was uns eine gar tragisomische Racht gab. — Allein es war wirklich schon den Abend vorher ein fast ebenso arges Ungewitter losgebrochen, nemlich der Beschl zur Bertreibung der Studenten. Laß mich dies jezt nur öconomisch betrachten, damit Du eine Borstellung von unster Lage dekommst. — Wird bald Friede, so ist es sehr unwahrscheinlich, daß Halle preußisch bleibt. Wird es sächstich, so geht vielleicht die Universität ein, oder, wenn sie auch bleibt, so wird meines Bleibens nicht sein, weil man so streng lutherisch ist in Sachsen. Wird es einem französischen Prinzen zu Theil, so möchte ich gennicht bleiben, sondern, so lange es noch einen preußischen Windel giebt, mich in diesen zurückziehen. —

Sei nicht bofe, baß ich Dich mit so viel Ooconomicia be lästige. Allein man muß jest leiber an biese Armseligkeiten schrernstlich benken. Uebrigens arbeite ich ziemlich fleißig am Platen, soviel irgend die Sorge für die befonderen und die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten es zuläst.

(Spater obne Datum)

Lieber Freund, laß Dir für Deine herzliche Theilnahme in hand bruden. Sei aber über unfre öconomischen Berhältnist nicht zu ängstlich. Ich weiß biesen Augenblid noch nicht, ab G. Deine Anweisung bezahlen wird, und kann erft morgen frit pihm gehen. Wenn aber bies geschieht, so gieb Dir meinetwegeteine Sorge mehr. Könntest Du für Steffens besondere Berhäldnisse noch etwas thun, so wäre es erwünscht, wiewohl seine Gibe biger ihn ja jezt am wenigsten drücken können. Die allgemtiss Auslösung ist schrecklich und man sieht von allen Seiten eine Abgrunt von Riederträchtigkeit und Feigheit, aus welchem wenige Einzelne, unter ihnen obenan König und Königin, hworragen. Der alte Schaben ist gewaltsam geöffnet, die Cm perzweiselt, aber die Hoffnung ist noch nicht aufzugeben und ih

wende die Augen noch nicht ab von Preußen, noch weniger vom nördlichen Deutschland, ---

## Schleiermacher an Benriette Berg.

Calle, Den 4ten Rovember 1806.

Rente ich Dir nur fagen, wie mir innerlich zu Muthe ift. Meine perfontiche Lage, inwiefern fie wirflich verfonlich ift, fummert mich wenig; nur bag ich bie gute Ranni zu biefer ungluchlichen Beit berbringen mußte, fchmerzt mich. Aber meine gertrummerte Birfamfelt, welche mahricheinlich nie wieberfehrt, Die Schule, bie ich hier gu ftiften im Begriff war, und von ber ich mir fo viel versprach, ploglich gerftort, vielleicht bie gange Univerfitat, bie fich fo fabon zu heben anfing, zerforengt - und babei ber bebentliche Buftand, bes Baterlanbes, welches unter manchen Gebrechen so viel Rokliches aufbewahrt — Liebe, Du fannft Dir schwerlich benten, wie mich bas ergreift, und wie ich mich boch auf ber anderen Seite ruhig hinsegen fann ju meinem Platon und ju theologischen Arbeiten, und manchmal recht tuchtig babei sein, ohnerachtet ber ewigen Sehnsucht nach meiner Rangel und meinem Ratheber. Rur manchmal ift es ein fieberhafter Zustand, und viele Tage find febr fchlecht. Der Gebante, bag es vielleicht mein Schiffel fein tonnte, lange Beit nur fur bie Schriftftellerei und von the an leben, ichlagt mich fehr nieber. hier balte ich bas gewiß nicht lange aus, und barum mochte ich gerne fort, fobalb bas Schidfal ber Universität mir nichts mehr ju hoffen übrig lagt. Runachft zu Dir: aber ohne öffentliche Geschäfte könnte ich auch m Berlin nicht leben, fonbern ich mußte weiter manbern nach Breugen ober nach Rugen, und bas ift ber schönfte Traum, ber mir für biefen Sall übrig bleibt. Unfere gangliche Unwiffenbeit ther die Rage ber Dinge feit ber Befignahme von Botebam und Berlin ift eimas fcauberhaftes und recht gemacht ben Muth zu labmen und die legte Rraft auszusaugen. Wie ich oft nicht wußte, mas Eleonore that in fritischen Augenbliden, sonbern nur lieben fonnte und hoffen, so weiß ich auch jest nicht, was bas Baterland thut. — Sollte bas auch fich und mich fo gang verlaffen, wie fie mich? Bisweilen benfe ich, es fann noch Alles gut werben. gut, herrlich und glorreich; aber es gehort Befonnenheit und Ge schief bazu, und wird es an beibem nicht fehlen? Geftern batte man Berüchte von einer zweiten verloren gegangenen Schlacht, bie viel zu balb und viel zu nahe mare gewagt gewesen; ich boffe et ift ungegrundet. Schreibe mir boch recht balb, wie es Dir c gangen ift und unfren Freunden. 3ch hoffe. 3br babt aur micht gelitten, und Theuerung und Roth fann auch in Berlin fann fo groß fein ale bier. Wir leben bier fo armfelig ale möglich, eigend lich mehr als möglich. Denn burch ben Mangel an Bein und bie überwiegende vegetabilische Rahrung leibet meine Gefundich, und alle meine alten Beschwerben fommen gurad. Solg ift bier gar nicht zu haben; wir brannten am legten Span und baten jum Glud noch eine halbe Rlafter von bem frangofifchen Rem miffair befommen, ohne Belb burch Blanc, ber jest bier als Det metscher wichtige Dienfte leiftet; fonft hatten wir gang frienn muffen. - - Ranni ift in ber neuen combinirten Birthfack noch nicht recht zu Saufe. Die Magregel mar aber nothwendin: benn ich hatte nur etwas zusammengeliebenes Gelb, Steffens der gar nichts. Satten wir getheilt, fo maren wir beibe faledit gefahren; wir sparen boch Sola, Licht und gewiß noch einiges in ber Wirthichaft. -

Salle, ben 14ten Robember 1906.

<sup>- -</sup> Aus ber erften Roth find wir heraus, indem ich einen Eheil meines Gehalts erhalten habe und Steffens etwas Genaus einer anderen Quelle; auch macht man fich jegt hoffnung, bag unfere Behalte hier ganz werben bezahlt werben. Roch leben

und wirthschaften wir zusammen; ich weiß aber nicht wie lange ed banern wird, ba bie Frauen es boch fehr unbequem babei haben. Des wie nach Berlin famen, baran ift wohl unter biefen Um-Minden, und ba fich feit meinem lexten Briefe fo manches geanbert bet, nicht zu benfen. Die Theurung ift ja bort noch weit arger de bier, und auch gum Arbeiten mochte ich weniger Rube haben. Chaen nun noch gar bie Soffnungen in Erfüllung, welche Maffow be macht, fo hatte ich ja bie großen Roften ber boppelten Reise finer auf meinem Gewifien. Uebermorgen prebige ich, Bott fei Dank, einemal wieber für Blanc, ber bisweilen auch beutsch zu medicen bat. - - Alexander ift an dem Orte, wo noch etwas the bas gefundene Baterland geschehen, und woher vielleicht noch ine Rettung kommen kann. Seine jungen Brüber find noch mit mem Schlagen gewesen, ob auch Louis nicht, weiß ich nicht; aftens habe ich ben Ramen seines Regiments nirgends ge-Much Bebefe habe ich oft im Beift zugelächelt über bie e, die er noch genießt, er fast ber einzige unter unfren Freun-– — Ich hatte schon wieder, aber nur von weitem, eine Infrage, nach Bremen zu fommen. Aber fo lange noch ein Schatwen Soffnung ift fur bas Besteben ber Universität auf bem **exigen Fuß, laffe ich mich** auf nichts anderes ein. Und unanner als je wurde ich mich jezt von bem Könige trennen, bem id eine recht beraliche Sehnfucht babe, ein troftliches, ermunternbes Bont an fagen, in bem Unglud, bas wahrlich nicht burch seine Canben aber ihn und und gefommen ift. Bon ben Berlinern fram heer bie Frangosen selbst, bag fie ihnen auf eine recht verbliche Beise schmeicheln. Ich wünsche mehr, als ich hoffe, bas **ó nicht** wahr sein möge. —

Salle, ben 21ften Rovember 1806.

- Run muß ich boch wenigstens am fpaten Abend ein war Borte mit Dir plaubern. Bas fur zwei Geburtstage habe

ich ba gehabt! an dem einen hatte ich kurz vorher won der einen Seite Alles verloren, und nun von ber anberen! Damais bieb ich mich an meinen Beruf, und hatte an ihm eine Urfache und ein Werf bes Lebens, nun ift mir auch biefer zerfloct; woran foll ich mich nun halten? Iwar ift er nicht so unwiederbeinglich verloren wie Eleonore, aber es ift boch Thorheit, au hoffen, bag er wieber aufblüben wird, und wenn es nicht mein eifeigfter, fonden nur mein aweiter Bunfch ift, bag es mogtich fein mochte in ber gemeinsamen Sache ben Tob gu finben, so fommt bas von einer Anhanglichkeit an bie alten Borfage und Entwirfe, bie ich mellen theils felbft findisch finde. Doch überrafcht mich vielleicht and balb bie Erfüllung jenes Bunfches. Denn wenn bas Glud nicht umichlagt, fo wird er gewiß balb wuthen gegen ben verhaften Brotestantismus, und bann wird es vor vielen Anderen main Boruf sein hervorzutreten. Riemand tann wiffen, was ihm bestimmt ift in biefer Beit! es fann noch wieber Mariner geben, wiffin schaftliche und religiofe. - Bir leben bier in einem recht fcbledien Rieber. Alle Augenblide fommt einmal eine gute Rachricht, bie und hoffnung giebt von Deftreich ober Rusland, und bann o fahren wir wieber, bag Alles nichts war. Bon unferer eigenn Lage horen wir gar nichte: nur fo viel ift wieber boche mab icheinlich, bag, fo lange ber Rrieg mabrt, bie Univerfitat fomme lich wieber in Thatigfeit fommt. Doch erscheint es mir als eine Berratherei, bie ich nicht begeben burfe, nach Bremen zu gebet. und ich weiß gar nicht, was ich thun soll und warte auf die Infpiration bes Augenblicks, in welchem ich mich werbe engigeiben muffen. Einen eigenen haß muß Rapoleon auf Salle bebe. Db er ihn erft hier bekommen hat ober früher hatte. mell it nicht; mir ift aber bas erfte mahrscheinlicher. Die neue Billforbie hat gewiß feine Schulb baran; benn bie ift offentlich me fo gut als gar nicht von Salle ausgegangen, eber ber Rreibeilgeift und bas Lautsein ber öffentlichen Meinung, woffte bale immer befannt war. Auch fint Spione genug bier gewein in

mehreren Monaten, Die ihm haben verrathen fonnen, wie man eeffent if. Run fagt man, bag bie Leipziger Deputirten feinen bas nach auf eine schändliche Weise gestärft und vermehrt haben. Ben muß folche Riebertrachtigfeiten aber freilich nicht eber glauben, als fie bewiesen find. - - Wenn nur ein guter Beift unferes Linies Entichluffe lenft, bag er fich an Alles nicht fehrt und binen fcbimpflichen Frieden macht, fonbern feft an Rugland balt. bet ift bas Gingige, woraus uns noch beffere Beiten hervorgeben Binnen; auch habe ich bas ziemlich feste Bertrauen, bag er nicht enbers handeln wird. - Das Brieffdreiben wird mir jest erbentlich schwer, ich begreife nicht warum. Willich fann wohl fine Fran nach Rugen schiden, aber er selbst barf boch im Kall iner Belagerung von Stralfund nicht feinen Boften verlaffen. Stralfund eingenommen, bann ift freilich Rugen auch bin. Die Buchtruthe muß nun ichon über Alles geben, mas beutich ift; wer unter biefer Bebingung fann bernach etwas recht tuchtig Schones berend entfteben. Bohl benen, bie es erleben; bie aber fterben, de fle im Glauben fterben. - -

3ft es benn mahr, daß alle Statuen und alle Kunftsachen ma alles personliche Eigenthum Friedrich des Großen fortgeichleppt wird? tausend Gruße an alle Freunde und auch an die Bolma's; ich freue mich, daß Fris so brav gethan hat. Wenn alle so gewesen wären! adieu liebe Sette.

# Schleiermacher an E. v. Billich.

Salle, ten Iften December 1806.

Schon vor einigen Tagen, lieber Freund, hatte ich von umfrer frumbin in Berlin die tröftliche Rachricht, daß fie Briefe von find habe und nun kommt Dein kleines Briefchen selbst. Wohl find, Ihr Lieben, daß Ihr für jezt noch nicht unmittelbar mit unwickelt seib in den großen Kampf und die Gräuel, die ihn

begleiten. Rechnet es für gewonnene Zeit und genießt fie fröhlich, aber seid auch gesaßt; benn wenn nicht eine schimpfliche Anechtschaft bas ganze Schauspiel endigen, und eine Barbari, die viele Generationen hindurch währt, anheben soll, so müßt Ir boch mit hinein verwidelt werden. Ich habe oft mit Liebe baran gebacht, wenn meine Unthätigseit länger bauern sollte, so lange zu Euch zu kommen; allein wenn auch jene Aussichten nicht wären, so müßte ich boch barauf Berzicht thun, weil es unüberwindliche Schwierigkeiten haben würde, mich mit allen Hülfsmitteln, bern ich zu meinen Arbeiten bedarf, zu Euch zu verpflanzen.

Ihr wist, daß Napoleon unsere Studenten vertrieben hat. Bon der Ursache wissen wir noch immer nichts gewisses. Sie hatten ein paar Tage vor dem Einzuge der Franzosen, als frisch Siegesnachrichten kamen, dem Könige ein Bivat und ihm ein Bereat gedracht; ja sie sollen das während seines Hierseins, als ik Truppen auf dem Markte vive l'Empereur riesen, wiederholt haben, was freilich toll genug wäre. Es war hier ein Aufruf erschienn, zum Besten der Armee allerlei zu veranstalten, in welchem hate Ausdrücke gegen die Franzosen standen, und dieser war von der Universität mit unterzeichnet. Alles dies mag zusammen gewich haben. —

Ich habe einen Antrag von Bremen auf's neue. Allein ist bin entschlossen ihn auszuschlagen, weil ich Salle, so lange mit Hosffinng zu seiner Erhaltung ift, treu bleiben will. Miste ber König einen unglücklichen Frieben machen und behielte Halle, bei einer bebeutenden Verminderung seines übrigen Gebietes, so wiede ohnedies mancher lieber gehn als bleiben, und ich will bieb schnedies mancher lieber gehn als bleiben, und ich will bieb schnede Beispiel nicht geben. Bieht sich aber der Krieg in be Länge, wie ich hoffen möchte, so würde ich lieber suchen inwistlich anderswo in Preußen angestellt zu werden, um nur plet wieder hier zu sein. Denn mehr als je scheint mir jezt der Busch höchst wichtig, den ein akademischer Lehrer auf die Sekung der Jugend haben kann. Wir müssen eine Saat saen, die vielles

erk fpat aufgehn wird, aber bie nur um besto forgfältiger will behandelt und gepflegt sein. Lieber Freund, wenn ich Dir beschreiben sollte, wie zerriffen mein Berz ift, wenn ich an ben Berluft meines Rathebers und meiner Ranzel bente und wenn es mir bech bieweilen einfällt, bas Alles fonne gang gerftort fein - bas tannft Du Dir faum benten. Sebe ich weiter in's Große, fo bin ich wieder rubig. Die Berfaffung von Deutschland war ein unhaltbares Ding; in ber preußischen Monarchie mar auch viel ausammengeflictes unhaltbares Wefen; bas ift verschwunden; ob und wie ber Rern fich retten wird, bas muß erft über seine Gute enticheiben. 3ch bin gewiß, bag Deutschland, ber Rern von Europa, in einer schönen Bestalt wieber sich bilben wird; wann aber und ob nicht erft noch nach weit harteren Trubfalen und nach einer langen Zeit schweren Drudes, bas weiß Gott. 3ch fürchte nichts als nur bisweilen einen schmählichen Frieden, ber einen Shein - und nur einen Schein - von Rationalexistenz und Freibeit übrig läßt. Aber auch barüber bin ich ruhig; benn wenn fich bie Ration biefen gefallen lagt, fo ift fie ju bem Befferen noch nicht reif, und bie barteren Buchtigungen, unter benen fie reifen foll, werben bann nicht lange ausbleiben. Go ift es, lieber Freund, über bas Berfonliche als bas Rleinfte, über bas Rationale als das Größte, bin ich ganz ruhig, so schlecht es auch um beibe aussieht - aber mas in ber Mitte liegt, Die Art, wie ber Einzelne auf bas Banze wirfen fann, bie ganze wiffenschaft liche und firchliche Organisation, erfüllt mich mit Gorgen. Auch bie legte! Denn Rapoleon haßt ben Brotestantismus, wie er bie Speculation bast; meine Beiffagung in ben Reben ift, glaube is, nicht falfc. Wenn bas fommt, Freund, bann lag uns nur enf unfern Boften ftehn und nichts icheuen. 3ch wollte, ich hatte Beib und Rinb, bamit ich Reinem nachftehn burfte fur biefen Awei Mal habe ich gepredigt in biefer Zeit, vor zwölf Secen und heut - beibe Male, wie Du benfen fannft, über bie and thre Zeichen, nach meiner Art und ohne alle Scheu. Ich wollte, ich könnt es öfter, aber ich habe seiten Gelegenheit. In meiner akabemischen Kirche habe ich nur vier ober fünf Mal geprebigt, bann kamen bie Ferien und seitbem ift sie zerftort. Ben bem Gesecht bei Halle habe ich ben ersten Act, wo bie Prensim lebiglich aus Schuld ihres Anführers eine herrliche Position seine schriften wertheibigten und sehr schnell verließen, mit angesein. Rach bem zweiten wurde ich etwas geplanbert, aber bas war mir Spaß. —

Wenn Stralsund sollte belagert werben, so schieft Du wehl Weib und Kind nach Rügen. Ich hoffe, Ihr werbet Euch bester halten als Magbeburg und Kustrin. Schreibe mir boch, wenn Du kannst, wo Brinkmann ist. —

#### Schleiermacher au Charlotte b. Rathen.

Balle, ben Iften Desember 1906.

Liebe Freundin, welche fürchterliche Zeit liegt zwischen den lezten Worten die wir gewechselt haben, und diesem Angendial bas allgemeine Unglud meines Baterlandes, begleitet von so viel beschämenden Umständen, als ich nie erwartet hätte. Es war mit sast gewiß, daß man die erste Schlacht verlieren warde, und darum zitterte ich vor Unwillen, daß man das Schlachtseld nicht mehr in der Ferne suchte: aber die fürchterlichen Unordnungen, die hieunigesolgt sind, und die allgemeine Muthlosigseit, ein glämendes Beispiel abgerechnet, haben meine Erwartung weit übertroffen. Rur der König freut mich und seine Beharrlichkeit; ich hosse, nur er die Besignahme seiner Hauptstadt und die Uebergade seine Kestungen überstanden hat, ohne um Frieden zu bitten, wird an num sein Schicksall gewiß nicht von dem des übrigen Europa und nen. Die Zeiten sind nun gesommen, von denen ich Iham schuld und wahrscheinlich ist alles Bisherige nur der Ansanz. Der Laussi

with noch viel tiefer eingreifen muffen, wenn wirflich Beil und Isten aus biefer allgemeinen Berruttung bervorgebn foll. An biefer fchonen Goffnung halte ich mich, und auch ber Tob foll in.mir nicht entreißen, wenn ich ihre Erfüllung felbft nicht ertalen fellte. Mur jest, liebe Freundin, bin ich fo übel baran, als ma fein tann, auf bas armfelige unthatige Leben eines privatifenben Gelehrten beschranft, ja selbft auf bie Durftigfeit, bie gu icen Eorfe mitzugehören scheint, Ratheber und Rangel für mich welcen, bie Universität, auf ber mir ein fo schoner Birfungefreis aftlubte, gang gersprengt, und in ber That wenig Soffnung, bag fe wiederhergeftellt werben follte, fo lange unfre Begend in feind-Bein Befty bleibt. Denn ber große Eroberer icheint Salle recht eximblich au baffen, und wenn bies nur barin seinen Grund bat, das unfre Jugend ihm fein Beichen ber Freude, ja auch nur ber Comunderung gegeben, und ihr ganges Betragen vielmehr bas Guentheil ameigte, fo tann es mich boch eigentlich freun. Run, i bente, Gott bilft mir wieber zu bem Birfungofreife, obne wichen bas Leben für mich feinen gangen Werth verloren hatte. D liebfte Charlotte! was fur zwei Geburtstage habe ich hintermanber erlebt. Bor bem erften fielen mir bie Bluthen bes Lebens d von bem aweiten warf ber Sturm bie Krüchte ab. Bas machen mit bem tablen Stamm? --

Sie mogen wohl auch sonft manche Angst um mich gehabt beten, ba bas Gerücht Alles vergrößert und man sich nach einem Cafage in einer Stadt so viel Gräuel bentt, von benen boch hier wenige begangen sind.

Rathen hat einen Bruber verloren, wie mir Ehrenfried schreibt. Im, er ift ben Tob seines Berufs gestorben in einem freilich nicht nur unglädlichen, sonbern ungeschickt geführten Rampf, wo um bas Blut vieler Tausenbe von ben Hanben einiger Unverstatigen sorbern kann, aber boch in einem Rampfe, ber eine große Sache gilt, nicht einen gemeinen Fürstenzant, und wo seber ein hnees und heiliges Opfer ift. Was macht Ihr braver Freund

Moriz \*)? hat man ihm nicht etwa gerathen über bie Ser gu reisen? Denn unter die Schriftsteller, die in Gnaden stein bei dem Rächtigen, gehört er wohl nicht. Könnte man das von jedem Deutschen sagen, so ware es leicht ihn zu Tode zu ärzem; denn eine freie Rede ift für ihn das schärfste Sift. Schreiben Sie mir doch bald etwas von Sich und Ihrem killen, Gott gebe, noch lange friedlichen Hause.

Schleiermacher.

### Shleiermader an Henriette Berg.

Salle, ben 6ten December 1806.

— In einigen Tagen erwarte ich mit Gewistheit die Rachricht von einer Schlacht. Ift sie günstig für und, so kann sie immer noch nicht viel entscheiben, weil er schon zu viele fukt Punkte hat. Du weißt doch, daß des Königs Hauptquartier gan nahe bei Dohna's ist. Die Strenge gegen die Officiere rührt gewiß daher, daß sich keine zu seiner neuen Legion gemeldet haben. Uebrigens dist Du sehr gutmüthig, den Teusel ein verwöhnts Kind zu nennen, und an der Zerstörung einer Universität sam ihm bei seinen Projecten schon genug liegen, wenn er auch nick so tücklich rachgierig wäre. Daß man bei ihm nicht um Enakt bettelt, ist mir sehr lieb. — Möchtest Du nur recht viel wie Reicharts sein können, die sich so außerordentlich mit Dir frenk. Abbieu, meine Einzige, ich eile von Dir zu der vertracten Recensist bes Fichte, die endlich mit Gewalt sertig werden soll. —

Salle, ben 28ften December 1906.

Ich habe mich furz und gut entschloffen nicht nach Bemme zu gehen und schreibe es morgen ab. Es ift mir nicht migis

<sup>\*)</sup> G. MR. Arndt.

in biefer unentschiebenen Lage auf Salle und meine atabemische Buthahn zu verzichten — und Maffow zu fagen, wie ich es mir bachte, er folle mein Beggeben nur ale Urlaub ansehen, sobalb halle wieder in Stand fame (ad), im Stand ift es, ich meine im Sang), nahme ich bort meinen Abschieb und fame wieber, bas the sich auch nicht; es scheint mir je langer je mehr treulos gegen Die Bremer und ihrer nicht wurdig, so wie es mir treulos gegen meinen innern Beruf scheint von hier wegzugeben. warbe ich fur mich gar nicht, wenn ich Ranni nicht hatte. 3ch wellte leben wie ein Stubent, fo bag meine schriftstellerische Arbeit, wie ichlecht fie auch in biefen Beiten geben mag, mich nahren miste. Run habe ich freilich Ranni, aber ich bente, es wirb ja and fo geben, zumal Maffow boch nothwendig etwas für bie **Indeesstät thun muß**, weil sonst gewiß im Frühjahr alle Bro-Moren auseinanderlaufen. Ich will nicht nur nicht ber Erfte sein, fendern am liebsten ber Legte. - -

Salle, ben 2ten Februar 1807.

Die Schickfale ber Menschen, liebe Zette, mußt Du etwas in Geoßen ansehen. Dann wirst Du in der jezigen Zeit nichts wars sinden, als was und die Geschichte überall darbietet, daß Merschlassung Zerstörung und sterbender Kampf folgt, während bism, wenn auch nur eine Schlechtigkeit gegen die andre streitet, be bildenden Kräste des Guten und die Tüchtigkeit des menschlichen Geistes sich entwickeln. In der Geschichte waltet überall brielde Genius der Menschheit. Die unssichtene Hand der Vorstung und das Thun der Menschen selbst, ist eins und dasselbe. Sieht man zu sehr auf das Einzelne, so wird man schwindlig wenn der Kleinheit der Gegenstände. Kannst Du Dich aber dessen des nicht enthalten, wie es die Weiber selten können, so fasse es wirkt und Du wirst sehen, daß grade hier der Unterschied weit seinger ist, als er scheint, wenn man das Kleine mit dem Großen

verwechselt. Was fann ber Misere wohl großes begegnen? Ge
ift wenig Unterschied in ihrem Schmerz und in ihren Freuden
gegen sonft. Ja, nicht nur von der Misere gilt das, sondern von
jedem Menschen. Mündlich wollte ich Dir das besser bemenstriren. Du fannst aber die Grundzüge bavon in einer von meinen
Predigten sinden, von der Gerechtigkeit Gottes. Dieser Massacist allgemein für alle Zeiten.

## Benriette v. Billich an Schleiermacher.

Sagard, ben 13ten Rieg.

Lieber, lieber Schleier! mein geliebter Freund! mein Bater! o mein Bott, mein Bott! wie foll ich es Dir aussprechen wie sollst Du es horen! Schleier, ich bin nicht mehr bie gibb liche Jette, beren beiliges Glud Du im herzen trugft und won Du Dich fo innig freuteft. Dein lieber Schleier, mache Dich ge faßt das bitterfte zu hören — die gludliche Jette ift jest eine arme, betrübte, einsam weinende Bette - o mein Schleier, fo fei es benn mit einemmale ausgesprochen, bas entsehliche Bert mein Chrenfried, mein innig, gartlich geliebter Chrenfried if nicht mehr bei mir - er lebt in einer anbren Belt - o Calde. fannft Du es faffen? fannft Du begreifen, bag ich es übericht habe? Ich selbst kann es nicht begreifen, und nicht bie Raffing. mit ber ich es getragen habe und tragen werbe. - Belde Gde fucht habe ich, Dir mein ganges Berg zu zeigen. - 3a Schlin, Du haft wohl Urfache über mich zu weinen, aber Du fanne Die boch wieder beruhigen - Gott fteht mir machtig bei - ich we gage und verzweiste nicht - ich lebe gang noch in bem Geftit feiner und meiner Liebe - ich trage ihn immer im Sergen ich liebe ihn mit ber gangen Rraft und Sehnsucht, beren mit Seele fabig ift - o Schleier, ich habe mitten in meinem Game noch felige Augenblide, wenn ich fo recht lebenbig fable, wie wi

und liebten und biefe Liebe ja ewig ift und fie Gott unmöglich mulden tann, ba ja Gott felbft bie Liebe ift. Schleier, ich trage bied Leben, fo lange bie Ratur es will, benn ich habe noch au with fike feine und meine Kinder — aber, o Gott, mit welcher Canudit, mit welcher Ahnbung einer unaussprechlichen Geligfeit finene ich hinüber in jene Welt, wo er lebt. Welche Wonne für mid zu fterben - Schleier, werbe ich ihn nicht wieberfinden? o mein Gott, ich bitte Dich bei allem, was Dir lieb und heilig th, wenn Du tannft, fo gieb mir bie Bewißbeit, bag ich in wieberfinde und wiebererfenne. Sag' mir Deinen innerften uben barüber, lieber Schleier, ach, ich bin vernichtet, wenn bider Glanbe fintet. — Dafür lebe ich, bafür trage ich mit Era und Ruhe — bas ist meine einzige Aussicht, bie allein t emf mein dunkles Leben wirft — ihn wiederzustinden, wieder Er Ein au leben, ihn wieber ju begluden. - D Gott, es ift it moelich, es kann nicht zerftört sein, es ift nur unterbrochen. In fann niemals wieber gludlich fein ohne ihn - o Schleier. ind meinem armen herzen zu. — Sage mir, was Du glaubst. **Lé leure auch er fich wohl sehnen, sich meiner erinnern können?** villeicht gar unlichtbar mich oft umschweben? - D wie wirb bas berg von hoffnung und Ahnbung — und 3weifel bin und begegen! Doch nein, die Zweifel geben nicht viel weiter als bebanten — bas fühle ich als ewigen Troft, ber mir nicht Minindet, unfre Liebe war die gottliche, der Tod kann fie nicht waichten. D mein Schleier, wie sehne ich mich nach Dir. Du wie mir Troft und Stute fein, ich fühle ein fo inniges Bertimen au Dir, ich werbe Dir alles sagen, was in biefer traurigen It in mir gewesen ift. D Schleier, wie wirft auch Du trauern ben treuen geliebten Freund — ach, wie war ich so gludlich! welcher Freude fahe ich an feiner Seite bem neuen Mutterdide entgegen — nun werbe ich viel Thranen über bes Saug**has Biege weinen.** — Rur acht Tage war mein E. am Imenfieber frant — ach ich hoffte immer, ich hielt es für unmöglich, ich habe ihn mit ber gartlichften Liebe gepflegt - und er war mir immer so milb und freundlich und liebevoll — ach bie letten Tage war die Krantheit so beftig, bag er fein Bewust fein mehr hatte — o bittere Erinnerung! und bennoch mit Sifigfeit vermischt! wie brach burch bie Phantaften seine Liebe au mit immer hindurch - mit süßen Ramen hat er mich noch genannt, als schon sein Geift ganzlich burch Krankheit umbunkelt warb bas lette Wort, bas er mir gefagt hat, war, als ich ihn fragte, ob er seine Jette nicht mehr kenne, "ja Jette, meine fuße Brant." D Schleier, wie bebeutend und wie mahr! feine Braut, bes bin ich - o ich will es erreichen, daß ich werth werbe, wieder gang mit ihm verbunden, gang sein zu sein. - - Beift Du wann ber Schmerz mich zu bitter ergreift! wenn ich bente, Muffig wird nichts mehr gelten von bem Alten - wer seiner am wartig ften ift, wird ihm am nachsten sein — o viele find mehr als if von Denen, bie ihn lieben - und wenn ich bente, feine Get ift aufgeloset, ganz verschmolzen in bem großen AU -- bas Mir wird nicht wieder erfannt — es ist ganz vorbei — o Schlie, bies tann ich nicht aushalten - o fprich mir zu, Lieber, Lieber. -Lebe wohl, Schleier, ich habe Dir fo viel zu sagen und boch vielleicht nun lange nicht wieber. Du wirft boch aus biesem wiffen wie es in mir ift - ich leibe viel, aber nie weicht bie imm Ruhe und bie außere Faffung gang. Deine Bette.

## Shleiermacher an Henriette b. Billich.

Salle, ben 25ften Rarg 1907.

Mein armes, liebes Kind, konnte ich nur Dich weinende an mein herz bruden! ich weine selbst bittere heiße Thranen, wir wollten sie vermischen. D so ein schones Glud gerftort sein, Du weißt, wie mein herz baran hing. Doch Du giebst mir so ein schones Beispiel. Dein Schmerz ist so rein und heilig, er bet

nichts, was Dein Bater weg wünschen fonnte; lag und biefen Schmerz unter bie schönften Guter unsers Lebens gablen und ibn lieben, wie wir ben Berftorbenen lieben und und ber ewigen und heiligen Ordnung Gottes ftill und wehmuthig fügen. Aber Du tommft ju mir und ich foll Deine Zweifel, wie Du fagft, ger-Areuen. Es find aber nur bie Bilber ber fcmerglich gebarenben Bhantafte, welche Du befestigt wunscheft. Liebe Jette, mas fann ich Dir fagen? Gewißheit ift uns über biefes Leben binaus nicht gegeben, verftebe mich recht, ich meine feine Gewißbeit fur bie Bhantaffe, bie Alles in bestimmten Bilbern vor fich fehn will. aber fonft ift es bie größte Bewißheit, und es ware nichts gewiß, wenn es bas nicht mare, bag es keinen Tob giebt, keinen Untergang für ben Beift. Das perfonliche Leben ift ja aber nicht bas Besen bes Geiftes, es ift nur eine Erscheinung. Wie fich Diese wiederholt, das wiffen wir nicht, wir konnen nichts barüber ertennen, sonbern nur bichten. Aber lag in Deinem beiligen Schmerz Deine liebenbe fromme Phantafte bichten nach allen Seiten bin und wehre ihr nicht. Sie ift ja fromm, fie fann ja nichts wunschen, was gegen bie ewige Orbnung Gottes ware, und so wird ja Alles mahr sein, was fie bichtet, wenn Du fte war ruhig gewähren läßt. Und so kann ich Dich verfichern, bag Deine Liebe ewig immer Alles haben wird, mas fie municht. Du fannft boch jezt nicht munichen, bag Ehrenfrieb - o Gott ber theure Rame, wie wird mir, ba ich ihn querft nieberschreibe -Du fannft boch nicht munichen, bag er wieberfehrte in biefes Leben mrud, weil es ber ewigen Orbnung juwiber mare, bie Jeber mehr liebt, als irgend einen einzelnen Bunfch. Sonbern für biefes Leben begehrt Deine Liebe nur, ihn im Bergen zu tragen, unaus-Lifchlich fein Andenken, sein Bilb, als bas lebendigfte und heiligfte me Dich zu haben, und in Dir ihn wieber zu erweden und neu m beleben in Euren fußen Kinbern, bamit genügt Dir. Für bie Infunft weißt Du nun nicht, womit Dir genugen tann ober foll, veil Du bie bortige Drbnung nicht fennft. Wenn Du aber barin fein wirft, wirft Du fie tennen und bann eben fo wenig etwas begehren, was ihr zuwider ware und eben fo ficher felige wolk Genuge haben.

Wenn Dir Deine Phantafte ein Berschmolzensein in bas große All zeigt, liebes Rind, fo lag Dich babei feinen bitteren berben Schmerz ergreifen. Denfe es Dir nur nicht tobt, sondern lebenbig und als bas höchfte Leben. Es ift ja bas, wonach wir in biefen Leben Alle trachten und es nur nie erreichen, allein in bem Bangen au leben und ben Schein, als ob wir etwas Befonderes wien und sein fonnten, von und ju thun. Wenn er nun in Gott let, und Du ihn ewig in Gott liebft, wie Du Gott in ihm ertannuf und liebteft, fannft Du Dir benn etwas herrlicheres und Schones benten? ift es nicht bas bochfte Biel ber Liebe, wogegen Miss, mas nur an bem verfonlichen Leben hangt, und nur aus ibm ber vorgeht, nichts ift? Wenn Du Dir aber neue Erscheinungen benft, wie diese des jezigen Lebens, und Du meinft, Du konnteft fem fein von Deinem Geliebten und Andere ihm naber, liebe Toden, bas ift nichts, bas ift ein Gespenft, bas Du meiben mußt. Die Liebe ift ja bie angichende Kraft ber Geister, ihr großes ewied Raturgefeg. Liebt ihn benn Jemand mehr als Du? ober er einen Andern mehr ale Dich? seib Ihr nicht die jufammengeborende Salften? o fo gewiß meine heilige Freude an Eurer Che eine ber liebsten Gefühle meines Herzens ift, Ihr seid es und es wirt ewig nichts zwischen Guch treten konnen.

Uebermorgen ist der Todestag Christi; ich werde pretigen über den Spruch: "Es sei benn, daß das Baizenforn in tie Erte salle und ersterbe, so bleibt es allein, wo es aber erstirbt, so brings es viele Früchte." — Ich werde davon reden, wie der Tod erk jede Liebe heiligt, wie mit dem Tode erst die schönsten Birtungen bes Menschen angehn, und wie das von und Allen eben so gilt, wie von Christo. Liebe Jette, ich werde voll sein von unsern theuren Entschlafenen und von Dir, ich werde mit webmittig bewegtem Herzen reden. Ich werde den Bund beiliger neuer

Benberliebe mit ihm erneuern, ich werbe mich felbft troften, fonnt in co Dir boch auch thum. Das Evangelium hat auch einen toenen Bertlindiger verloren, einen Prediger voll Wahrheit und Sifer, eine Seele ohne galich, bie eben burch ihre Bahrheit und Tame noch viel Schones gewirft hatte. Lag und bas über unfern Baduft nicht vergeffen, und auch barüber weinen. Liebe Tochter, De bift jegt wohl ichen wieber Mutter geworben. D lag es mich bed bald wiffen. Bobl wirft Du Thranen weinen über bem Cinalina. Du wirft einen Knaben geboren haben, so ahnet mire, s plage feinen Beift in ihm, und Bott fegne Dich, bag er unter Deinen Sanden zu bem gebeihe, was bie Welt verloren hat. D Sette, tonnte ich boch in febem Sinn Dein Bater fein, fonnt' Did bod recht väterlich vflegen und ftarfen in Deinem Schmerz, d matte es, ohne Dir ben meinigen zu verhehlen, aber verfuche ale Schwierigleiten ju überwinden und mir fleißig ju fchrei-Es troffet mich, Dich in Sagard zu wiffen, in bem Saufe finer brautlichen Freuben, und ich segne ben treuen liebreichen Amber bafur. Ja, feine Braut bift Du wieber; bie Liebe ift stieber in ben Stand ichoner Sehnfucht gurudgefehrt, und ein wieer Rrang ichmudt Dich. Go nannte ich Dich querft meine Lochter, fo follft Du es mir bleiben. -

## henriette v. Billich an Schleiermacher.

Moril.

Bein geliebter Bater, ich banke Dir so innig für Deine Botte — o ich hatte eine unaussprechliche Sehnsucht nach Deinen when Worten — als würde E. noch einmal tröstend zu mir reden, is war mir. – Du haft mich recht väterlich erquickt — Du mußt min Bater sein in dem größten Sinn — Du kannst es ganz — ich gebe Dir meine ganze kindliche Liebe, aus innerem herzenstennge — ich leine mich ganz auf Dich. Du wirst Dein armes

Kind halten und tragen, Du wirst in den bangen, bangen Studen, wenn der bittre Gram zu schmerzlich mich fast, wenn der Wuth und die Kraft sinken, mich nicht lassen. — D mein Batt — es ist zu viel — leben und leben ohne meinen E. — es ist der schrecklichste Widerspruch. —

3ch habe nun bie Schmerzensftunden überftanden — ein gefundes Kind in meinen Armen — o mein Gott, welche Empfindungen haben mein Inneres burchftrömt!

Die armen, kleinen, lieben Kinder! ach was kann ich Arme mit all' meiner Liebe für fie sein — ach aus ihm schöpfte ich ju Alles — er war mein Licht, meine Sonne!

Ich hatte heimlich in mir ben Gebanken fast bis zur hoffnung ober Ahnbung werben laffen, baß ich sterben tonne — ab
ich soll leben! — Ich fann nicht mehr schreiben — o liebe mich
und sage mir balb wieber freundliche Worte. Der größte Troft
kommt über mich, wenn Du liebend mit mir weinst.

## Schleiermacher an Senriette b. Billich.

Salle, ben 13ten April 1607.

Meinen Brief, ber mit berselben Gelegenheit abging, mit ber ich ben Deinigen erhielt, wirst Du hoffentlich bekommen haben, meine liebe herrliche Tochter. Und ich habe nun burch 2—6 Brief bie schone Gewisheit, baß ich Dir richtig geweisfagt habe. Du hast einen Knaben geboren! Am Auserstehungsfest ist Dir bos neue Leben geschenkt worden, der neue versungte Ehrenfried. Du wirst ihn auch so nennen, mit dem ernsten seierlichen Ramen; er ist Dein Friede und er wird auch Deine Ehre sein. D könnt ich den säugling umarmen, mit Dir zugleich meine Tocher, mit Deinem Jettchen, den Sohn der Schmerzen mit der Locher ber Freude. Könnte ich einst helsen ben Knaben erziehn und bie

ben, und ihn mannlich lehren und ihm zeigen, wie sein Bater gewefen ift, wie Du es ihm weiblich thun wirft.

D welche bitterfuße Freube habe ich an Dir, an Deiner schonen Trauer, an Deinem unverganglichen Schmerz, an allem Gerrlichen, was ich von Dir bore und nicht erft zu boren brauchte, um es von Dir zu wiffen. Ich tenne Dich ja und Deine Liebe, die viel au innig war und zu rein für einen minber frommen und ichonen Ausbruch bes Schmerzes. 3ch habe Thranen geweint, ber Bebmuth und ber Dankbarkeit zugleich, über Dich, und mich gefreut, bas Du meine Tochter bift und mich recht wieber erkannt in Dejnem Schmerz; benn ich fühle, bag ich auch fo tragen wurbe, in mir und außerlich, wenn ich burch ein solches Leiben konnte geprüft werben. Liebe Tochter, sei mir auf's neue gesegnet, Du Trauernbe! ohne bag Dein Schmerz jemals verginge, wirft Du m berrlichen Freuden aufleben, in Deinen Kindern. Der Sohn, bie fcone Oftergabe, wirb Dir ben Berklarten barftellen; Du wirft sein Bild in ihm gestalten und immer iconer berausloden, und fo wird es benn Dein Wittwenftand fein, baffelbe mutterlich ju villegen und ju schuzen, was Du brautlich liebst und beilig haltst. Rury ober lang, bas thut so wenig in ber Welt, Du haft bas Berrliche beseffen und bestzest es noch, und barum bift Du mir immer eine aludliche Tochter mitten in ber Trauer. -

Als Du ben holden Knaben so gludlich an's Licht brachtest, schiefte ich mich wohl eben an zur Kirche zu gehn; ich weiß noch, baß ich Deiner gedachte. Ich rebete von dem verklärten Leben Christi auf Erden. Möge das schöne, freie, himmlische Dasein, was ich schilberte, das Loos des holden Kindes sein, so wie Dein Leben und Deine Liebe jezt wahrhaft verklärt sind, über alles Irbische erhoben. —

### Senriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 28ften Myril.

- - Bie wohl thum mir Deine herglichen Borte! Bie er quidt mich Deine Liebe und Deine Bufriebenheit mit mir! Doch bitte ich Dich fehr, lag Dir mein Bild nicht in zu fconem Licht vorschweben, bas fann mich angstigen. - - Rein und innig war meine Liebe für E., - fo ift auch meine Trauer, und le benbig bas Streben in mir, auch jest bas zu werben, wozu bas fuße Leben mit ihm mich gebilbet haben warbe - auch iett. be er nicht mehr bei mir ift, aber in mir fortlebt und mich fort bildet. — Aber glaube mir, baß ich bennoch sehr schwach bin lobe mich ja nicht um ber Starte und Rube willen, womit is E-6 Berluft getragen habe. Sie ware ja nur lobenswert, wenn ich fie schwer errungen und erfampft batte. - Go ift # aber nicht - ich bin gewesen, wie ich nicht anders sein konne, nach meiner Ratur. Wie ber Schmerg fich mir gegeben, fo bate ich ihn getragen, und konnte es fo mit Rube. — Ich würde mis febr peinigen mit bem Gebanten, bag mein Schmerz um ben bem lichen, geliebten Mann nicht lebendig genug fei, wenn ich nicht b lebendig immer die unaussprechlichfte Liebe, die innigfte, ungerwend liche Bereinigung mit ihm fühlte, bie Unverganglichkeit biefer Trauer, die nun mit meinem ganzen Wesen verwebt ift. 3d bate auchiStunden gehabt, in benen ich ben tiefften menschlichen Sauen fennen gelernt; boch fehrte ich auch aus ihnen immer mit ba Gewißheit zurud, bag E. mich nie verlaffen tonne, mit Dut. ein freudeleeres Leben zu tragen, mit feliger Soffnung, einft in Gott wieber zu finden, mas Gott genommen bat. - D wie lieber Bater, wenn es immer bei mir aushielte im gewöhnlichen Leben, mas ich in Stunden ber Begeifterung ertenne und mir and für mich erreichbar scheint — bann mare ich, wie Du mich glaubt und liebst - aber ach, bas Gute und Schone, was ich im Eine trage und liebe, bin und lebe ich boch nur fo felten - nicht. bei

ver gute Wille fehlte, sonbern aus Mangel an innerer Kraft, an Regsamteit bes Gefühls. Schon frühe habe ich biese meine Beschwänstheit schwerzlich gefühlt und so auch jest, nun, ba ich nach bem Sochsten ftreben muß, wenn ich nicht Alles verlieren soll.

D wie war es sonst, da ich glüdlich war, so leicht gut zu sein, ich hatte ja nichts schöneres zu thun, als ihn zu lieben, und durch und mit ihm froh das Leben zu genießen. Uch, es war doch auch gar zu kurz, das süße Glüd! So jung, so frisch noch, allen Freuden abgestorben, ich din doch recht bejammernswerth! Und doch, wie gerne wollte ich alle Freuden missen, wenn ich ihn nur behalten hätte, wie habe ich mir immer Kraft gefühlt, alle menschliche Leiden an seiner Seite ruhig zu tragen, wie muthig sah ich den Schreden des Krieges entgegen! — Oft sagte E. im Scherz zu mir, ich wünsche wohl, daß die Feinde kämen, um eine Probe meiner Unerschrodenheit ablegen zu können. Sie kamen nicht — viel etwas schredlicheres sollte mich tressen.

Bon meinen sußen Kinbern muß ich Dir boch auch einmal etwas fagen. — Wie unsäglich ich fle liebe, bas weißt Du. Ach, es hat wohl Augenblicke gegeben, wo ich mit einer Art von Unwillen und Schmerz auf ihr Dasein hinsah, weil mir war, als binberten fie mich, bem Geliebten gleich ju folgen. Rachher habe ich es tief und immer tiefer empfunden, wie fich Gottes Onabe mir burch fie verfunbet - Gott, mas mare ich jest ohne fie! Die fagen Rinder! Gott sei Danf, bag ich ihnen mein Leben weihen fann. - Gott gebe mir Rraft, bie garten Bflangen me bewahren und burch rechte Bflege ihnen jur schönen vollen Bluthe zu belfen - Die ftets mache Sorge verläßt fie feinen Augenblid. Ach wie wenig fann ich thun, und wie wenig traue in mir, und boch fuhle ich, bag ich feinem anbren überlaffen Sonn, was von Ratur ber Mutter vertraut ift — bie erfte Leitung der Kinder. Dir kann ich es wohl vertrauen, daß mich oft bie Burcht peinigt, daß gute liebevolle Menschen unter ben Meinigen fich bernfen fühlen möchten, hierin etwas einzugreifen, weil fie

ber fo jungen Mutter nicht Reife genug gutrauen möchten. Doch thue ich vielleicht fehr Unrecht hierin und will suchen mich von biesem Bebanken zu befreien. Benn es mare, geschähe es immer nur aus reiner Liebe. D mein theurer Bater, ich brauche Die nicht zu fagen, wie erfreuend auch mir bie Ausficht ware, wenn Du meinem Anaben einft Borbild und Mufter fein tountest Dunfel ift bie Butunft, und ich tann nur wunfchen und hoffen oft ift mein Berg fehr gepreßt - Gott wird mich nicht verlaffen, bas weiß ich. — Sehr tröftlich ware es mir, Dich balb einmal au feben; boch ift bies mobl ein gang vergeblicher Munich. Die ift, als hatte ich Dir viel zu fagen. — Die Rinder befchäftigen mich ben gangen Tag, fie gieben mich fo nothwendig und m wiberftehlich in's Leben binein, und ich fann jest recht aut mit ber fleinen Zette spielen und herumspringen, und innerlich weinen und an E. benfen. Wenn ich gang allein fein fann mit E-s Briefen, erquide und ftarte ich mich in Bebet und Thranen. --3ch habe ja nun gar feine andere Freude mehr, als an ber Frente. bem Glud und bem Gebeihen ber füßen Rinder - für mich felbt ift es ja auf immer geschloffen. -

# Schleiermacher an Senriette b. Billic.

Salle, ben Bten Dei 1807.

Wie mag es Dir boch gehn und Deinen Kleinen! ich fam nicht anders glauben, als daß Ihr gefund seid und bag des Lächeln Deines Sauglings und die schulblose ihres Berluftes untundige Heiterkeit Deines Erstgebornen und die subse schonheit der Ratur Deinen heiligen Schmerz immer mehr mit Ruhe durchbringen, ihm das bittre, das Dich doch gewiß meh oft befällt, nehmen, und die Seligkeit, die darin liegt und die Dauch schon geschmedt haft, erhöhn. Liebe, betrübte Tochter, Du bist doch ein seliges Beib! Denn über die Seligkeit solcher Liebe

vermag auch ber Tob nichts, bas ist nur ein Schein, ber Dir ie langer je mehr verschwinden wird. Es wird Dir immer gewisser und immer lebenbiger werben, wie E. in Dir lebt und in Deinen Rindern, und wo Du fonst zu ihm auffahst nach Erleuchtung, ba wird er Dich noch erleuchten und jede Einficht, beren Du bedarfft, jebe neue Kraft ber Liebe in Dir, Du wirft immer fühlen, baß es von dem Seinigen ift, und barum zweiste auch nicht, bag Du genug sein und thun kannft, für seine und Deine Rinber, Du felbft mit Deinem Schaz von Liebe und Deinem klaren Berftanbe, ber aus reinem Herzen kommt. — D konnte ich auch Deinen fasen Kindern etwas fein und werben, um bas Baterrecht, bas Du mir so schon aufs neue über Dich giebst, auch über sie zu aben. Du weißt, wie gleichgultig mir bas Leben ware für mich, aber nun ber theure Freund von uns geschieben, bem es, menschlichen Anfehns, so viel langer gebührt hatte als mir, halt es mich wieder fester. Ich habe eine geliebte Tochter, die fich nun fo gern an ihren Bater lehnt und ihr Sohn und Erbe bes theuren Ramens tann fich freuen, wenn er beim Eintritt in bie Belt einen treuen väterlichen Freund findet. Sieh, liebste Tochter, bagu lag und leben, und lebe Du auch gern, bas barf ich Dich bitten, wenn ich auch natürlich finde, daß Du gewünscht haft zu fterben. Bott segne Dich und trofte Dich und ftarfe Dich.

## Beuriette v. Billich an Schleiermacher.

(ohne Datum)

Wie es mir geht, theurer Bater? ja könnte ich Dir bas recht sagen, wüßte ich boch selbst recht um mich — Schmerz und Ruhe erfüllen wechselnb meine Brust — Ruhe, wenn ich unter ben Reinigen bin, ober in thätiger Wirksamkeit für die Kinder und mit ihnen, und dem Schmerz hingegeben bin ich, wenn mich niesmand sieht und niemand hört. — Dann brechen die verhaltenen

und verftummten Rlagen laut hervor - bann macht bas gebrefte Berg sich Luft in Wimmern und Weinen. 3ch weine nicht viel, nicht oft, aber wenn mir bie Erquidung ber Thranen fommt, bann find es beiße Thranen, aus meiner innerften Tiefe - bann fühle ich, bag Gott fle fieht und bag fle nicht verloren find. D mein lieber Bater, ben schonen Troft, ben Du mir auspricht. ben habe ich fo eben wieber recht geschmedt. - 3ch tomme aus ber Kirche - fonnte ich es nur einmal Dir enthüllen, wie mir ift, wenn ich mich so gang Gott bingebe, wenn ich gang in in verfinke, wenn ich, ohne Wunsch und ohne Rlage, gang gesättigt nur zerfließen mochte in bem Befange, ber ihn preifet - wenn jeber Bebanke aufhört, wenn beiliges Dunkel und Licht qualeid bas Auge umgiebt — und wenn ich bann E. fühle, und es mir gewiß wird, baß Gott ihn mir in Ewigfeit nicht nehmen wird, bag unfre Liebe fein fconftes Gefes ift, bag er in ihm wehnet und daß er auch mich immer näher und naber anzieht. — Wie köftlich, zu fühlen, bag man Gottes Rind ift, bag man frei ge worden ift von der Welt, daß fie uns nun nichts mehr anhaben fann, nichts mehr geben, nichts mehr nehmen. -

Ich habe heute auch viel an Dich gedacht und es recht empfunden, wie wahr es ift, daß ich Deine Tochter bin — ich fühle es sehr oft, daß ich Dir ähnlich bin und es immer mehr werden werde.

Als ich zuerst nach meines kleinen E-6 Seburt in ber Kirche war, ging ich zugleich zum Abendmahl. D was für Augenblide habe ich gekostet! wie hat meine Seele gerungen und gesieht um das rechte, wahre Leben in Gott, um die wahrhafte Rube. die den lebendigen Schmerz zugleich in sich faßt, um Befreiunz von der tobten Ruhe, die nicht Ruhe, sondern Dumpsheit ift. In solchen Momenten ist mir dann, als könne ich alles erreichen, was sich meiner Seele gezeigt — und ich darf es Dir jagen, wie ich mein Inneres durchspähet, ich sinde kein Begehren, kein Interesse mehr in mir, das sich zwischen mich und mein Ich

Praingte und mich davon ableiten könnte. Aber ich habe von der Ratur nicht die Errogbarkeit und das lebendige Gefühl erhalten, das ich an andren erkenne und als eine Himmelsgabe schon in früher Jugend von Gott ersieht und mit Schmerz immer vermißt habe. Ich weiß, wenn ich es hätte, könnte ich viel erreichen — es würde in mir ein heiliges Feuer sein und die ewigen Saiten der Menschheit in mir höher stimmen und beleben.

E. wollte mir niemals das Recht zu dieser Rlage zugestehen — aber ich weiß es und will es Dir zeigen. Siehe, lieber Bater, wenn in Andren dei Beranlassungen ihr Gefühl zu einer Höhe in ihnen steigt, daß sie damit zu kampfen haben, daß es ihr ganzes Wesen mit Heftigkeit durchdringt, so kenne ich solchen Rampf sast gar nicht. — Ich glaube, daß kein schönes Gefühl mir ganz fremd ift, aber mit dem Grade darf ich wahrlich oft unzufrieden sein. Selbst in dieser Zeit habe ich nur in wenigen Augenblicken einen so zerreißenden, zerstörenden, aller Bestnung beraubenden Schmerz kennen geleent — und dieses ist doch ein Unglud, wie es fein gediebter giebt — doch wahrlich ein Unglud zum Tode. — — Mein geliebter Bater, ich möchte so gerne ganz von Dir gekannt sein! —

Du fagst, das E. in mir und in den Kindern lebt. 3a, lieber Bater, das fühle ich auch. 3ch fühle, daß er mir niemals versagt bei mir zu sein, wenn ich recht voll lebendiger Sehnsucht zu ihm ruse; ich kann es nicht verkennen, daß er himmlischen Segen in mein Gemuth niedergesenkt hat. — Aber, o Gott, wie er gewiß doch noch ein anderes eigenes Leben hat außer diesem Leben in und, so kann ich nicht anders, als mein Herz mit der selligen Hoffnung erfrischen, daß ich einst wieder näheren Theil an jenem Leben nehmen werde. Rur diese Hoffnung, dunkt mich, glebt Wahrheit und Krast dem gestigen Fortleben mit ihm, so lange ich noch hier din. — Es wäre mir sehr schmerzlich, wenn ich mir die schönen Berhältnisse der Menschen vergänglich benken solle — dann wären sie ja nur untergeordnete Mittel. — Wie

schön ist es mir bagegen, wenn ich ste mir fortgehend benke mit ber höheren Bollenbung bes Menschen, immer herrlicher sich andbilbend und erweiternd, wie er selbst. Lieber Bater, ich bitte Dich,
sage mir hierüber boch noch etwas. — Wie gerne wüßte ich and
etwas genauer, als ich es mir selbst zu sagen verstehe, wie bas
geistige von dem sinnlichen in uns geschieden ist, oder vielmehr
bas unsterbliche von dem vergänglichen. Mir ist, als ob mit dem
Leben auch die Bilber des Lebens, die freilich durch eine gestige
Kraft erkannt wurden, schwinden müssen — und dann wieder, als
ob das Seldstdewußtsein nothwendig bleiben müsse und bies nicht
ohne Rückerinnerung möglich sei. — —

Wenn ich sehr verworren rebe, so habe Gebuld mit mir. Gott sei Dank, daß Du mein Bater bist und daß ich keine Funke vor Dir haben dars. Wenn E. an mich und an die Rinder denken kann, dann weiß ich so bestimmt, wie er es thut — o wie riten es mich, wenn ich mir dies vorstelle. — Welche unaussprechlick Sehnsucht habe ich heute Abend wieder nach dem Geliebten gohabt — es ist ein köstlicher Sommerabend — ein kleines Widden erzählte mir, ihre Mutter läge in der Erde auf dem Richhof — ich ging allein, um recht bitterlich zu weinen, daß er, der mir Alles war, auch da liegt — daß ich nun nichts mehr fröhlick genießen kann, keinen schönen Frühllingstag. — —

Poferig, Den 12ten October.

<sup>—</sup> Unfer liebes Rugen seufzet unter schwerem Drud und niemand weiß, ob es balb enben wird. —

Ach, bag bie fremben Menschen wieber in ihre heimat zogen, nach ber sie sich auch so innig sehnen! Wenn ich gleich nichts in außerer hinsicht leibe, so weißt Du wohl, wieviel benneh jeber einzelne in solcher Zeit leibet. Alle Bande find zerriffen, alle erheiternde Gemeinschaft ist gehemmt. — Ich fähle oft eine unbeschreibliche Einsamkeit, nicht meine Geschwister, nicht meine

Freunde kann ich sehen. — Die Ratur trägt ihre Schone zu Grabe -- fie spricht nicht mehr erheiternb und frohlich weifiagenb mir gu - ber Beift ber Liebe und ber Freube weht nicht mehr ans the heruber - es ift trube und bunkel um mich und in mir. - Die theuern Rinber find meine einzige Erheiterung, meine einzige Beschäftigung. - 3um Lesen und Schreiben tomme ich febr wenig. 3ch fann nicht laugnen, baß ich es bisweilen mit etwas Wehmuth entbehre - auch glaube ich, bag ich es nicht gang entbehren barf. - Ud mein theurer Bater, Du verftebft mich nicht falfc, Du nimmft nicht für Klage, was ich Dir nur fagen wollte, um Dir eine gang richtige 3bee von meinem Leben au geben. — — Ich habe jest burchaus bas Gefühl, als wenn ich allein Werfzeug für bie theuern Kinber sei — sie zu warten und zu behüten - gar nicht, als ob ich felbst lebte, und in biesem Sinne habe ich auch mich felbst und mein Schidsal oft gang vergeffen - nur wenn ich zu mir felbft fomme, erschrecke ich vor bem elenben leeren Leben, bas mir geblieben ift. - - Es fonnen Monate hingehen, ohne baß ich auch nur einmal einen kräftigen erhebenben Gebanken, eine tiefere überraschenbe Wahrheit aus bem Munbe eines gebilbeten Dannes borte - ach und boch giebt es für mich feinen größeren Benug, ale, fo viel es in meinen Rraften ift und fich fur mich giemt, nach Bahrheit und Rlarheit zu ftreben.

## Soleiermacher an Henriette v. Billich.

(obne Datum)

Run fann ich boch enblich einige Worte zu Dir, meine innig geliebte Tochter, reben, in ber Ueberzeugung, daß fie ficher zu Dir gelangen werben. Diese Unficherheit hat sie mir alle zurudgebalten und ich habe nur in ber Stille und im Beift mit Dir ge-Du baft auch noch manches zurückgehalten, was Du mir 7

bestimmt batteft; vielleicht wird nun - freilich mit auf bie tranrigfte Urt, und ich munichte lieber, es gefcabe nicht - jebe Go meinschaft frei und bann sollen fich auch unsere Borte recht fleifig begegnen, bis, wie ich hoffe, boch auch eine Beit fommt, wo ich au Dir eilen und mich an Dir und Deinen Rleinen fcmerglich füß erquiden fann. 3ch weiß nun nicht, wo ich anfangen foll, Dir, ba mich bie vorhandene Gelegenheit eilig treibt, Aues ju fagen, mas ich Dir fagen mochte. Rur querft, mas mich am lebenbigsten erfreut bat, bag Du immer mehr finbest, wie wahr es ift, bag Du Dich meine Tochter nennst und wie Du Dich mir ahnlich fühlft. Ja, bas ift auch wirklich fo, mein liebes Rind, und es ift mir ein Troft und ein großes But in meinem einsamen Leben. Aber bore, auch barin, weshalb Du über Die flagft, bift Du mir abulich, und weil ich mit mir felbft in Ordnung bin und mich ruhig anschaue, fann ich Dir auch feine Rlage iber Dich gestatten. Du mußt boch fühlen, bag bas, worüber Dr Hagft, nicht etwa eine Berschulbung ift, eine Bernachlaffianne Deiner Ratur, sonbern Deine Ratur selbft. Und wie barfft Du nur über bie flagen, ba fie bie unmittelbare Schopfung Gettel ift, und eine Ratur grabe fo gut fein muß als bie anbere? met Dir an anbern größer und herrlicher bunft, bas ift eben ein anderes, und Du fiehft ja wohl, wie Deine Erfcheinung ihnen auch etwas herrliches barbietet, was fle in fich nicht finben. De gegen ftreitest Du nun freilich bemuthig und fagft und, Du baben es nicht errungen und mit Dube, sonbern von felbft. Aber liebet Rind, grabe bas Schonfte hat man nicht anbers. Bas fann ber Mensch thun, ale bag er nur feine eigene Ratur burch ben Geit immer mehr reinigt und ausbilbet? Gewalt braucht er nur bent. wenn er vorher sich bat Gewalt anthun lassen burch irgent ein Berberben. Sonft ift bas Werf ber gottlichen Onabe in ben Menschen ein ftilles ruhiges Wert, und je vollftanbiger es ven ftatten geht, um besto natürlicher scheint es und ift auch wir lich fo. Rur bie Tugend ift ein Kampf, burch bie man gehla

befiegt; bie, burch welche Jeber seine eigenthumliche Bollfommenheit im Sinne und Geifte Gottes erweifet, ift nur ein rubiges Sanbeln. Bie wille Du nun flagen, bag Du wenig ben gerreißenben Schmen gefühlt baft? Sublit Du nicht, grabe Du, weil es Deine Rotur ift, mehr gottliches und schones in ber ftillen Trauer, in ber fich ber Beliebte Deines Bergens offenbart, ben Du gewiß fo in bem leibenschaftlichen Schmerz nicht inne wirft Eine anbere Bolifommenheit ift bie jener Bemuther, in benen Du ben bobern Grad bes Lebens und Erregtseins bewinderft, und eine andere bie unsvige. Bene umfassen wohl in ihrem Dafein eine größere Mannichfaltigfeit beffen, mas in bem Menichen vortommen fann. und find in so fern reicher, aber fie find auch abhängiger von bem, was fie umgiebt, verworrener, und auch alle unregelmäßigen Bewogungen treten ftarfer bervor. Du bift mehr Dir felbit gleich und eben barin ein unmittelbares Bild des ewigen, Du befigest mehr Dich und bift mehr ungestort Eins mit all Deinen Benhaltniffen, indem Du keines einseitig bald fo, belb fo, sondern jedes immer in seinem ungetheilten Besen auffalleft. Bas Du Dunpfbeit nennft, bas fenne ich auch; es ift ber natürliche Kabler folchen Gemüther, und grabe bann tritt er hervor, weum fie durch irgend etwas über ihr gewöhnliches Maag erzegt find. Im tiefften Schmerg, in ber rechten Berriffenheit meines gangen Wefens, habe ich biefe Dumbscheit auch am meiften gefühlt. Aber Du wirft gewiß auch jebesmal, entweber in ber anbachtigen Sammlung bes Gemathes, ober in einer angeftrengten Beschäftigung bas Mittel finden, bas flare Bewußtsein Deines Innern berauftellen. Aber banach trachte ja immer gleich febr, bag Du Dir Dein mutterliches Leben mit Deinen Lindem ganz unabhängig erhältft. Das giemt Dir und ift Die nothwendig; und wie Du lebendig übermat fein faung, bag es nur Liebe ift, wenn irgent Jemant Din be einareifen wollte, w wirft Du auch gewiß die rachte Art finden, es immer liebreich von Dir zu weisen. -- --

### Benriette v. Willich an Schleiermacher.

(ohne Datum)

Wie sehr haft Du mich burch Deinen letten Brief erfreut, mein geliebter Bater, mit inniger Sehnsucht hatte ich fchon lange vergebens barauf gehofft. D Lieber, lag uns nie wieber fo lange getrennt sein! mir ift biese Trennung febr schmerzvoll gewesen weißt Du benn nicht, bag mich niemand auf ber Belt fo ftarten und erquiden fann wie Du? - Gieb mir boch oft ein liebend Bort aus Deinem vollen herzen, ein erhebend Bort aus ber Tiefe Deines Glaubens, bag mein Glaube fich baran ftarte und erfrische. — Ad, lieber Bater, wie find ber Leiben so viel im Leben, por wenig Tagen bat mein geliebter Bruber sein brittet Rind zu Grabe gebracht — fo zartliche Eltern, die ihre gange Freude in ben Kindern fanden und ihre brei Kinder, eins nach bem anbren verloren. Dir geht bas Unglud meines Brubers fehr zu Berzen - er war ein recht lebensfroher Menfch, fing feine Che so frisch an, war so unaussvrechlich gludlich, und num alle bie jungen Sprößlinge feiner Che fo früh zerknickt. Auch meiner jungften Schwefter &. ift bie größte Freude ihres Lebens geraubt, fie halt fich bei meinem Bruber auf und bas befte in ihrem Leben war bas Sein mit ben Kinbern, was auch gewiß ben wohlthatigften Ginflus auf fie batte. 3ch glaube, ich babe Dir noch nie von ihr gefagt, ich habe fie febr lieb. Sie ift co wiß nicht unbebeutenb. Daffelbe Schickfal, bas ich gehabt bate, tragt gewiß auch bei ihr bie Schuld von ber gerfnidten Blide bes Frohfinns, bem Dangel an Lebenbigfeit und Offenbeit bas, in unfrer Jugend fehr verwahrloset zu sein, eine kurze 3eit ausgenommen, wo wir unter ber Leitung eines trefflichen Mannet ftunben, ber ach, grabe ftarb, ba ich mich mit inniger Liebe a ibn angeschloffen, mit großer Luft mich ben Beschäftigungen bet Beiftes, zu benen er mich führte, bingab. -- --

Erlaube mir, mein theurer Bater, bag ich über einen Bunft

Teines Briefes Dich noch etwas frage, worin ich Dich nicht ganz verstehe. Du sagst, daß eine Ratur so gut sei als die andere — bas verstehe ich nicht. Mich dunkt, es giebt einen außerordentslichen Unterschied unter den Menschen, wie Einige höher und hinnelischer und Andre irdischer geboren werden, wie Einige wie derwsen schein ein so herrliches himmlisches Dasein zu führen, wehin Andre gar nicht einmal streben dursen, weil es außer den Grenzen ührer Araft liegt. Wenn nun diese ihre Beschränktheit inne werden, so sinde eine Wehmuth darüber ganz natürlich und erlaubt, obgleich ich glaube und es selbst gefühlt habe, daß in der ganzen Hingebung an Gott auch diese Rlage verstummt und eine gewisse Bescheidung einkehren kann und eine Hoffnung, das Gottes Gnadenwirkung und einst vielleicht geben könne, was wir schwerzlich ersehnen.

Auch sagk Du, daß unfre Ratur die un mittelbare Schöpfung Gottes fei. — Erben wir nicht so häusig von unfren Eltern das Rangeschafte und Fehlerhafte ihrer Ratur? Glaubst Du nicht, daß manche Rinder in Sunde geboren werden und erst späterhin durch Rampf und Buße sich reinigen mussen? — Erlaube mir dech, daß ich Dich frage, Du lieber Bater, glaubst Du, daß Gott munittelbar hernieder wirst noch außerdem, daß er im Menschen in Allem, was da ist? und erkennst Du in dem Einzeinen, was geschieht, nur den natürlichen Gang der Dinge, wie eines aus dem anderen folgt, welches freilich auch in Gott bermhen muß — oder ein bestimmtes Wollen und Wirken des Sichsten? Bergied mir, Lieder, wenn ich nicht recht zu sagen verstehe, was ich meine. — Darf ich zu Dir immer so plaudern von Allem, wovon es auch sei?

unfichre Lage binfebn. Ueber biefe muffen Sie in einem Brithum gemefen fein, liebe Freundin, ale Sie bei meinem hiefigen Sommeraufenthalt munichten, mich boch lieber wieber in meinem Birfungs freis in Salle zu wiffen. Dieser war und ift gang gerftort, bie Universität porläufig aufgeloft, und nur ein für Breußen gunftgerer Friede tonnte ihn wieder hergestellt haben. Die neue Bef phalische Regierung giebt freilich Soffnung ju Biebererrichtung; aber ich fann mich unter biefe Regierung nicht fugen und mus. fo lange es irgend einen giebt, unter einem beutschen Surften leben. Denn bie Operationen, welche grabezu auf bie Bernichtung beutschen Sinnes und Geiftes gehn, fann ich nicht, auch mut burch mein Dasein unterftugen. Schon biefe legten amei Monate war mir gang beengt in Salle, und nachdem bas Rirchengebet für ben König und bie Königin von Weftphalen verorbnet war, war es mir nicht mehr möglich, die Rangel zu besteigen. Run, Freudigkeit zu lehren fann ich bort nicht haben, und barum bin ich nun gang gegangen und wurde gegangen fein, auch ohne bie lebenbige Ueberzeugung, baß eine frangofische Regierung unmeg lich kann eine beutsche Universität rubig bestehn laffen. 3ch war im Sommer hier, um Vorlesungen zu halten und so boch etwas abnliches an bie Stelle bes gerftorten Birfungsfreifes ju fegen. Auch jezt habe ich benselben 3med, wenn fich nur irgend Theile nehmer finden. Die Regierung hat überbem bie Absicht erflat, hier eine Universität zu grunden in die Stelle ber verlornen, und ich bin bagu vorläufig mit in Beschlag genommen und laffe mid also bier nieber um abzumarten, ob bie Umftanbe bie Musführume biefes Entwurfes begunftigen werben. Sier tann ich auch ned predigen, ohne gepreßtes Berg, und bies mit einiger Duse und ber täglichen Rahrung ift alles, was ich eigentlich bebarf. -

Das Jahr, bas wir heut beschließen, wieviel hat es uns genommen! Ich freue mich herzlich an allen Freunden, die met einen ober ben andern einzelnen Berluft mit mir theilen ober seibst erlitten haben. Dein Wohlsein ift von allen Seiten in feinen

Berhalmiffe bes Lebens verschwinden gang neben bem großen Schaufpiel. Das fleinfte, was ich in biesem wirten fonnte, wurbe mich jest mehr freuen, als bas größte in meinem besondern Rreise. —

Ich fehne mich nun nach meinen Büchern und Bapieren zur icht, um die Sünden des Sommers im Winter gut zu machen, wie mit meiner Schwester unfre Hallischen Freunde noch einmal wentesten. Doch lassen sich auch nicht einmal auf Wochen hinselbeten. Doch lassen sich nicht einmal auf Wochen hinselbeter, als der Krieg gewesen ist. Rur den Vorsaz habe ich, weinem unmittelbaren Baterlande Preußen so lange nachzugehn, als es besteht und dieses Borsazes nicht ganz unwürdig wird. Golibe es dem Unglück ganz erliegen, so will ich, so lange ich sam, das deutsche Baterland da suchen, wo ein Protestant leben senn und wo Deutsche tegieren. Dabei thun zu können, was meinte Berufs ist, wird mir doch nie ganz sehlen. So muß sich wosten, wer die Wassen nicht führen kann. Ach lassen Sied doch Ine Knaben recht krästig werden, recht fest, trozig, wassenlustig, liedevoll und fromm.

Schreiben Sie boch balb wieber.

Berlin, ben 31ften December 1807.

Liebste Charlotte, wie freue ich mich über ben herrlichen Gedemlen, der, feit ich nicht zu Ihnen gerebet habe, zur Sprache gekommen ist. Mir war sehr bange vor allen Auswanderungsplanen, die unfre Freundin Herz machte, und ich that, was ich
mer konnte, um sie zu zerstören ober zu verzögern und auf Mittel
zu benken, wie sie Gentscheidung ber Dinge hier abwarten könne.
Gie bei Ihnen zu wissen ist mir aber wahrlich, wenn auch ich
derunter verliere, weit lieber, als sie hier zu wissen. Lange ist
mix nichts so freudiges begegnet als bieses, und ich kann nun
wett rudiger auf meine eigne zerstörte und noch immer durchaus

Mabchens eine bunkle Ahnbung meines jehigen Schickels einge hüllt war. — Ein größeres, fröhlicheres Wirken in ber Mitte ber Welt war fast nie in ben Bilbern, die mich trugen die höhe bes Lebens hinauf — stille Geschiebenheit von ber Welt und ihren Berhältnissen — Entbehrung ber süßesten Freuden des Lebens, sehnsüchtiges Bliden nach dem Himmel, Liebe dort zu suchen, den höchsten Genuß in geistigen Verbindungen mit Lebenden und Berkorbenen — das war es, was frühe in mir lag, und wohin mein ganzer Sinn sich neigte. Richt überraschend war es mir, als ich Liebe fand — aber als sich auch ein sestes Erdenglud mir er öffnete, ward ich überrascht. — Wie wenig unbegreislich, wenig überraschend war es mir eigentlich im Inneren, als es schwand. —

Beliebter Bater, weißt Du wohl, wie Du mir mobl thuft. Du gang besonders, burch Deine Zuverficht zu mir, wie ich Dir bafür banken möchte — ach und boch wieder, wie fie mich nieder fchlagt, weil ich mich ihrer unwerth fuhle. Dir ift es oft fe klar, wie Du ein liebes Bilb, das in Dir wohnt von einer Tochter, wie fie fur Dich gehörte, auf mein Wefen nieberfenfft, bas wohl einige Uebereinstimmung mit bem geliebten Bilbe haben mag, ba ber Du nicht gewahr wirft bie großen Disbarmonien, bie ver borgen barunter ruben. - Siebe, ich erfrante bismeilen fo feter an biefer Bergagtheit an mir felbft, bag mir ift, als mußte id mich losmachen von Allen, bie an mir hangen, weil Alle mis · in taufchenbem Lichte erbliden und es mir verfagt ift fo zu fein, wie fie mich mabnen. Du weißt wohl, das dieser Buftant verübergebend ift, aber eine bleibenbe Ungufriebenheit ift benn bed in mir, und eben, weil fie bleibend ift, weiß ich, bag fie nicht grundlos fein fann. Ach, Lieber, ich werbe bier auch nicht co nesen - bie Duelle ift tiefer - ach, wie foll ich es Dir fprechen, was es eigentlich ift, ich glaube, Dangel an Liebe. Engheit bes herzens. - Guter Bater, giebe Deine Sant nicht gang von mir, wenn Du einft inne wirft, bag ich wahr nte.

Den 2ten Februar.

— Stille Trauer wohnt in mir an biefem Tage ber bitterften Trennung — und ftille Feier, baß er, ber Liebe, zu höherem Leben und zu höheren Freuden einging. — Feiern werben biefen Tag die Geister, benen die herrliche Seele naher verbunden warb burch seinen Abschieb von der Erde.

Wie mich heute Morgen ber helle Strahl ber Sonne traf! Grabe fo fchien fie nach vielen trüben Tagen an jenem Morgen, und ihr Schein rührte mich unbeschreiblich. Es war bie angftvollfte Racht vorangegangen, in ber zum erften Dal mich Soffmungelofigfeit ergriffen hatte - ich tonnte beten, ich tonnte wieber hoffen und ging neugestärft jum geliebten Kranten, um wieber gang für seine Bflege ju leben. Ach, als aber ber Ausbruch ber Rrantheit in fo hohem Grabe flieg, bag ich nicht meine Kaffung bewahren konnte, führten bie Freunde mich hinmeg und ich sah ihn nicht lebend wieder. — Mir hat es recht webe gethan und ich habe es fehr bereut, bag ich nicht feine Sand gebalten in ber letten Stunde - eine gewiffe Sorge für mich selbst. mich zu schonen in meinem Bustande, ließ mich ben Bitten ber Freunde nachgeben, entfernt zu bleiben — ach hatte ich es nicht gethan! Bie unbeschreiblich sehnte ich mich und sehne mich noch immer in ber Erinnerung nur nach einem Augenblid hellen Bewußtseins, nur nach einem herzlichen Abschiedswort von ihm. D warum follte ich nicht biefen Genuß haben? gewiß, ich mare fart gemefen, und aus folchen Worten mare mir eine Duelle menblichen Genuffes auf immer hervorgegangen. — D wie berrlich war bas Ende meiner Mutter! Als fie mit voller Gewißbeit ausgesprochen, bag fie nun fterben werbe, fag ber alte, fromme, betrübte Bater neben ihrem Bette, fragte fie, ob er ihr etwas aus ber Bibel ober bem Gefangbuch vorlefen folle. Rein, lieber Bater, antwortete fie, bas brauche ich nicht, ich habe mich lange auf biefe Stunde vorbereitet, jest rufe mir unfre Rinber, ich muß

fie noch Alle sehen und sprechen. — Sie nahm auf bas herzlichfte von und Abschieb und verschieb so fanft \*). — —

Wie habe ich mich heute ben theuern Kinbern — feinen Rinbern — mit neuer Innigfeit gang geweiht! — —

Glaube es, theurer Bater, es sind Disharmonien in mir, von benen Du keine Ahnbung hast — nicht in beutliche Work mag ich sie ausreben, aber glaube und ziehe ab von bem lieben Bilbe, das Du von mir in Dir trägst. — Was mich allein über mich beruhigen kann, ist, daß es einen Punkt giebt, in bem mein ganzes besseres Sein sich sammeln kann — Mutter sein. — 3e, lieber Bater, ich verspreche es Dir, ich werbe eine gute Mutter sein — ich fühle mich hierzu gekräftigt und begabt nicht duch meinen guten Willen allein. Reiner Schwäche, keiner matterlichen Eitelkeit sollst Du je mich zeihen können — nur, wo jeber

<sup>&</sup>quot;) Mit welcher Zuversicht biese Mutter, welche im Jahr 1797 ftarb, der Tobesstunde entgegensah, bavon zeugen auch die folgenden noch erhaltenn Borte, welche sie ihrer Mutter, ber hochbetagten Frau v. Campagne in Berlin, die fie überleben sollte, damals (im gewissen Borgefühl ihres gang nahm Endes) schrieb. Sie find französisch geschrieben, wie auch sonft die Briefe m Frau v. Campagne, da diese wenig deutsch verftand:

Quand vous recevrex ceci, ma chère mère, j'aurai vaincu et vous vous rejouirez de mon bien-être. Vous êtes trop Chretienne et trop raisonable, sa
chère mère, pour vous chagriner. J'espère, par la grâce de Dieu, pouveir se
présenter avec assurance et confiance devant mon Juge. J'ai eu le tems ét
mettre ma maison dans un ordre, où je ne crois pas, que mon ménage ai ses
enfans suffriront de mon absence, et le bon Dieu daignera pourvoir au reste.
Ma plus grande peine est de consoler mex deux filles sinées; les autres enfans
sont accoutumés à me voir souffrir et alitée et n'ont encore pas besnoup
l'usage de la réflexion; leur attendrissement n'est que momentané.

Der einzige Bruber ber Frau v. Mublenfels hatte fich, nachrem er fem Officierstelle bei ber Garbe in Berlin aufgegeben und ben größten Theil femel Bermögens feinen Berwandten überlaffen hatte, nach bem Canton St. Galen in ber Soweiz jurudgezogen, wo er, ahnlich einem Ginfiebler alter Zeiten, in frommer Abgeschiebenheit von ber Belt ganz für ble Armen lebte — welchen Schritt indeg bie Schwester nicht gebilligt hatte — wo er, sehr geliebt und verehrt, ein hohes Alter erreichte. Auch Schleiermacher hat noch bie alle Großmutter seiner Frau furze Zeit gefannt und geliebt und auch mit berm Gohn noch, wenigstens schriftlich, in herzlicher Berbindung gestanden.

Borwurf aufhört, wo Beschränktheit meiner Ratur mir versagt mehr ju sein — nur ba sollst Du Mangel finden tonnen.

Den 5ten Muguft 1808 \*).

Wie ist mein Berg so voll für Dich, und boch fann ich Dir eigentlich nichts fagen, was Du nicht alles fcon wüßteft. Magk Du es benn mohl öfter wieber horen, wie ich Dich unfäglich lieb habe, wie ich fo unenblich gludlich bin? Ronnte ich es Dir nur einmal recht aussprechen, wie die tieffte Berehrung, die innigfte Dankbarkeit, die kindlichste Liebe nun zu einem Gefühl verschmolgen find, bas nun voll und flar und rein in mir lebt - bie Sehnsucht gang fur Dich zu leben - ein fo ungemäßigter Bunfc Dich gludlich zu febn, bag ich mit Freude mich aufopfern konnte, wenn Dich bas gludlich machen wurbe. D Gott, mir ift es oft, als tonne ich es faum tragen, bag ich es bin, ber Du Dein Leben, Deine beilige Liebe weihen willft. — — Bie bante ich Dir noch, Du Theurer, fur bie schone, garte Beise, mit ber Du Dich mir genähert — wodurch Du mir so sehr wohl gethan hast und mehr biefe fichere Liebe in mir geweckt, als geschehn sein wurde, hatteft Du schon bamals volle Liebe mir gezeigt und abgeforbert, als ich noch nicht so rein bie Bereinigung bes Bergangenen mit bem neuen Glude gefunben.

Sage es mir, mein geliebter Bater, ist Dir das auch lieb an mir, daß ich mich so ganz hingebe dem Gefühl des Glücklichseines und der Freude? Wenn ich an unsern theuren E. denke und ein leises Weh mir durch die Seele zieht, kann mir die Frage kommen, ob ich auch wohl anders in mir tragen sollte die neue Gnade Gottes, die mir durch Dich widerfährt, ob es auch wohl recht und schön ist, daß ich so jugendlich frisch wieder in's Leben

<sup>&</sup>quot; Rachdem Schleiermacher auf Rugen gewesen war und fie fich verlobt hatten. — Aus ben 6 Monaten Die zwischen Diesem Ereigniß liegen find keine Briefe vorhanden.

trete und mein Herz der Freude wieder ganz geöffnet ift, da ich doch noch vor Rurzem um unvergänglichen Schmerz beiebe, der die Witwe durch's Leben geleiten möchte. — D ich darf es Dir nicht erst sagen, wie E. im Grunde meiner Seele wohnt, wie mit jede Erinnerung von ihm so heilig ist — Du weißt es. — Doch bin ich jedt so ganz glücklich durch Dich — Gott, wie ich es nur immer sein kann.

Bie ich mich freue auf Deinen erften Brief, bas tann ich Dir nicht beschreiben - - mein lieber, lieber Ernft, ach best Du mich auch noch so lieb, ale ba Du hier warft, ba Du mich Dein fußes herz nannteft? Ich zweifle nie mehr einen Angenblid an Deiner Liebe; eher fann ich benfen, wird er benn and, was das heiligste und theuerfte ihm ift, mit Dir theilen maam? Auch barin follft Du immer nur ganz Deiner Reigung folgen, aber unendlich erfreuen wirft Du mich burch jebes, was Du mit mir theilen wirft. Doch fannft Du auch gang gewiß fein, bas ich Dich nie im minbeften burch bie leifefte Empfindung in mir beschränken werbe in bem, mas Du Deinen Freunden ober Freud binnen fein und mit ihnen theilen willft. Das Richtverfichen wird mir immer nahe gehn, aber nicht ber fleinfte Unmuth foll in mir entstehen, und ich will recht gebuldig warten, bis Du p Deiner fleinen einfaltigen Frau gurudfehrft. - Dein herzenelieben Ernft, lebe wohl — fage mir auch balb ein hergliches Wert w fage mir auch ja, wenn Dir etwas in mir nicht lieb ift. fei et noch so flein - ich bitte Dich so sehr.

Du liebe, herrliche Seele, moge Dir recht wohl fein — bent Du auch für mich, baß Gott mein herz segne und es veich mache an Liebe und Frommigkeit, an allen Gaben, ohne welche ich Dich nicht aludlich machen kann.

#### Schleiermacher au Benriette v. Billic.

Berlin, ben 7ten Muguft 1808.

Liebe, einzige Zette, in Prenzlow konnte ich gar nicht zum Schreiben kommen, und es lag mir nicht genug baran, um es zu erzwingen. Was hättest Du sonderliches von ein paar Zeisen gehabt, die Dir nichts sagen konnten, als daß wir dis so weit glücklich gekommen wären. Run sind wir seit Freitag Abend um 5 Uhr wieder hier, und wiewohl ich noch nicht wieder gearbeitet habe, hosse ich boch, daß ich morgen, spätstens übermorgen, recht gründlich hineinkommen werde. Wundre Dich nicht, liedes Herz, daß ich grade mit dieser Nachricht ansange; sie ist mir das Wichtigste für mein Wohlbesinden hier, welches nur auf tüchtiger Urbeit ruben kann. Die Dreisaltigkeitskirche gehörte zu dem Ersten, was ich deutlich unterscheiden konnte, und so lag mir gleich recht tröstlich das schöne Ziel vor Augen, wohin ich nun zunächst zu streben habe.

Gott sei Dank, ber mir Dich gegeben hat und die Hoffnung auf bas schöne Leben, was wir und noch bereiten wollen, und bie herrliche Ruhe, die unsern Bund halt und trägt, und die Sicherbeit, daß es das Schönste und Beste ift, was sich so rein und gleichmäßig in uns gebildet hat. Laß Dich umarmen, recht zärtlich und dankbar, Du süße geliebte Braut, und sei recht ganz mein und hosse auf schöne Erfüllung, ohne Furcht oder Sorge, benn es wird Alles gut gehn.

Meiner lieben Schwester Lotte habe ich gestern mit ein paar Borten mein Glud gemelbet. Ift es Dir so um's Herz, so schide mir balb mal ein paar freundliche Worte für sie; bas wird ihr große Freude machen. —

Biel Liebe und Bertrauen ist mir hier entgegen gefommen, auch schon in dieser kurzen Zeit, von neuen und merkwürdigen Seiten, und was ich geweissagt habe, daß diesen Winter noch große Berwirrungen in Deutschland losgehn würden, bavon seize ich schon mehrere bebeutenbe Borgeichen, seit ich hier bin, und et bewegt mich nun noch mehr und schoner, mas ich Dir schon als etwas erfreuliches fagte, bag unfer Schidfal recht verwebt ift in bas bes Baterlandes, und follte es gefchehn, was ich freilich nicht absehn, aber mas boch fommen fann, bag ich mitten in biefen Bermirrungen befangen bin, fo fei nur recht gutes Duthes und bente, bag Baterland, Du und bie Kinder meine Loofung find. Aber lag und ja recht fleißig schreiben, fo lange es noch gebt, bamit, wenn bie Entbehrung anfängt, wir fcon eine fleine Samm lung baben von Denfmalern aus biefer neuen Zeit unfere Beeins. Es ift Dir boch immer noch recht wohl? so wohl, fo fica und gludlich ale mir? bergliebste Jette, ich weiß, es fann ja nicht anbers fein, benn es ift in Dir gang baffelbe und auf biefelbe Beise geworben, wie in mir; aber sage es mir boch immer, et freut mich gar ju fehr. Dente auch fleißig aller lieben fagen Mugenblide, bie biefe icone Beit une fo reichlich gegeben bet, und laß fie und fortsegen, so gut wir es in ber Trennung vermogen. Jebes liebe Wort ift mir ein Ruß, und bei jebem Ergus Deines Gemuthes hore ich Dein frommes treues berg fclagen! -

In Stralfund war ich noch an Ehrenfrieds Grabe und reicht ihm in schöner Zuversicht in die andere Welt hinein die brüderliche Hand zum neuen Bunde; sein Geist ist gewiß mit und. Grüße und herze die Rinder von mir, an benen meine gange Seele hängt. Gott behüte und segne Dich, mein liebes theund Kind, und wisse nur, daß ich immerfort bei Dir bin im Geik.

Den 10ten Muguft 1808.

Hage ich barüber, bas ich Dich und bie Kinber noch nicht bie Rinber noch nicht bie Rinber bes Lage ficht bei Briber bei Brat bes Lage finder.

### Schleiermacher au Benriette v. Billich.

Berlin, ben 7ten August 1808.

Liebe, einzige Zette, in Prenzlow konnte ich gar nicht zum Gariben kommen, und es lag mir nicht genug baran, um es megwingen. Was hattest Du sonberliches von ein paar Zeilen giabt, die Dir nichts sagen konnten, als daß wir die so weit giadlich gekommen waren. Run sind wir seit Freitag Abend um bilde wieder hier, und wiewohl ich noch nicht wieder gearbeitet inde, hoffe ich boch, daß ich morgen, spätstens übermorgen, recht giablich hineinkommen werde. Wundre Dich nicht, liebes Herz, die grade mit dieser Rachricht ankange; sie ist mir das Wichtstelle für mein Wohlbesinden hier, welches nur auf tüchtiger Arbeit ruhen kann. Die Dreisaltigkeitstirche gehörte zu dem Ersten, das ich deutlich unterscheiden konnte, und so lag mir gleich recht wieden habe.

Bott sei Dank, ber mir Dich gegeben hat und die Hoffnung wi bes schöne Leben, was wir und noch bereiten wollen, und die Intide Ruhe, die unsern Bund halt und trägt, und die Sicher- it, daß es das Schönste und Beste ist, was sich so rein und Intidig in und gebildet hat. Laß Dich umarmen, recht zart- ich med dankbar, Du süße geliebte Braut, und sei recht ganz mit und hosse auf schöne Erfüllung, ohne Furcht ober Sorge, im es wird Alles gut gehn.

Reiner lieben Schwester Lotte habe ich gestern mit ein paar benn mein Glud gemelbet. Ift es Dir so um's Herz, so schide beld mal ein paar freundliche Worte für sie; bas wird ihr freude machen. —

Biel Liebe und Vertrauen ift mir hier entgegen gekommen, och son in dieser kurzen Zeit, von neuen und merkwürdigen binn, und was ich geweissagt habe, daß biesen Winter noch wie Berwirrungen in Deutschland losgehn würden, davon sehe

ich schon mehrere bebeutenbe Borgeichen, seit ich bier bin, und e bewegt mich nun noch mehr und schöner, was ich Dir schon al etwas erfreuliches fagte, bas unfer Schidfal recht verwebt ift i bas bes Baterlandes, und follte es gefchehn, was ich freilich nic absehn, aber was boch fommen fann, bag ich mitten in biefe Bermirrungen befangen bin, fo fei nur recht gutes Muthes un bente, bag Baterland, Du und die Kinder meine Loofung fint Aber lag und ja recht fleißig fcreiben, fo lange es noch ad bamit, wenn bie Entbehrung anfängt, wir fcon eine fleine Same lung haben von Denkmalern aus biefer neuen Zeit unfers Ba eins. Es ift Dir boch immer noch recht wohl? so wohl, so ficht und gludlich ale mir? bergliebste Jette, ich weiß, es fann ja mid anbers fein, benn es ift in Dir gang baffelbe und auf biefel Beise geworben, wie in mir; aber sage es mir boch immer, 4 freut mich gar ju fehr. Dente auch fleißig aller lieben fall Augenblide, bie biefe icone Beit une fo reichlich gegeben bet und lag fie une fortsegen, so gut wir es in ber Trennung vel mogen. Jebes liebe Bort ift mir ein Rug, und bei jebem Ergel Deines Gemuthes hore ich Dein frommes treues Berg ichlagen! -

In Stralfund war ich noch an Ehrenfrieds Grabe und reicht ihm in schöner Zuversicht in die andere Welt hinein die brübes liche Hand zum neuen Bunde; sein Geist ist gewiß mit und Grüße und herze die Kinder von mir, an benen meine gent Seele hangt. Gott behute und segne Dich, mein liebes theund Kind, und wisse nur, daß ich immerfort bei Dir bin im Geist.

Den 10ten Muguft 1808. 4

Hage ich barüber, bas ich Dich und bie Rinder noch nicht bie

habe. Roch jegt eben beim Thee habe ich Ranni bavon vorgewinfelt, wie schabe es ift, bag wir bas nicht beffer überlegt und einen rafcheren Entschluß gefaßt haben. Plaz hatten wir boch mr Roth Alle gehabt, meint fie, und bag es uns an Brobt follte gicht haben, eine folche schwächliche und einfältige Sorge fann mit boch niemals eingefallen fein, Dir gewiß auch nicht; Du warbeft mit Bertrauen gefommen fein, wenn Du bas meinige gein batteft. — — Sunbige ich nicht gegen Dich, meine fuße Befibe, zumal Du auch eine fraftige, muthige bift, baß ich noch lange die Pflichten gegen Dich und unfre Kinder unerfüllt late, Die ich boch eigentlich ichon übernommen habe? Blaube mir, Eites Gerg, es ift nicht leibenschaftliche Ungebulb, nicht frankhafte miucht, sonbern nur bas richtige, tiefe Befühl von bem Chametter unfrer Beit, in welcher nichts, burchaus nichts ficher ift, ber gegenwartige Augenblid. Satte mir bas auf Eurer rubian iconen Infel fo bestimmt vorgeschwebt wie bier, ich glaube, wir hatten bann boch anbere Magregeln ersonnen, um Alles beffer ichneller ju vereinigen. Du bift wieber gang außer Schulb, meine Bute, aber bin ich es auch? verbiente ich nicht, ftreng genemmen, bag mir bie icone Soffnung, weil ich fie nicht zu binben maste und burch bie Ctarfe bes Willens in Wahrheit ju vermenbeln, gleich wieber verschwande, und bag mich bas Schidfal Missearaffte, ohne bag ich Dich wirflich gehabt hatte? Und wenn med beffer fommt, habe ich nicht wieber taufenb Dal mehr Othet ale ich verbiene? Freilich, wenn ich mir jegt vornehme alle Edwierigfeiten ju beben und Dich noch biefen Berbft ju holen, b wuste ich nicht wie, und wurde es nicht im Stande fein; aber bort bei Dir, mit Dir gemeinschaftlich nachfinnenb, glaube ich, mirte ich ichon etwas rechtes und tuchtiges gefunden haben. Frei-La batte fich biefen Binter unfer gemeinsames Leben leicht mit wiel Unruhe und Leiben anfangen fonnen, und fo habe ich Dich in gemaer Sicherheit und unter bem Schug lieber Freunde gurud. erleffen. Aber ich benfe, wie Du, wenn Du schon meine Gattin ift etwas Großes. In welchem Beifte Sie mit Ihren Rinbern leben, mit Rathen, in Ihrem gangen Sauswefen, bavon habe id boch nun erft ein recht festes Bild, und fann nun um fo mehr mit Ihnen leben auch in ber Entfernung und Ihnen in bas Gingelne binein folgen. Go laffen Sie mich nun auch bavon bie Krudte recht genießen, und erhalten Sie mich immer im Busammen hang mit Ihrem gangen Leben, theure Lotte, bag mich alles mie berühre, was irgend auf eine merkwurbige Beife Sie bewegt, und ich wiffe, in welchem Daaß schweres und erfreuliches Ihnen me fommt. Best begleite ich Sie unter bie Dubsellgfeit ber Ernbte, und wunsche nur, bag auch bie Freude, bie boch bas Ginfammela bes Segens jedesmal hervorbringen muß, mit in Sie übergebe und Ihnen bie Beschwerben murge. Auf ber Rudreise fanben wir schon in Anklam die Ernbte begonnen, und naber hierher zu, fak vollenbet, aber je naber an ber großen Stadt, um befto mehr verschwand auch meine Theilnahme, weil man boch in diesem Leben nichts bavon gewahr wirb. Glauben Sie mir, auch von biefa Seite — was Sie vielleicht weniger fühlen tonnen — ift mit biefe Beit fehr wohlthatig gewefen, bag ich bem Arbeiten bet Menschen an ber Ratur, biefer Grundlage aller übrigen Thatigfeit und alles Wohlergehns, wieber einmal recht nabe getreten bin, und mich recht baran erfreut habe. Bie ber einfache ftartente Beruch ber blubenben Rornfelber und ber Biefen auf Die Sinne, fo wirft biefe Anschauung immer auf mein Gemuth. - Bor allen Dingen aber laffen Sie mich recht fortgebn mit Ihren Rintern; ich hatte mich je langer je mehr mit ihnen eingelebt und an ihnen erfreut, fann ich wohl fagen, ich meine nemlich bie altern; benn die Kleinen habe ich leiber zu wenig gesehn. Für die muffen Sie eigentlich eine recht verftanbige in einer gewissen Mit etwas gebilbete Barterin haben; bas wurde Ihnen viele Rife und fleine Roth ersparen.

Liebste Lotte, hatte ich boch auch erft folch' Leben Innen perigen, und könnte Sie bagu einlaben. Einigermaßen kinnen Gie

Sich boch aus meinem Leben in Gotemis und aus meiner Art mit Jettchen, mit Ranni und mit ben Rinbern zu fein eine Borftellung bavon machen, und so werben Sie freilich nicht so ungebuldig fein als ich. Liebste Lotte, ich fürchte, ich werbe es immer mehr werben; auch habe ich mir schon vorgenommen, recht schon mit mir ju thun und mich recht ju pflegen, alles recht leicht ju nehmen und burch bas, was einmal nicht leicht ift, recht frisch burchaugehn, bamit ich recht gut überwintre und wohlbehalten bas fcone Fruhjahr entgegennehme, welches bas iconfte meines Lebens fein foll. 3ch weiß nicht, ob irgend Jemand mein jeziges Befühl in feiner ganzen Gigenthumlichkeit theilen fann. 3ch glaube boch, es ift febr einzig zusammengefezt, und ich mußte ein Dichter fein, um es recht lebenbig auszusprechen. Bielleicht fagt jeber Berlobte so, aber ich glaube boch, ich habe recht. Die Trauer, auf ber unfre Liebe ruht, und bie immer innig mit ihr eins bleibt, mein ganges früheres Berhaltniß zu Jettchen, und bie Art, wie jegt grabe bie Belt Anspruch macht auf mein ganges Befen und auf mein innerftes herz, ba ich mich so gern ganz in mich selbst zurudzoge, bies alles mag wohl bei Wenigen so zusammen getommen fein. — Bott fegne und ftarte Sie.

# Shleiermacher an Henriette v. Billich.

Salle, ben 18ten August 1808.

Am Montag, als es grade vier Wochen waren, daß wir und bas schone Wort gegeben hatten, erhielt ich Deinen ersten Brief, meine füße Jette. Gott, wie viel ist mir doch gegeben worden in so kurzer Zeit, wie ist das so lange irrende Leben auf einmal zur Bollendung gekommen. Es ist mir auch nun gar nicht mehr fo, daß ich wohl fragen möchte, ob es auch wahr ist! ich bin nun schon ganz darin eingelebt, ich habe und genieße es wirklich täg-

lich und frundlich, mein Denfen an Dich und bie Rinber ift gong fo, wie bas bes abmefenben Gatten und Baters es fein muß. Dir ift mohl auch fo, Du bentft mich auf ber Reife und bas ich balt wieber fomme und daß wir bann eine andere Bohnung beziehn: anbere farm es auch nicht fein; Sehnfucht nach Dir und bie schone ruhige Gewißheit, baß ich Dich habe, find gang Gine. Aber, liebste Jette, wie ift es boch mit ber Dankbarfeit, Die Du ba baft, in Deinem Gefühl für mich? weißt Du wohl, wenn ich Dir boch Alles fagen foll, was mir nicht lieb ift an Dir, fe mocht ich mit biefer anfangen; Du meinft gewiß etwas recht fcones, wiewohl ich nicht recht gewiß weiß, was: aber fieb et Dir nur recht an und nenne es nicht fo; benn Dankbarfeit weifet auf Bohlthat jurud, und fo etwas tann es boch gar nicht geben awischen und. Rann man fich felbft wohlthun? Die rechte Sent etwa ber Linken, ber Ropf bem Bergen, bie Rerven ben Muskeln! Rann ber Bater seinem Rinde wohlthun? und bann ift es mir immer, ale fonnt ich Dantbarfeit nur fühlen gegen einen Menfchen, ber mir fonft gleichgultig ift, einen vornehmen Bonner und ber gleichen, und boch, wenn man es recht befieht ift es immer nicht. Ueber bie Berehrung schame ich mich ein wenig, aber bas les gut fein! Jeber von une hat etwas voraus, mas ihn bem Antern ehrwurdig machen muß, und ich will Dich bann auch ichon et horig verehren von meiner Seite. Aber bie finbliche Liebe! ju mein fußes Berg, bie nehme ich immer an, benn biefes ichen Berhalinis und unfere gemeinsame Liebe ju unferm theuren G. und Allem mas fein ift, ift ja ber Grund jeber Liebe in une wit unsere gangen schonen Gludes. Dein gutes Berg, bas Dir te Art recht ift, wie ich mich Dir genabert babe, bas freut mich fet und ich finde es fehr natürlich; aber glaube nur nicht, bas bein ein besonderes Berdienft von meiner Seite ift ober etwas aute rechnetes absichtliches ober auch nur, bag ich Dir irgend etwat verborgen hatte bis auf ben rechten Moment. Rein, liebe 3em. ich habe Dir Alles immer offen ausgesprochen, was mit felbe

gang flar war; alles Andere lag wohl bunkel in mir, aber eben, so lange es buntel war, fonnte ce fich wohl nicht eher entwickeln, bis bas Rlare ausgesprochen war, und fonnte fich nicht anders als unbewußt in ber erften leifen Sprache aussprechen, Die eigentlich nach feine ift; und so hat es sich Dir ja auch schon früher eingeschlichen als Ahnung von bem, was in mir ware. Das wurde mir zuerst gang klar, bag unfer Leben zusammen gehore, baß ich von Dir und ben Kinbern nicht laffen fonnte und baß Du Dich auch an Niemand so halten könntest als an mich; und fo habe ich es Dir ausgesprochen, bann wurde mir flar, bag ich in meinem Leben nichts weiter zu suchen hatte, bag ich volle Genuge hatte, wenn wir und einander waren Alles, mas wir mit voller Buftimmung unserer Bergen sein konnten - und fo fiehft Du mohl, bag ich Dir immer Alles offenbart habe, jedes wie es in mir war, und bag bie gange volle Liebe in mir und in Dir schon vorher war, aber nur allmälig recht in's Bewußtsein fommen fonnte. Darum ift mir nun auch flar, baß, was in und ift, auf eine mahrhaft gottliche Beise geworben ift, aus bem Innerften unfere Befens heraus, burch seine bochfte Ratur, anfnupfend an unfer gesammtes Sein, nicht von irgend etwas Einzelnem ausgehend, und alfo auch auf feine Art einseitig und unficher. Warum wollteft Du Dich alfo nicht auch rein gehn laffen, wie in Allem, mas in Dir ift, in aller Freude an biefer neuen Offenbarung Gottes in und? Du bift ja jugenblich und friich, warum follteft Du nicht fo in's Leben hineingehn? meinft Du nicht, bag ich eben biese frifche Jugenblichkeit in Dir liebe? baß ich ihrer bebarf? baß fie in bem gangen Bang unfere Lebens auch mitgewirft hat in und Beiben? Dente, fie ift unfer ichoner Beffa, mein fo gut ale Dein. Sei immer gern bie jugenbliche Mutter ber fußen Rinber; bie jugenbliche, erfrischenbe, tochterliche Battin Deines Ernft, Deines Baterchen.

Liebe, fuße Bette, laß Dich recht innig umarmen und unter ben gartlichften Liebkofungen einsegnen bagu, baß fie Dir immer

bleibe, biese liebliche Frische bes Lebens — bes Schmerzes bebarfi Du jest nicht mehr, Ehrenfried soll Dir nun nicht mehr sehlen wie wir unsers Glückes sicher sind, so sind wir auch seiner Freud sicher, und seine Freude muß ja Deinen Schmerz vertreiben Aber wenn wir je aushören könnten mit ihm zu leben, ihn h und mit und leben zu lassen, dann wären wir und könnten auch und nicht mehr lieben, mit dieser selbigen Liebe. Das kann alse nicht geschehn, und so werden auch diese Schwankungen, die jeg so natürlich sind, Dir immer mehr verschwinden, und das Bergangene und Gegenwärtige werden immer mehr Eins werden in Dir.

Wie freut es mich, mein liebes, füßes Leben, baß Du fold schönes Bertrauen zu mir haft, auch ber Kinder wegen. 3ch habe es auch, aber glaube nur, daß auch das Alles nicht mein eigen ift, sondern unser gemeinschaftlich. 3ch hatte sonft gar keinen Sim für kleine Kinder und verstand sie nicht; bei den unsrigen erft it er mir aufgegangen, und dies Talent in mir ist Eins mit unserer Liebe, ihre erste schöne Frucht, das eigne Glück, daß ich zugleich Berlobter geworden bin und Bater. —

Du mußt Dich nun ansehn, als vollständig in mein ganzes Leben eingeweiht; es ist nichts barin, was Dir nicht angehörte, was Du nicht theilen sollst und was ich Dir nicht mit Freuden aufschließen werde. Mit dem Richtwerstehn kann es auch mit dem, was Dir das Wesentliche sein muß, keine Roth haben. Es ist nichts in meinem Leben in allen meinen Bestrebungen, wovon Du nicht den Geist richtig auffassen könntest; sonst könntest Du ja auch mich selbst nicht verstehn, nicht mein sein. Bielmehr wirk Du, das liegt ja in der Natur der Sache, in diesem Berstein immer die Erste sein, weil sich ja Dir am nächsten und unmittel barsten mein ganzes Leben und Sein offenbart, und am Willen dazu wird es Dir nicht sehlen, dafür kenne ich Dich. Auch würde es mir weh thun, wenn es irgend etwas mir wichtiges gabe, was auch, seinem innern Wesen nach, kein Interesse für Dich bätte.

Bas aber bas Einzelne, bas Materielle betrifft, ba mögen nun Andre vor Dir stehn, und Deine Ruße, Deine Reigung, bie Richtung Deines Talentes wird Dich führen und beschränken.

Un bem, was mich jezt am meisten bewegt und beschäftigt, mußt Du eben auch Antheil nehmen, und wenn Dir bie Berg nichts gesagt hat von bem, was ich ihr in meinem lezten Briefe geschrieben habe, vielleicht um Dich nicht in Deiner erften Freube burch Besorgnisse zu storen, so forbere es ihr boch ab. Ich verlaffe mich auf Deinen Duth und auf Dein Bertrauen zu mir. Mir ahnet teine Gefahr, laß Dir auch teine ahnen, ich gehe teinen andern Weg als ben meines Berufes, und an Mäßigung und Borficht fehlt es weber mir noch benen, welche im Gingelnen mein Thun ju leiten haben. Es ift durchaus eine würdige, schone, tabellofe Rolle, bie ich fpiele, und mas fann es fchoneres geben, als bag ich ben Buftand ber Dinge, auf bem bas Blud unfere Lebens beruben muß, felbft fann leiten und herbeiführen belfen. Der himmel gebe nur, bag bie Dinge einen folchen Bang gehn, baß bie Ausführung beffen, mas beschloffen ift, wirklich tann unternommen werben, welches nur unter folden Umftanben geschehn foll, unter benen es kaum mißlingen kann \*). Und fo bete für mich, baß Gott mich leite und fegne und fchuze, wie ich bete, baß er Dich moge muthig erhalten und fraftig. Thue Alles in meinem Ramen für Dich und bie Rinber, und fo fei auch verfichert, baß ich in Deinem Ramen für mich forgen werbe auf's Befte, und bag in allen Geschäften, Sorgen, Arbeiten, Du immer in mir und mit mir bift. - -

Roch Eins, es fann sein, daß ich noch eine Reise nach Königsberg machen muß. Doch ist die Sache, die ich in vieler Rücksicht wünschen muß, noch sehr ungewiß; länger als drei Bochen hält sie mich wohl kaum entfernt; kommt es schnell, so soll doch

<sup>\*)</sup> Belde Bewandtniß es mit biefer Thatigfeit Schleiermacher's eigentlich hatte, ift nicht mehr anzugeben.

Ranni Dir gleich Rachricht bavon geben. Taufend fcone Sigte von Deinem Ernft.

## Benriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 22ften Muguft.

Mein geliebter Ernft, ich bante Dir tausendmal für Deine lieben Briefe - aber ich bin fehr voll Unruhe. - Biffe bed Alles, mas ich Dir fagen mochte, wie schredlich mir es ift, wie ich seither nicht mehr mit Bewisheit auf Die Erfullung unfer füßen hoffnungen hinsehen kann, wie mitten in ben heiterften Ausfichten, in ben lieblichften Traumen ich gufgeschrecht werte burch jenen Gebanfen, ber ein weites gelb ber fürchterlichften Abndungen eröffnet, benen ich mich, wie Du weißt, gar nicht überlaffe — aber bas fichere Ausmalen unfrer Bufunft ift bod nicht möglich. - Dein geliebter Ernft, mußt Du benn? 20, wenn Du fühlft, bag Du mußt, bann habe ich ja gar nichts w fagen, bann barf ich ja gar nichts bitten und Dich zuruchallen wollen und weiß ja auch, baß bas gar nichts fruchten mutt. Mein lieber, lieber Ernft! ach mare ich bei Dir, ich habe mich noch nicht fo banach gesehnt, als feit ich weiß, bas Dir Befatt benorfteben kann. Ach was theilte ich nicht gern mit Dir und foll nichts mit Dir theilen, werde nicht einmal um Dich wiffen. -D mein Ernft, Gott gebe, daß es nicht bahin tomme — m gutiges Geschick andere balb Alles. -

So schon es ware, wenn ich schon bei Dir ware, so finte ich es boch ganz natürlich, bas wir bas bamals nicht so be schloffen — auch weiß ich nicht gewiß, ob ich würde gern des gestimmt haben, ba bamals von keiner Roth die Rede war war es uns ganz wahrscheinlich schien, bas wir wurden nächstes Früdighr unser Leben in Ruhe beginnen können. Ohne einen über wiegenden Grund, wie der einer langen Unsicherheit freilich is

ben Du ja aber bamals nicht fo sabek, hatte ich mich wohl nicht gern so ploglich von ben Meinigen bier losgeriffen. Rein, lieber Ernft, ich finde feine Schwäche von Deiner Seite in Diesem so - ganz natürlichen Aufschub. Du wolltest ja Alles recht bereiten ju bem iconen Leben, Du Guter, Lieber. Wenn es Dir auch nabe geht, bag ich nicht bei Dir bin, wie es mir so sehr nabe geht, so wirf Dir doch nichts vor — barin haft Du gewiß Unrecht. - - Mein Ernft, nicht verwirrt bat mich Dein Brief, ach ich febe nur zu flar, was Du nicht rein aussprechen barfft, and was bei allem heroismus, ben ich haben mag, mir unläglich furchtbar ift. - - Benn ich Deinen Brief wieder lefe, wie freue ich mich an jedem herglichen Wort, bas mir Deine Liebe gewiß macht. Ja ich bin gang Dein, o Lieber, fühle, wie mir wahl ift in diesem Augenblick, in der sicheren Ueberzeugung, daß Du mich wirklich liebft, in dem heiligen, unbegrenaten Bertrauen, mit welchem ich mich Dir hingebe. Mir ift es, als wenn ich bei Dir fage und Deine Wangen ftreichelte und Deine liebe Stirn und Deine Augen füßte - ach und ich fann es nicht glauben, bas wir und nicht sollten balb wirklich haben. Ja mein Ernft, fo balb es Dir möglich ift, so halt mich nichts mehr, ab bie Deinige au werben, sei es wann es sci. Schreibe mir balb, unb, wenn Du Kannft, etwas Beruhigendes, boch mur, wenn es Dir felbft Ernft bamit ift. - Bur Strafe für meine Ungrt muß ich fle Dir geftehn, nemlich, bag ich einige Blatter schon früher fur Dich vollaeidrieben, hauptsächlich Rudblide auf mein vergangenes Leben, und nicht im Stande mar fie fo in die weite Welt au fchicken, and nicht aufheben mochte, fondern verbrannt habe. Bergieb, benn mich ftraft schon bas genug, bag ich nun nicht mit Dir getheilt babe, mas ich gerne mit Dir theilen wollte. — Bie wohl mir seither gewesen ift, kann ich Dir nicht beffer beweisen, als wenn ich Dir fage, bag es bei mir immer ein Beichen eines flaren, heiteren Gemuthezustandes ift, wenn ich viel finge, und bag ich biele Beit fehr viel fo vor mich bin aus voller Seele gesungen,

bald geistliche bald andre Melodien; überhaupt bin ich recht frisch und lebendig nach meiner Art gewesen, habe mir auch vom Schlass noch etwas abgezogen und hoffe mich bahin zu gewöhnen, recht wenig bavon zu bedürfen. — — D mein Lieber, wenn Du doch recht wahrhaft glücklich würdest! Roch einen recht lieben Rus und nun gute Racht. — —

Heute Morgen ift mir schon ruhiger als gestern Abend. Es liegt mir boch gar zu fern, mir Dich in einer solchen Gefahr zu benken, und Du schreibst boch auch wieder so sicher und so ruhig von unfrem Zusammenleben, wie Du nicht könntest, wie mich bunkt, wenn es so stände, wie ich mir dachte. — Mein Erus, wäre ich erst sicher und ruhig in Deinen Armen, und wenn auch nicht sicher und ruhig, ware ich nur bei Dir! Wären nicht bie lieben Kinder, so wurde mich nichts abhalten, grade um der miglichen Leiden willen, zu Dir zu kommen. Run sehe ich aber, wi es besser ist, Du stehst dann allein, als wenn Du doppelt p sorgen hättest. — —

Lebe wohl, mein herzenslieber Ernft, Gott befchute Dich bi allem, was Du unternimmft — aber wiffe auch, wie mein gangt herz an Dir hangt.

Den 24ften Mugut.

Mein geliebter Ernft, macht es Dir benn wohl auch eine Freude, wenn ein Brief von mir Dir unerwartet kommt! Ich sehn schon die ganze Woche mit Sehnsucht auf den einen Ich hin, der mir einen Brief von Dir bringen kann. Ich dachte nick daß ich diesen Posttag schon wieder schreiben würde, aber ich siem mich so mit Dir zu reden, daß ich aller ungunstigen Unstehn ungeachtet es mir erzwinge. — Weißt Du, wie sich recht wiel mit Dir sebe und immer vertrauter mit Dir werde? Die Wonologen habe ich wieder gelesen, nun noch mit neun Wand neuem Interesse, nun sie mein ist, die herrliche Senk, bie darin lebt. D Ernft, darf ich denn wirklich sagen mein? It denn wirklich Liebe, die mir Dich gegeben? Ia ich fähle es wit

aber weinen Gebanken will es nicht ein, wenn ich mich betrachte und über die Leerheit des Geistes und die Armuth des Herzens bitter Thranen weinen möchte. Rlar schwebt mir vor, wie die sein müßte, die werth ware Deine Gattin zu heißen, aber ach, wie siehte ich mich nicht allein von diesem Bilbe sern noch, wie ift mir manches so burchaus versagt, daß es ganz vergebens und machtes Streben ware, wenn ich danach ringen wollte.

Benn ich eine recht rubige Stunde babe, so lese ich eine von Beinen Bredigten, und ich fann Dir nicht beschreiben bie Freude, Le id empfinde, wenn ich erfenne, bas bas, was Du fo flar und file entwickelft, völlig übereinftimmend ift mit ber Anficht, bie ich fichen vorher hatte — bag ich burch mich selbft bas Rechte men - und burch Dich es mir nun völlig erläutert wirb. 16 gestern bie Predigt "ber beilfame Rath zu haben, als ken wir nicht" \*); ich wußte nicht vorber, was sie enthalte, und mie febr fie vielleicht balb auf meinen Zustand anwendbar sein Mane. 3ch bin recht gestärft und habe gefühlt, bag meine Liebe Die bie rechte ist und baß, wenn es mir auch mein ganges Mid und mein Leben toften fonne, ich boch nicht wünschen wurbe, Du anbere thateft, ale wie Dein heiliger Gifer Dich treibt. - 66 ift mir beunruhigend eingefallen, ob auch mein lezter Brief Dir eine anbre Gefinnung zu enthalten geschienen. Es mar boch mit fo, ich wollte Dir nur bie Bangigkeit aussprechen, bie neben be Freude an Dir und an Deinem Werf wohl bestehen fann. D mein Ernft, wie wollte ich für feinen Breis auch nur bas de miffen von ber Schönheit Deiner Seele, wie macht es mich Laticlic, bas Du so herrlich bift! — — Wenn das Glud mit follte aufbehalten sein nach aller Roth und Befahr, nach Erma bes Baterlandes, rubig und von Dir und ben Deinigen sot, an Deiner Seite zu leben — Gott, es wäre etwas so wand freechlich Großes. — Wenn mir in fleinen Bugen bas füße

<sup>&</sup>quot;) Sie ficht in Schleiermacher's Predigten Bb. I. gweite Cammlung unter L

Leben vorschwebt, ift mir, als tonne ich Dich wohl auch gentlich machen, Dir Freude geben durch meine Liebe, durch die ganze hingebung meines Wesens, das nie etwas anderes wünfchen tam, als ganz für Dich und für die lieben Kinder zu leben. Dein Baterchen, ich drücke Deine Hand an mein herz und bedeck fie mit ben zärtlichsten Kuffen. —

Weißt Du, mein Lieber, was die Meinigen wir Schuld geben: ich idealistre mir meine Menschen so sehr, daß ich durchand ein mal etwas werde nachlassen mussen und mir und ihnen dadund weiße thun. Ich glaube das nicht, glaubst Du es denn, Rieberk In Beziehung auf Dich zwar hat mir das niemand gesagt. —— Ich din überhaupt etwas leidenschaftlich beim ersten Bezogun jedes Schönen. Wenn es wirklich schön ist, so darf man sa nicht sürchten, daß die Liebe wanken könne. Ich habe Zeiten gehalt mit Lotte Rathen, mit der P., wo ich nicht so in inniger vertraulicher Auswechselung mit ihnen lebte — aber es sam kunn wieder — ja ich kann etwas erfalten gegen Freunde, aber ich weiß selbst dann, daß es vorübergehend ist, und es kommt mit reichlich so schön der ganze Enthussasmus wieder, den ich ansangs gehabt. —

# Schleiermacher an henriette b. Binid.

Ronigeberg, ben 29ften Anguft.

Seit Donnerstag Abend bin ich hier in bem Sause meine herrlichen Webete, ber unerachtet ber großen Vereinderung von Land- jum Stadtleben, zu einem weit ausgebehnten Geschille treise, doch ganz der Alte geblieben ift, in seinem ganzen Sim und Treiben. Die Freude als ich ansam, so ganz wie vom hie mel gefallen, kannst Du Dir nicht benten; sie war mie im eine Augenblid eiwas peinlich, weil sie meine Ankunft so ganz alle auf sich bezogen, da doch Geschäfte dabei zum Grunde eiegen, vor

benen ich ihnen aber nichts fagen fonnte und bie ich nun auch, unerachtet fie mir viel Beit wegnehmen, fo unmeitlich abmachen inus als inöglich. Aber bas muß ich nun ichon hingehn laffen, well es nicht anders fein kann. Roch eine Familie aus Satte, eine Gefährtin alles bortigen Elenbs, freute fich fo, bag bie Brau, beten Art bas fonft gar nicht ift, mir utt ben Sals fiel und bie Rieubenthränen iht und ber Tochter gang nah waren. Außerbem babe ich auch bie Roniglichen Rinber gefehn und zu meiner Freube tedit frisch und tuchtig gefunden; ich habe einige von ben bebeutenbften Mannern, auf benen bie hoffnung meines Baterlanbes beruht, fennen gelernt und gebente noch vielerlei mit ihnen ju Berfehren. Gern fehre ich aber immer in bas liebe Saus jurud und freue mich jeber ruhigen Stunde, bie ich hier zubringe, und debente bei blefem iconen Leben unfere funftigen mit inniger Rreube. Es herricht hier ein Geift ber Liebe, bes Frohftnns, ber titbigften Bufriebenheit mit Allem, Unbefummernif um bie Belt, berglicher Freundlichkeit gegen Jeben, ber fich ihnen von felbft nabert - - furg es ift ein fleiner himmel auf Erben. Das Santie ift mir nun noch lieber und vollständiger, fest, ba Bebete mit feiner Thatigfeit mehr und angemeffener in die Belt eingreift. Er thut es zwar eigentlich nicht gern genug und eine Art von Schaferleben ift immer noch ein himmel, ben er fich traumt unb municht; aber bas ift boch nur ein Tribut, ben er feiner Schmachbeit bezahlt, seinem Mangel an Sinn fur bie großen Berbaltniffe. und er thut boch Alles, was er zu thun hat, recht und tüchtig, und mas ber Dube werth ift, mit rechter Luft. Bredigen bore ich ibn fdwerlich und bas thut mir leid; geftern war nicht feine Reibe und funftigen Sonntag, wollen bie Leute, foll ich fur ibn brebigen, was ich eigentlich nur in Beziehung auf ben Sof und Finiae wenige Menschen gern thue. — —

Beißt Du aber wohl, einzige Jette, baß es mir nun schon unenblich lange vorkommt, baß ich nichts von Dir gehört hilbe? es find freilich erft 14 Tage, aber wenn solche außerordentliche Dinge begegnen, wie biefe Reife und man in einem anbern als bem gewöhnlichen Buftanbe lebt, bann bunft einem bie Beit weit langer. 3ch fahre immer noch fort bie Montage ju gablen und feire heut, bag es sechs Wochen ber ift, seit ich in bem neuen Leben manble. Geboren murbe es boch in bem Augenblid, we Du mir Deine Sand gabft; aber auch die feligen Augenblide, wo ich es querft vorahnend fühlte, rufe ich mir gurud mit ber innigften Freude und Danfbarfeit. Diefelbe Rube und Sicherheit, basfelbe innere Blud, mit bem im Bergen ich Dich aus ber Laube über ben Steg führte, fo bag mir mohl niemand angefebn batte, bag mir etwas großes und außerordentliches begegnet war, if noch und bleibt in meinem Bergen; aber auch bie Gehnsucht, bie begeisterte ausgelaffene Kreube, auch die Wehmuth über unfer Entschlafenen, und bann wieber bas herrliche Gefühl seines Bei falls, seines Segens. — Liebes Bergenstind, ich febe nun bier alle Tage, welch ein berrliches Leben eine Ebe ift, alles Anden so gar nichts bagegen. Und Du willst mir bies Leben bereiten lange nicht mehr Gehofftes willft Du mir geben. — 3ch sebe is ficher burch alle Sturme, bie une vielleicht noch bis zum Fruhjak bevorftehn, hindurch, daß fich mir auch nie die geringfte Sorg naht, und Du, mein tapferes Herz, fühlft gewiß auch jo. Da himmel wird mit und fein, wie er um und ift und in und. - -

## Henriette v. Billich an Schleiermacher.

(obne Datum)

— Wie viel Freude haft Du mir burch Deinen lieben herrlichen Brief gemacht! Aber ein wenig empfindlich bin ich in Ernft, daß Du mir da meine Dankbarkeit so heruntermacht, wow Du ganz Recht hattest, wenn ich sie so gemeint, wie Du es nimmt Auch erinnere ich mich gar nicht gesagt zu haben, ich empfant viel Dankbarkeit für Dich, sondern daß sie eben ausgegangen fe

in ber einen ganzen Liebe, in welcher uns nun Alles gemeinschaftlich sei. — Mein Ernst, ich habe auch nie geglaubt, daß Du mir etwas verborgen, und daß in Deinem Wesen etwas berechnetes gewesen. In den Augenblicken, wo Dein Wesen mir wirklich Liebe sprach, entwickelte sie sich auch in mir, und so war es mir in sedem Augenblick. — In meinem Herzen war immer der reine Wiederklang zu dem Deinen. Und so wird es immer sein — o mein Ernst, ich din recht selig! Ia wohl wird E. immer mit und leben und in und. Wie oft werde ich durch Dich an ihn erinnert, und auch ohne an ihn bestimmt zu denken, wie ist er immer im Grunde meines Herzens der theure unvergestliche Mann! Ich die nauch nun schon ganz ruhig darüber, daß kih mich gehen lassen darf in meiner Freude. — —

3ch habe mir viel Unruhe gemacht über meinen letten Brief - wüßte ich boch erft, bag er ficher in Deine Sanbe gekommen. Schreibe um Gotteswillen immer recht vorsichtig.

Den 4ten September.

Rieber Ernst, so bist Du wirklich in Königsberg? Glaube nur, ich fühle ganz bas Schöne barin, baß unser Schickal in so nahem Zusammenhange mit bem Ganzen steht. — Ich fühle mich groß in Dir. — Mein ganzes Wesen ist gehoben burch Dich — o Lieber, wie stolz bin ich oft auf Dich. Jette sagt wohl sehr wahr, baß auch im Untergange für solchen Zwed etwas sehr Großes ist. — Ich wollte auch Alles ruhig erwarten und über nichts klagen, könnte ich sagen: wo Du bist, werbe ich auch immer sein, und wo Du hingehst, werbe ich Dich begleiten. Aber wenn ich mir bas schrecklichste benke, müßte ich nicht bennoch ein elendes Leben fristen? Dürste ich Dir solgen und die Kinder allein lassen? Wert warum etwas versolgen, was sich gar nicht ausdenken läßt. Gott sei mit Dir, mein Ernst, wie meine Gebete Dich begleiten. Ich bin schon so glüdlich in dem Bewußtsein, daß Du mein bist,

baß Du mich liebst — baß ich wohl viel Trübsal tragen konnte. — Es ift ein munberbares Gemisch von Empfindungen in mit bie Bergangenheit ift mir wieber naber getreten, und alte Erinne rungen find mach geworben in biefer Zeit. Du weißt, was ber morgende Tag mir alles bebeutet. 3ch habe mich wieder faft noch inniger an E. geschloffen - ich habe tief gefühlt, wie ich es niemals miffen tonnte, fein Bilb in mir beilig zu balten, fein Anbenten immer wieber in mir ju erfrischen - ja wie febr et bie erfte Bebingung meiner Gludfeligfeit ift, bag ich feiner Liebe und seiner Bufriebenheit gewiß bin. 3ch muß Dir sagen, nicht so in jebem Augenblid, in welchem ich etwas Schones burch Die genoß, verwebte fich mir lebenbig sein Bilb bamit - ich kommte oft seiner vergeffen ober boch nur in flüchtiger Erinnerung an ibn vorüberftreichen, wenn ich recht gludlich in ber Begenwart war. Aber in Augenblicken ftiller Sammlung betete ich zu ihm wie # einem Schutheiligen, und fo ift mein Leben mit ihm. - Rich immer aber genieße ich eines folchen Gleichgewichts in meinen Gefühlen, als ich mich beffen in biefem Augenblick erfreue. 34 fühle mich nun wieder ganz in allen meinen Berhaltniffen, — in bem ju E., ju Dir, ju meinen Rinbern, ju meinen Befcwiften und Kreunben. - -

#### Den 13ten Ceptember.

Siehe, lieber Ernft, E-6 Geschwister freuen sich alle is aufrichtig über mein Glud und bas kann ja gar nicht ander sein; woher habe ich oft die dunkle Furcht, obgleich teine Seek mir dies ausgesprochen, ob sie und seine nachsten Freunde sie über dies schnelle Anschließen so kurz nach dem Berluft, wied mir das möglich war, nicht doch innerlich wundern wiedenas gegen ihr Gefühl darin finden? Ja, es kann in mir aufsteigen, ob nicht selbst E., bessen Zufriedenheit, bessen segnenden how niedersehens ich im Ganzen so gewiß bin, dies nicht lieber ander

von mir gewollt hatte — und woher kommt es, baß mir nicht immer frei und ganz wohl ist, eben, als hatte ich ein kleines Unstecht? — In biesem Augenblick ist mir freilich ganz wohl und ich brücke Dich mit unbeschreiblicher Liebe an meine Brust — o Ernst, ich benke oft, baß ich Dich noch mehr liebe als Du mich — sage, sollte es wohl nicht wirklich sein?

Lieber, vergieb, daß ich Dich bitte, wenn Du zuweilen etwas in meinen Briefen findest, worüber Du mich schelten mußt, thue es doch recht freundlich und sanft — ich bin gar empfindlich, versprich mir das.

#### Den 14ten September.

Was ich Dir gestern Abend geschrieben, theurer Ernft, bas siehe boch ja an als aus einer vorübergehenden Stimmung hervorgegangen. Mir ist heute so wohl und flar — ich mag aber
jene Blätter nicht wieder zurückbehalten, und wollte so gern, bas
Du Alles in mir kenntest, das Richtgute wie das Gute — —

Aus dem schönen früheren Berhältniß war es so ein zarter allmäliger Uebergang zu dem noch innigeren, daß ich nicht sagen könnte, wann und wie. — Und eigentlich ist es ganz dasselbe noch, wie ehemals, nur unendlich erhöhete kindliche Liebe. — Du wirst wohl Recht haben, daß aus kindlicher Liebe ich Dir mein Leben darbringe — nur nenne es kein Opfer, denn es ist selbst mein größtes, mein einziges Glück.

Obgleich die Freude an der Kinder Glud die Freude an meinem eigenen bei weitem noch übersteigt, so hatten doch keine vernünftigen Schluffe auf ihr Wohl, glaube ich, mich bewogen, so in Deine Hand einzuschlagen, wenn nicht mein ganzes herz bazu gestimmt.

### Schleiermacher an Senriette b. Billich.

Ronigsberg, ben 11ten September 1808.

Ja mohl, liebe Bergens-Jette, eine recht unerwartete Freude hat mir Dein legter Brief gemacht; Du bift burch und burch ant, baß Du Dir bie Beit bagu fo recht abgestohlen haft und bag Du mir so viel und so orbentlich von unserm fleinen Tochterchen Daß ich Deinen vorlezten Brief nicht migverftanden, wird Dir wohl ber Meinige gefagt haben. - - Bas Dir ju erst vor vier Jahren mein Berg so gang gewonnen bat, bas war eben bie herrliche Berbindung von Lieblichkeit und tiefem Gefühl mit leichtem Frohfinn, Starfe und Berghaftigfeit. Ronnt ich Dir boch recht sagen, wie mir zu Muthe war, als ich Dich zuerft fc in Gotemit und ale wir auf Stubbentammer aufammen am Rante bes Ufers herum liefen. Ich liebte Dich und Deine Liebe # Chrenfried fo innig, bag mein ganges Befen barin aufgeloft war; ich hing an Dir auf eine gang eigne Beife, mit einem bestimmten Gefühl, daß Du mir auch angehörtest, nur auf eine andere Beik als Chrenfrieb; es war bie bochfte Bartlichfeit, mit ber ich Dir augethan war, rein vaterlich und freundschaftlich, aber ich win nicht fähig gewesen irgend eine andere Liebe ftarfer zu empfinden als biefe, und immer, wenn meine Liebe ju Dir am innigften ber vorbrach, war auch Deine Starfe und Dein Duth unter ben, was ich am lebendigsten fühlte, und woran ich mich fo recht innig erfreute. Und bamit troftete ich mich auch, ale ich querft von unfere theuren E-8 Krankheit horte und ale ich feinen Ie abnete und erfuhr. Du warft mir immer eine farte Tochte. ftart in bem herrn und in ber Rraft Deines iconen Lebens. Se bist Du mir auch jezt meine ftarte, muthige Braut, und ich bete nur die erfte Ueberraschung ber Liebe erfannt in Deinen Menfe rungen; ich wußte es gleich, bag Dich Dein Muth nicht verlaffen, und daß Du auch balb fühlen wurbest, ich mußte in ber The

thun, was ich thue, und bag Du nichts anders wunschen wurdeft in meiner Denkungsart und Handlungsweise. Darum bift Du aber auch mein und ganz mein; und weil ich so bin, weil ich Dein ganzes Wesen noch von einer anbern Seite in Anspruch nehme, als bei E-s Charafter und Laufbahn möglich war, barum kannst Du mich auch noch lieben nach ihm, fo wie Du mich wirklich liebst, Du Gube, herrliche. Run sage mir aber auch, ob Du recht glaubst an meine Besonnenheit und an meine Borficht, ob es Dir leicht wird, bie Art, wie Du mich haft hanbeln fehn im täglichen Leben, auch überzutragen auf ein größeres Gebiet, fo daß Du weißt, ich werbe nicht leichtstnniger und unnuzer Beife bie Gefahr vermehren. Diefer Glaube wird Dir boch recht nothig fein, liebe Jette; aber ich bente, wenn Du nur an meine Liebe zu Dir und unfren Rleinen glaubst, mußt Du auch vertrauen, bag ichon biefe Liebe mir ein hinreichendes Maag von Borficht und Besonnenheit einflogen muß. Dir ift recht auverfichtlich ju Muthe, und ich fuhle mich grabe in bem Busammentreffen biefer außern Lage mit unferm Berein in einem fo hoben Grade und auf eine so lebendige Weise gludlich, daß ich es gar nicht aussprechen fann. Jebes erhöht bas Andere und bringt es in bas rechte Berhaltniß. Könnte ich nicht, mas ich thue und ich fühle boch nun lebenbig, baß ich es kann - so wurbe mir gar nicht fo gewiß sein, bag ich ein Recht hatte Unspruch zu machen auf Dich, auf Dein ganges Dasein und auf Deine Rinber. Und wiederum, hatte ich Dich nicht, so wurde ich gar nicht so gewiß miffen, wie viel eigentlich mare hinter meinem Muth und meiner Baterlandsliebe. Run aber weiß ich, bag ich mich neben Beben stellen kann, bag ich werth bin ein Baterland zu haben, und bag ich werth bin Gatte und Bater ju fein. Behalte alfo nur immer recht frischen Muth und gute Soffnung, mein fußes Rind, wie ich sie habe, und rechne barauf, baß, was uns innerlich so wohl thut, und auch außerlich gebeihen wird. Rechne auch ficher barauf, bas ich Dir nichts verschweige, und sogar barauf,

baß ich es Dir fagen werbe, wenn Du anfangen barfft Dir ernftliche Sorge zu machen. —

Das habe ich gang berrlich gefunden in Deinem Briefe, bas Du Alles, was Du Bunderliches von Dir fagft, immer gleich selbst wiberlegft; ba sprichst Du von ber Armuth Deines Geiftes und Bergens und von bem Reichthum bes Meinigen, und bann findest Du wieder, daß Alles, was ich sage, schon vorber Deine Anficht gewesen ift, nur nicht so flar und bestimmt ausgesproden Das ift überhaupt mein Beruf, flarer barguftellen, was in allen orbentlichen Menschen schon ift, und es ihnen jum Bewuftfein zu bringen. Aber Du mußt freilich genauer bamit übereinftimmen, als fo viele Unbere, weil auch bas, was wirklich meine Giger thumlichkeit ift, Dir geläufig fein muß und burchschaulich; fout konntest Du ja nicht bie Deine fein. Dabei bleibe alfo auch, mit ftelle Dich mir gleich, wie es Mann und Weib fein muffen, und wiffe es recht, bag Du mich felig machft und völlig befriedigf. und alle meine Sehnsucht ftillft burch Deine Liebe. — Bewunden fannst Du beswegen boch an mir Alles, was bem Manne eigen thumlich ift, bas felbstständige Licht ber Erfenntniß und bie bi benbe und bezähmenbe Rraft, so wie ich an Dir Alles, was ben Weibe eigenthumlich ift, bie ursprüngliche und ungetrübte Reinbei bes Gefühls und bas fich felbft entaußernbe, pflegenbe und co widelnbe Geschid. Und so wollen wir nur immer Gins fein, wie es fich gehört, und une nicht barum fummern, ob und wie be eine mehr ift ober weniger als ber anbere.

## Shleiermacher an Charlotte b. Rathen.

Ronigeberg, ben 15ten Ceptember 1806.

Liebste, beste Freundin, es ist eigentlich noch gar nicht lenet ber, aber es bunkt mich boch eine kleine Ewigkeit, bag ich von Ihnen bin und ich fühle es schmerzlich, bag wir so lange set

gar nicht zu einander gerebet haben. Sie wiffen freilich wohl, wie es mir geht, und ich weiß es im Gangen auch von Ihnen; aber wie mir so innig wohl babei war — oft ist es uns nicht geworben — ein Stundchen mit Ihnen allein zu verplaubern auf bem Sopha, so ift es mir boch ein rechtes Beburfniß, bies von Beit ju Beit wieber ju haben. Ronnen Gie irgend bagu fommen, so schütten Sie mir boch einmal Ihr Berz ein bischen aus. Roch baben Sie vielleicht nicht ganz die Unruhe der Erndte überstanden: ich weiß noch nicht, wie fie ausgefallen ift, aber ich munschte fo febr, bag Rathens Freude und Ihre eigne an bem neuen Segen Ihnen die Last und Roth recht leicht mache. Recht oft bente ich nicht ohne Beforgniß baran, wie Sie mir gefagt haben, bag 3hr boffnungevoller Buftand felten recht freudenreich fur Sie ju fein pflegt. 3ch beneide unfre Freundin und 2- recht febr batum, baß fie bas ichone Geschäft haben Ihnen tragen zu helfen und Sie aufzuheitern, und gar ju gern hatte auch ich meinen Theil baran. Und wenn ich bann bente, wie hoffentlich auch balb eine Beit fommen wird, wo ich biese Freude und Sorge in bem eignen Saufe haben werbe, an ber geliebten Jette - liebfte Schwefter, ich fann Ihnen nicht fagen, wie ich schwimme in einem Meer von Soffnung und Freude, und wie es mir immer nur biefes ift, wenn fich auch noch munberliche Sturme erheben follten, ehe ich in ben Safen einlaufe. In jeder Stunde habe ich bas schone Glud vor Mugen und im Bergen, und ich mochte gern meine innere Freude und Seligfeit auf alle ausgießen, bie barum miffen ober miffen follten. Beste Lotte, halten Sie Sich nur recht bei frischem Muth, und wenn Sie etwas trube find, baben Sie Sich auch in bem Reer unfrer hoffnung und halten Sie Sich unfer Bilb vor, ber geliebten Schwester und meines, um sich baran zu erfrischen.

Für meine Ungebulb — benn von der weiß ich mich gar nicht frei — ist die neue Beränderung, die mir durch die Reise hierher geworden ist, auch etwas ganz Gutes, wiewohl es mir auf der andern Seite leid thut, daß die erhöhte Kraft, die ich fühle, nicht gleich zu einer regelmäßigen tüchtigen Thätigkeit tann gebraucht werben. Fast hoffe ich, baß ich auch für Sie nicht umfonst hergefommen bin. Ein junger Mann, ber während seiner akademischen Jahre ein Hausgenosse meines Freundes Webete gewesen ist, hat nicht übel Luft zu Ihnen zu ziehen. —

Wie ich ber schönen Zeit auf Rügen gebenke und Gott bankt für bas, was er mich hat sinden lassen, davon sage ich Ihnen nichts. Täglich lebe ich mich mehr ein in bas schöne Glück, und alles, was bamit zusammenhängt, wird mir immer theurer, und alles ist so aus einem Stück, so untheilbar in meinem Herzen. Wie mich nach Zettchen bangt, so bangt mich auch nach den sühen Kindern und meinem Vaterleben mit ihnen. Richt ein Schimmer von banger Ahnung oder Ungewißheit trübt meine Freude, sondern ich sehe mit der größten Sicherheit dem Frühsahr entgegen, als dem unsehlbaren Ansang meines eigentlichen Lebens. Gott der sohlen, liebste Lotte, lassen Sie mich bald recht erfreuliche Worte von Sich hören.

## Henriette v. Willich au Schleiermacher.

Den 18ten September.

Ich banke Dir so herzlich für Deinen Brief vom 5ten, ben ich gestern erhielt. Ach müßtest Du, welche Freude mir Deine Briefe immer machen, wie ich bei jedem lieben Worte verweile — Deine Liebe so fühle — sie mich so bewegen kann, als went Du wirklich bei mir warst in traulicher Rabe. Mein süßer Ernk, mit welcher Liebe umfasse ich Dich und wie ist mir zu Mutte, wenn ich benke, wenn ich es fühle, daß Du mich wirklich liebe. Ich zweiselte ja nie baran, und boch ist mir, als wenn ich bei jeht immer gewisser wurde.

Wie es kommen mag, daß mir bei jedem Briefe, ben ich Die schreibe, immer noch herzlicher ift, und als wenn ich Dir immer

noch etwas neues liebes sagen möchte, ba ich boch nichts weiß? Denn ich bin ja schon so ganz Dein, baß nichts mehr hinzu kann. Und ich fühle, wenn wir und wiedersehen, werbe ich noch viel sweier und unbefangener mich Dir mittheilen können, als ba Du bier warft. Das ist boch herrlich, daß auch in der Entfernung alle schonen Wirkungen ber Liebe so ungestört fortgehen.

Lieber Ernft, wie find mir boch alle Ibeale, die fich in jugend, licher Schwärmerei in mir bilbeten, erfüllt, und noch mehr als fe. Wie oft habe ich gebacht: follte es benn nicht wirklich ein so schones Leben geben können, als es mir vorschwebte? — Jest weiß ich es, es giebt ein solches. Sehr, sehr schön war schon win Leben mit dem theuern E., reicher wird noch das mit Dir sin. — Dir darf ich das sagen, denn Du weißt, wie ich an dem kwergeslichen gehangen und immer hangen werde. — —

## Soleiermader an Benriette v. Billich.

Ronigeberg, ben 18ten September 1808.

Deinem nicht mehr gehofften Briefe! Frische Heiterkeit und Innbe ftrömte burch mein ganzes Wesen; aber was ist es auch Indices Briefe von Dir zu bekommen, meine theure Jette. Wenn mur recht möglich ware, so wollte ich sagen, Du würdest mir bech sebes Wort lieber, bas Du sagst; freilich wußte ich, bas für unsere ganze Lage die rechte Sicherheit balb sinden würde, wie es benn überhaupt nichts giebt, was nur in unserm Vorinmen kann, wobei ich Dir nicht alles Gute und Chine zutrauen sollte, und nicht schon immer voraus wissen, was des Du selbst; aber zu diesem innern Wissen, zu diesem Pinen sesten Glauben das Schauen, das ist ja eben das herre Under, was das Leben bringen kann. —

Es ift wohl nicht möglich, liebes Rind, bag ber Menfc

immer kann in dem schönen Gleichgewicht auf bewuste Beise leben, welches ihm wird, wenn einmal sein ganzes Wesen und alle Berhältnisse zugleich recht lebendig in ihm werden; dies sind die seitenen Momente, wo wirklich der himmel im herzen ikt und die Ewigkeit in der Zeit — aber was mich recht gesteut hat ist, daß Du ohne alle Spur von Unzufriedenheit gestehst, Du habest dies Gleichgewicht nicht immer. Ich hosse, Du wirst diese Unzufriedenheit immer mehr los werden, und dann auch nicht mehr muthlos sein in Absicht dessen, was Du in der schönen Zukunst sein willst und sollst. ——

Dabei fällt mir ein, bag mich wohl muthlos machen tonne, was Dir Andere Schuld geben vom Ibealifiren. Denn wenn fe Dich beffen grabe in Bezug nur auf mich nicht beschuldigen, fe fommt das daher, weil fie auch ein wenig an dieser Krantheit leiben. Daran find mir bie Monologen schuld, in benen ich mie eben felbst ibealistet habe, und nun meinen bie Guten, ich bin je Remlich, ich bin ja freilich fo, es ift meine innerfte Befinnung, mein mahres Befen, aber bas Wefen fommt ja nie rein berand in ber Erscheinung, es ist immer getrübt in diesem armen Leba, und bies Getrübte fteht nicht mit in ben Monologen. Run bim nur die Berg, bag bie Dir recht viel schlechtes und fatales wa mir ergablt, die weiß eine gute Portion und hat genug bavon p litten, und benfe nur, bag Du bas Alles mit befommit. 36 fage bas Dir so gang ehrlich, wie es scheint, aber bie Gielle ober vielmehr bie Schmeichelei ber Liebe ftedt boch mit babinen; ich bilbe mir nemlich ein, Du wirft es boch so arg nicht finden, sondern Deine Liebe und unsere Ehe wird das rechte Mittel ich bas mabre Befen immer reiner herauszuarbeiten zur Erfcheinus Findeft Du mich also leidlicher, ale bie Berg mich barftellt, wen fie von meinen Unausstehlichfeiten ben Dund recht voll nime so bente nur immer, bag bas schon Dein Wert ift. Uebrigm aber ift es nicht bas 3bealiftren, worüber ich wohl fcon Mar gehort habe gegen Dich, sonbern eben jene Ungleichheit, bas De

äber Einer Freundin, von bet grade Dein Herz voll ift, bie andern vergist und verläßt. Ich bin aber immer eben so sicher gewesen, daß das nur vorübergehend und Schein ift, wie Du, als Du mir neulich davon sprachst. Es ist grade, wie es mit den mancherlei Beschäftigungen geht, die mit einander wechseln miffen im Leben, und die man doch auch wieder alle Jugleich set. Man thut einen tüchtigen Ruck in der einen, und geht dann wieder über zu einer andern, ohne sie eigentlich je vergessen oder verlassen zu haben. —

#### Berlin, den Iften October 1808.

Sieh, nun bin ich wieber hier feit gestern fruh, liebste Jette, fabe mich gang ausgeruht von ber fatiganten Reife, ausgesprochen vorläufig mit ben Freunden und an bem Schag vorgefundener Briefe mich gelabt. Ja wohl geht alles Leben ber Liebe immer fert auch in ber Entfernung ungeftort und frifch; fie haucht bem en fich fo tobten Buchftaben ein immer junges Leben ein und siebt ihm Licht und Farbe. Co lebenbig ftehft Du vor mir ba, wenn ich Deine Briefe lefe; ich febe Dich mit ben lieben Kinbern tinbeln, in allen Borten hore ich Deine fuße Stimme, bie mir b einzig flang von Anfang an. Ja wohl wird es ein herrliches Mesen fein, was wir zusammen führen werben; meine einzige Sorge 🗬 nur, daß ich wirflich anfangen muß, mich von der Faulheit, Paeinem größten Lafter, ju furiren. Wo follte fonft bie Beit ber Commen, Alles zu genießen und babei auch Alles zu thun! Denn ichr thatiges und mit Gottes Hulfe gesegnetes und nicht unaffames Leben muß mir noch bevorstehn, wenn etwas wahres an meinen Ahnungen und Träumen. Und du wirft in Alles tak bineingehn, Alles theilen, und es wird Alles immer auch Dein Bert fein. Ja von biefer Seite kann es fein, meine Be-Ste, bag Dein neues Leben noch reicher wirb, als bas erfte mar. Beist Du es wohl recht und fühlft es, wie sehr Du Theil haft an allen meinen Berhaltniffen. — Ueberall trete ich freier, offener, tüchtiger auf. — —

### Benriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 3ten October.

D lieber Ernst, wie viel Schönes habe ich nun von Dir! zwei so liebe, suße Briefe. Jette wird Dir wohl geschrieben haben von der Einlage, die Deinem Briefe beigefügt gewesen ist. Auch wird sie Dir wohl gesagt haben, daß meine Briefe immer aufgeschnitten gewesen, aber keiner durch Zusall offen war — daß niemand außer Jette und ich um Dein Geheimniß wissen — Lieber Ernst, ich bin im Ganzen ruhig und voll des innigsten Bertrauens zu Dir in jeder Rücksicht. Doch kannst Du benken, wie leicht durch eine kleine Beranlassung diese Ruhe erschützun wird. Aber ich danke Dir unendlich, daß Du mir nichts verschwiegen. Daß Du mich ganz um Dich wissen kann.

Welche innige Freude haben mir Deine Briefe gemacht und alles, was Du mir von Deiner väterlichen Zärtlichkeit ju mir schon bei unfrem Zusammensein vor 4 Jahren sagst. Ja ich hatte Dich auch sehr lieb. — —

Ich fühle es ganz mit Dir, wie Dir wohl ift in bem großen Umfang Deiner Thätigkeit und ba Du so ganz zuversichtlich bift. Ich bin so innig nun an Dich geknüpft, baß alles, was Die bewegt, auch in mein Wesen übergeht. Das erhöhte Gefühl bet Lebens in Dir burch bas Große, was auch burch Dich bewirkt werden soll, es wirkt auf mich zurud — ich bin mir selbst be beutenber. D mein Ernft, bei ber tiefen Demuth, bie mich zie verlassen fann und barf, wie bin ich boch setzt so ftolz und halte mich selbst werth, nun Du mich liebst und ich eins mit Dir bie.

Roch immer hatte ich bas Gefühl fo bunkel, als wenn Du nicht fowohl auch gludlich burch mich feift, als vielmehr mich

und die Kinder gludlich machen wolltest — nun geht mir durch Deine theuern Briefe immermehr die beseligende Gewisheit auf, daß Du mich wirklich ganz liebst — es ist gar zu herrlich dies Gefühl! Siehe, während der ganzen Zeit unsrer Bekanntschaft war es mir immer, als wenn die besondere Zärtlichkeit und Liebe, die Du für mich hattest, ich mir selbst nicht zurechnen dürse, sondern den schönen Verhältnissen, in denen ich stand, die Du mit solcher Innigseit liebtest, und mit Sehnsucht sie zu erblicken. Ich sonnte es nie glauben, daß mein eigentliches Ich Dir könne bedeutend und so sehr lieb sein.

Sage mir boch, als Du etwas außerordentliches für Dich auf Rügen ahndetest und es doch für unmöglich hieltest, daß ich die Deine werden könne, warum schien es Dir unmöglich? — insofern als es auch mir unmöglich schien in früherer Zeit? nemlich, daß ich Wittwe bleiben müsse, oder glaubtest Du, Dein Gefühl würde nie die Sestalt gewinnen, daß Du mich auch bestihen möchtest? Wie es mir früher so unmöglich war, mich in eine zweite Ehe zu denken, daß ich oft Gott dat, er möge mich nur nie in die Versuchung sühren, daß ich nie die Reigung eines edlen Mannes merken möchte, damit das süße Leben mich nicht noch einmal lock — ich hatte auf immer von der Welt Abschied genommen — und in jener Stunde, wie fragte ich gar nicht erst, wie konnte ich gleich so sest und lange schon hatte es sich in mir vorbereitet zu diesem Ja. — —

Ja, mein Ernst, von Herzen gerne ware ich bei Dir gewesen in ber Zeit ber Unruhe und Gefahr, und es war mir, als ich bavon erfuhr, als sehle mir etwas, daß ich es nicht mit Dir theilen solle. Da das nun aber einmal nicht angeht, so laß uns boch recht ruhig die Zeit erwarten, wo sich alles ohne zu große Anstrengung für Dich einrichten läßt, und wisse, daß, die schone Hoffnung im Herzen, mich eigentlich keine Ungeduld treibt, daß mir wohl ist hier, wenn auch getrennt, doch immer mit Dir zu

leben und schon im voraus zu empfinden alles Schone des kunstigen Lebens. — Rimm bies doch gar nicht als Besorgniß, Du könntest in dieser hinsicht unvorsichtig sein, sondern nur allein, daß Du Dich zu sehr anstrengen möchtest, daß Du um jener Sehnsucht willen, die ich Dir aussprach, unsre Berdindung mehr beschleunigen möchtest, als Du sonst gethan hättest. 3ch batte Dir dies nicht geschrieben, wenn ich nicht hätte ausbrücklich versprechen muffen den theilnehmenden Schwestern, Dich zu ermahnen nichts zu übereilen. — Ich weiß, wie ganz unnöthig das bei Dir ist, und es ist auch nicht das Kleinste, worin ich nicht und bedingtes Bertrauen zu Deiner Borsicht und Klugheit hätte.

Den 7ten October.

Lieber, theurer Ernft, wie hat Dein letter Brief mir wieber außerorbentliche Freude gemacht - wie lange lese ich an so einen Briefe, jedes liebkosende Wort sauge ich langsam ein, Du bift mir gang gegenwartig, und meine Bruft hebt fich in eben ba Bewegung, ale fagen wir wirklich bei einander, Sant in Sant und Auge in Auge. Wie ich boch gludlich fein werbe, wenn et nun wirklich fein wirb, wenn mein liebeerfulltes Berg fich nun auslaffen barf, wenn ich Dich herzen fann, so viel ich nur will, Bergens Baterchen! D Ernft, es ift gar ju fcon mit uns -Siehe ich fuhle gang ben hoben, beiligen Ernft unfres Bundes, aber auch alle bie fleinen, fußen Liebesbezeigungen rubren mein Berg, und so wird es gewiß unser ganges Leben binburch fein ernfte, große Momente und frobliches, fußes Leben in ber Beger wart. - Aber nein, ich fann ba gar nicht fo entgegenfegen und Soher Ernft ift mir in ben Momenten inniger Sich tofung, und in foldem Augenblid, wo ein inniger Rug bie gent Bereinigung unfrer Seele aussprach, welch ein Befühl ber beilig keit, ber Liebe burchstromte mich ba. 3ch kann Dir gar nicht fagen, wie ich fühle, bag bann bas Seiligste und Brocke, ich

bochfte Anbeiung, beren ich fahig bin, in mir wohnt. — Aber Lieber, ift es Dir auch lieb, bag ich aussprechen will, was eigentlich nicht auszusprechen ift? —

Du vermissest in meinem Briefe die Liebtssungen? Lieber, wife boch, daß mein Herz mir die allersüßesten, zärtlichsten, für Did eingiebt — zu schreiben weiß ich sie Dir aber doch nicht wit. Wie haben Jette und ich gelacht über die Unausstehlichten, die ich von ihr ersahren sollte. Roch habe ich nichts heraussestracht und, wenn es nichts anderes ist, als worüber ich habe liegen hören gegen dich — nemlich die Hestigkeit und das Absinigen, wenn man etwas sagt, das Dir nicht recht ist, so stelle ich mir das nur als eine kleine Lust vor; benn im Ernst döse lamst Du niemals auf mich sein und ich nie im Ernst empfindsch, aber ich thue benn doch so und dann folgt hernach eine kassshung im ernsten Styl, und das ist gar was liebliches und füßes. —

3ch benke recht oft an Eleonore und mit wahrer Rührung. Der Gedanke, daß sie Deine ganze Liebe besessen, bewegt mich sier, und Du kannst glauben, daß mir sehr heilig ist, was in im Zeit Dein eigenstes, tiesstes Leben war, Dein ganzes Gemuth nickte. Ich habe oft gedacht, Dir müßte boch so sein, als könnste Du so glüdlich nicht mit mir werden als Du es wärest, wire E. damals Dein geworden, und wenn es freilich noch herrifter für mich wäre, fühltest Du dies nicht so, so kann es mich bed auch nicht trübe machen, wenn es so ist. Ich weiß nicht, wie das zugeht — aber ich din so ganz glüdlich in der lleberzwung, daß Dir sest Niemand lieber und näher ist als ich. Ich, mir ist, als wenn E. Dir nicht könnte näher angehört sien als ich, aber Du liebtest sie mit der heißen Sehnsucht sie erretten, mit dem ganzen Feuer der Jugend.

Den 9ten October.

Die aute Lotte ist mir eine rechte Erquidung — wie wohl thut es mir mit ihr von Dir zu reben, die liebe, theilnehmente Seele! Sie sagte mir gestern, sie habe in ihrem Leben feine größere Freude gefühlt, ale in bem Augenblide, ba fie unfre Ber bindung erfahren. — Ach Ernft, konnte ich immer, wenn ich etwas auf bem Bergen habe, mit Dir reben, wie gang andere mare bus, ale bies Sin- und Herschreiben, wo bas Bort oft gang anbere bafteht, ale es in unfrem Inneren war. Bon unfre füßen Kinbern fagte ich Dir gern recht viel - fie find recht ftife und gut und lieb. Wie viele Freude werben wir von ben fufen Besen haben, und wie herrlich, daß E. durch fie immer fo mit und lebt und unter und ift. Bie ift Alles fo fcon! D Grad. burfte ich boch nie bas allerminbeste von Deiner Liebe miffen! --Du wunscheft, die Ungufriedenheit mit mir felbft mochte ich let werben. Theurer Ernft, früher wird bas nicht möglich fein all wenn ich bei Dir bin, bann vielleicht, wenn ich bann wirklich fühle, daß ich Dir recht was bin und daß ich mich meiner mich schämen barf auf bem Blat, auf bem ich ftebe. Gin unas fprechlich schones, suges Leben wird es fein! Rann es Dich bem auch fo erfullen ale mich? Siehe, es ift mein ganges Leben -Du haft noch babei bas Leben in ber Wiffenschaft, bas Die Leben fo fehr in Anspruch nehmen muß. -

Den 17ten Deteler.

— Für Alles möchte ich Dir banken mit ben fille Liebkosungen — auf bem Papier weiß ich boch gar nicht, wich Dir für Worte schreiben soll, die ausbrücken könnten, mir gegen Dich zu Muthe ist, wie unsäglich lieb ich habe. — Wie entzückt es mich, was Du mir von Deiner bau unsten Kindern sagst. Ja ich kann es mir ganz vorficken-fühle ich boch, wie ich es lieben würde, batteit Du ein Kindern

und wie ich unfre Kinder liebe noch ganz eigens darum, weil sie E-s Kinder sind, und er für und nicht anders lebt als nur in ince. Des ist ganz köstlich, daß Du so ihr Bater bist, und sage mir doch nichts von Dant — Gott, wo soll ich denn bleiben mit all dem Dank, den ich fühle und den Du verschmähst. — — D Ernst, wie entsehlich dange Muttersorgen würde ich leiden, die ich Dich nicht! —

Es ift so herrlich, was Du mir ba sagft, und wenn ich so theil schon haben foll an allem Schonen, mas jest aus Dir imergebt, so muß ich bas ftill hinnehmen, und kann bemuthig bescheiben nicht widersprechen, benn es gilt nicht mir, es ift **ESirfung** bes wahrhaft göttlichen in unfrer Liebe. Ja Ernst, filen werbe ich alles, mas Dich beschäftigt, mit bem innigften Itereffe, sobald ich nur irgend Kähigfeit es zu verstehen habe. leftern erhielt ich von S. B. sehr bergliche Worte. Er sagte, ttonne nur mit Ehrfurcht für bie wunberbaren Kügungen in inem Leben meinen Gruß erwiedern, den ich seiner Mutter für gegeben. Die Beiterkeit und Ruhe, bie mich burch alles Leib Lidurch getragen, fei boch mehr gewefen, als was bie Welt Camben und Bebet nenne. - Lieber Ernft, ich weiß nicht recht, 🏬 er bas gemeint hat: mehr als Glauben und Gebet. Rlingt s nicht, als rebe er vielleicht von unmittelbarer Einwirkung bites in die Seele, als gegebene Ruhe und Stärke, nicht allein f die Beise, wie sie jedem frommen und sich sehnenden Geich werben, sonbern wirklich hineingesenkt von oben? Bielleicht bas verworren, was ich rebe, aber ich will nun einmal gar s mehr blode sein gegen Dich. Sage mir, ob er das wohl meinen können, und ob Du auch wohl glaubst an folche idenwirfungen, nicht als allgemeines Gut ber Menschen, sonn in einigen vorzugsweise?

Bie mir war, mein Ernst, in jener Stunde, ba Du Dein ferz mir öffnetest? Ganze volle Freude war noch nicht in mir. 34 wußte nicht gewiß, ob Du mich wirklich liebtest, wie es auch tas Echtetermacher's Leben. U.

in mir nicht entschleben war, ob ich gang wurde Dein fein und so war eine sonderbare Unsicherheit in min ob ich es anneh men durfe um Deinetwillen. Für mich, fühlte ich gleich, k es bas höchfte Glud, nur in Deiner Rabe ju leben mit ben Rin bern, aber um Dich fonnte ich nur gur Rube fommen nach be vielen wiederholten Berficherungen von Deiner Seite. Und fo al mählig ward mir immer flarer, immer freudiger, und meine Bid au Dir erhöhte sich mit jeber Stunde. Und auch ichon in be Augenbliden, ba ich in Deine Hand einschlug und an Deine Bu mich lehnte, war mir fehr wohl - meinen Bedanken wollte a mur noch nicht gang ein, daß Du follteft fo an mich gebunde sein, und Deiner wirklichen Liebe war ich nicht gang gewiß. Re weiß ich es, und, o Gott, wie bin ich gludlich! D mein Enk wie habe ich barum gewußt, um bie ganze Reinheit, ja bie belie feit in Dir, bei jeber traulichen Unnaherung - ja barum Du ja auch ein so gottlicher Menfch, well in Dir alles bem be ligen bient, barum liebe 'ich Dich auch so unaussprechlich und le fo Dein sein. Und wenn ein bangliches Gefühl bei bem Date an bie Bukunft mich augenblicklich ergreifen kann, so schwindet fogleich wieder bei bem lebenbigen Unschauen Deiner fconen 30 beit, Deines gangen berrlichen Wefens, und ich weiß, baf ich rubig fein fann. - - Bergens-Baterchen, ich fann Dir fo fagen, wie sonft keinem Menschen, und wenn ich erft bei Die und Dir nichts verborgen bleiben wirb, was mich je gefrent getrübt hat, bann wirft Du mich noch beffer verfteben.

Mein Lieber, Du haft mich noch gar nicht gescholten, weniger unsanst. Es war ein bloßer Einfall; mir war als will Du nothwendig bisweilen etwas finden. —

### Soleiermader an Charlatte b. Rathen.

Berlin, ben 20ften October 1808.

Liebfte Lotte, fo wie Sie mein Leben, bas fünftige fcbone, ann erfennen, ohne bag bie Entfernung Sie binbert, fo glaube the and bas Ihrige richtig anguschaun, ohne bag bie Ungleiche liten Die barin find, mich ftoren. 3ch habe recht aufgefaßt, wie bas aus Ihrem Befen und aus Ihrer Lage unmittelbar hervort, und fimme Ihnen allerdings bei, daß bas Uebel fich milun last, aber nicht vertilgen. Aber eben beswegen, liebe Lotte, th barf es Ihnen fagen, obne bag Gie mich migverftebn, habe wiemals, fo febr ich auch Ihre schmerzlichen Empfindungen **lähle, bei mir** felbst gedacht, "bie arme Lotte", ausgenommen Beziehung auf bas, was fich wirklich abstellen ließ und was k nun auch größtentheils werden beseitigt haben, ba Sie glad-Mammeise bas wirthschaftliche Detail in andre Hande gegeben den. Rechnen wir bies und ähnliches ab, liebe Freundin, so Dele mir mit allem Ihrem Weh — es bleibt freilich noch theng übrig - nur eine neue Bestätigung beffen, was ich gang Mgemeinen ursprünglich angeschaut habe und so oft im Einwieberfinde, bag bas Schidfal eines jeben Denfchen, im when gesehn, in unmittelbar harmonischer Beziehung ift mit um innern eigenthümlichen Wesen, und so möchte ich auch bei nen nichts andres. Für Alle, die fähig find Sie zu kennen, intet fich Ihre ganze Ratur gewiß in Ihrer Lage am berr-Men, und ich fann mir 3. B. recht gut benten, bag unter gang Inderten Umftanden ich Sie vielleicht nicht so rein und recht withe erkannt haben wie jezt. Rur laffen Sie ja nicht ab Beau haben, vorzüglich mit Gich felbft, und fangen Sie befebere jegt bie Borficht, sich zu schonen, immer von so weitem als möglich ift.

Bon mir weiß ich Ihnen nichts zu sagen, als baß ich lauter Ctad und Freude bin. 3ch fuhle es mit jedem Tage mehr, mas

mir herrliches geworben ift und bevorsteht, und bin auch, was alles außere betrifft, von einer Buverficht, ber nichts gleich fommt. 3dy habe nie geflagt; ich fand mein Leben, nachbem ich ben erften Schmerz verwunden hatte, Dank Euch lieben Allen, fehr reich; aber was ift boch bas Alles gegen jegt? und wie vervielfältigt fich bas schone Glud in ber Freude, bie Alle, bie und lieben, barm haben. Und wenn ich benke, was mußt du nun alles thun, was fann von dir gefordert werden, da dir über Erwarten und Ber bienft fo großes geworben ift, wirb mir etwas bange. Aber auf nicht fehr; benn ich fühle mich in ber That auch fo rafch und fraftig als noch nie, und bente, es muß nun alles, was ich unter nehme, fraftig gelingen. Dein Gott, es ift nun ichon ein Biertel jahr her, und ein halbes geht noch brüber hin. Die Zeit ichein mir noch einmal so schnell zu fliegen in biefer neuen Lebensewock. und ich kann mir benken, bag, wenn wir werden alt und gen fein, Jettchen und ich, wird und fein, als waren wenige Tex vergangen. Liebe, theure Schwester, Sie sollen recht viel Frenk haben an une, nicht nur, wenn Gott fo viel Beil und See über une schüttet, wie ich wirklich mit fraftigem Glauben erweit. fonbern auch, wenn bas leben bie und ba bie buntle Seite berand fehren sollte. Sorge und Schmerz gehören auch mit bagu. Sollte ich nicht gang eigentlich bamit angefangen. Betteben Corce # machen? Bergebliche freilich, aber es war gang berrlich, wie fe fich barin aussprach, und ich weiß nun schon, als wenn fie will schweres mit mir burchlebt hatte, was ich an ihr haben wate unter allen Umftanben. - - Sie haben nun Ihre großen Rinke gut verforgt, liebe Freundin, bas ift herrlich. Treiben Sie mi um fo ungetheilter 3hr Befen mit ben Rleinen. Griffen Si Ihr ganges Saus von Ihrem

Schleier.

#### Schleiermacher an Henriette Berg.

Berlin, ben 20ften October 1808.

- Die kleine Reise, wiewohl ohne bie Frauen ausgeführt, mar boch recht hubsch. Wir wollten erft zu Fuß geben, Reimer und ich; weil aber ein Dritter, ein herr v. Lutow, ein Kreund von Friz Dohna, ein gar herrlicher Mensch, ber über Deffau in Geschäften weiter reifte, fich ju uns gehalten, ber Bagage bei fich hatte, die zu Fuß nicht fortzubringen war, fo fuhren wir. Steffens und Blanc fanben wir schon in Deffau, und bie Freude war, wie Du benfen fannft, gar groß. Steffens ift munter und frifch wie er lange nicht war, und so hat er auch Frau und Rind aurudgelaffen. Wir waren auch gang bie Alten gufammen unb freuten und ber Aussicht auf ein funftiges Busammenleben unb alles beffen, woburch wir es im Rothfall herbeiführen helfen wollten. Einen gangen Tag brachten wir, wiewohl im Regen, boch febr vergnugt in Borlit ju. Auf bem Bege ergablte ich Steffens von Jettchen; Du fennft ihn und fannst Dir seine innige Rreube benten. Er fant bas auch bas Schonfte, mas mir je batte werben konnen, und meinte auch, gerabe auf solche Art hatte es fommen muffen. Wir burchftreiften ben Garten nach allen Seiten, und ohnerachtet bes Regens that und boch nichts fo leib, als bag wir nicht Alle, bie wir liebten, zusammen hatten auf bem bertlichen Kled. Lubow, ber Geschäfte beim Erbyringen und sonft hatte, konnte nicht immer bei und fein, aber hat fich auch bis ther bie Ohren verliebt in Steffens, ju meiner großen Freube. Rum Rudweg fonnten wir feinen Wagen befommen und ich wollte in schlechten Wetter nicht magen ihn zu Kuß zu machen, weil ich Conntag fruh ju predigen hatte, und wir, wenn es alles recht gludlich ging, erft Connabent gang fpat Abends hatten ankommen tonnen. Wir mußten alfo Ertrapost reifen auf offener Raleiche eine entfeglich talte Racht burch. Bon Botsbam gingen wir bann, um uns zu erwarmen, zu Fuß, und famen unerwartet einen

halben Tag früher. Die arme Ranni hatte fich fo gefreut auf biefe Reise; nun war ihr bas ju Baffer geworben; aber fie hat fich boch gar prachtig bein gefunden. Es freut mich recht, bas fie so große Fortschritte in Deiner Liebe gemacht hat; fie entwidelt fich auch wirflich ausehens schoner, und unftreitig wurde ibr inneres Befen nicht fo berausgefommen fein in Bleg wie biet. Wir ftehen und auch gar vortrefflich jusammen; aber besonders feit Rugen, mas ja allem Buten und Schonen einen neuen Schwung gegeben hat, wird es alle Tage schöner. - - Sage mir aber, meine einzige Alte, ift es nicht auch Jettchens Bert, und weil ich seitbem gang besonders in Onaben bei Dir ftebe, bag Du meine Unausstehlichkeiten fo fehr gering anschlägft? baft Du auch bas grimmig-bofe Aussehen vergeffen, was ich manchmal bebe, wie 3hr fagt? und ben öfonomischen Leichtfinn und manches andere! Aber nun lag Dir auch eine Epiftel lefen, liebe Bette, namile gang wunderlich finde ich es, das Du es ein Unrecht thun neuns. baß ich fage, Du fabeft meine Schwachheiten beffer, als Anben. Die genaueste Freundschaft foll ja und muß auch bie genancht Renntniß geben, und ber iconfte Borgug liegt ja barin, baf ba Freund ben Freund mit seinen Fehlern liebt, andere ihn aber of nur lieben, weil fie fie nicht fehn. Wie wunderlich mir aber immer ju Muthe ift, liebe Jette, wenn Du mich groß nennft, bas tam ich Dir gar nicht fagen. Du weißt, bag ich bie Befcheibenheit orbentlich haffe, und bag ich recht gut weiß, was ungefahr an mit ift; aber groß, bas mußte ich mahrlich nicht, mo es mir fafe. -

Db ich wohl Geschied haben werbe Kinder zu erziehen? ich, ber ich mich selbst so gar nicht erziehen und nichts in mir machen kann? ich verlasse mich lediglich auf Gott und die Liebe, was je beibes eins ist. Ja, wenn Gott seine Berheißung auch an mit erfüllt und zum Amte den Berstand giebt, so sollen die Kinder recht die Freude unseres Lebens sein. Diese und andere! Soll ich Dir sagen, liebe Jette, daß ich noch gar nicht von der wunder lichen Ahndung lossommen kann, ich wurde keine andere habet

als biefe; ich fage mir taufenbmal, daß die Ahnbung nur in der alten Gewöhnung, von Eleonore her mich kinderlos zu benken, ihren Grund hat, ich lache mich hundertmal darüber aus, aber ich kann fie nicht ganz los werden. Ein kleiner Schleiermacher, kannst Du Dir denn das recht denken? wenn mir einmal die Borstellung etwas lebhaft wird, so werde ich ordentlich närrisch barüber vor Freude. —

#### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 22ften October 1808.

- Ge ift ziemlich spat geworben, aber ich muß noch ein mitternachtliches Stundchen mit Dir verplaubern. Banten will ich gar nicht; ich möchte Dir lieber sagen, bag Du mir, wenn es moglich mare, burch Deine beiben legten Briefe noch lieber geworben mareft, eben weil Du fo herrlich bas innerfte Befen ber Liebe barin ausgefprochen haft, wie eben bas Größte und bas Meinfte, ber beiligfte Ernft und ber fußefte Schera, Gins ift in ibr, und Alles, Andacht und Frommigfeit, ber ftrengfte Ernft, in bem Einer für ben Anbern ober mit bem Anbern in ben Tob ainge, lagt fich gar nicht benten, ale bag er zugleich in fich tragt bas volle Bewußtsein aller seligen füßen Augenblide bes leichteften frehlichsten Lebens; so wie wir in biefem auch bie ganze Rraft, Die reiche Fulle und Tiefe bes Dafeins mit bem reinften Ernft fiblen. - Aber mit bem lieber geworben fein, baran ift boch auch wieber nichts, meine herrliche Zette. 3ch habe bas ichon immer techt gut gewußt, bag bas fo in Dir ift, aber boch ift mir febe neue Offenbarung Deines Lebens immer ein neuer Zuwachs von Leben, Freude und Herrlichfeit, und fo foll es Dir auch mit mir gehn, noch wieber auf eigne Beife. Darum fege bas nicht fo entgegen, bag unfer ichones eheliches Leben Dir Alles ift, mir aber nicht Auce fein fonne, weil mich noch bie Wiffenschaft in Anspruch nimmt. Das ift boch nicht so, sonbern gang anbers. Mein Leben in ber Wiffenschaft und in ber Rirche, und, fo Bott will und Blud giebt, wie mir beinahe ahnet, auch nech im Staat, foll gar nicht von Deinem Leben ausgeschloffen und Dir fremb fein, sonbern Du sollst und wirft ben innigsten Antheil baran nehmen. Dhne bas, giebt es feine rechte Che. Du braucht beshalb bie Studien und bie Worte nicht alle zu verftehn; cha mein Bestreben und meine That wirft Du immer nicht nur an schauen und verftehn, sonbern auch theilen, bag nichts ohne Dic gelingt, nichts ohne Dich vollbracht wird, Alles mit Deine That ift, und Du Dich meines Wirfens in ber Welt wie Deines eigenen erfreuft. Du wirst sehn und fühlen, wie es mir balb mehr, balb weniger gelingt, wie sich balb ber Reichthum brangt, balb bie Tragheit mich wieber herunterzieht. Du wirft mich beleben und erfrischen und ich werbe Alles in Dir auslaffen und in Dich über tragen. Darum mare es mir nun außerorbentlich lieb, wenn ch fich fo einrichten ließe, bag mein Arbeitszimmer mit bem Deinien Thur an Thur mare, bamit wir und immer recht in ber Rabe baben können. Soll ich immer anfangen Dir manchmal zu erzählen, wet ich eben treibe und wie? fest eben geht es mir etwas bunt; auf ber einen Seite ziemlich gut, auf ber anbern fehr schlecht. 36 habe eben ein Gesprach von Platon fertig übersegt und bin balei es burchausehn und im einzelnen zu beffern und zu glatten. Det ift nun ein miserables Geschäft. 3ch habe überall, fommt mit vor, etwas flüchtiger gearbeitet als fonft, vorzüglich, weil es unter fo vielen Unterbrechungen geschehn, und ich also alles Borige nicht immer flar genug vor Augen hatte. Run geht es erbarmlich lang fam, weil es gar langweilig ift, und ich muß mich buten, nicht lange hintereinander es ju treiben, weil ich fonft gang nachläffig werbe. Das fommt baber, weil ich noch nie verftanben habe mit auch nie verftehn werbe mich tuchtig anzustrengen, wie anden Leute meiner Urt thun. Rebenher habe ich nun jegt besonden Aufforberung, mir meine Gebanten und Ginfichten über ben Gtat

und das gemeinsame Leben der Menschen überhaupt recht klar und vollständig zu machen. Das arbeitet nun immer zwischen jenem durch und ist ein herrlicher Justand innern Lebens und Gebärens. Run drängt es mich Borlesungen zu halten über diesen Gegenstand; das ist immer der erste Ausweg; denn dadurch tritt mir Alles am besten vor Augen und arbeitet sich aus, und so will ich denn ansangen Anstalten hierzu zu machen, damit ich sie in 3 die 4 Bochen beginnen kann. Dann komme ich wieder in ein geschäftiges Leben, was mir Freude macht, wenn ich auf dem Katheder stehe, und Du sollst sehn, wie mir das gedeihen wird. — Gepredigt habe ich hier erst einmal, aber nun wird es auch wohl öfter geschehn. —

— Mir ahnet jest sehr ftark das Hierbleiben, und es ift mir auch unter den Umständen, wie sie wahrscheinlich zunächst sein werden, das liebste, und ich mahle es mir sehr schon aus, wiewohl ich Dir nicht läugnen will, daß ich mir noch etwas schöneres denken könnte, und vielleicht kommt das auch noch späterhin. —

Bas Dir Herrmann Baier geschrieben hat, hat er wohl nur so gemeint, es sei etwas höheres gewesen, als was die Welt Glaube und Gebet nennt; denn sonst giebt es wohl nichts höheres. Das Göttliche wohnt allerdings in den Menschen auf eine sehr verschiedene Weise, dei Einigen weit unmittelbarer und kräftiger, und auch in seinen höchsten und herrlichsten Aeußerungen erscheint es unter verschiedenen Umständen bald mehr als hervorgebracht, bald mehr als gegeben; aber auch das Gegebene beruht doch immer auf dem, was der Mensch selbstithätig in sich gebildet hat; es ist der Segen des Glaubens und des Gebetes. Alles Göttliche ist das gemeinsame Gut aller Menschen; aber es kommt Einigen durch Andre, und so auch Einem und Demselben in einigen Momenten durch Andere; einen andern Unterschied kenne ich nicht. — Doch darüber wollen wir noch viel sprechen, meine süße Tochter, und Dein Bater wird Dir schon Alles deutlich machen, was er weiß

und fühlt. — Saft Dn benn auch S. B. recht viel freundliches von mir gesagt? Ich kann Dir gar nicht genug sagen, wie ich ihn liebe. Er sagt mir ganz erstaunlich zu und sein ganzes Wesen ruht so leicht und sicher in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihm gegen mich auch so ift, aber das schadet auch nicht, lieb hat er mich doch gewiß auch, und ich freue mich recht auf sein Schriben, wenn er nur Wort hält. Bei unster herrlichen Mutter B. wirst Du meine Stelle gewiß gut vertreten; benn Du weißt schon, wie ich sie ehre und liebe. Es ist eine ganz eigene Art, wie ich ihr gehöre, ohne daß wir se viel Worte mit einander machten; faß etwas wunderbares und geheimnisvolles ist darin. —

Ich lebe jezt größtentheils in so schönen Hoffnungen, als se recht viel möglich sein wurde und bas Leben auch außerlich recht anmuthig und behaglich. Das kommt baher, weil ich glaube mit Dir Alles zu bekommen, womit ber Himmel mich segnen kans, und weil ich mir Dein holdes Wesen und das Leben mit Die gar nicht auf irgend eine Art kann getrübt benken. Süßes her, wie will ich Dir liebkosen, wie will ich Dich auf Händen tragen, und wie ernst soll auch wieder das ganze Leben sein. — Meinft Du nicht auch, liebe Jette — ich bin wirklich so stolz es puglauben — daß noch nie Kinder mit einem größeren Bertraum und aufrichtigerer Freude sind in die Hand eines zweiten Baters gegeben worden? wie din ich doch glücklich durch Dich! wie hendlich ruht das ganze neue Leben auf Liebe und Freundschaft! Und Ehrenfrieds Liebe und Freundschaft der erste Grund von allem. —

Reulich ging ich an einem Leichenwagen vorbei; ba fiel mit mein eigenes Begrabniß ein, und ich sah Dich zum zweiten Ral als Wittwe. Doch es war mir ganz wohl und schon babei pu Muthe; ich fühlte so innig als nur je bie herzliche Theilnahme so viel trefflicher Menschen. Ich wußte, Du würdest wiffen, Du habest mich ganz gludlich gemacht, und gefättigt an Allem, was bas Leben schones geben kann, sei ich entschlummert, und so waht wohl fein babei. Wehmuthig, aber innig wohl mit

teich müßieft Du Dich fühlen in ber Erinnerung und im Beffg aller Denfmäler unfres gemeinsamen schonen Lebens. Haft Du nicht auch schon an ben Tob gebacht seit unserm Bunde und nicht eben so? — —

## Henriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 25ften October.

—— Bor einigen Tagen waren bie Herz und ich auf einer Anhöhe, wo wir die Sonne in's Meer finken fahen, es war ganz herrlich! ich dachte viel an Dich. — Du fagst mir, nun wurdest Du immer beruhigter und gewisser; was war Dir denn sonst noch nicht gewiß? Sage es mir nur, mein Theurer. Ordentlich erschreckt hat es mich, wie man eben über etwas freudiges auch erschrecken kann, daß es schon so nahe ist, daß ich Dich sehen werde. Bieber Ernst, mein Ernst, wie werde ich glüdlich sein! Aber das muß boch recht gewiß sein, daß es Dich nicht weiter anstrengt und Dir Mühe kostet, wenn Du schon so dalb unfre Berbindung zu Stande bringst. Laß Dich darum bitten. Es ist mir allein das, daß ich Dich gern so stei und sorgenlos als möglich hätte. ——

Mein füßer Ernft, ich schreibe balb recht lang und ordentlich — heute nur bies wenige.

# Shleiermacher an Benriette b. Billich.

Berlin, ben 29ften October 1808.

Liebste Jette, ich komme eben bavon her, recht viel aus Deinen Briefen gelesen zu haben. Unser Theestundchen ist nun vorbei, ich hatte Ranni ein paar Gesange aus ber Iliade vorgelesen; mit bem Arbeiten habe ich Schicht gemacht, womit konnt' ich nun ble Boche schoner beschließen? — Sonberbarerweise ist mir jezt manches

gang neu vorgefommen; wie bas nur zugeht, ba ich boch gewiß nicht im Stande bin, irgend etwas zu übersehn in Deinen Briefen. Es geht mir freilich mit ben geliebteften Buchern ebenfo; bei jebem Lesen wird ber Haupteinbrud burch irgend eine einzelne Stelle ver züglich bestimmt, und bas Anbere tritt nicht fo beutlich bervor. So war es mir nur gang buntel erinnerlich, bag Du armes Rind einmal haft schwere Traume gehabt über mich. — - 3ch entbehre fast gang bie Sußigfeit ber Traume: es ift, als ob ich faum Leben und Phantafte genug hatte für bas Bachen und in ber Racht nichts burfe angreifen bavon. 3ch schlafe immer ein mit Deinem lieben Bilbe, aber im Traum erfcheint es mir nicht; mir wenn ich erwache finde ich es wieber. - Dann ift mir auch auf gefallen, was Du mir gefchrieben haft von Deinen verschiebenen Stimmungen zu ber Beit, ale Du bie Kinber unter Deinem ber gen trugft. Gewiß ift bie herrschenbe Stimmung ber Mutter und ber fich bilbenbe eigenthumliche Beift bes Kinbes fehr eins und baffelbe, und hierin liegt auch jum Theil bas Bahre im Begriff ber Erbfunde, die eben auch beshalb ursprünglich von ber Mutter abgeleitet wirb, nicht vom Bater; aber von Schuld und Bor wurfen kann boch überhaupt nur ichmer, und bei Dir, bente id. : gar nicht die Rede sein. Denn fieh nur, es ift noch gar nicht ausgemacht, ob nicht bas fich bilbenbe Befen bes Rinbes eben fo Urfach ift an ber Stimmung ber Mutter ale biefe an jenem. Diefe Stimmung ift so oft ein fast frembartiges Wesen, ober wenigftens etwas fonft nur feltenes, nur leife auftretenbes, auf einmal ju Berrichaft erhoben - ober etwas fast verjährtes und verblichenes, ploglich wieder neu belebt. Eine Frau in diesem Buftant fieht auf jeben gall auf eine gang unmittelbare Beife unter ber Dbber und Bewalt ber unenblichen bilbenben Ratur. Freilich fann tick nicht auftreten gegen ihre Freiheit, fie fann ihr nichts aufbringen, was ihr wirflich gang fremb mare; aber mit einer munterbaren Bewalt herrscht fie in biefer Beit über bie Mischungen und Berhaltniffe aller Rrafte und Reigungen, und bie Mutter fann wohl

faum mehr, als nur in ben Zustand, ber ihr angewiesen wird, eine schöne Temperatur bringen, ben Ton, ber einmal angeschlagen ist, rein halten und harmonisch mit ber Bernunft durchführen. So ist, vom ersten Augenblick an, Selbstbildung und Erziehung Eins, und in keinem von beiden je Gewalt zu brauchen; so ist, vom ersten Augenblick an, ein kräftiges wechselwirkendes Leben gesezt, wo jeder Theil eigentlich nur sein Selbst wahrzunehmen hat und übrigens die heilige Ratur muß gewähren lassen. —

Soll ich Dir sagen, wie ce mir vorfommt mit Dir? Wenn Du wirklich ein so heftiges und regierendes Rind gewesen bift, fo mußt Du Dich barunter beugen, bag es ber Ratur gefallen hat, biefen Reim in Deinem Rinde wieber zu entfalten. Aber mache Dir keinen Borwurf baraus. Wer mußte nicht erschrecken vor bem Gebanten, Bater ober Mutter ju werben, wenn es ber Ratur acfallen fonnte, irgend etwas Einzelnes aus bem Gemuth in einem Rinde zu isoliren. Ach, einzige Jette, und niemand mehr als ich, in bem alles Berberben ftedt, ohne Ausnahme! ich mußte mich farchten Bater zu werben, und grabe je mehr Du mich liebteft send mein Wesen in Dich aufnahmest, um besto mehr mußte ich fürchten. Es mar' ja bie schrecklichfte Art, wie Gott bie Sinde ber Bater heimsuchen könnte an ben Rinbern, und es ware Feine gerechte, ale nur ba, wo eben bie Ratur aus bem Befen Eltern nichts nehmen kann als nur Gunbe. Darum aber Du boch nun keine Schulb; benn Du fiehst ja boch, baß von bemjenigen aus Dir in Deinem Kinbe ift, fraft beffen bas holbeste, anmuthigste, lieblichste Wefen bift. — —

Das sind Züge aus meinen tiefsten Anschauungen von Liebe Ehe, aber ich habe bas Alles noch nie so klar gesehn als ba ich Deine Kinder auch als mein Eigenthum ansehe und Schönften seligsten Hoffnungen lebe. —

## Benriette v. Willich an Schleiermacher.

Den iften Rovember.

— Habe ich Dir wohl gesagt, daß ich am vorleten Sonntage communicirt habe? Welch ein heiliger Tag war und das immer! Mit ftiller Bewegung habe ich ihn immer an C—6 Seite geseiert; mit ihm sing immer eine schönere Periode unfred Jusammenlebens an. Mein Ernst, welch ein seeliger Gedank, kunstig an Deiner Hand mich dem Heiligthum zu nahen — o wie werde ich dann inniger noch sühlen alles, was diese Stunde endzückendes und bewegendes hat. — Ich danke Dir, daß Du mir so aussührlich von Eleonore schreibst. Nein, das dachte ist nicht, daß Du Dich gar glücklicher noch sezt fühlen könntest. Die Gott, es ist zu viel, das muß ich immer wieder ausrufen. Mein sührer, theurer Ernst, ich trinke von Deinen Lippen alle heilige Freude der Liebe und spiele mit Deinen blonden Locken und Deine ganze herrliche Seele blickt mich an aus den lieben Augen.

Den Iten Rovember.

- Es ift mir gang einzig mit Dir, ich könnte mit Dir über alles, alles reben. Du bift mir gar nicht wie ein Mann, sonbern wie eine zarte Jungfrau, so unschuldig, wie ein Kind, und bas giebt mir ein so köftliches Gefühl.

Wie herrlich ist es, daß Du in einer so großen Thatigket lebst und Dir Kraft fühlst noch wieder etwas Reues anzugreifen — wie lieb ist es doch von Dir, daß ich an Allem soll Siel haben — könnte ich Dir nur sagen, wie ich fühle, daß alles Gun von Dir in mich einströmt. Welch ein Leben in mir aufget, wenn ich einen Brief von Dir habe, das ist nicht auszubrückn. Ich war grade etwas trübe diese lehten Tage gewesen; es wer wieder Unzufriedenheit mit mir selbst. — — Sodald ich aber Deinen Brief gelesen, waren alle Rebel zerstreut und hell und fiar wurde es in meiner Seele. — Mich schwindelt oft, wenn ich

The same of the sa を 全 工 年 学 二 ス マ さ ・ 明州 を And were the same and the season of th the same and the same and A Company of the same of the same of and the contract of the contra THE RESERVE THE PARTY OF THE PA The Course of Land Color and the Mark of Mark कर, अर्थी क्षेण में ने या जाते का बातानार्वकार जात नेक binner merken – Ter fein in be bisten mit HE RE THE SER IN ME MENTS

The the is the roll a case to have have the second field and the second field field and the second field and the second field field and the second field and the second field fie

Mein theurer, geliebter Ernft, an Deiner Bruft werbe ich mich immer rein und gut fühlen.

Schlafe fanft, aller Segen Gottes über Dich, Du theure Seele. —

Bergiß mir auch nicht bas historische Buch — ich habe in bes Anacharsis Reise in Griechenland gelesen. Welch ein undeschreiblicher Genuß in die Borwelt zu bliden! Mit ordentlicher Gier hasch ich nach Allem, was sie mir erhellen kann. Ach blets mir auch immer so gut, wie jest. —

## Shleiermader an Benriette v. Billich.

Berlin, ben 4ten Rovember 1808.

Bolle vierzehn Tage haft Du mich benn boch nicht schmachen laffen, Kleine, sonbern beut nach Tisch, als ich eben auf ben Sopha faulenzte, fam Dein kleines Briefchen. Es hat mir vid Spaß gemacht, wiewohl es mich auch ju fehr ernften Betrachtungen batte bringen fonnen; benn bebenfe nur, es entbedt fich ba auf einmal eine große Berschiebenbeit amischen und. 3ch hoffe war auch, bag bie Beit amifchen bier und April fonell vergeben wird, aber eigentlich fommt es mir boch noch entsezlich lang vor, ich fühle mich ungebulbig und möchte bie Beit peitschen mit lante tuchtigen Thaten und fußen Liebesworten, bag fie recht fond floge - und Dir fommt es fo nah vor? Ranni, Die eben mich binter meinem Stuhl ftand und ber ich es fagte, ich wurbe Dir schreiben - was ich benn hiermit thue - weil Dir bie Beit fe furz vorfame, barum mare auch wohl bas Briefchen fo furz pe rathen - bie machte ein gang bebenfliches Geficht bagu, und fagte: "wenn bie Briefe erft furz murben, mare zu beforgen, bes auch bie Liebe allmählich ausginge und bas Befte von ber Sacht vorbei mare, che es eigentlich baju fame." Dann aber rubut fte fich wieder, bas mar' bloß ihre Schuld, weil fie Dir fo viel

vorgerebet von allem, mas noch zu thun mare. - 26 3hr lieben Beiber, was feib Ihr gludlich bran mit Eurer Rumpelwirthschaft und Eurem Leinzeug, bag Guch nun bie Beit fo furz vorfommt und Ihr meint, ber Tischler wird nicht allen Schachthalm verreiben können auf Tischen und Romoben und Eure niedlichen Kinger nicht alle Stiche fertig naben tonnen, bis es gur Rirche lautet. Run verzagt nur nicht, bas wirb ja wohl gehn! Denke bagegen nur mich; ich weiß, bag ich, ebe ich Dich babe, vollfommen Beit habe zwei große Rollegia zu lesen und babei eine mir ganz neue Wiffenschaft burchzuarbeiten, einen ganzen schweren Band Platon gu überfegen und, alles Predigen ungerechnet, auch wohl, wenn mir ber Beift etwas besonderes eingiebt, noch irgend ein anderes Buch au schreiben, und nun soll mir die Beit nicht noch unenblich lang vortommen? - 3ch bitte Dich, einzige Bette, überlege Dir, welch ein ansehnlicher Theil bes Lebens und ber Bebankenthatigfeit in biefen Beschäften ftedt und theile mein Befühl! ober wenn Dir bas noch nicht genug ift, fo überlege, bag, wenn Du mich mur 20 Dal fo lange haft, ale noch bin ift bis zu unserer Soche geit. Du bann einen mehr als funfzigjahrigen Mann baft; bore Rind, bas muß helfen! Run fannft Du benten, wie mir Deine Bitte porgefommen ift, boch ja nichts zu übereilen, wenn es mich anftrengt ober mir Sorge machen könnte, und wie ich mich an biefer Gelaffenheit erfreut habe. Wirklich ergözt! es foll nicht etwa Spaß sein ober Spott; mit meiner Ungebuld jusammen gab bas eine rechte Wonne. Guße Jette, von Anftrengung weiß ich la gar nichts, Du fennft meine Faulheit noch nicht. Riemals arbeite ich mehr ober weniger, ale mir eben bequem ift und als mich ber Beift und bie Sache treibt, und Sorgen fommen gar nicht in meine Seele; aber bas Leben ift furz und bie Beit ift ebel, und wir haben gar nichts ju verlieren. — Alles bas bewegte ich in meinem herzen auf bem Sopha. - -

Uebrigens, wenn ich Dir fage, baß mir immer klarer wird und ficherer, je mehr Du Dich mir aufschließest, so ift es nicht, nus Schieferniacher's Leben. II. bag mir etwas geschlt hatte ober unfler gewesen ware, sondern es ist die immer wachsende Fülle des Lebens ber Liebe, bas immer nach andren Seiten gewendete, immer erneute Gefühl ber Gibe-seligseit! — —

Saft Du Lotten eiwa auch vorgelefen aus Briefen, wo feine poetliche Empfindungen barin find? Du willft doch wohl nicht, baß ich Dir auch folche schreiben foll. - - Ueberhaupt gieb mit Briefe von zehnerlei Liebenben, und ich halte gleich unbefehent neun bavon für nichts gegen unsere. Auf bie halte ich große Stude und wuhle gern in bem Reichthum meiner Salfte baven, und wenn mir eine Frau wie unfre foftliche B. fagt, bas fe Dir mit Rührung zugehört hat, so glaube ich es und freue mit baran gar innig und ift boch gewiß gar fein poetisches Quinene liren barin, fonbern einfältig, frisch, berb, andachtig, gartlich, allet zusammen, wie eben bie Liebe ift, und rasch bin, wie eben bie Feber lauft und bie Bunge laufen wurde. Mir ift bier noch gegen niemand fo zu Bergen gewesen, vorzulesen aus Deinen Briefen Ich bin eben etwas geizig, und ich wollte lieber, ich weiß nich was verlieren, als eines von Deinen lieben Borten, wenn ich s vorlafe und es ginge bem Sorer, weil ibm eben Gott weiß was burch ben Ropf ginge, nicht recht mit Luft und Freube und eine Art von Entzüden burch's Herz. — Run gute Racht, Du ficht, bes Abends fpat ift immer mein Schreibftunbchen, nach bem ater Sprichwort: "Rach gethaner Arbeit ift gut ruhn!" — und bet ift boch bie fußefte Ruhe, wenn ich mich, vor ber Sand and me im Geift, an Dich anlehne und Deinen Duft einsauge, Du fiche Blume meines Bergens.

# Soleiermacher an Senriette Berg.

Berlin, ben 5ten Rovember 1906.

Gludlich bin ich gang ungeheuer, bas fühle ich wohl. Et ein Talent zu Grunde gegangen ware, wenn bas Glud mir nicht

geworden ware, das will ich noch nicht entschelden, liebe Zeite. In Absicht auf die Frau wohl, o ja, da will ich es glauben, und seine Sanklicht auf die Frau wohl, o ja, da will ich es glauben, und seine Sanklicht auf bei fich darf seine Nou-tommenheit in dem Leben sein wird, die sich darf seinen lassen, und daß ich mich auch werde rühmen dürsen, mein Theil dazu zu geben. Aber ob ich auch Talent habe für die Kinder, das weiß ich noch nicht, im Großen vielleicht auch; aber im Kleinen und Einzelnen sühle ich mich noch immer ungeschickt und unsticher, wiewohl mir doch scheint, als ginge mir der Sinn jezt auch besser auf.

#### Soleiermader an Senriette v. Billid.

Den Sten Rovember 1808.

- Bunderbar ift es, aber hubsch, daß wir oft so gu gleicher Beit an Die Sachen benten. 216 Du mir fcbriebft, ich mochte an B. ichreiben, war mein Brief icon an ibn abab gangen, nun ichreibst Du mir von Deinem Communiciren und ich babe es im vorigen Briefe gethan. Aber hier muß ich mich boch ruhmen, bag ich meine Sache beffer gemacht habe, indem ich es Die im voraus geschrieben habe. Dies Mal wird es woll vergeblich sein; Du wirft es ben 27ften nicht schon wieber wollen, wiewohl ich nicht febe, warum Du bie balbige Bieberholung fdeuen follteft. Beht es aber nicht, fo muffen wir einen andern Termin verabreben. Wir muffen fie jegt icon, in biefer Beit ber lieblichen Soffnung, einmal jugleich felern, fo bag Giner bes Unbern gebenken fann, biefe herrliche bas Gemuth fo innig burche bringenbe Sandlung. Ueberhaupt wird auch unsere Ehe eben fo fromm fein als heiter, und beim Fruhftud, ober wenn ce fich macht, wollen wir recht oft etwas zusammen lefen aus ber heis ligen Schrift ober über fie. Bas Du mir fagft bei biefer Belegenheit über unfre Freundin Berg, liegt mir immerfort recht auf bem Herzen; aber wir können nichts babei thun, als fie felbit gewähren laffen. Sie fehlt ihr wirklich selbst, biese schone Gemeinschaft\*), sie vermist sie oft, und von schwerzlicher Rührung barüber
habe ich sie schon burchbrungen gesehn. Ich weiß nicht warum,
ich habe aber oft die Uhnung gehabt, sie würde grade auf Rügen
ben Entschluß fassen; so viel ist wohl wahr, bas ihr hier die
dußern Umgebungen die Sache erschweren. Las es uns aber geruhig abwarten.

Für unsere kleine henriette wird es auch recht wesentlich sein, ben Reim ber Frömmigkeit balb in ihr zu entwickeln, gewiß bas Schönste, um sie gleichförmig zu machen und milbe von innen heraus. Ja, liebste Jette, wenn und Gottes Onade nicht ver läßt — und warum sollte sie? — so werden wir ein Leben führen, das Bielen zur Erbauung gereichen kann und zur Stärkung, und Allen zur Freude, die es kennen werden. — —

Heut habe ich geprebigt im Dom, mit großem Feuer und so, baß ich einmal zufrieden mit mir war, was nicht immer da Fall ist. Höre Kind, wenn Du erst hier bist, sollst Du nickt immer zu mir in die Kirche gehn, sondern auch zu Andern; ich kann Dir ziemlich immer vorher sagen, od Du mehr oder wenigst bei mir versäumst. Wenn Du aber zu mir gehst, mußt Du wir immer ein Wort über die Predigt sagen, was Dir daran gefallen hat oder nicht, oder was Dir als etwas besonderes ausgefallen ist; das mag ich gar zu gern. Wenn ich gar nichts höre, glaube ich gar zu leicht, daß ich unerträglich schlecht gepredigt habe; deh das werde ich dann gewiß nicht mehr. Du wirst mich immer auf irgend eine Art begeistern und das reichere Leben wird auch noch lebendigere Reden hervordringen. —

<sup>\*)</sup> Ramlich Die Gemeinschaft ber driftlichen Rirde.

#### Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 14ten Rovember.

- - Auf Banben willft Du mich tragen, fo füßes Leben mir bereiten? Ach Gott, wie ich mich immerfort fehnen muß Dir auch etwas recht liebes zu thun - und ich kann boch so wenig kann nichts, als nur immer empfangen alles Liebe und Schöne von Dir. Eine Zeit wird fommen, wo ich Dir wohl etwas Liebes thun fann - o Ernft, mein geliebter Ernft, wenn ich Dein theures Leben begen und pflegen und an's Licht bringen werbe. — — Ja, mein Ernst, ich habe auch schon an den Tob gedacht, aber mit Bitten und Bunfchen, baß ich Dich nicht überleben moge. Dir ahnbet auch nicht, daß ich jum zweiten Dale Bittme werbe. 3d hoffe, daß ich meiner Mutter, ber ich fo abnlich fein foll, es auch barin fein werbe, bag ich fein hohes Alter erreiche. 3ch bin in biefem Augenblid fo von Lebensfinn und Lebensglud erfüllt, bas ich nur wünschen kann, recht lange mit Dir zu leben, ba ich fonft immer boch von Jugend auf einen ftarten Bug nach bem Tobe gehabt habe. — —

Daß es uns so gut nicht geworben, wie Euch bort, von Truppen frei zu werben, weißt Du wohl. Ich las neulich in ber Zeitung, baß Stein um seine Entlassung gebeten — wie geht bas zu? Deine letten Briefe find nicht geöffnet gewesen. Habt Ihr benn noch hoffnung etwas zu thun? — —

#### Den 15ten Rovember.

Sufer Ernft, ich muß nun wieber ein ruhiges Biertelftundchen suchen, um mit Dir zu plaubern. — Ich habe Dir immer so viel zu sagen, so viel Dich zu fragen und schreibe oft mitten in ber Gesellschaft in Gebanken an Dich, — aber wenn ich nun wirklich bazu komme, ist mir fast nichts mehr von bem gegenwärtig, was ich Dir gern sagen wollte. Das thut mir bann recht leib. Seute wollte ich Dir von bem geftrigen Tage ergablen, ber mir fehr lieb war. 3ch fuhr fruh Morgens mit & und ben Rinbern nach Altentirchen und ging mit & in bie Rirche. 36 batte in so langer, langer Beit feine Orgel gebort — gestern war fie fo wunderschon - ich tann Dir nicht fagen, wie mir in ba Rirche ju Muthe war, und wie Du mir gegenwärtig wark. . aleich meine gange Seele auch beim Gottesbienfte mar, wie ich an ber heiligen Statte in ben innigften Augenbliden auch meine Liebe ju Dir so ohne Maag fühlte, bag mich baburch bie Gitt lichfeit unfrer Liebe wieber recht mit Entguden burchbrang. -Rur ein Zweifel fiel mir ein und ich nahm mir gleich vor Die barum zu fragen. Db ich nemlich auch wohl Unrecht babe, bie Empfindungen, die durch die Rufif in der Rieche bei mir erzemt werben, religiose zu nennen? Siebe, ich muß Dir gefteben, bei mir gang anbere ift, wenn fie ben Gottesbienft begleitet als wer nicht. Wie meine Seele von ben Tonen hinaufgetragen with, welch eine Freiheit in mir entsteht, welch ein gublen bes Seiligen und Unenblichen, bas fann ich Dir nicht beschreiben. Grabe, met ich Dir neulich klagte, bag mir fei, als brude mich bas tomerlick und hindere mich, mich frei in Empfindungen und Thranen an er gießen - bies gepreßte wird wie fanft von mir gehoben, und frei bewegt fich meine Seele. Und bie Bilber bes Emigen unt Unenblichen, die Liebe ju ben theuren Denfchen, Die Gott mir ge geben, erfüllen mich gang. Dit welchen Thranen und Gelubten ich bann im Geift unfre Kinber an mein berg brude! - -Sage mir, mein Ernft, ift es wohl rein driftlich, bag ermet außer mir folche Gewalt über mich übt im religiofen, baf et etwas außer mir bebarf, um mich recht gang in Gett m fenten? — —

Mein Ernft, wie ich mich nun oft nach Dir sehne, tom ich Dir gar nicht sagen. Sprich, bin ich Dir auch noch immer ebense lieb, als bamals, als ich Dir am allerliebften war? Seinicht bose und lache auch nicht, baß ich Dich so frage — ich mag et

gar zu gern, und Du mußt Dir bas gefallen laffen, baß ich noch oft komme und Dich frage, ob Du mich auch lieb hast. 3ch mußte mir Gewalt anthun, wenn ich es nicht sollte — es ist mir immer wieder eine neue Freude, wenn Du so herzlich mich bessen versicherst.

Den 17ten Rovember.

— Ich bin etwas neibisch barauf, baß Du meine Briefe so schön für Dich behalten kannst. Siehe, ich kann es nicht, ich theile natürlich nur stellenweise mit; aber alle, die mir nahe sind, machen barauf auch Anspruch — es ist hier gar zu sehr Mobe sich alles mitzutheilen, und ich thue es wirklich gern, wo ich es thue. Es geschieht ja nur lieben Menschen — aber noch lieber unterließe ich es sast ganz. — Bon nun an geschieht es auch nicht mehr, als wenn es mich recht bazu brängt, benn Jebem ist nun sein Recht geschehen, etwas von Dir zu erfahren. —

Sanz unerhört aut soll ich Dir sein, und mich auch nach Dir sehnen? Weißt Du es benn nicht, daß ich Dir über alle Begriffe gut fein muß, um fo Dein fein zu konnen, und foll ich Dir bas noch erft sagen, wie ich mich nach Dir sehne — wie ich fibe und von Dir traume, so bag ich oft erschrecke, indem ich bente, bie Leute sehen mir wohl etwas an. Ernft, Du bift boch ein gang einziger Mensch. 3ch wundere mich oft, wie ich sonft ichon glaubte Dich recht zu fennen und nun noch immer liebes und neues sich mir enthüllt. Dente nur nicht, Du konntest mir jemals zu unbanbig ober wild fein, wie Du es nennft; so wenig ich fie besiten mag, so fehr zieht mich bie Lebenbigkeit in Deiner Ratur an. D Ernft, es ift so etwas toftliches, bie ungetheilte, reine, innige Liebe eines Mannes, wie Du, zu besitzen, bag ich gang bavon überschüttet werben fann. - Wie mein ganges Befen in Dein ebleres hineinwächst und von Dir empfängt und fich nahrt, bas tonn ich nur fühlen, aber gar nicht recht fagen.

Bismeilen mache ich gewiß noch, wenn Du zu Bette gehft

und benkft, ich schlase schon. Ich gehe oft recht spat zu Beite, oft frühe. Run will ich es aber, und will mir versparen, was ich noch mit Dir zu plaubern habe. Ich sage Dir eben so lieb und süß gute Racht als Du mir oft. Ja süßer Ernst, wenn Du kunftig zu Bette gehst und ich schlase schon, mußt Du mir immer noch liebe Kuffe geben, und es darf Dir nicht leid sein mich zu weden, benn ich kann im Augenblick wieder einschlasen. Aber träumen kann ich leider auch nicht von Dir — ich habe auch überhaupt selten klare und schone Träume. Das habe ich längk ausgegeben, einen Zusammenhang zu sinden zwischen meinen Träumen und dem, was mich am meisten dewegt. Geliebter Mann, heute Abend kann ich kaum mich losteißen — ich möchte immer die liebe Hand halten und in die lieben Augen hineinsehen. Schlase recht füß und benke auch an mich.

Freitag Mbenb.

Du lieber Ernst, wie Du an allem Theil nimmst! Ja ich habe alle Papiere bes theuren Mannes ausbewahrt, aber nicht barin geframt, sonbern nur zusammengepack, um erst mit Dir gemeinschaftlich alles auszusuchen. Das ist Dir boch auch recht?

Ich gestehe Dir, ich bin gern schnell hinweggeeilt über alles, was ich aufzurdumen hatte aus ber vergangenen Zeit — bes lieben Mannes Bilb war freilich lebendig baburch in mir, aber auch die lebhaste Erinnerung an die Zerstörung. — Am liebsen benke ich mir doch unsten E. von allem menschlichen frei, wie von allen irdischen Berhältnissen — als reinen Engel, nur liebend und segnend. In dem Denken an ihn, wie er menschlich ledte, kann es mir dieweilen vorkommen, als sähe er mich mit wehmüthiger Miene an, daß ich so ganz glüdlich sein kann ohne ihn, daß ich nicht mehr das schuldige Opfer der Thränen ihm bringen kann. — —

Bore, füßer Ernft, ich weiß nicht recht, was ich fit eine Miene bagu machen foll, bag Du mich fragft: "ich foll Dir bes

wohl nicht auch poetische Briefe schreiben?" 3ch will Dir biermit fagen, baß ich etwas empfindlich bin, baß Du mir ganz beutlich fagft, daß Du glaubeft, ich lege Werth auf schöne Phrasen und Schnidichnad. - - lleber meine Briefe fprichft Du bernach freilich recht fuß - Du Lieber, wie tonnen fie Dir aber fo fehr werth fein - mir ift jedesmal, indem ich fle couvertire, fo ju Muthe, ber Umftande sei es boch wahrlich nicht werth, und bann bente ich auch wohl zuleht, warum habe ich nicht alles ein wenig gierlicher und netter eingekleibet. Aber nein, bas ummittelbare, wie es in die Reder kommt, ist mir grade lieb beim schreiben an Dich — ich könnte gar nicht anbere an Dich schreiben. Dit bem gierlichen und netten war es auch nur Scherz - bas ift nun gar nichts - aber bag manches hochft unvollftanbig ausgerebet, fo baß ich mich nur bamit trofte, bag Du mich schon burch unb burch tennst und selbst ergangen tannft - und an andren Stellen wieber bie langweiligsten Borte gemacht - bas weiß ich oft felbft recht gut - aber ich fummere mich barum weiter gar nicht.

Ich plauberte noch gern viel mit Dir, aber es bauert zu lange, ehe ich zu Bette komme. Lebe wohl, mein Baterchen — fo viele Kuffe noch, als Du willft — Du wirft nicht gar zu viele wollen. — —

Suten Morgen, mein Lieber! Ich will nur jest meinen Brief fertig machen. — Ja wohl war ber Gang nach bem Dubberworth schön! mir war auch ganz besonders wohl. Ich war eigentlich in der Zeit in einem beständigen Schwanken zwischen Glauben an Deine Liebe und Zweisel daran. — Dann aber mochte ich es auch wieder erstaunlich gern, daß Du nur alles so gehen ließest und nie etwas berechnetest und herbeisührtest, wie mir das in Deinem ganzen Thun so etwas außerordentlich liebes ist. — Wie danke ich Dir, daß Du mich so in Deine tiessten Anschauungen einweihest — noch manches redete ich gern mit Dir über diese Punkte, aber ich will das zum mündlichen verstwaren. —

Ramst Du Dir wohl vorstellen, baß mir bisweilen bange sein kann, bei allem dem reizenden in der großen Königsstadt? Daß es mich nemlich zu sehr anziehen könne, grade wegen der Reuheit, und weil ich eigentlich sehr viel Sinn und Reigung für Bergnügungen der Art habe. Gar vieles, was wir sonst genießen könnten, werde ich für meine Person mir doch der Kinder wegen versagen müssen. Gar lebhaft kann ich es mir vorstellen, wenn z. B. interessante Männer bei Dir sind und ihr redet so, daß ich auch solgen kann — wie es mir dann erschrecklich schwer wird sortzugehen, wenn die Stunde schlägt, daß die Kinder mich sonn recht zusammennehmen, um so gern zu den Kindern zu gehen, als ich es doch immer thun sollte. —

#### Den 21ften Rovember.

Wie ich gestern Abend mit Deinem lieben Bilbe einschlief, fo erwachte ich heute Morgen wieber mit bemfelben, und wufte gewiß, daß Du auch an mich bentft, und daß Du fühlft, wie ich mich sehne bei Dir zu sein. — Bare Dir boch bie Rleinigfeit lieb, woran ich mit vieler Liebe im Bergen gearbeitet habe, unt ber Rrang nicht gar ju burre, ber eigentlich recht frisch und gran sein sollte — er war es, als ich ihn Dir weihte. — — Dir bem Ecfopha — bas gefällt mir vortrefflich — maulen ift int mein Leben. Ich, lieber Ernft, wohl tonnen wir ichergen - d ift auch fo rein unmöglich, bag jemals bas geringfte fommen fonnte — es ift ja nichts in mir, was nicht Dir angehört. Ich tann mir mohl benten, daß Du unzufrieben mit mir fein fonntell aber bann murbeft Du mich liebreich und vaterlich fuhren, mit ich wurde mich, Dein liebenbes Rind, wehmuthig aber gartlich an Dich schmiegen. Gott im himmel gebe, bag Dir niemals conal wirklich ftorend an mir werbe, so bag es mir auch nur bas kijeft von Deiner Liebe ober Deinem Bertrauen nahme - ich muffe d

nicht zu tragen. D Du liebe Scele, laß mich nur immer frei in Deine Tiefe bliden — bas allein ift mir feliger Benuß!

— Ja die Langsamkeit mit den Briefen ift unausstehlich! von mir find nun auch 3 ober 4 unterwegs. — Deine Briefe gehen immer 9 bis 10 Tage — ich habe immer vergeffen, was ich Dir geschrieben, wenn ich die Antwort erhalte — bas hat mir schon oft viel Ropsbrechen gemacht.

Donnerftag.

Du lieber Ernft, wenn Du mich fo orbentlich fragft, fo muß ich Dir wohl fagen, bas meine außerorbentliche Rube und Belaffenheit gar nicht grundlich wahr war, sondern bloge Bernunftigfeit, und eigentlich Folge ber Unterrebungen, die ich mit ben Schwestern über biesen Bunkt hatte, und benen nach ihrer De lifateffe es nun schon gang unmöglich vorkommt, daß ich Dir aussprechen könnte, ich habe Ungebulb nach bem neuen Leben. . 3d aber febe gar nicht an, Dir ju fagen, bag ich mich oft gang unenblich nach Dir sehne, daß mir die Zeit jest auch wieder recht lang vortommt, obschon im ersten Augenblid, als ich vom Mai borte, sie mir furz bauchte. Ach, lieber Ernft, und Ungebulb, viel farter gewiß als Du, habe ich wirklich in Rudficht auf bie Rinber. 3ch fann es oft gar nicht aushalten, bag bie lieben Befen fo von ihrem Bater und bem gangen für fie beilfamen Leben entfernt find. — Ueber bie Unruhe, ob man seinem Rinde auch schabe, geht boch feine! Es ift mir bas allersußefte Bild, wenn ich mir bie Rinder benfe, mit liebenber Berehrung an Dir hangend, fie auf Deinem Schoof, in Deinen Armen febe. 34, mein Ernft, wie fehr haft Du Recht, daß in Jettchen frühe bas religiose muß gewedt werben. - Die habe ich es selbft erfabren, bag baraus ein gang anderes neues Leben bervormachfen fann, und wohl jeber Mensch hat bies mehr ober weniger erfahren. 3d war so ein sehr unbebeutendes Rind, ohne Liebe und bumpfen Sinnes. - Aber mit einer eigenen Freude gebente ich ber Beit, ba meine erfte Liebe fich entwidelte, bie Liebe jum unfichtbaren Bater, und ich gang wie von neuem geboren wurde, und mein Sinn bas Rechte und Befte traf, fo bag, wenn ich jest mir pe rudrufe, was ich bamals fiill in mir erfannte, ich noch vollig bamit übereinstimme und nichts als falich verwerfen tonnte. 3d fühle jene Zeit ber Geburt bes höheren Lebens immer recht eigend lich als Gottes Erbarmen über mich. 3ch hing mit unbeschreib licher Liebe und Sehnsucht an Gott, und bie genugreichsten The nen floffen oft bei einem einfachen Gellert'ichen Liebe ober an Rlavier, wenn ich zu einem Abagio ober Andante einen felbfige machten Text fang, ber immer nur frommen Inhalts war. Ge oft ich Gott mein Berg und mein ganges Leben barbrachte, fo batte ich boch nie irgend eine Bitte ihm vorzutragen, als nur bie, baß er mein Berg reinige und reicher mache. 3ch war fo gang ohne Wunsch ergeben in seinen Willen, daß ich eben so freudig wurde die Weiffagung eines fchmerzvollen Lebens empfangen baben, ale eines gludlichen. Und wie fo burchaus heimlich und verbergen bies Leben mar, bag ich feine Seele hatte, bie bieran bitte Theil nehmen mogen! 3ch habe fo oft benten muffen, wenn Du bamals ichon mein Baterchen geworben warft! -

Das glaube ich nun boch nicht, mein Lieber, baß ich Die barin folge, Deine Kirche zu versäumen um andere zu boren. Ja wohl wollen wir immer barüber reben und ich zweisse nicht, baß ich Dir nicht immer etwas follte zu sagen haben, bas mir besonders lieb gewesen ist in Deiner Predigt.

Mit E. war es auch so — er mochte auch gern mit wir reben, wenn er aus ber Kirche kam. Wir machten bann gewößelich einen Spaziergang. Ich burfte ihm immer alles sagen, wir nir es gewesen war. Er hatte sich sehr vervollkommnet in der letten Zeit — ich zweiste, daß er so gut schon gepredigt, als Du fin gehört. — —

Das haus tann ich mir fehr nieblich benten, was mich nicht wenig freut, tann es mir fo lebhaft vorstellen, wie mir imme

wohl sein wirb, wenn ich so zu Dir in Dein Zimmer komme, sei es mit Dir zu plaubern ober auch nur still um Dich zu sein und zwischen Deinen Büchern zu stöbern. Die mußt Du boch suchen alle im Zimmer zu lassen. Du kannst ja alle Banbe bamit berkeiben. In eines Gelehrten Stube können mir nicht zu viel Bücher sein. Und bann male ich mir auch oft die Dunkelstunde aus, wie Du bann gewiß die Rleinen auf dem Schoose und auf den Knicen sitzen haft und ihnen erzählst und sie spielend unterrichtest. Und dann des Abends, wenn die Uedrigen sich schon von und getrennt haben, und Du dann so recht für mich lebst und mir mittheilst aus der früheren Zeit und wir lange noch lied und traulich plaubern. —

Ich finde überhaupt alles so vortrefflich, daß mir auch gar nichts zu wünschen übrig ift. Ueber ihren Zweisel an meiner Wirthschaftlichseit habe ich auch recht ordentlich mit Zette gesprochen und gethan was ich konnte, ihn ihr zu benehmen. Denn sie thut mir wirklich Unrecht, und wenn Du solltest eine kleinste Unruhe in dieser Hinsicht über mich gehabt haben, so laß sie Dir doch ganz nehmen durch meine ernstliche Bersicherung. Aber und angenehm könnte Dir sein, wenn ich es nicht allmählig ablege, was wirklich ganz unerträglich ist, nemlich, daß ich so sehr vergesitich din. Das ist ganz abscheulich und Du sollst mich jedes mal bafür strasen, wenn Du es gemerkt hast.

Run gute Racht, Du lieber Herzens-Mann, schließe mich nur immer recht innig an Deine Bruft — ich habe ja keine liebere Stelle unter Gottes weitem himmel. Ich brude Deine hand mit aller Liebe an mein herz und erfiehe Gottes Segen über Dich und mich und unsre Kinder und unsre Lieben.

#### Shleiermacher an henriette v. Billid.

Den 21ften Revember 1808.

Dit inbrunkigem Gebet, theure, einzige Bette, babe ich meinen Beburtstag angefangen, bag Gott mir bas fcbone Glud wirflig verleihen und erhalten moge, was er mir verheißen bat, baf & mich recht reinigen und heiligen moge burch und burch, um et gang würdig ju gebrauchen und es ju genießen! mit bem innigften Dant für seine wunderbaren Führungen, burch bittre Schmergen, burch hoffnungelofe Beiten, gur reinften und fconften Grentel und recht aus tiefftem Gefühl tonnte ich fagen, ich bin viel # gering ber Barmbergigkeit, bie ber herr an mir gethem bat. -Du fiebft, wie Du mit warft in meinem Dant und in meinen Gebet, wie konnte ich auch anbere benken und beten, als mit Die und für Dich, mein Schaz, mein Rleinob. - 3ch habe mich m Dich gelehnt, wie ich mich mein ganges Leben an Dich leinen werbe! An Deiner Bruft habe ich bie füßeften, anbachtigften Thranen geweint. - Bie ich nun jum Frühftud berein ten, brachte Ranni aus bem anbern Bimmer bie lieblichen fleinen Gota auf einem kleinen Tischen, und alles war umschlungen von ben lieblichen Krang. Du glaubst nicht, wie frisch er war, als ob De ihn gestern gebunden hattest, wie lieblich bie fleinen Immertelle aus bem garten Moofe bervorgudten. Und aus ber Bennent ift es, wie ich aus Deinem Briefe febe, gleichsam unter ben erften Fußtritten unserer Liebe entsproffen. Ja zu unverwelflichen Blumm foll une Alles gebeiben, was aus biefer entsprießt. - -

Du willst gern wissen, was ich treibe und thue; ach Lieble, biesmal muß ich mich etwas schämen; ich thue gar nicht sonter lich viel und hatte vielleicht mehr Ursache unzufrieden mit mir zu seinen als Du. Es thut mir recht weh, daß Du einmal wiede einen solchen Anfall gehabt hast, aber es freut mich und giet mir eine schöne Aussicht, daß Du meinen Briefen die Krast positiet, thn zu bannen. Wie viel mehr will ich sie ausbiden.

wenn ich Dich erft bier habe; wenn Dir trube wirb, tomm nur gleich ju mir, ich will Dich schon troften und aufbeitern. -Aber um auf mich jurud ju fommen, muß ich Kagen, bag bie neuen Berbindungen mir verhaltnigmäßig ju viel Beit rauben far bas Benige, was ich babei thun fann, wiewohl ich freilich mandes aufammen halte und manche Uebereilung verhute. Run fommen noch bie Borlefungen hinzu. Das wirft Du noch oft, hoffe id. Belegenheit haben au febn, wenn bie erft angebn, ebe ich recht im Auge bin, wieviel Beit fie mir rauben, ohne bag ich fie boch eigentlich dazu brauche, burch bloges unftates und unficheres bin und ber Uebetlegen. Je weiter ich aber in ber Darftellung fortforeite, befto ficherer werbe ich auch, und befto mehr geht Alles von felbst. Am Platon habe ich nun lange nicht recht etwas orbentliches gethan; bie anbern Sachen, bie ich ausarbeiten wollte, liegen auch jum Theil. — Lange foll bas aber nicht mehr bauern. Rimm aber ein gutes Beispiel an mir und sei nicht unanfrieben mit Dir. Es ift einmal nicht allen Menschen gegeben, immer gleich lebendig ju fein und gleich frisch Alles ju fuhlen - und manuel ber Menich, ber noch allein ift. 3ch weiß, auch mit mir wird manches beffer werben, wenn Du erft ba bift. — Barum verlangft Du aber grabe ftromenbe Thranen als Ausbrud bes wehmathigen ober bes frommen Gefühle? liebfte Jette, ich liebe mehr bie Thrane, die im Auge schwimmen bleibt. - -

Ruffest Du benn auch bie Rinber recht fleißig von mir? fagft Du ihnen benn, wann ich sie lieber haben und wann ich ungusfrieben mit ihnen sein wurde? — —

## Schleiermacher an Benriette Berg.

Berlin, ben 21ften Rovember 1808.

Richt eher als jezt, ba Alles fort ift, an ber außerften Grenze bes Tages tomme ich bazu, Dir, meine einzige alte Treue, ein paar Borte ju fchreiben und Dir herzlich ju banten fur Dein treues Anbenfen. Ja wohl bin ich gang anbers erwacht, und gang anbere ift mir ju Muthe gewefen als je. Go fcone, ficen Soffnung, Die ichon eigentlich reine, herrliche Birtlichfeit if, fo fefte Buverficht, ein fo reiches, volles Leben - liebe Bette, wie verbiene ich bas nur, und wie werbe ich Gott und ber Belt Rechen ichaft bavon geben tonnen? Run, ich will mein Beftes thun; hoffentlich merben mir ja wieber bie Schranfen eröffnet au einer tuchtigen Wirksamfeit, und bann find bie füßen Rinber, bie mir Bott anvertraut hat, und die ich hoffe mit Liebe und Berfand au führen, und bann habe ich Guch bas Leben leicht und lieb m machen und manchen Freund mitgenießen zu laffen von allen ber berrlichen Schägen, furz, ich gehore gewiß zu ben reichften Menfden. wenn Gottes Onabe mich nicht verläßt. Und Du haft Recht, is fann es bankbar und in heiliger Demuth annehmen, baf Get mir bas Barabies noch aufgethan hat, als etwas, was mir ciacut lich aufam. 3ch habe so viel gelehrt von bem schonen und bei ligen Leben ber Familie; nun muß ich boch eigentlich auch Ge legenheit haben zu zeigen, bag es mir wenigftens mehr ift als schone und leere Borte, bag bie Lehre rein bervorgegangen ift auf ber innern Rraft und aus bem eigenften Selbfigefühl. Und nament lich bas muß ich zeigen fonnen, bag bie rechte Ebe nichts Rich nicht bie Kreunbichaft, nicht bie Biffenschaft, nicht bas uneien muligfte, aufopfernofte Leben für bas Baterland. - Bie faie forbern mich bie Umftande baju auf! und wie herrlich foldat Jett mit ein und hilft mir bie Aufforderung wader au befteben.

## Soleiermacher an Benriette v. Billid.

Berlin, ben 27ften Rovember 1805.

Du haft wohl heut nicht communiciren tonnen, liebftes feg? nun, ich war wenigstens gang Eins mit Dir im Geifte und bafte Dein auf's innigste. Ich betete für und Beibe und war in einer recht heiligen und erhobenen Stimmung. — Gepredigt hatte ich ider ben Lobgesang ber Maria, recht zu meiner Zufriedenheit, wies wehl ich fast nur die Morgenstunde zur Borbereitung gehabt hatte. Oft geht es dann am besten, wenn nur nichts vorhanden ist was mich stört. Liebste Zette, ich freue mich innig der Zeit, wenn Du des heiligthum aus meinen händen empfangen wirst; benn so ist es bei uns, nicht, daß wir gemeinschaftlich hinzu nahen. Lyteres hat freilich auch etwas sehr schönes, es drückt sich der cheilige Berein deutlicher aus an der heiligen Stätte. Aber jenes wird Dir gewiß auch einen eigenen Eindruck machen, wenn ich unmittelbar als der Berkündiger der Gnade vor Dir stehe. ——

In einem Briefe ber Steffens sprach mich die Hoffnung bes Insammenlebens mit und recht lebendig an. Ich habe Dir wohl von Steffens gesprochen, wie erstaunlich lieb ich ihn habe; aber bes weißt Du wohl nicht, wie viel er mir für meinen ganzen Bielungsfreis werth ist, wie auch in Beziehung auf die jungen Inte, die wir zu bearbeiten haben, wir beibe ganz nothwendig mammen gehören und wie er selbst mich mehr als irgend jemand biebt und weiter bringt. —

Rittwoch Abend — So wenig ich auch schreiben konnte, so habe ich doch die ganze Zeit fast nichts gethan als an Dich gedacht. Ich mußte auf Bitten eines Freundes sizen und mich zeichnen lassen. Ich Richtpunkt für meine Augen hatte ich vor mir eine sehr gute Copie von dem herrlichen Johannes in der Wüste von Raphael, den Du vielleicht aus einem Aupferstiche kennst. Das Bild stimmte mich zu einer ernsten schönen Andacht, und weil mir dabei einstel, was Du mir schreibst von der Erhöhung des religiösen Gefühls duch die Runft, so warst Du mir auf das ledendigste gegen wärtig. Liebe, sei ja nicht bedenklich und wolle nicht scheiden, was Gott selbst aus's innigste verdunden hat. Religion und Kunft gehören zusammen wie Leib und Seele. Wenn Du rein von innen heraus im höchsten Grade erregt bist, so strömst Du

bei Deiner mufifalischen Anlage gewiß aus in Gefang, und fo ff auch in ber Rirche Befang und Dufif, bas Band und bas Pfant ber gemeinsamen Erregung, und eben bie Bemeinschaft erhöht je natürlich bas, was in sebem Gingelnen vergeht. Es warbe mit orbentlich traurig fein, wenn Dir Duft und Gefang gleichgulin maren in ber Rirche und Du irgend glaubteft baffelbe haben pu können ohne fie, und zumal die Orgel bat fic bas Chriftenthun gant eigens erfunden; fie gehört ihm an und ift auch fonk m faft nichts zu gebrauchen. - In meiner funftigen Rirche ift leber ble Orgel burch bie Frangofen gerftort, und ber Befang wird jegt nur von einem fleinen Bofitiv begleitet. Giner meiner liebften Buniche ift immer newefen in meinem Saufe ein Bofitip au baben, um Chorale barauf ju fpielen bes Morgens und bes Abends. Much um bie Malerei thut es mit leib, bag bie aus unfen Rirchen so fehr verbannt ift; aber ihre Beit ift nicht mehr und barin muß man sich finben. Freilich kann wohl in Menschen, Die selbst gar nicht fromm find, burch biefe Runfte allerlei auft regt werben, mas fie für Frommigfeit halten, und mas fie un saufcht; aber ber Buwachs, ben fie einem Frommen geben in feinen Empfindungen, ift gewiß acht religios. Es ift fa auch an felbft etwas mahrhaft Göttliches bem, ber nut fur biefes empfang lich ift; es ift ber innerfte, lebenbige Beift ber Ratur, ber fic mb spricht. Und wenn Du Dich auf die Singafabemie freut, fe thue es nur auch vorzüglich beshalb, weil ba faft lauter greft Rirdenmufit aufgeführt wirb. Mit großer Freude bin ich jen Dienstag ba; an biesem Tage weißt Du, wo Du mich zu findet baft Abends amischen 6 und 7. -- -

Ich wollte Dir noch viel fagen, aber was gefchicht? ein Wagen kommt vorgefahren, ein französischer Officier fteigt aus, tommt herauf und bittet mich ihn zum Marfchall Davouft zu begleiten. Zwei andere herren sizen noch im Wagen, und bes Ganze war benn nichts, als baß er und eine Rebe hielt, wie waren notirt als higige Köpfe und Unruhftifter und was weiter

bahin gehört. Mir war das Sanze sehr spaßhaft; ich mußte noch ben Dolmetscher abgeben bei ben Andern und habe meine Rolle sehr ernsthaft gespielt. Sei nur nicht bange, das Ganze ift nichts. Die Andern waren Leute, die mir durchaus fremd find, gar nicht som meinen Freunden; die Glüdlichen sind ganz undefannt, und allein habe irgend einem dummen Gerücht über meine Prodigten diese Ehre zu danken. —

#### Berlin, ben 4ten Decembet 1808.

3d argere mich wirfifd über mich felbft, bag ich fo tief in bie außern Dinge hineingerathen bin, und ich habe Dir boch noch fo vielerlei befferes zu fagen. - Doch, ich möchte auch bas wieber ben außerlichen Dingen abbitten; benn es ift fo mahr, man be-Bommt vebentlichen Respekt vor ihnen, wenn man in die Geheimuffe ber Bebe und Che eingeweiht wird. Das gange Saus wird fa ein Belligthum mit Allem was barin ift. Tisch und Stühle, Ette lebt mit, Du figeft barauf, Du arbeiteft baran, in ben Sarinten ift Deine Baide verwahrt, die ben geliebten Leib be Melbet, und nun gar bas Sobha, auf bem wir nicht maulen and was Kinnte ich noch Alles sagen — kurz ich will mich so welt auf's vollftanbigfte entfundigt haben gegen die außeren Dinge, the ich fortfabre: Du weißt so gern, was ich treibe; nun will Die fagen, baf es gegenwartig fehr wenig ift und baf ich wich berglich nach einer erdnungsvolleren Zeit sehne. Ich werde to viel unterbrochen, und vorzüglich burch bie Danner, bie an ienem Bert arbeiten, so baß ich mich gewaltig betrügen werbe in der Rechnung, bag ber Band Platon noch vor Enbe bes Jahres feetla werben folite. -- Was mir aber auch jezt schon recht große Arenbe macht, bas find meine Borfesungen; mit ben erften Stunden Bin ich feften zufrieben, war es auch biebmal nicht, wie ich auch mit bem Eingang in meine Brebigten am wenigsten aufrieben bin. Wer nun tomme ich hinein und bie Buhorer auch. Alles ordnet fich bestimmter, es geht immer flater hervor, bag wir bie Babe beit ergriffen haben, ber Bortrag wird immer leichter, und oft überrascht mich felbft mitten im Bortrage etwas Gingelnes, was von felbft hervorgeht, ohne baß ich baran gebacht hatte, fo bef ich felbft aus jeber einzelnen Stunde faft belehrt beraustomme. 3ch fann Dir gar nicht fagen, was für ein Genuß bas ift. Und babei find die Gegenstände so berrlicht ben jungen Mannern ich bas Christenthum flar machen und ben Staat, bas beißt eigentlich ihnen alles geben, mas fie brauchen, um bie Butunft beffer qu machen als die Vergangenheit war. Liebste Jette, wenn ich nun mit solder Freude bes Gelingens aus ben Borlefungen tomme und fliege in Deine Arme, nachdem Du mich vorher baft bineingebn febn mit gerungelter Stirn und allergrimmigftem Angeficht in Speculation vertieft, babei foll Dir fcon berrlich au Muthe fein. — Aber ift Dir nicht auch bei bem, mas ich vorhin fagt, eingefallen wie mir, bag es ja fast so beraustommt, als ware be Anfang immer schlecht bei mir - und wenn bas nun mit ber Ge auch so ware? ja ich kann nicht bafür ftehn, mein fußes ben aber bann lag Dich nur nicht irre machen und bente, bas bei Beffere nachfommt. Ungufrieden werben wir mohl miteinente fein können, warum nicht? so gut wie es Jeber mit fich felbit it Aber anders, glaube ich, kann ich nicht sein babei, als entwebe lache ich Dich aus, ober wenn ich merte, bag es Dir im Gruf verbrieflich ift, fomme ich und ftreichle Dich und lege Dein Rivi chen an meine Bruft und bebaure Dich. — Wie Du es we machen wirst mit mir, weiß ich noch nicht, aber störenb kann und beiben nie etwas fein. - -

Ift es nicht ganz wunderbar, daß ich grade eben so geneine bin, wie Du Dich beschreibst als Kind? ohne Liebe und dumpsen Sinnes. Liebe und Religion sind freilich Eine, und so ift auch mir beides zugleich gesommen, wiewohl ich den Punkt nicht we genau angeben kann. Auch hat es nachher gar oft mit mir op wechselt und ich din ganze Zeiten wieder in die Dumpsbeit und

gefallen. Aus meiner eignen Erfahrung heraus habe ich schon oft Eltern getröstet, wenn die Kinder so hingingen, daß das Gute schon auswachen würde, und dis jezt habe ich immer Recht gehabt. So wollen wir nun auch uns nicht zu viel Sorge machen. Eine Ratur von ebler Art wohnt doch in unsern Kindern, und in einer seichen muß ein frommes, liebevolles Leben auch immer den gleichen Eine erwecken, früher oder später. —

## henriette v. Billich an Schleiermacher.

•

Den 7ten December.

D lieber Ernft, Dein Portrait wurde mir boch gewaltige Brude gemacht haben. Ich habe sehr oft baran gebacht und mich binach gesehnt. Wenn Du mir es hättest leicht verschaffen köndin und recht ähnlich, so gereut es mich sehr, bas ich Dir meinen binach nicht ausgesprochen habe. Ich glaube, ich ware außer bir vor Freude gerathen.

Las bie Leute immer finden, daß wir sehr kalt, gar nicht stild find — mich freut es so sehr, daß hierin unser Gefühl deterinstimmt — ach ja, nur ganz verborgen schließe mich und bräutlich an Deine Brust. Es ist mir gar nicht unmgenehm, wenn die Leute, die das Wahre, Schönste doch nicht berstehen, glauben, es sei unsre Verbindung eine bloß vernünstige, we bloßer Ueberlegung geschlossen. —

Abends.

Dir zu kommen und meinem Bater, meinem Geliebten mein genzes herz darzulegen. Mir steht morgen etwas bevor, wobei beine ganze Theilnahme mich begleiten würde, wüßtest Du barum. Wie werbe morgen zum erstenmale Stralfund wiedersehen. Das bes theuern Mannes, die ganze Bergangenheit mit allen

Breuben und Leiben wird lebendig von mich treten. D lieber Mann, könnte ich an Deiner hand burch die Straßen gein, könnte ich bort bloß bem Andenken des Theuren leben. Mier leiber führen mich Geschäfte hin, die meine gange Ausmerksamket sorbern. Ich hatte es so gern mir adnehmen laffen und wier lieber ein andres Mal hingereift, wenn ich hatte ruhig meinen Gedanken und Empfindungen nachhängen können; aber man will mir nicht zugestehen, daß das angeht.

3ch fann Dir nicht genug fagen, wie Du mein Inneres go troffen, nemlich in Deinem Briefe an &. B., ben fie mit geften schickte, wie Dir E. erschienen sei und wie fein Befen Dir Freute und Liebe gesprochen. Warum, Du Theurer, haft Du mir nicht auch bavon gesagt? 3ch hatte auch an Deinem Beburtstage leb haft an ihn gebacht --- aber gang besonders lebendig und bleibend gegenwärtig warb er mir nach bem Lefen Deiner Borte. D mis Ernft, es ift gang etwas wunderbares barin, wie Du burch de leises Wort mich treffen und erregen tannft - wie mein gant Befen ein Echo bes Deinen ift. - 3d habe es innig wieter empfunden, mit welcher außerorbentlichen Liebe ich unfern bimlischen Freund liebe, und wie schon es ift, unfer gegenwärtigt Blud recht innig mit meiner Bergangenheit zu verbinden - und wie herrlich Du barin bift - wie mein ber lange nicht eines folden Reichthum an Liebe, an Alles umfaffenber Liebe und Imm hat als das Deine — wie ich immer erft von Dir zum Sales entgundet werben muß. - Ich ja, mein Ernft, wir wollen in immer recht unter une haben, ben theuren Bater unfrer ficen Rinberl 3ch fühle, daß mir sehr wehe sein wird morgen, aber boch gewiß babei gang ruhig und voll Zuperficht au feiner Liebe.

Brein.

Die schredlichen Stürme haben bas Reisen unmöglich gemacht — es ist bis Montag verschoben. — 3ch werbe jest gem besonders an die Bergangenheit erinnert. So wie ich mir de

Bild von unfrem schönen fünftigen Leben ausmale, ftellt fich mir vor: so war es bamals. Das ift mir besonders gesommen bei bem Deufen an Die außeren Einrichtungen. Go viele fleine Buae. Die fond ungewedt in mir rubten, werben mir erinnerlich. Wie vieles rabrt mich auf bot tieffte! und mit Wehmuth erfüllt mich manches, wovon ich febe, wie mangelhaft es war, und wie bies mengelhafte von mir allein ausging - ach ja, lieber Ernft, ich war boch eigentlich E-6 nicht werth. 3ch fann es nicht eigentlich Reue nennen, was ich fühle, benn ich war wirklich im Gangen gang, mas ich war und fein fonnte, aber, obwohl ich allen Ernft Dafür batte, war ich boch nicht reif fur ben großen Beruf, befonders in hinficht ber außerlichen Dinge, was ja aber feine Birfungen fo weit über bas Innere verbreitet. Dich fann bas mit innigem Beb erfüllen! D Ernft, es ift boch gang wie ein Treum, bag er einft mit uns lebte! - Beld ein Bemifch me tiefer Behmuth, von unaussprechlichem Blud ift in mir. Co min wie ich biefes genießen werbe, fo, fühle ich, muß ich auch ime in mir hegen, wenn vollfommen harmonisch mein inneres Erten werben foll. Alles bumpfe, trube, ja bas wird gang abfallen, wenn ich bei Dir bin - ift es boch mabr, bag Deine Briefe icon Diese Rraft haben. Mein Bater, mein gartlich geliebter, las mich immer in Deinem Bergen wohnen - Du bift mein anter Engel, ber mich ju allem Schonen hinauftragen wirb.

Den 11ten December.

<sup>—</sup> Liebe traute Seele, wie hat boch mir ein solches Glud werden können Dich mein zu nennen — und ich fann es boch so richt mit Wahrheit aussprechen, bas entzüdende Wort mein. — Du gehörst nun boch mir so eigen, so einzig, wie sonst Keinem mit der Welt, wie sehr auch Deine Freunde von Dir geliebt sind. Du hast also communicitt? ich wollte schon Dir vorschlagen mix einen Tag zu neunen. 3a mein Ernst, aus Deinen handen das

Heiligthum zu empfangen, bas wird mir unbeschreiblich rahrend und herrlich sein! Du haft wohl Recht, baß in unsrer Sitte mehr bas eheliche Berhältniß sich ausbrudt, aber bei uns wird mir jene Weise viel lieber sein, und es gehört sich ganz für unser Berhältniß und besonders für Dich, Du Lieber, mir Gottes Gnade zu verfündigen, mich zu segnen in Seinem Ramen. Ift ja bech Dein ganzes Dasein für mich nur Segen, nur Gnade, Du Frommer, Reiner, Priester Gottes!

#### Soleiermader au Senriette v. Billich.

Berlin, ben 15ten December 1808.

- Bie Du gang an mir bangft, wie Du mir gang vertrauft, liebe Bette, ich fann es nicht oft genug boren, es erfift mich immer mit neuer Luft und Freude und inniger Dantbarkit gegen Bott. Wenn ich Dich nun nur erft bier batte und ieben Augenblid ber Freude und bes Schmerzes mit Dir theilen founte und mich immer an Deine Bruft retten! lich beburfte es jegt recht. Ja es giebt jezt Augenblide, in benen ich mich auf eine Beife nach bir fehne, wie es bisher noch nie ber Fall mar, nehmlich m meine Corgen und meinen Rummer bei bir ausaufchutten. brudt mich vieles recht schwer, nicht in meinen nachften Berball niffen, sonbern in ben allgemeinen Angelegenheiten. Unfer aum Ronia hat fich überraschen laffen von einer elenben Bartei, und fich ju einem Schritt verführen, ber Alles aus bem fichern Gang, in ben es eingeleitet mar, wieber herausbringt. Es ftehn amer noch immer treffliche Manner an ber Spige, aber mer weiß, wie lange fie fich werben halten fonnen gegen bie fchlechten, bie ben Ronig aufe neue verftridt haben, und fo fann es fein, bas bel Baterland jum zweiten Dal an ben Rand bes Berberbens führt wird, wenn nicht die beffern es burch Magbregeln an reut fuchen, welche immer auch fehr miglich bleiben. 3ch fann Die

schriftlich nichts ausführlicheres mittheilen, selbst wenn auf bie größte Sicherheit zu rechnen ware, aber fagen mußte ich Dir im Mugemeinen, was mir bas Herz brudt. Diefe Gebanken nehmen feit einigen Tagen fast alle meine Zeit; ja auch wenn ich Abenbe und Morgens in meinem Bett mit Dir allein bin, thue ich wenig anders als Dir klagen. Alle meine Arbeiten find mir gestört, und unwillfürlich muß ich fie immer unterbrechen, um bem Buftanb ber Dinge und ben möglichen Sulfsmitteln nachzustnnen. So erscheine ich mir nun außerlich ganz träge und untauglich, weil ich wirklich gar nichts vollbringe. Die Kanzel und bas Ratbeber find bie einzigen Orte, wo ich orbentlich thue, was fich gehört. Dennoch halte ich die Zeit nicht für verloren, sondern hoffe, es soll fich aus diesem Sinnen eine fichere Anficht und vielleicht eine fefte und bestimmte Thatigfeit entwideln. Dente Dir es nun nur nicht zu arg meine Bergensgeliebte! Riemals, hoffe ich, fteht Dir bas Leiben bevor, mich heruntergebracht und niebergebrudt zu feben; ich bente, bas ware bas argfte, mas Dich treffen tonnte, weil es Deine Achtung vermindern mußte fur mich, und bie, hoffe ich, mir feftauhalten für ewig. Auch biefe Sorge und biefer Schmerz bat keinen muthlosen Charafter in mir, vielmehr bin ich im hoch ften Grabe aufgeregt, und erscheine nicht nur überall frisch und munter, sondern bin es auch wirklich. Und wenn ich mich erft mit Dir aussprechen fonnte', gewiß, ich wurde immer noch mehr Duth finden in Deinem Anblid und Deiner Theilnahme. Rebft, liebe Jette, wie es garnicht möglich ift, bag ich jemals follte ein Beheimniß vor Dir haben tonnen. Es ift mir fo wefentlich, daß Du nun Alles weißt, was in mir vorgeht und was wich bewegt, und bie Armen, bie fich genothigt fühlen ihren Frauen vieles zu verschweigen, tann ich nicht anbers als herzlich bebauern, und boch immer fühlen, baß fie nicht in einer mahren Che leben. So ift es auch eine Thorheit, bag man nicht auf bie Berfchwies genheit ber Frauen rechnen fann; ich rechne mit ber größten Sicherbeit auf bie beinige überall, wo ich fie Dir empfehlen werbe, und ich bin gang fest überzeugt, daß feine Furcht Dir follte ein Geheimniß abloden können, was ich Dir anvertraut habe. Aber eben, weil ich Dir so muß alles mittheilen und vertrauen können, muß ich auch eine so brave, starke, kräftige Frau haben, wie Du bik, ohne Weichlichkeit. So muffen aber auch deutsche Frauen sein, und so find die besten immer gewesen. —

- 3u ber Bahl Deines Geschichtsbuches hat mich eine febr lebhafte Meußerung von Dir über Deine Theilnahme au Alterthum bestimmt. Es ift bas altefte Gefchichtsbuch bes Alerthums und wird Dir gewiß um fo lieber werben, je mehr Du es liefek, ja ich rechne barauf, bas wir manches baraus noch wieber aufammen lefen werben. Ueberhaupt wollen wir noch mie viel im Alterthum leben, bas ja une Deutschen naber getreten ift, als irgend einem andern Bolfe. Bestaltet fich bie burgerliche Belt um uns her schon, wie ich noch vor furzem lebhafter hoffte als jegt, fo ift bann die Bergleichung befto berrlicher. Geftaltet fe fich nicht, so ift die Betrachtung des Alterthum's der schönfte, fraftigfte Troft. Dabei fällt mir ein, bag Du ja anfanglich mit Ehrenfried ben Blaton lafeft. Bie weit bift Du benn bamit go fommen? In bem Banbe, ber jegt erscheinen wird, ift Phaton etwas gar herrliches, und recht auch für bein grübelnbes Beja gemacht. - Diese foftliche Arbeit wird mich noch lange buch unfer gemeinschaftliches Leben begleiten. - -

— Biel kann ich heute nicht mehr fagen; nur scheiner will ich noch ein wenig, daß Du Dir selbst so gewaltig Unnite thust, Du könntest nicht liebkosen in Briefen? Einzige Jette, Deine Andacht und Deine Järtlichkeit, und die innige Berbindung von beiben, die das herrlichste ist in der Welt, wohnen so zauberisch in Deinen lieben süßen Worten, daß ich immer benken muß, so könnte Dir doch nicht zu Ruthe sein, wenn Du meine Briefe liest. Ueberhaupt sind ja die Weiber die eigentlichen Briefschwiederinnen, und wir Männer sind nur Stümper. Und nun ger Liebe schreiben, das kann kein Mann so, wie Ihr es könnt, mit

wie wenige Beiber mogen es so konnen wie Du, so rein, so tief, so kraftig, so füß. ---

—— Ja wohl haft Du Recht, daß es ein unersetlicher Berluft ift, wenn die Kröhlichkeit so ganz verloren geht ——
Und soll sie es gewiß nicht. Ich kann mir manchmal allerlei Trübsal benken, die und treffen könnte, bittre Schwerzen zwischendurch, aber doch habe ich das sichere Gefühl, daß wir und die Heiterkeit und Schöne des Lebens sicher erhalten, und wie Du in Deiner Kindheit in der frommen Stimmung des Gemüthes eben so gern die Weisfagung eines schwerzensreichen Lebens hingenommen hättest als eines glücklichen, so sehe auch ich jezt, von unserer frommen, heiteren Liebe recht durchdrungen, ebenso froh und frei in ein verhängnisvolles Leben hinein; denn trübe und düster wird es doch nie sein. Muth und Lust und ein glückliches Bownstelein werden und nie verlassen. ——

## Beuriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 19ten December 1808,

— Wie mir zu Muthe seln wird, wenn ich etwas vergessen habe und Du lachst bann so über die Maaßen, das weiß
ich noch gar nicht — aber bas weiß ich gewiß, daß ich nicht
empfindlich sein kann — allein bis zu Thränen ärgerlich über
mich selbst, das ist wohl möglich. So ist es aber nun nicht mit
mir, daß täglich etwas vorkommen sollte. Hoffentlich wirst Du
dech nur so alle acht Tage zum Genuß des Lachens kommen.

Ja wohl muß es ein töftlicher Genuß sein, so wie Du, gu lehren und felber zu gewinnen. Ich werde das unaussprechlich immer mit Dir theilen, und von allem Großen und herrlichen, was sich in Dir entfaltet und aus Dir hervorgeht, wird auch immer ein Theil auf mich hernieder kommen. Lieber Ernft, mit welcher Zärtlichkeit wird Dein Weid Dich empfangen, wenn Dn

zurudlehrst — wie werben unfre Rleinen fich an Dich hangen! Gott gebe, bag ich bann immer in Deinen Augen lefen moge, bag Dir wohl ift bei Welb unb Kinbern! und wie follte es nicht?

Ach Ernft, wie kommen mir die Borte immer armer vor, weil fie mir gar nicht mehr hinreichen wollen Dir auszufprechen, wie ich Dir gut bin.

#### Den 21ften December Abends.

Ach mein füßer Ernft, fonnteft Du nun fo gu mir tommen. nur eine Stunde - es ift fo ftill, alles schläft im Baufe -Dein Berg mir auszuschütten an meiner treuen liebenben Bruft! o mein Ernft, es ift gang gottlich, bag Du fo gang mein bift, baß Du es nicht aushalten konntest mir eiwas zu verheimlichen. -Ach ja, laß mich immer alles, alles mit Dir theilen — nicht aussprechen fann ich es Dir, welche Seeligfeit Du mir baburd schaffeft, bag Du mir fo Dein uneingeschränftes, ganges Bertrauen schenkeft. D und mit welcher inneren Ueberzeugung, mit ber Buftimmung meines innerften Gewiffens tann ich Dir gurufen: Du thust mir nicht zu viel — Dein Vertraun fann bich nie gereuen. - Ja, mein Ernft, ich habe Sinn für beine Schmerzen, für Deine heiligen Sorgen, die Dich mir noch werther machten, wenn es möglich mare - und ich fonnte schweigen wie bas Grat. wenn es gut sein wurde, und mein Inneres verbergen, baf auch feine Diene mich verrathen burfte, wenn es Roth thate, wie lebhaften Antheil mein Berg auch nahme. — Du wirft fitr mie einftehen tonnen, wie für Dich felbft. Alles, was Dein großet Berg bewegt, wie fern es auch uns Frauen liegen moge, ten erften Anschein nach - ich fann es mit Dir fühlen, mit Dir trauern um bas Baterland, theilen Deinen Muth, Deine Scho fucht, bag Du mitwirfen mogeft zu feiner Errettung! Dein berent Beliebter! tonnte ich Deine lieben Augen fuffen - Die Ralten von ber Stirne wegtuffen — alle Deine Sorgen von Dir boren -

etwas gar zu göttliches - und auf Augenblide tauchen gewiß elle Sorgen barin unter - um die Gerrlichkeit solcher Liebe -

Ja auch auf meinen Muth fannst Du Dich immer verlassen — und lebte ich selbst mitten auf bem Schauplat ber Bahrungen, umgeben von Späherbliden — so solltest Du finden, bas ich bennoch mit kluger Borsicht ein Beheimnis zu bewahren wissen würde. — Du Lieber warst so sicher, daß eure Angelegenheit einen guten Gang geben würde.

Mir thut es boch so webe, mir Dich so traurig zu benken, ba Du bisher nur immer so heiter mir geschrieben hatteft — und meine Sehnsucht nach Dir ist noch viel stärker. Wie ist es aber wöglich, Lieber, und was können selbst die Schlechten, die nur vom Eigennutz getrieben werben, für einen Bortheil ziehen aus dem Untergange des Baterlandes? Ich möchte Dich noch viel sogen, aber ich lasse das Alles, die ich bei Dir din und Du mir dem von allem eine lebendigere Ansicht giebst.

Wie rührt es mich immer, wenn Du mir von Deinem Tobe frichft — ich flehe zu Gott, baß er Dich mir lange läßt — baß ih Dich nicht überleben möge, und sollte ich es, nicht lange. Ach sink, die Trennung ist gar zu bitter — ich kann nicht mit der Ruhe daran denken, die Du mir wünschest — ja an unsren Tod — Gott mit welcher Ruhe und freudigen Hoffnung! Könnte win einem Moment sein! Mein trauter Ernst, wir müssen auch viel über Tod und Zufunft reden — welche heiligestillen Ibende werden wir noch zusammen haben — ich meine den kleinen Rach-Abend, wenn wir allein sind, und recht vertraulich plaudern, die einer von und mübe wird und sich selbst unbewußt eine seiner von und mübe wird und sich selbst unbewußt eine seiner von und mübe wird und sich selbst unbewußt eine seiner

3ch will nun auch zu Bette gehn, und, wenn ich ruhe, noch einmal Gott um seinen Segen für Dich bitten, und bann Dich bitten, mir Deine hand zu geben und so einschlafen, Deine liebe band haltenb.

Wie kleine Jette mich immer so fits bittet, wenn fie Rachts aufwacht: Mutter gieb mit Deine hand, so möchte ich and Deine, mein Baterchen, immer fassen und halten — ober, wie kleine Jette auch oft es macht, sie unter meine Bange gieben und barauf ruben. Schlafe fuß, mein Geliebter, und erwache heine motgen.

Mittwed West.

Ach heiter bift Du wohl nicht erwacht, sondern bas hen voll Kummer seite ich Dich gedankenvoll und trautig — und immer durch das alles hindurch liedend und sehnsuchtvoll zu mie him geneigt. Uch, wenn Du nicht mehr hoffen dürsteft, kann ich de greisen, wie groß, wie tief Dein Schmerz sein müßte! Sott gete both, daß Deine nur schwache Hoffnung sich bestätige und alles noch gut werbe! wie würde es auch mich trautig machen! all unser schönes Glück, welchen Stoß würde es erleiden, endete die Sache hoffnungslos! Ich welß gewiß — nein das Leiden könne ich picht haben Dich erliegen zu sehn — aber schon Dich trausig zu sehn — es würde mir in's Herz schneiben.

Meine Freude an all ben kleinen Weihnachtsherrlichkeiten & fehr verringert - ich kann nun so nicht hängen an ben fleben Kleinigkeiten, nun Du so großes in Deinem Herzen bewegft.

Satte ich boch Beihnachts-Abend einen Brief!

Wie banke ich Dir innig für Dein schones Geschent - noch habe ich fie nicht in Hanben, bie lieben Bücher - aber ich feen mich nicht wenig auf sie. -

Es ift boch munberbar, baf Dn nun grade fein Mischen lieben konntest. Du sagtest und bas schon einmal vor vier Jahrn in Götemis im Garten, Du habest immer bie sichere Ahnung gehabt, baß Du wurdest eine leibenbe Frau beglücken. — Da weiß ich noch, wie ich bachte, also ich hatte es nie fein konnen? — Die Unmöglichkeit, selbst auf ben Fall, wenn unfre herzen nicht seche gewesen wären, wollte mir nicht recht einkenchen. —

Du kannst benken, es war nur so ein augenblidlicher Gebanke -- Gott, wie wunderbar ist es gekommen! Herzens-Ernst, welche Wonne ist mir die Sicherheit in Dir, die Ueberzeugung aus Debnem tlesken Innern, daß Du das rechte gefunden -- o ich muß es Dir wohl glauben, wenn Du so süß, so ergreisend mich bessen versicherst, und, da Du es gerne von mir hörst, Dit sagen, wie auch ich es sühle, an Deine Brust gelehnt, an Deinen Lippen hängend. -- D sehne Dich nur recht lebendig -- es wird ja alles so süß sein, wenn wir uns wirklich haben.

Du fragft mich, wie weit ich im Blaton gefommen? Leiber gar nicht weit. Rur wenige Stude aus bem ersten Banbe hat E. mit vorgelesen. Sobald klein Jettchen fam, war es bamit gang vorbei. In Gotemit war ich nicht, ale Du ben Anfang bes Bhabon gelesen. Eher, ale ich bei Dir bin, tann ich wohl aichts bavon genießen, wie ich mich auch fehne. Ach wo foll bie Beit in Berlin wohl herfommen? Lieber Ernft, bas ift mir orbent-Ho eine Corge - befonders boch Deine Beit - wie ich Did nur recht genießen soll und auch bie Rinber, wie fle Dich wiel baben follen. — Aber auch ich wollte so gerne noch vieles lernen - und mit ben Rinbern mich befchaftigen, alles felbft machen, was nur thunlich ift, und noch Rlavier spielen und vieles lefen ber auten Ranni Beiftand wird mir fehr viel werth fein. 36 boffe auf Dich, daß Du mich gewöhnen wirft recht wenig gu schlafen. Ich schlafe auch jest nicht viel, aber es fann boch weniger fein, und bag es mir nicht ichaben wirb, weiß ich gewiß.

Geliebter Ernst, wie ist Dein Gefühl immer so ganz auch bas meine — ja biese Seligkeit in uns, diese Frische wurde in bem verhängnisvollften Leben in uns bleiben. So lange wollte ich für mich stehen — es möchte uns treffen, was da wollte — als ich an Deiner Seite stände, so lange ich an Deine Brukt mich retten könnte. Aber ach, süßer Ernst, nur keine Trennung von Dir, kein Lobreißen von dem lieben Manne — meinem Leben — bem Gerzen meines Gerzens! Rur kein Betluk, keines

unster süßen Kinder dem dunklen Tode überlassen mussen. Gon, ich kann den trüben Bilbern gar nicht folgen. — Ich weiß wohl, ich sollte nicht so bedingen und Ausnahmen machen, und ich thue es auch eigentlich nicht, sondern der stille, betende, unaussprechlichwehmuthige und doch selige Gedanke: Gott Dein Wille geschehe werläßt mich nicht lange — (o es ist nur, daß ich in meiner Ohnmacht noch nicht begreifen und sassen, wie sich jenes tragen ließe). Ich konnte es vorher auch nicht benken, wie ich E. missen könnte.

Sprich es mir nur immer aus, wenn Dir trübe Ahnbungen aufsteigen, als könnte ber Umfturz bes Ganzen auch Dich wieber aus Deiner Bahn werfen und uns langer getrennt halten — ober wenn Dir gar noch etwas traurigeres und gefahrvolles barans erwachsen könnte.

Mein Ernft, laß Deine Zette nicht lange ohne Radpithe. Roch habe ich gar keine traurige Beforgniffe, als bie Du mit selbst mitgetheilt. Ich bin gar zu sehr eingelebt in bem schonen, frohen Leben!

Laß Dich umarmen mit aller kindlichen Zärtlichkeit, und wiese mich ein an Deiner Bruft in füße Luft, baß ich fühle, wie wergänglich unfre Freude ist, und heiterer aufspringe und ben Abschiebekuß auf Deine Lippen brude — benn ich muß schlafte gehn — am Lichte sehe ich, daß es schon spat sein muß.

Donnerftag Abend.

Ich benke, lieber Ernst, Du bist als Kind nicht wistlich bumpf gewesen — es hat nur so geschienen — alle bedeutenden Anlagen sind in träumendes Wesen verhüllt gewesen. Deiese Wenschen haben Dich nicht gekannt. Ich war nur dumpf, was Gesühl angeht, besonders ohne Liebe (ach Gott, ich bare auch keinen um mich, ber es verdient hätte, daß ein Kind sich an ihn geschlossen!) — sonst war ich ganz ausgeweckt, und bare Sähigkeit und großes Interesse zum Lernen. Bon der heftigkeit

von ber ich Dir geschrieben, weiß ich nur aus ben Erzählungen meiner Wärterinnen. So lange ich benken kann, bin ich nicht sehr heftig gewesen; aber wohl entstnne ich mich bes Herrschens, wozu ich aber auch sehr natürlich kommen konnte. Früher ber lieben Mutter Liebling gewesen und bas älteste von meinen jüngeren Beschwistern, hatte ich völlig die Regierung bes kleinen Bolkes an mich gezogen. —

Süßer Ernst, das hore ich gar gern von Dir, daß Dir meine Stimme wohl klingt — ich mache mir baraus die Hoffnung, daß Du wohl wirst zuweilen auch mich lefen hören mögen — und das kann mir ein großer Genuß sein. Freilich, wenn unfre große Zette bei uns ist, die so himmlisch liest, könnte es mir wohl nie einfallen. Ach hätten wir doch auch Zeit zum Jusammenlesen! —

Ach ja, mein Ernft, bie schlefischen Gebirge — bie gute Lotte — bie Herrnhutische Gemeinde — bas find auch für mich so belle Buntte, baß mir ift, so viel Schones tann mir gar nicht werben, noch außer bem allerschönften, bas ich in Deinem Besth habe.

Sage mir boch, erhältst Du meine Briefe noch geöffnet? Seit langer Zeit schon erfreue ich mich bes unversehrten S von beiben Seiten.

— Deine Schwester sagt ganz recht: wie wollten wir an ihn hinan, wenn er keine Fehler hatte — o bie sehe ich nun nicht, und eben so wenig bas hinan — aber ich bin auch ganz zu-frieden, wenn Du nur immer so liebend und so wenig forbernd zu mir herunter Dich begeben willst. —

Mir ahndet, wenn ich erst an Deiner Brust nun wirklich rube, mit den lieben Augen Blide tausche — die ich immer auch jest sehe, dann aber doch noch anders — werde ich mehr noch mich gehoben fühlen. — —

## Schleiermacher an Senriette v. Billich.

Berlin, ben 25ften December 1808.

Gestern Abend bei Reimer's, mitten im Beihnachtsjubel, überstel mich eine bitterbose Kolif, die mich die ganze Racht geplagt hat, so das ich heut früh noch mit Resten von Schmerzen und ganz mübe und elend auf die Kanzel ging, doch aber sehr zu meiner Zufriedenheit gepredigt habe; ob auch eben so sehr zu Anderer ihrer, weiß ich nicht; denn das trifft gar nicht immer zusammen. Als ich aber herunter kam, war ich auch so elend, das ich mich am liebsten gleich zu Bette gelegt hätte. Ich kann Schmeden sen sehr gut aushalten und noch ein leiblicher Mensch dabei bleiben, sowohl für die Gesellschaft als für den Arbeitstisch; aber ich werde dann auch durch den Widerstand, den ich leiste, mehr er mübet und geschwächt als ein Anderer. —

3ch schreibe Dir hier in einem tollen Buftanbe, ber Dir and gang neu fein wird, wenn Du ihn hier erlebft. Es ift beinet 2 Uhr in ber Racht, Rachtwächter ftogen in's born was bie 2m gen aushalten, die Trommeln wirbeln und aus dem Renfter lan ich ben Wiberschein einer großen Flamme fehn. find febr gut, alfo wird ber Schaben felten bebeutenb, und i überlaffe ich mich gang rein bem herrlichen Eindruck von ber But bes Elementes und bem gludlichen Kampf ber menschlichen Rust und Thatigfeit. 3ch mochte wohl, es brennte einmal fo in meine Rabe, bag ich felbst auf's Retten mußte bebacht fein; ich verindu gern, wie viel Beiftesgegenwart ich wohl hatte in folden Rallen, benn ich kenne mich barin noch gar nicht; und wie mir bas ichie Leben mit Dir bevorfteht, hatte ich gern eine recht fichere Lenn niß bavon, wie viel ich wohl tauge für bas Leben nach alle Seiten hin. Im Gangen traue ich mir ziemlich viel zu, aber ie lange man noch unversucht ift, weiß man nie, wie weit man noch hat mit biefem Bertrauen. Darum freue ich mich recht, bes if gewiffermaßen vorher noch in neue Schranten gerufen bin: we

be nur auch wirklich eröffnet wurben und ich zeigen konnte, was ich vermag. Romme ich noch irgend, wenn auch nur vorübergebend, in eine Thatigfeit fur ben Staat hinein, bann weiß ich mie wieflich nichts mehr zu wünschen. Wiffenschaft und Rirche, Staat und Sauswesen, - weiter giebt es nichts fur ben Denschen auf ber Belt, und ich gehörte unter bie wenigen Gludlichen, bie Mes genoffen batten. Freilich ift es nur in biefer neuften Beit, wo bie Menfchen Alles trennen und icheiben, bag eine folche Berdnigung felten ift; sonft war jeder tuchtige Mensch mader in Mem, und fo muß es auch werben und unfere gange Bemuhung echt barauf, bag es fo werbe. Die Menfchen, bie fich etwas emborbeben aus ber gemeinen Daffe, machen alle fo viel aus ber Unterblichteit bes Ramens in ber Geschichte. 3ch weiß nicht, ich fenn barnach fo gar nicht trachten. Die Urt, wie fie ben Ronigen, Mos als folden, auf ein paar Jahrhunderte wenigstens ficher ift, hat boch nichts beneibenswerthes. Die Thaten der Denichen im Staat find boch immer gemeinschaftlich, und mit Unrecht wird cinas Großes bem Einzelnen auf die Rechnung geschrieben. In ber Biffenschaft ift nun gar nicht baran zu benten, unb bas Muftige Gefdelecht muste aus elenben Rerls bestehn, wenn fie wicht in funfzig Jahren Alles weit beffer wiffen sollten, als auch ber Befte jegt. Rur ber Runftler fann auf biefe Art unfterblich fin und ein folder bin ich nun einmal nicht. -

# Benriette v. Billich an Schleiermacher.

(obne Datum)

D lieber Ernft, welche Freude haft Du mir gemacht! welch einen Schaz, welches Kleinob habe ich nun in Handen! Mann meines Herzens — füßer, lieber, theurer Mann, ich kann Dir par nichts fagen, aber es ift unenblich, wie Du mich reich ge-macht! Immer mochte ich nur die lieben Züge sehen, ganz im

Anschauen versinken - und bann gewinnen fie ein Leben, bas ich hinfturgen möchte und es mit Ruffen bebeden und es an mein Berg bruden, bas fo monnevoll und fo wehmuthig jugleich bewegt ift - - Ernst, wie bist Du so schon! Ja ber Maler bat wehl Recht, bag Dein Mund fcon ift, aber nicht hintenan fteben burfen mahrlich Deine Augen und Deine Stirn, um bie etwas recht ver flartes ichwebt. Ach geliebter Ernft, wer weiß, wie oft Dein liebes Bild mich noch troften muß - wie oft ich noch mit the nenvollem Blid bavor hintreten werbe. Es wirb es immer thm, was auch mein Berg brude - es wird mich immer mit Seligleit erfüllen - benn lebenbig vergegenwärtigen wirb es mir, bei Du mein bift — bag Du Dich mir gegeben haft in ganger unftetlicher Liebe - Morgens und Abends werbe ich anbachtig bener fteben. - Wir finden es gang erstaunlich abnlich und auf je fcone Beise abnlich. Aber es brudt gang besonbers eine gewife Stimmung bes Bemuthes aus - unbefdreiblichen Ernft - Sick bes Schmerzes, ohne bag er rege ift - er brudt fich felbit in ber schönen Rube aus, bie über bas Bange verbreitet ift - d hat etwas fehr ruhrendes. — Aber Du bofer Menfch, bas Du mich so hintergeben wollteft - Du hatteft es mir wirklich gan ausgerebet. — Bie banke ich Dir auch für die anbren lieben Sachen - wie sind meine Buther schon - ich bachte webl, baß es ber herobot fein murbe. 3ch habe wohl viel bavon et hort, fenne ihn aber noch gar nicht.

Die Schilberung bes Beihnachts Abends erhaltft Du wehl aus Gotemig. Recht hubich war es nicht, und ber Beift ter Heiterkeit und Freude fehlte boch gar fehr — mir war bas hen fehr gepreßt, Dein lettes Blattchen hatte mich fehr erschuttert. —

Den 28ften December.

Gestern habe ich Deinen Brief vom 21sten erhalten — a ift ungewöhnlich schnell hergekommen. 3ch hatte gewiß gebast

and etwas von bem zu hören, was in Deinen letten Blattern Dich fo fehr bewegte — boch kein Wort. Ich schließe baraus, baß alles unverändert ift, benn hatte sich etwas Beruhigendes aufgethan, hatteft Du mir gewiß bavon gerebet.

Wenn Du Dir gleich nichts aus ben Schmerzen machft, fo find fie boch mir gar so gleichgültig nicht und ich mache mir heimliche Unruhe, ob Dein gewaltiges Tropen gegen die Ralte nicht die Urfache bavon ift. Es ift freilich ganz herrlich, daß Du haft Collegia tubei lefen können, daß Dein Geist so gar nicht fic beherrschen läßt. — —

3ch foll Dir fagen, wie mir in Stralfund war? Ich glaube, ich habe Dir nichts bavon gefagt, weil ich wirklich nichts rechtes ju fagen hatte. Es war ein folches Getreibe bort, daß man nicht jur Besinnung kommen konnte. Um das Grab und unfre Wohrung zu besuchen, war mir der Tag lange nicht still und meine Stimmung nicht heilig genug und gesammelt. Du kennst ja solches Markigewirre. Gebacht habe ich natürlich viel an unsren E., aber ganz ruhig und ohne daß, was um mich her war, besonderen Eindruck auf mich machte.

Wie schon entwidelst Du mir Deine Ansicht und mein Gesicht über das Bergangene! wie muß ich Dir in Allem ganz Recht
geben! — und wie ist es so ganz herrlich in Dir und thut mir so
vohl, daß Du E. immer so mithineinziehst in unser jetiges Leben
und unser Glud auf ihn begründest. — Es ist ja auch so ganz
wahr, daß er und einander zugeführt, daß er in Niemand schöner
sortleben wird als in und. — Sage doch nicht, daß ich eine zu
hohe Meinung von Dir habe. Ich bilde mir ja gar nichts von
Dir ein, ich sehe ja nur bei allem, was Du thust, dei sedem
Borte, das Du schreibst, den schönen, tiesen Grund, das heilige,
zarte Gemüth, das mich mit Entzüden erfüllt und ach wieder mit
Behmuth, wenn ich mich gegen Dich betrachte. Ich muß mich
so gegen Dich gering schäten, daß ich recht traurig werden kann.
Und es quält mich so, daß Du es nicht glauben willst, daß ich

ilriame batt nabe. Es ift mir gar nicht leicht, im Begenth S wird mir recht ichmer, mich fo ichlecht gegen Dich ju mach aber ich fann boch mehr immer ichmergen. 3ch weiß ja, bas ! ferne größere Greube haben tannit, als recht viel Gutes in t au inten, mie follte is mir micht ichwer werben Dir Die Frei au nehmen? Du rebeit mir in Deinen beiben vorlegen Brie mieter von fo vielem Guen, bas Du mir unrand, bas es m recht erichittert, ale ich bei langerem Rachbenfen fühlte, es mehr fo. Ach Ermit, ich babe gentern fo birrere Ebramen gewe und bin to mauria und ichwermithia geweien, bas ich es I uncht fagen fann. 3ch fühlte mich Deiner jo unwerth, und i werte ich gur micht fo alles Schone und Beilige mit Dir thei fonnen, bag Du nicht follten Mangel empfinden und bag ! Dich feibir baburch aufgeregt fühlen tonnteit, wie Du es fage. - 3d ftellte mir vor, wie mir fein murbe, wenn De Liebe fich vermintern musie. — Bie foll es nur werten, bas ! mid redet ertenna unt boch nichts abgieba von ber fußen Sie bie ich nun nicht mehr entbebren fann? Auf zweierlei, wefmes Du mid lobit in Deinen Briefen, mus ich Dir antworten, mi lich, tag Du glaubit, ich babe Tiefe, unt meine Starfe fei imm Die mabre icone Starfe. Glaube mir toch, mein Ernft, mas als Starte ericheine, in nur Rangel an Gefühl - unt m collente Tiefe - im Beifte freilich, infofern ich Ginn babe b Tiefe in antren ju verfteben unt ju lieben - aber im Befi befipe ich so wenig leichte Erregbarkeit als Tiefe. — Ach geliebt Ernft, mare ich fo, wie mein Bilt in Deinem Bergen lebt! Rei lange nicht gut genug bin ich fur Dich, bas bat mich biefe Te wieber recht ergriffen, und im recht truben Augenblid mar ale habe ich Unrecht gethan fo ichnell in Deine Sant eine ichlagen, ehe ich Dir recht grundlich gefagt, ich fei nicht fo ale Du glaubft. Ift nicht icon bas ein Beweis? wie hatteft I gebacht, bag mir in Stralfund fein wurde, wie rein und voll foin Wehmuth? - und wie wenig ift bavon in mir gewefen! - -

Richt beschreiben kann ich es Dir, wie nur ein leises Wort, bas nur möglicherweise so klingen könnte, als sei Dir etwas von mir nicht recht gewesen, ober ein Schweigen, wobei ich bas benten kann — obgleich so etwas mir fast noch nicht vorgekommen ist — mich bewegt, mich ganz einnehmen kann — schon in ber bloßen Berkellung. — Und nimmst Du es leicht und sagst, Du glaubst mir nicht, so kann mich bas auch nicht heilen! — —

Du meinft, theurer Mann, Du burfest es mir nicht mehr fegen, ich wiffe es schon, daß meine Briefe Dir immer lieb sind? Uch nein, sage es mir nur immer mit einem Wörtchen, ich bin immer gar zu zweiselnb, baß bas, was ich zu geben habe, erfreuend sein kann.

Du schreibst immer so herrliche Briefe, bag ich zweiste, bag jemals schönere geschrieben worben. —

Ach, süßer Ernst, wie spottest Du boch ba, baß ich bie Meiferin sei — es ist ganz Unrecht von Dir, baß Du auch nur im
Gherz so sprichst — meinst Du nicht, baß ich hinlänglich sühle,
was Du bist und was ich bin? und wie bas in jeder Seite
mires Berhältnisses und in jedem Lebensmoment sich zeigen wird?
Uber ich wollte Dir von unsren lieben Kleinen reden, wie sie
libsch zusammen sind. — —

Lebe wohl, Du theurer, lieber Mann, mit ganz eigner Bewegung nehme ich nach biefen Bekenntniffen von Dir Abschied — ach mit vieler Liebe und inniger Schnsucht nach Deinen Liebe prechenben Bliden und Deinen sugen freundlichen Worten. —

Als ich heute unter alten Sachen framte, fiel mir eine Weste von E. in die Hande und es ward mir so lebhaft, wie oft ich, meinen Kopf daran gelehnt, neben ihm gesessen hatte — und es sel mir gar zu wunderbar auf, wie ich damals so sorglos und sicher ruhte — und nun das alles vorbei — und daß auch das alles vergehen werde, was jest so frisch und mit Lebensfreude einzerichtet wird und mit dem Interesse, als musse es immer wahren, das schen Geben. —

Urfache bagu habe. Es ift mir gar nicht leicht, im Gegentheil, es wird mir recht ichwer, mich fo ichlecht gegen Dich ju machen, aber ich fann boch nicht immer schweigen. 3ch weiß ja, bas Du feine größere Freude haben fannft, als recht viel Gutes in mir au finden, wie follte es mir nicht schwer werben Dir bie Freute au nehmen? Du rebest mir in Deinen beiben vorletten Briefen wieber von so vielem Guten, bas Du mir gutrauft, bag es mich recht erschüttert, ale ich bei langerem Rachbenten fühlte, es fei nicht fo. Ach Ernft, ich habe geftern fo bittere Thranen geweint und bin so traurig und schwermuthig gewesen, bas ich et Die nicht sagen fann. Ich fühlte mich Deiner so unwerth, und als werbe ich gar nicht so alles Schone und Beilige mit Dir theilen tonnen, bag Du nicht solltest Mangel empfinden und bag Dr Dich selbst baburch aufgeregt fühlen konntest, wie Du es mir fagft. -- - 3ch ftellte mir vor, wie mir fein murbe, wenn Deine Liebe fich vermindern mußte. - Wie foll es nur werben, bag Da mid recht erkennst und boch nichts abziehst von ber suben Liebe, bie ich nun nicht mehr entbehren fann? Auf zweierlei, weswesen Du mich lobst in Deinen Briefen, muß ich Dir antworten, new lich, bag Du glaubst, ich habe Tiefe, und meine Starte fei immer bie mahre schone Starte. Glaube mir boch, mein Ernft, mas ef ale Starfe erscheint, ift nur Mangel an Gefühl - und mu vollends Tiefe - im Beifte freilich, insofern ich Sinn habe bet Tiefe in andren zu verftehen und zu lieben — aber im Gefühl besite ich so wenig leichte Erregbarfeit als Tiefe. — Ach gelieber Ernft, mare ich fo, wie mein Bilb in Deinem Bergen lebt! Rein. lange nicht gut genug bin ich für Dich, bas hat mich biefe Taer wieber recht ergriffen, und im recht truben Augenblid mar mit, als habe ich Unrecht gethan fo schnell in Deine Sant eine schlagen, ehe ich Dir recht grundlich gefagt, ich fei nicht fo et ale Du glaubft. Ift nicht schon bas ein Beweis? wie hatten Du gebacht, bag mir in Stralfund fein wurde, wie rein und voll foien Wehmuth? — und wie wenig ift bavon in mir gewesen! — —

ift eine herrliche Gabe Gottes, in einer Zeit zu leben wie biese; alles Schone wird tiefer gefühlt und man kann es größer und herrlicher darstellen. Ja, auch wenn vom reinen Genuß der Liebe die Rebe ift, will ich Dich lieber in diese Berhältnisse hineinführen, als in irgend ein verborgenes idhlisches Leben. Denn was kann die Liebe mehr verherrlichen, als wenn man so Alles, was es Großes giebt in der Welt, mit hinein zieht in ihr Gebiet. — — Darum laß und frisch und selig allem entgegen gehen, was da fommen kann.

## Benriette b. Billich an Soleiermader.

Reujahrenacht.

Es ift wohl zwei Uhr — ich fann mich gar nicht schlafen ingen ohne ein liebes Wort mit Dir zu reben. Wie bist Du mir gegenwärtig gewesen ben ganzen Abend, mein süßes, theures Leben! mein Herzensmann! ich wollte, ich könnte noch einen neuen allerzietlichsten Ramen erfinden, um Dich in den Augenblicken der imigsen Liebe so zu rufen. Ach Ernst, wie ich Dich liebe, wie ich wir lebe und durch Dich! — ich sehe nur Deiner himmischen Augen liebevollen Blick, der mein tiesstes Innere entzündet, mb fühle die süßen Kuffe, in denen, wie Du sagst, Du Deine genze Seele an mich verlieren möchtest — und mit dem süßen Kuffe ich Deine holde Seele zauberisch immer inniger die meine mit sich sortragend — hinausschabend. — Bitte auch Du Gott, daß er mich reinige und heilige und segne. —

Das liebe Bilb habe ich jest vor mir auf meinem Schreibbereau — es blidt so ernft, so groß, baß ich mich immer bavon ngriffen fühle — aber es hinbert mich nicht, baß ich nicht sollte es betrachten, liebend gegen mich gewendet — — und nun gute Rabe und Segen über Dich und mich und unfre Kinder und unfre lieben und über das Baterland, in diesem begonnenen Jahre. — — Daß wir noch einmal in biefer langen Beit zusammen communiciren, ift recht nach meinem herzen und ich bitte Dich einen Tag zu bestimmen.

# Schleiermacher an Benriette b. Billich.

Sonnabent Abents, ben 31ften December 1808.

Den legten Tag im Jahre muß ich so anfangen, wie ich bie schönfte Salfte anzufangen bente, bag ich ein paar Borte wenigftens mit Dir plaubre. Du haft Dir Sorge gemacht, bas berf nicht sein, ich möchte Dich gern so beiter sehn, wie ich felbft bin. Rein Liebe, fo tann mich eine unentschiebene Beforgniß nicht bruden, baß ich nicht heiter erwachte. Riemals fann ich bahin fommen, am Baterlande zu verzweifeln; ich glaube zu fest baran, ich weif ce au bestimmt, bag es ein auserwähltes Werfzeug und Bet Bottes ift. Es ift möglich, bag all unfere Bemuhungen verget lich find und bag vor ber hand harte und brudenbe Zeiten ein treten — aber bas Baterland wird gewiß herrlich baraus berver gebn in kurzem. Allein auch jenes Diflingen ift gar nicht met fo zu fürchten, wie bamale, aber wenn bas auch nicht mare, is bente boch, Du follft mich nicht traurig und gebruckt febn; arger lich wohl und ereifert über Thorheiten, bie in's Große gebn. und finnend und forgend, wie Fehler und Thorheiten wieber zu ver beffern find und was hernach zu thun, wenn man bas Redt unterlaffen hat. Uebrigens bin ich meiner Bahn noch nicht ein mal ficher, ba noch gar nicht Alles in Ordnung ift, woburch fe muß bestimmt werben. Aber was auch begegne, so hoffe ich nick bag irgend etwas uns langer foll getrennt erhalten. Dit redut Luft habe ich mir bie Bilber einer verhangnifvollen Beit ande malt, Dich immer an meiner Seite ober mich ju Saufe febnfucte voll empfangend, wenn ich zurudfehrte von irgend einem Gefall. mas alle Krafte aufgeregt und in Unspruch genommen batte!

mit den jungen Leuten wird boch schwerlich gang so wiederkommen, benn die Berhälmisse werden hier nicht gang so sein. Aber
was irgend geschehen kann, wollen wir gewiß thun, und Du sollft
recht Deine Freude haben, wenn Du siehst, wie die Jünglinge
mich lieben und sich von mir heranziehen lassen.

Berlin, ben 7ten Januar 1809.

- Inbessen ist mir nur lieb, daß ber lezte Brief nicht to lange ausgeblieben ift, ber Deine fogenannten Befenntniffe ents bielt, und ich Dir boch nun gleich barauf antworten kann. Gigentlich mochte ich Dich bazu auf ben Sopha fezen, und mich auf irgend ein gufichemelden ober auf bie Erbe vor Dir, bamit ich Die recht von unten hinguf in bie berrlichen Augen hineinsehn Und fo mocht' ich Dich verfichern, bag ich Dich auch ide um ein weniges anders benke, als Du wirklich bift, und bes ich überhaupt gang unfahig bin, aus Borliebe irgend Gutes m groß, ober anberes ju flein ju fehn. Befonbers, mas Du nun Deine Gefühllofigfeit nennft, einzige Jette, wie lange fenne ich bas nun fcon! wie viel haben wir schon barüber geschrieben, wie lange habe ich Dir schon, was baran mahr ift, jugegeben wit Dich barüber zu verftanbigen gesucht. Lag Dir noch einmal von einer anbern Seite baffelbe fagen, ob es fo beffer Eingang Das rechte eigentliche Gefühl ift immer nur ber Uebergeng zwischen ben Ginbruden, bie ber Mensch von außen befommet und feinem Sandeln. Ber von ben außern Ereigniffen, in Begiebung auf bie Ibeen, bie ben Menfchen leiten follen unb bie fein wahres boberes Leben ausmachen, ftart genug ergriffen wird, um auversichtlich mit Kraft und Luft und Bewußtsein bas Rechte ju thun, ber ift es, ber ftarf und richtig fühlt. Derfelbe wird auch ba, wo er nicht unmittelbar handeln fann, ju Affecten, Bunichen, ju Gemuthebewegungen aufgeregt werben, welche n richtiges Sandeln vorbilden und baburch die innere Gefinnung

## Schleiermacher an Benriette v. Billich.

Den iften Januar 1809.

- Da ift mir als ein Reujahrsgeschent Dein Brief w tommen. Du gutes Berg haft folche Freude über bie Beidmung gehabt, und nimmft fie fo anbachtig und tief, bag es mir faft leib thut, Dir neulich fo scherzhaft barüber geschrieben zu haben -Du treibst wol offenbar ein wenig Abgotterei bamit, meine beite Braut — aber foll mich benn bas nicht freuen? 3ch laffe mir es fo gern gefallen, bag bas Auge ber Liebe mir fcmeichelt, und ich fann Dir gar nicht fagen, wie es mich gerührt bat. Aber nun bitte ich Dich gang ernsthaft, mache Dir nicht nach bem Bilbe ein Bild von mir, bas Du hernach in mir nicht wieberfindeft. -Meine Stirn hat wohl etwas eigenthumliches und charafteriftifches, aber hubsch ift fie nun gar nicht, und auf meine Augen bat ber Beichner eben fo wenig gutes zu fagen gewußt als ich. Du weift, wie ich immer flage über ihr unbewegliches, glafernes Befen und glaube, baß fie mehr Jalouften find vor meiner Seele, ale fienfte, und mich ärgere, daß so wenig in ihnen zu lesen ift von ben mas in mir vorgeht. Aber Du weißt, es ift eine Rebe, und o wiß feine fabelhafte, bag, wenn Cheleute lange, und, wie fich' gebührt, jusammen leben, fie einander abnlich werden. Run fet au, mas Du noch machen fannft aus biefen ichlechten Augen. -

— Dein Thee ist gestern versucht worden, zu Ehren einer gar lieben Menschen, des kleinen T— aus Anclam, der einer meiner ersten und treusten Schüler in Halle war, und wir halten gegerseitig große Stüde auf einander. Ich bat ihn mit noch ein pau ehemaligen Juhörern zusammen, und unter denen ist mit das immer ganz wohl. Ich pslegte sonst oft zu sagen, die Ich is Halle sei boch die schönste meines Lebens gewesen, so komme se gewiß nicht wieder. Wenn ich das auch jezt noch sage vor sollen, die von meinem neuen Gluck nichts wissen, so strafe ich mich sied innerlich selbst Lügen dabei — aber Eins, das frische Leben

Deiner Starfe nicht trauft, weil fie bamit zusammen hangt. -Rein ich tann es nicht langer aushalten! ich muß mich ju Dir fizen und Dich an mein Serz bruden und Dich ftreicheln und liebtofen und troften barüber, bag Du Dich fo gequalt haft über Dich felbft. Aber ich kann Dir boch nun gar nicht helfen, es muß dabei bleiben, daß ich Dich nicht andere sehe als Du bift, und bag ich Dir bie gange alte Liebe laffen muß, ohne bag auch wur bas Minbeste bavon abginge. — - Wenn ich Dir nun einen Borwurf machen follte, fo mare es ber, bag es Dir am mahren Clauben etwas fehlt, aber auch bas ift ja nur vorübergehenb; benn Dein herrschendes Bewußtsein ift ja boch bas ber froben und in fich selbst gang ruhigen und fichern Liebe; Du fannst Dir bas auch nicht wahr und lebenbig benfen, bag Du nicht alles beilige und Schone mit mir theilen follteft, und wenn es mich bisweilen ftarfer ergreifen wird als Dich, fo wird es auch umeftebet ber gall fein, eben in ben Ausbruchen Deiner ichonen Berdrung gegen mich und wir wollen bann einander aushelfen. Dber meinft Du nicht, bag ich mich nicht auch manchmal lahm fühle nichtsnuzig und trage! aber ich will beswegen boch nicht fenen, bas ich nicht recht mare fur Dich, und mich immer wieber m Dir ftarten und erfrischen. - Sonntag. Ich habe geprebigt ther bas Evangelium, von bem Segen einer fruhen Frommigfeit; der ich weiß nicht wie, benn fein Menfch fagt mir etwas bavon. 36 weiß, bas Sachen vorfamen, die fehr gut und heilfam find m fagen, aber wie ich fie gesagt, weiß ich gar nicht, nur baß es iche lang war, und bag mich beut beim gelinden Better mehr eferen bat, ale oft bei ber größten Ralte; baraus ift eigentlich lein portheilhafter Schluß zu machen für bie Brebigt. Barft Du men hier, so wußte ich mehr, einzige Jette; liebe mich nur recht berghaft brauf los und leb' gang erstaunlich wohl.

#### Beuriette v. Billich au Schleiermacher.

Den Sten Januar 1809.

Lieber, theurer Mann, las Dich erbitten und forge recht grundlich für Deine Gesundheit. — Das Du Dich so erstaunlich angreifft, immer zu widerstehen — so sehr ich Dich bewundere, so bitte ich Dich boch recht, thue auch hierin nicht zu viel. Erprett hast Du ja, wie Du alles vermagst, warum willst Du aber in folchem Widerstreben beharren, bas Deine Kräfte aufreiben kann. — Ach gäbest Du mir balb bessere Rachricht!

Wie wunderlich sprichft Du boch über bie Zeichnumg! Gei nur ja bamit ausgesohnt, bag Du fie mir geschickt haft — ich habe bas liebe Geficht, auch mit allen Canaillerien, in bem mannigfachsten Ausbrucke in mir, und viel gartlicher als bas Bilb ift aber es ift body envas ganz eigenes, fo auf einmal vor ein wif liches Bilb hinzutreten. — Diefe ftille Gegenwart — oft fo belebend, so reinigend - nein ich banke Dir von gangen herzen, bag Du mir es gabft. Wenn ich Dich habe, wirb es mir freilit bas nicht mehr fein fonnen, wie jest; aber bente nur, wenn et bauerhaft ift - und bas ift es boch wohl - wie schon, es ben lieben Rinbern zu hinterlaffen. In biefem Sinne tonnte ich auch wünschen, daß ich gezeichnet ware, so wenig ober gar nichts it auch weiter an meinem Beficht finbe. Aber mich buntt, alle Citem follten fich für ihre Rinber malen laffen. Bielleicht ift mir biek Ibee nur fo wichtig, weil ich fo fruh meine Eltern verloren und mich so oft nach einem beutlichen Bilbe ihres Aeußeren und Ime ren gesehnt habe. Ebenso, bunkt mich auch, sollte jeber ein Bit feines Inneren gurudlaffen. — Deinem Gefühl bei ber Reund brunft kann ich recht folgen - ich habe folche öfter in ber Euck und ale Rind auf bem Lande erlebt, und fehr aufregend bet et auf mich gewirft — meine Phantafte fehr in Bewegung gefest aber fo rein von Ungft und von Mitleiben ift mein Graoben bente nicht gewesen. In ber Rabe habe ich bas Feuer nie gesehen, web

tuft gehabt, aber man hat es mir nicht erlauben wollen. Grabe bas Bilb, ein Kind aus ben Klammen zu retten, hat mir oft vorgeschwebt. 3ch traue mir in folden Källen viel Starfe und Beiftesgegenwart ju - aber geprüft bin ich freilich auch noch gar nicht. - Ach geliebter Ernft, Du fchreibft auch wieber gar un berrlich und haft immer fo schones Bertrauen zu mir - es if auch unbeschreiblich, wie Dein Muth und Deine große Befinnung mich mit fich fortziehen. Ja ich kann mir gang vorfellen, wie es ein mahrer Genuß fein fann, etwas großes verbangnifvolles mit einander zu tragen. Siehe, aber ich bin boch is kindisch babei, ich muß immer durchbin ben ficheren auten Ausgang, bas gute Enbe feben bei allem. 3ch muß immer Ausnahmen machen, wie g. B., wenn die Sturme biefer Beit Dich Sienten eine Zeitlang von mir wegführen, fo mußte ich gar nicht mich barüber zu erheben, und bies ift grabe etwas, mas mir ofter verschwebt - ich glaube, ich habe Dir schon in jenem Briefe denen gesprochen. Sage, konnte nicht im Fall bes Miglingens, bes Berrathe Dich bies treffen? eine Entfernung, die auf lange Beit vielleicht Dich außer Stand feste unfre Berbindung ju vollziebn? —

Du haft öfter mit mir von Deinem Tobe gesprochen — ich beiß nicht, was ich Dir barüber gesagt — ich habe aber noch biter baran gebacht nachher — ich kann aber so ganz und gar nicht eingehen in ben Gebanken, so gar nicht auf die Weise, wie Du es mir zutrauft, es hat sich so mit mir geändert. Du weißt, wie ich über ben Tob fühlte, als ich E. verloren, wie gar nicht sauberhaft und bunkel er mir war, sondern ganz —

Montag Morgen.

3ch wollte noch viel plaubern gestern Abend, als Friedchen aufwachte und burchaus nicht einschlasen wollte, so daß ich nur mich zu Bette legen mußte und ihn zu mir nehmen. 3ch wollte Dix noch sagen, wie mir der Tob jest so unbeschreiblich dunkel

und schauberhaft ist und ich gar nicht anders als mit einem schmerzlichen Gefühl baran benken kann, daß einst Dein süßes Leben aushören wird — daß geliebte Freunde von und scheiden werden. — Doch besonders kann ich gar nicht recht ertragen Dichtodt zu benken — es ist gar nicht in Rücksicht auf mich, denn es fällt mir niemals ein, daß ich Dich überleben sollte, ich fürchte das wirklich nicht, din ich gleich viel sünger. Aber Du lebst gar zu herrlich und der Tod ist gar zu dunkel! Ach ich habe das Leben lieb gewonnen, wie ich es noch nie hatte — aber ich weiß bennoch wohl, daß das herrliche Leben grade auch mich hinführen wird zur schönen Freude an dem Tode — daß an Deiner Seite ich reisen werde zur höheren Stuse des Lebens. — —

2- laft Dich fragen, bei welchem Gefange in ber Dboffer Du eben seift — wir lefen fie auch zusammen und erfreuen und innig bes holben Dichters.

Geliebter Ernft, ach ja, brude mich nur recht fest an Deine Bruft, so sehe ich in bas Leben hinein voll ber schönften Soffnungen, voll Rührung, voll tiefer Demuth. — Sage mir bald wieber von Dir und sage es mir auch, ob Du mich noch so außerorbentlich lieb haft. Liebes Leben, leb wohl.

#### Den 11ten Januar 1809.

— Ich sehe mit unenblicher Sehnsucht die Zeit bahin gehen und begrüße auf's innigste seben neuen Moment, ber mich Dir näher bringt. Ich schelte mich oft, wenn ich mich frage, was ich in dieser Zeit gewinne für mein Inneres, daß es mir so gar wenig scheint, da ich doch Dich habe und die süßen Kinder und freundliche Menschen um mich. Aber ich habe nicht Phantasie genug, um im Geiste so viel durch Dich zu genießen als es schie wäre. —

Run nicht viel mehr als brei Monate und ich halte meinen Geliebten in meinen Armen! Ja wohl, mein Geliebter, freicht

Dein theures Bild mir auch oft liebevoll zu — in manchen Augenbliden sehe ich es in Liebe versunken, doch ohne Lächeln, mich anblidend, mir tief in die Seele schauend — oft sehe ich es auch anders, oft ist es mir nicht so befreundet — aber im nächsten Augenblick schon wieder erkenne ich Dich ganz darin und es erhält seine alte Beweglichkeit, die mir Dich darstellt in dem verschiedensten Ausbruck. —

Sußer Ernft, Du machst mich sehr gespannt auf E. B. — ju liebenswurdig ist ste, bas ift sehr viel. Mein Gott, es ift entsehlich, wie ich werbe zurückehen gegen alle die liebenswurdigen Frauen und Mädchen, ich kann gar nicht begreisen, wie Du das nicht auch siehst — aber ich will davon nichts mehr sagen. — Ich habe heute einen recht hübschen, geistreichen Brief von der Sch. an die Herz gelesen — wird es Dir denn nicht störend sein, das ich auch nicht eine Spur von geistreich bin? — —

Ernft, fagt Dir Dein ahnbungevolles Herz, wir werben bas seligfte Leben schmeden? ober sagt es Dir bisweilen, wir werben, burch ein gräßliches Geschid getrennt, einer mit bem anbren untergebn? —

Montag Morgen.

Ich bin ganz allein mit ben lieben Kinbern — es ift mir ganz recht, ich will indeffen recht viel in meinem Herobot lesen und auch fleißig arbeiten und Dein liebes Bilb nach bem andren 3immer nehmen, baß ich es immer vor Augen habe.

Ich habe oft von Dir geträumt seit einiger Zeit, aber immer waren wir sehr innig und recht heiter mit einander. Einmal war ich außer mir, denn Dein Bild ward mir ganz und gar zerstört, ganz zersett und ganz unkenntlich. Wenige Stunden darauf tratst Du in's Immer und stürztest in meine Arme. Da trauerte ich wicht mehr um das Bild, sondern mir war ganz außerordentlich wehl. L. B. hatte neulich ein paar Blätter geschrieben, die sie war ausgegangen von der Sehnsucht nach

bem Biffen, bie auch mich oft schmerzlich ergreift, nach wurdign Uebung ber Geistestraft, und wie wenig die Manner uns hierin zu Sulfe kommen. — —

3ch sage mir oft, daß ich mich tausche, wenn ich mich für recht bilbfam halte und mir zutraue bie Fahigfeit in etwas tiefe und grunblicher einzubringen. Denn, hatte ich biefe Unlagen, fo murbe ich weiter fein, ich murbe, trog ber mangelhaften Umgebung, etwas gesammelt haben, wurde bas erfte Jahr mit G., wo ich Duge und Belegenheit hatte, mehr genutt haben. 3ch glaube auch gar fehr, bag auch in biefem Bunft ber Denich eine ift mit seinem Schickal, bag man nie ben Mangel anbers als in feinem Inneren suchen muß. Und bann wiberspricht mir wieber bie Er innerung ber wenigen Jahre in meiner Kindheit, wo ich eines guten Unterrichts genoß und fehr frohlich und aufgewedt mit = Leichtigfeit alles trieb, mas meinen Gespielinnen oft bittere The nen toftete. - Du flebst an meinem Geplauber, bas ich au nicht fo in Jettens schwarze Unficht ber Dinge eingegangen bin. -Liebes füßes Leben, fei nur recht mein und laffe es Dir webt geben. -

Wenn ich Dir schreibe, nenne ich Dich so gang ohne Schen mein, mein eigen. Aber noch nie konnte ich, wenn ich einer Freundin schrieb, sagen: mein Schl., es kame mir so anmaßend vor — anders weiß ich es nicht zu nennen — Dich, ben außer orbentlichen, mein zu nennen.

Den 14ten Januar 1909.

<sup>—</sup> Ach ja mein Herzens. Ernft, wohl fühle ich, baf Du Recht haft, so an mir zu hangen und so ganz mein zu fein — swie könnte ich sonft so innig mich banach sehnen, so barum fichm a zu Gott? Und immer ist mir ja noch, als ware meine Liebe fat anoch größer, und ich sinde bas natürlich, benn ich glande wehl. I baß Du mich ebenso liebst, aber meinem Gefühl mischt fich bir a

innige Bereiteung bei, Die ein Genuß ift, Gott, wie Du es Dir taum vorftellen fannft. Darum icheine ich mir auch von allen Brauen, Die burch ihre Manner gludlich find, boch bei weitem bie feligfte, weil ich feine fenne, bie ein folches Recht hatte ihren Mann zu vergottern wie ich. - 3ch habe mich immer viel mehr für bie Ehen intereffert, wo bie Frau gang burchaus unter bem Ranne Rebt, so bag fie allein burch bie gegenseitige Liebe und burch bie Mutterwurbe au ihm binaufgehoben wird, als fur folde. wenn beibe einander faft gleich find an Geiftesfraft und Bilbung. 38 gar die Frau mehr, fo, behaupte ich, fann es gar feine Che fein — bas muß ganz unerträglich fein. 3ch bin ganz gludlich, Dich jo groß zu lieben und mich so flein zu fühlen, benn ich bin boch groß burch Deine Liebe, bie auf mir ruhet. Aber, geliebter Ernft, ich tomme immer wieber in bas alte hinein, ich bin gar woll von Dir und fann es gar nicht auslaffen, als funftig burch fuße Liebtofungen. Ja wenn ich erft werbe hineingeschlichen lommen in Dein Zimmer - gar nicht um Dich ju ftoren der Du mich bennoch bemerkft und mir liebend ju Dir winkft ja bann wirft Du fuhlen, wie mir ift. Aber fei nur ja nicht benge, ale werbe ich Dich au oft ftoren; Du wirft feben, wie ich wehl Refpeft fur Deine Arbeiten haben werbe.

Mir ift gar wohl gewesen, heute ganz allein mit ben Kindern m fein — fie find auch so lieb gewesen. Ich habe recht wieder gefühlt, bag ich recht gut viel allein sein könnte, wenn mein Inneres nur immer etwas zu schaffen hat. Aber ich freue mich boch erftaunlich auf das Leben mit vielen Menschen und so versischenartigen.

Bas Du mir von Deinen Augen fagft, ba haft Du ganz Unrecht. Ich liebe fie sehr und finde fie recht bedeutend, wie fie petwendig für Dich sein muffen, und daß Du nur nicht sagft, is sabe wieder mit den Augen der Liebe. — Ich könnte Dir gleich im Menge Autoritäten anführen, die dasselbe Urtheil haben. — — Der herobot macht mir viele Freude, ich habe eine ziemlich gute

der in die Armenia de de la companie de la companie

# Sacremar a Şaver 1 Siis.

Service for all the linear 1888.

Le sair de mil milie receive les pape de milie service de service de milie service de service de milie de milie service de mi

The let \$ was Been by writinger has been assented.

Viele ause neien bei hampen ben in mit me gestenne dem ihr neien bei krimmiret der humen me gestenne dem Indes du ein beite bei krim eine Die Growen me gestenne, was mit in kund erzeif Kim ein diem Min im Antiens der Gene dast ih ber bem Brisfielen innen Kimille gedalt über nem glande ich, bie et Crisk ih mit ben Krimme. Wie daben mit nach bei Lieber aus hower: beim zwei Growen wie alle innen beim Ihr beite aus hower: beim gene Growen wie als immer beim Ihr beite aus hower; bein ich Rammi ber Mennie mach ber Ueber begang bar, bende ich, kann übe für ein mich gehabe das, nach beim ich ihm seit vierundzwanzig Jahren — benfe Dir, Länger als Lie lebft! — nicht gelesen, sondern nur so gelegentlich einzele

Stellen. Die liebenswürdige Raivität, bie, frische lebendige Darsstellung und ber gesunde Lebensssinn find boch etwas ganz Gott-liches barin. Ich habe auch noch neuerlich gesagt, wenn ich nur brei Bücher, die Bibel ungerechnet, aus dem Alterthume retten sollte, so würden es boch keine andern sein als der Homer, der Herodot und der Platon. Es ist mir auch immer sehr wohl, wenn wir so den Abend zu Hause sind und etwas homerissiren. —

— Ich habe heut Borbereitung gehalten. Dabei fällt mir ein, daß ich Dir nun etwas bestimmen kann wegen des Communicirens, nemlich ich kann nun füglich nicht mehr anders, als in meiner künftigen Kirche communiciren, und da ist außer morgen nur noch zwei Wal Communion, nemlich am 5ten Wärz und am 16ten April. Laß Dir nun sagen, ob es sich so trifft, daß Du an einem von diesen Tagen auch communiciren kannst; eine große Freude wäre es mir allerdings. —

## Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 24ften Januar 1809.

— Bei jedem Erscheinen ber lieben herrlichen Sonne erwacht lebendig in mir das Borgefühl des Frühlings. Mit einer Freude, die mir Thränen entlodt, freue ich mich zu allem, was er bringt — zu der lauen mit Duften erfülten Luft, die vor allem mich unbeschreiblich durchdringt, zu dem süßen Grün, den lieblichen Bögein, den unschuldigen Blumen. — Aber, indem ich eben aus dem Fenster den ellenhohen Schnee erblicke, kommt es mir fast lächerlich vor, daß ich so in die Frühlingsempfindung verfinken konnte. — Im Freien, an Deiner Seite, unfre Kinder an unserer hand, ist mir das ein gar zu reizendes Bilb! —

Wie Deine schonen, froben Ahnbungen auch mich wieber mit neuer Soffnung befeelt haben, wirft Du baraus schon geschloffen

haben, baß ich Dir bjesmal gar keine Unruhe aussprach. Dem ungeachtet ift es nicht gewiß, ob nicht morgen ein kleiner Anfall wiederkehrt — benn nichts gewisses ift es, was Du mir giebft immer nur Deine hoffnung — nie bas beruhigende Wort, bas entweder das Ganze aufgegeben oder baß auf Dein perfonliches Schickfal ber Ausgang keinen Einfluß haben kann. —

## Soleiermacher an Benriette v. Billich.

Mittwoch, ben 25ften Januar 1809.

Es ift ja ordentlich schrecklich, bas ich nun erft wieder m Dir fomme, fußes Berg! alle Tage habe ich nicht nur Luft, for bern Sehnsucht mit Dir zu plaubern und bente mir ein Stind chen auszumitteln, und es geht bann immer nicht, und ich fer Dich, weil ich Dich eben schon als mich felbst ansehe, hintennach, wenn ich zu einer Stunde, die Dir eigentlich bestimmt war, in ein besonderes Arbeitsgeschick hinein gekommen bin. 3ch taue jest an etwas recht schwerem, an ber Ginleitung jum Bhabon. Ex will noch gar nicht herauskommen und bas ift ein trauriger 30 ftanb, ben Du wohl noch oft erleben wirft, und ich will Die lieber im voraus bamit befannt machen. Die Sache, bie ich bam au machen habe, ist innerlich noch nicht recht reif, es fehlt mit irgend etwas, und ich weiß nicht was. 3ch fann in biefem Go fühl unmöglich anfangen nieber zu schreiben, aber eben fo weri fann ich mich entschließen etwas anderes zu thun, sonbem be Sache muß immer an ber Tageborbnung bleiben, ohne bag bed etwas wesentliches baran geschieht; sonbern im bloßen bin = herwerfen und Sinnen vergeht eine Menge Beit, bie mir fant lich lang wird. Das bauert nun, bis mir eine Inspiration fom und mir bas rechte Licht aufgeht. Run bente Dir, baf ich me acht folder Einleitungen zu machen habe, die mir geistenhall

eben fo fcwer werben wie biefe. Dann ift aber auch alle be-

— Eben habe ich einen Brief von meiner Schwester Lotte erbalten, die sich Deines Briefes und auch der Meinigen an Dich sehr gefreut hat. Sie gesteht mir ein, daß sie ordentlich verliebt in Dich ist und hatte und gern schon dies Jahr in Schlesien, weil sie an über's Jahr allerlei wunderliche Zweisel hat. Ich habe aber gar keine Ahnung, daß etwas dazwischen kommen wird, weder gutes noch schlimmes. Sie schreibt, es ginge ein großes Paquet von ihr ab auf die Insel, also wirst Du dald einen Brief von ihr bekommen, und nicht durch mich, so daß Ihr nun auf einem ganz unabhängigen Fuß mit einander steht, und über mich raisonnieren könnt, so viel Ihr wollt. — —

Donnerftag, ben 26ften.

3d werbe nicht mehr lange bei Dir fein fonnen und will war febn, daß ich meinen guten Ruf des Antwortens nicht bei Dir verliere. Stein's Berfolgung hat mich gar nicht alterirt; ich hatte gwar gar nicht bran gebacht, aber als es kam, war es mir de etwas gang befanntes und erwartetes. Rur bas hat mir erfantelich leib gethan, bag er, mas gar nicht nothig gemefen mare, fo fcnell abgereift ift, und bag ich ihn nicht vorher noch gesehn 3ch habe ihm fagen laffen, ich gratulirte ihm, benn es ware bie größte Ehre, bie einem Brivatmann wiberfahren fonnte, für einen Reind ber großen Ration erklart zu werben. Wenn ich Dir übrigens lange nichts von öffentlichen Angelegenheiten geferieben habe, fo fommt bas lebiglich baher, weil Alles jegt in einem bumpfen Buftanbe bes Brutens und ber Erwartung liegt, ber wohl noch einige Bochen bauern fann. Sei nicht bange, ich werbe mich gar nicht halten konnen, wenn ich auch wollte; fobalb cine Rrifis fich nabert, wirft Du hinlanglich erfahren, wie ich beweat bin, nimm bann nur nicht Alles fo scharf, wie es fich im Augenblid ausspricht. - Dohna nimmt fich, so viel ich erfahren fann, vortrefflich. Mich sezt er in rasende Bewegung; er möchte posttäglich die ausführlichsten Briefe von mir haben, und ich fann auch faum anders, als willfahren', da ich ihm über Gegenstände ber innern Berwaltung schreiben fann, die für mich von dem höchsten Interesse sind.

Daß Du Dich so in bie traurigste Zeit meines Lebens binein gelesen baft und so innigen Theil baran genommen, bat mich recht erfreut. Du liebes Berg! ja wohl will ich nun recht glud lich fein, und Du glaubst auch nicht, was für eine Rube über biese gange Zeit in mir ift, nur bag ich freilich nicht begreife, wie fie wesentlich in mein Leben gehört hat, wenn es nicht ift, bas ich grabe baburch über manches, was jur Ehe gehort, richtiger habe benfen gelernt, und fo fommt fie auch Dir zu gute, meine theure Geliebte. Bas Du fagft über bas ungleiche Berhaltnif von Mann und Frau, barin haft Du von einer Seite nicht w Die Einweihung bes Mannes und feine Tuchtigfeit in Wiffenschaft ober Runft ober burgerlichem Leben erscheint so viel größer als die Gegenstände, worin die Frau ihr Talent entwicklu fann, bağ es scheint, ale muffe fie, wo ber Mann recht thatie ift, fich immer untergeordnet fühlen, und wenn bie Frau an Beit und Charafterftarfe über ben Mann hervorragt, fo giebt es acmis immer ein schlechtes Berhaltnig. Aber wenn fie ben Dann ver fteht, wie bie mahre Liebe ihn immer verftehn lehrt, und wenn fe im rechten Sinne Mutter ift und Gattin, fo tann boch ber Man fie nur mit bem Gefühl ber vollen Gleichheit umfaffen, und bi fle fich in vieler Sinficht, wenn bie Gitelfeit fie nicht beffigt, reine und mehr unbeflect von der Belt erhalten fann als ber Ran. so ift bas auch wieber eine Seite, wo ber Mann fie über fic ftellt mit vollem Recht, ohne bag bas im minbeften bas make Berhaltniß ftoren fonnte. Unschulbiger feib 3hr boch in ber Rud immer ale wir. 3ch bente, bas lagt Du Dir auch gefallen, wen Du es Dir recht überlegft, und fo ift eben Alles von ber Rain herrlich und schon geordnet. — —

— Deine Andacht zu bem Bilbe hat es mir wieder recht auschaulich gemacht, wie zu ber Zeit, als die Malerei in ihrem böchsten Flor war und die heilige Legende noch lebendig, ber Glaube an wunderthätige Bilber hat auffommen können. Denn es ift boch unglaublich, was für lebendige Kraft, was für eine Durchsichtigkeit und Beweglichkeit in einem Bilbe ift, wenn es mit rechtem Sinn gemacht ist und auch so angeschaut wird. —

Berlin, ben 26ften Januar 1809.

Bir fommen aus einer recht angenehmen Gefellschaft, es ift pate Racht, aber ich muß Dir boch noch mit ein paar Worten ingen, bag ich feit gestern und heut, außer ber gewöhnlichen, noch cine gang außerorbentliche und ungewöhnliche Sehnsucht nach Dir cupfinde. Für eine schlimme Ahnung fann ich fie nicht halten, benn fie ift gang froblicher und heiterer Urt; aber es muß wirklich etwas besonderes bedeuten. Sieh, bei folden Belegenheiten fann in mir benten, bag es etwas fehr beruhigenbes ift, ein Bilb gu haben, was man ansehn fann, was bie Sehnsucht auf ber einen Beite befriedigt, auf ber anbern noch mehr erregt. Bore, bas ift mir fcon recht, was Du mir neulich schriebft, warum Du Dich von meinem Bilbe boch nicht trennen willft, wenn Du auch hier bil. Es liegt barin ein Kamilienfinn, ber eigentlich für mich fatt bas einzige wahrhaft Abeliche ift, was es fur mich giebt. Derum wollen wir benn, wenn Du erft hier bift, bei Beiten bafur forgen, bag wir ein Bilb von Dir befommen. - -

— Seit unbenklich langer Zeit, bin ich zum erften Mal einmal wieber im Theater gewesen. Ranni wollte so gern einmal hingehn. Run ersuhr ich, baß ein ziemlich neues Stud von Rogebue sollte gegeben werben, worin Iffland und die Bethmann sein schon spielen sollten. Bußte ich, daß Du das Stud zelefen hitteft, so sagt' ich etwas barüber. Der Rogebue ist doch ein nieberträchtiger Kerl. Er hat auch nicht die mindeste Borftellung

von wahrer Sittlichkeit und selbst, wo er eble Charaftere aufstellen will, verdirbt er sie auf die gemeinste, efelhafteste Art, und man schämt sich ordentlich und ärgert sich, wenn man sich bei einzelnen Situationen rühren läst, was mir ehrlichem Hunde boch hie und da begegnet. —

Dienftag Abent.

- - Rommt Dein Brief heut Rachmittag, eben als ich ine Rolleg gehn will. Es ift boch gang herrlich, bas ich mich umfonft geangfligt habe. - Ach Gott, ich rebe bas fo bin, als ob noch Alles beim Alten mare! Du weißt, wie bas ift; man fann fich manchmal nicht recht befinnen bei großen Beranberungen. Aber ich will lieber gleich bamit anfangen, ehrlich wie wir immer gegen einander gewesen find, Dir zu gestehn, daß Dein Brief boch einen sonberbaren Einbruck auf mich gemacht bat. Daß Du nicht einen Funken geiftreich bift! es ift boch recht fatal. Tiefes Befühle ermangelft Du auch, bas ift ichon bie alte Gefchichte, bie gepriesene Starte ift auch nicht bie mabre! ich welß nicht, wie bin ich boch barauf gekommen Dich zu lieben? Es ift, als ob ber Rebel mir von ben Augen fiele und es scheint mir eine verbriefliche Geschichte, von ber ich suchen follte auf gute Urt wieter los zu fommen. - Geschwind, liebste Jette, fomm, fall mir um ben Sale, vergieb mir ben einfaltigen Spaß, ber mir fo in the Feber fam und fieh mir bann recht tief burch bie Augen in bat Berg, und lies barin, wie wir einander angehoren, wie ich Did gar nicht anders will als Du bift, und wie ich am Ende beffer wissen muß ale Du, wie geiftreich, wie gefühlvoll und wie fat Du bift. 3a ich will es Dir auf ein haar fagen; nur was bat Beiftreiche betrifft, muß ich erft barüber nachbenten; benn bie jest habe ich Dich noch gar nicht auf folche einzelne Dualitäten engefehn, fonbern nur aus einem Stud genommen und geliebt. Aler im Ernft, es ware boch übel, wenn Du gar feine geiftreiche Aber

in Dir batteft. Ich bitte Dich, grabe barnach und fuche fie auf, fe wird fich schon irgendwo verstedt finden; benn ben Aufwand bes Beiftreichen wirft Du boch in unferm Sause allein bestreiten muffen. 3ch meines Theils bin es gar nicht, barauf verlaffe Dich. Set Du wohl jemals in meinem Befen ober in meinen Schriften einen glanzenben Einfall, eine überraschenbe Benbung, eine treffenbe aber unerwartete Bufammenftellung gefunden? und bergleichen nennt man boch geiftreich. Befinne Dich nur recht, es ift Alles rafenb confequent, bas bilbe ich mir wenigstens ein, aber auch Alles fo fahl, wie es aus ber Rothwenbigfeit hervorgeht, und baher eben troden und einformig. Ja wenn ich einmal auch nur wizig bin, fo glaube nur ficher, baß ich bas nicht selbst bin, es ist nur mimifches Talent; es schwebt mir bann irgend ein wiziger Freund ver, in beffen Seele ich rebe, ich ahme nach und wenn es auch war par anticipation mare. - Benn Du alfo fo fehr auf geiftwich baltft, fo habe ich noch mehr Urfache mich vor Steffens gu fürchten und vor Brinfmann und vor manchem Anbern, als Du vor Caroline und hanne und Wilhelmine und was weiß ich wem font. In Recensionen werbe ich zwar immer geiftreich genannt, bas ift ber gewöhnliche Beiname, ben mir bie Leute geben; aber wenn fie mußten, mas Beift mare, recenfirten fie ichmerlich. Sore Sette, wir wollen einen guten Bertrag mit einander machen, bei bem wir, wie es immer fein foll, Beibe gewinnen, und ben wollen wir beshalb reblich halten, wir wollen und nie mit Anbern vereleichen, es kommt nicht bas Minbefte babei heraus; und wenn mir angemuthet wurde, Dich fo burch Bergleichung ju befchreiben, fo wußt ich gar nicht anders zu antworten, ale: "Ja meine Calblafte, fie ift nicht fo liebenswurdig als Gie, nicht fo geift. reich als eine zweite, nicht so verftanbig als eine britte, nicht so hibered als eine vierte, nicht fo unterrichtet als eine funfte, nicht fo habich ale eine fechfte, aber alles zusammengenommen ift fie Doch Die einzige bie ich liebe." Könnteft Du bas wohl anbere machen in Abficht auf mich? Außerorbentlich will ich beshalb boch bleiben und Du auch. — Sei nur nicht bofe, geliebtes Rind, über meinen Uebermuth. — —

- Mit Eurem Wiffen, bas ift fo ein Gegenstand, iber ben viel zu sagen ware. Rur bas ift fehr natürlich - und Ir mußt es ihnen nicht übel beuten — bag Euch bie Ranner babei nicht fonberlich zu Gulfe fommen. Bebenft nur, wie ihre aane Erziehung von Jugend an barauf eingerichtet wirb, wie fie fic abarbeiten muffen ihr Lebelang, wie biejenigen, bie etwas orbent liches wiffen, ihre ganze Zeit baran wenben und bann boch fich len, bag fie wenig erlangt haben. Run tennen fie feinen anberen Beg, ale ben fie felbft gegangen find, und wo follten fie alfe bie hoffnung hernehmen Guch jum Biffen ju verhelfen. Rm giebt es freilich einen anberen Weg, aber ben tonnen nur bie jenigen ahnen, in benen fich Biffen und Gefühl auf eine fo innige Beise burchbrungen haben, wie es gar felten ber Fall ift. 36 habe wohl eine Ahnung bavon, und ich glaube, ich konnte Die au manchem Wiffen, gerade so wie Ihr es haben tonnt, verheifen. Rur fehlt mir, bag ich über bie Begenstanbe, bie Ench bie inter effanteften finb, nicht immer Ginzelnes genug wiffen werbe, me Dich zu befriedigen. Dan muß Euch, meine ich, alles Biffen unmittelbar religiös machen, und bann auch wieber unmittelber finnlich; bas Erfte fonnte ich wohl, aber jum Legten wurde mir oft bas Einzelne fehlen, wenn ich fo unvorbereitet in lebenbier Gespräch Euch belehren sollte. 3ch habe mich immer bartnidie geweigert, Borlefungen ju halten vor Mannern und Frauen, cher ich mochte recht gerne welche balten vor Frauen allein, bas beift aber auch nur vor folchen, bie ich genauer tenne, und ich benk, es wird fich machen laffen, bag wir uns ein regelmäßiges Abend ftunboben ju folden Unterbaltungen nehmen. Die Anlage me tiefen Einbringen in bas Innere fage ich Dir auf ben Roof pe, bie haft Du; aber mit bem grunblichen Biffen in bas Gimelm hinein, bamit, glaube ich, wird es Dir nicht fo gut gelingen wie unserer Berg. Dag Du bas erfte Jahr mit E. nicht eleich un

Wiffen gemust haft, ist wohl sehr natürlich; aber Du warst boch auf bem Wege. Du hast ja mit ihm die Reden gelesen und den Platon angesangen, das war schon die rechte Seite, nur zu sehr vom Schwersten begonnen und E. hatte wieder nicht Zeit genug, um anders als mit Büchern anzusangen. Laß nur sein, wir wollen und das Alles schon gestalten, und die Geschäfte sollen mich nie so ganz einschnüren, daß ich nicht auch in diesem Sinne recht viel mit Dir leben könnte. —

### Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 2ten Februar 1809.

So lange habe ich nicht an Dich geschrieben, theurer Ernst, aber heute bedarf ich es recht, mich an Deine liebende Brust zu lehnen, mein betrübtes Herz an Deiner Liebe aufzurichten. — D mein Ernst, das Bild unsres sterbenden E. ist mir vor Augen — in auch das erquidende und stärkende seines Eintritts in einen böheren, schöneren Zustand. — Allein trübe Gedanken und Gefühle mancher Art verwirren mein Gemuth, und ich hätte keine größere Schnsucht, als ohne Worte Dich ganz in mein Inneres bliden in lassen, das es offen vor Dir läge, wie ein entfaltetes Blatt. Uh das es möglich wäre, das Du so um mich wissen könntek! D mein Geliebter! Das E. ein Zeichen von sich geben könnte, das er von uns weiß, und liebt und segnet! D wie umschlingt mein ganzes Wesen Dich heute aus neue — wie schließe ich mich sest an Dich — und ziehe unsre Kinder an unser Herz. —

3ch habe heute mehr in ber Vergangenheit gelebt als in ber Intunft, und bies ist wohl ganz recht — es ist bies einer von ben Tagen, die ganz besonders dem Andenken des theuern Versoedenen geweiht sein muffen. — Das Bild der schonen Tage, die ich allein an seinem Krankenbette zubrachte, habe ich mir oft vorgehalten — benn es ist mir besonders rührend und erfreulich.

Ich habe nie fo gang in ihm gelebt, mit gangem herzen und allen Sinnen, als in jenen Tagen. —

### · Shleiermader an Benriette b. Billio.

Den Sten Februar 1809.

3d habe Deinen Brief vor mir, und bas erfte, worauf meine Augen fallen, ift wieber bie fatale Ungleichheit von mein und Dein. Bore Rind, bas ift gar nicht zu leiben und auch ber leifefte Bebanke baran muß aus Dir heraus. Gott, wie foll ich es benn Dir zu fühlen geben, baß ich gang und gar Dein eigen bin? --Aber es gehört noch eins bagu - und bas wird Dir fehr parabor vorkommen, aber eben barum fage ich es Dir grabe fo. Remlich Du mußt auch nicht mehr mein sein wollen, als fich gebort. Sonft fann bie Gleichheit nicht heraustommen. Bas id Dir von Che und Befellichaft gefagt, gilt Dir eben fo gut all mir. In ber Gesellschaft mußt Du Dich gang frei gehn laffen, iebem sein, mas Du ihm sein kannft, und von jebem baben, mas Du von ihm haben fannft, und babei immer wiffen, bag Miles, was Du fo genießeft und giebst, boch immer auch mein ift, eben weil Du gang mein eigen bift. Eher als Du in biefem iconn unbefangenen Sinne in ber Befellichaft gelebt baft, tannit Du gar nicht einmal wiffen, ob Du geiftreich und intereffant bift; bem in unferem Busammensein fann bas gar nicht so beraustreten, weil in bem mahren Leben der Liebe alle biefe kleinen Gertich feiten fo etwas fleines find, bas man gar nicht recht baranf mert. Ift Dir nicht auch fo ju Muth, bag, wenn wir Beibe gang unm une auch einmal recht ernsthaft ober auch recht lebbaft bie inter effanteften Begenftanbe absprechen und Du wollteft nachber jage ober auch nur bei Dir benten, ich mare boch recht geiftreich wit intereffant gewesen, bag bas laderlich fein wurde und bai bet Dir auch gar nicht einfallen fann? -

Heute Abend sieht mir etwas langweiliges bevor. Ich bin in einer Gesellschaft von Männern, die mir alle nicht gut genug sind. Alle von untergeordneten Ansichten; da werden schone Albernbeiten geschwazt werden über die gegenwärtigen Zustände. Eins von dreien und vieren thue ich in solchen Fällen. Entweder stoße ich die bittersten Sarkasmen aus und mache die Leute verstummen, oder ich verwandle Alles in Spaß, oder ich bringe kein Wort herver, oder ich entrire ganz in ihr Wesen und perststire sie so leise, daß sie immer zweiselhaft bleiben, wie es gemeint ist. Wie mich nun zuerst der Geist der Gesellschaft anweht, so wähle ich unwöllstürlich eine von diesen Naximen und die bleibt dann den ganzen Abend in Ausübung. Auf jeden Fall werden die Leute geängstigt und wünschen mich zu allen Teuseln und raisonniren hintennach schrecklich über mich; aber ich kann unmöglich anders, warum sind sie solche jämmerliche Käuze.

### Beuriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 10ten Rebruar 1809.

Bie Du mich erfreut haft, geliebter Mann, burch die füßen Betheuerungen in Deinem letten Briefe, das könntest Du nur wissen, wenn Du alle meine inneren Zweisel kenntest, die ohne Jahl sind. Es ist mit meinem inneren Leben, wie mit allem, was ich dußerlich treibe, wenn ich mich gehen lasse. Eines herrscht vor und alles andre muß darunter leiden. So habe ich ganze Zeiten, wo ich ganz so hin lebe, ohne an mich zu benken, ohne etwas auszuregen in mir, als was von selbst wach ist — dann kann mit einemmale wieder eine Zeit kommen, wo ich in ein Meer von Grübeleien über mich selbst versinke, und dann ist auch mein Lebensgenuß getrübt. Solche Zeiten habe ich nun gehabt, und Du hast ja schon manches davon hören müssen. Es ist boch ein ganz köstliches Gesübl, sich selbst zu lieben und zu achten —

weshalb nur habe ich es am meiften gehabt, wenn ich am ungludlichften ober am meiften vertannt war? Und warum wacht bie Selbsterniebrigung in folchem Grabe, nun bie Menfchen mich so beben? — —

Gewiß, mein geliebter Ernst, hast Du recht viel in diesen vergangenen Tagen an und und an unsern theuern E. gedacht — ich habe es recht tief empfunden, wie ohne die Treue, die sest delt klite im Herzen behålt, kein Gemuth heilig und fromm, und kin Glud vollkommen sein kann. Ich habe sehr zu Gott gesieht bedhalb — und wenn mir bisweilen gewesen, als wohne diese Treue nicht in mir, so habe ich es doch nun recht gesühlt, daß sie mit nicht fremd ist, und daß sie in der Tiese, im Grunde meines her zens, rein und unverleht wohnt.

Richt wahr, mein Theurer, Dir ist es auch noch immer so, auch nach allem, was ich Dir ausgesprochen habe, wie bas neme Glüd mich erfüllt und hinreist? — — Freuen kann ich mich außerordentlich zu ben vielen interessanten Menschen, sie nur zu sehn und zu hören, ohne weiter auf Annäherung mit Bielen Anspruch zu machen. Wir haben gestern in Gotemis viel von Schlegel's gesprochen. Mein Gefühl über Friedrich trifft nach allem, was ich von ihm kenne, sehr mit Jette ihrem zusammen.

Lieber Ernft, wie wird mir boch jenes Leben fein, mir, be ich immer in ben engsten Kreifen gelebt habe?

# Shleiermader an Senriette b. Billid.

Den 12ten Februar 1909.

Wieber find fich unfre Briefe begegnet mit bem Andenken an unferen theuern Entschlafenen. Wohl haft Du recht, ohne Bork schließe ich Dich am liebsten mit Deiner Trauer an meine Bruft, gang Eins mit Dir in Liebe zu ihm und heiligem Andenken an fin. Recht herrlich und beruhigend muß Dir babei bas Gefühl fein.

baß Du gerabe in ben letten Tagen feines Lebens fo gang mit im gelebt haft, bag bas Enbe auch bie rechte Bollenbung mar Emer schonen Ebe - von Deiner Seite wenigstens. Rur bas ergreift mich immer fo besonders schmerglich, daß es ihm nicht vernonnt war fich feiner und Deiner bewußt ju bleiben bis an's Gibe, und ich trofte mich nur nach recht gelaffener leberlegung bamit, was ich in einer Brebigt gefagt habe, bag ber legte Augenblid bes vollen Bewußtseins auch ber legte bes Lebens ift. Wie ich meine forperliche Ratur fenne, glaube ich, bag mir bas merben wird, was ich unferem Theuren fo gern gegonnt hatte. Ja, liebe Bette, Die Beit seines Tobes foll uns immer eine heilige Beit fein in unserem Saufe; fle geht auch fo icon unmittelbar ber Baffionszeit, ber allgemeinen Tobtenfeier ber Beifter voran, und unfere Rinder follen auch fo bald als möglich lernen die Liebe und Berchrung bes entschlafenen Batere mit ber Liebe au bem lebenben merbinben. Aber, theures Rind, gehe bann auch nicht über bas binans, was und Bott beftimmt hat, und muniche nicht, bag E moch ein anderes Beichen geben fonnte, ale bas berrliche in unferen Bemuthern, bag unfere Liebe und fein Anbenten fich fo berefich in und einigen, in einerlei Freude und Thranen, und bag, menn Du fo ohne Borte in ben Tagen seines Tobes in meinem Arm mich und ich Dir bie mehmuthig feuchten Mugen fuffe, bies Beibes to gang eins fein wirb - und bas eben fo herrliche außer uns, das wir fein Chenbild haben in unferen Rindern, und bag es unfer erfter Bunfch ift, fie seiner wurdig zu bilben. Rann es ichonere Beichen geben? Konnen wir in einem wurdigeren Bilbe bes emige Sein bes Entschlafenen anschauen?

Aun Eins noch für heute. — Du willst immer wissen, wie ich bewegt bin, und was auch Ihr ohne Zweisel hört von ben nächt bevorstehenden Erschütterungen, macht Dich jezt gewiß besonders verlangend danach. Ich fann Dir sagen, daß ich von ber höchsten und seligsten Ruhe bin. Es steht klar vor mir, daß in wenigen Monaten entweder Alles gewonnen ist ober Alles

verloren, je nachbem die Regierung sich entschließen wird, und es ift noch sehr unbestimmt, wie sie sich entschließer. Ich weiß aber, daß ich Alles gethan habe und immer thun werde, was in meinen Kräften steht, um das Bessere herbeizussühren, und barum bin ich ganz gelassen, und es lebt die seste Ueberzeugung in mir, daß, wie es auch werde, das Leben mit Dir mir doch nicht sehlen wird. Theile doch recht diese Ruhe mit mir, mein theures herz; ich glaube nicht, daß irgend etwas sie mir wird rauben können. —

### Benriette v. Biffic an Coleiermader.

Den 13ten Februar 1909.

— Dein Brief hat mir recht innige Freude gemacht. Du plauberft gar füß, herzens-Ernst, obwohl Du eigentlich underwherzig auf's dußerste mit mir umgehst. Warte nur, da meine Demuth Dir so vielen Muthwillen eingiebt, so will ich mich so Dir rachen durch einen solchen Stolz und Uebermuth, das In jene noch zurückwünschen sollst. —

Hore, geliebter Mann, ich glaube boch, baß Du geistnich bist und baß auch in Deinen Schriften etwas bavon zu mein ist, wenn Du gleich auch Recht hast mit dem consequenten und nothwendigen. Ich glaube, Du hast doch schon manchen und nicht wenige durch überraschende Wendungen erfreut, und den Udwerftändigen, die gern im alten Schlendrian bleiben wollten, Angeniß gemacht durch die neuen Lebenswege, die Du geössnet. Die schriften schlage mir auf den Mund, daß ich über Deine Schriften schwand will — genug, ich meine, daß Du geistreich dist und ich auf teine Aber davon in mir habe. Aber ich muß noch einnel ab Lamento ansangen, wie heillos Du mit mir verfährst — nich vorzurüden, was ich alles nicht din! — Nun, nimm un der Berschnungstuß — ach nimm ihn, wie Du willst, fähre hap so innig, so ganz — ich bin sa so ganz Dein, und umfasse die

mie dem immer wachsenben Bewußtsein, daß Du mein, ganz mein bift und daß ich wirklich für Dich die rechte bin. Ach Du sagft id mier ja immer wieder so unaussprechlich füß. Mein Ernft, ich bier doch gar zu glüdlich! —

Den 16ten Februar.

Bein geliebter Ernft, ich fomme zu Dir, mich recht zu erpaiden - von Dir fommt mir ja neues Leben, in Dir thut fich in eine gange Welt mir auf. -

Den Bertrag wegen bes Bergleichens, ben Du mir vorschlägst, wird mir wohl nicht schwer zu halten werben. Denn bas Bergleichen ist gar nicht meine Art, und wenn Du meinst, daß bas, was ich Die über mich schrieb, baraus hervorgegangen sei, so daß Du mir wirklich Unrecht. Ich weiß recht gut, daß bas brugleichen bei Menschen ganz sinnlos ist. Ein recht herrliches ist es, was Du mir da vormalst — wenn wir nemlich alle, wie Deine Schülerinnen, um Dich herumsitzen werden und Du was nährst aus Deinem Schahe.

Gang frühlingsmäßig wird hier schon die Luft und die Lerden sollen schon sleißig schwirren — ich habe sie selbst noch nicht
phoet. Immer mehr naht sich heran die schone Zeit, wo mit
den Aufblühen der Ratur auch unser schones Leben beginnt. —
D mein Herzens-Ernst! ein wunderbares Gemisch von Freude und
den Weihmuth ist in mir, wenn ich an mein Scheiden von hier
den — von den lieben Menschen, die so mit mir litten und
den — von meiner geliebten Schwester — von der süßen Ratur,
die so tröstend und erfreuend sich an mein Herz gelegt. — Und
den — die unendlich schöne Welt, die in Dir sich mir austihut —
den die in, mein Geliebter, ganz so reich, ganz so herrlich, auch
die des schenen Umhanges von Genüssen, die mein Leben noch
die Ingabe erfreuen werden. —

Den 19ten Februar.

beten zu meinen Rebensarten kein ernsthaftes Gesicht zu machen? Es war boch fast purer Scherz. Du hattest so viel von der interessanten Frau gerebet, bas ich mich ein bischen empsindlich stellen wollte, und da mischte sich etwas Wahrheit über mich selbst hinein, nemlich, daß ich mich nicht interessant sinde, was man eben in der Gesellschaft so nennt — davon redeten wir doch auch nur. — Daß ich fürchte, Du möchtest einen wesentlichen Mangel an meiner Seite empsinden, davon habe ich doch wohl gar nicht geredet. Darüber habe ich ja immer ganz dasselbe Gesühl gehabt, wie Du hier aussprichst, daß der erste solche Augenblick, der des Totes für unser Slück sein müßte. D Gott, mein Geliebter, ich bost, wir werden ihn nicht erleben, ich glaube Dir, daß ich werde wu Dir theilen können alles, was Du treibst und was Dein hen bewegt.

Geliebter Ernst, so sehr es mir auch am Herzen gelegen, Dia alle meine Mängel recht vor Augen zu halten, so ist mir bet nie eingefallen, daß wir uns dabei beruhigen könnten, wenn ke wirklich der Art wären, daß sie Dir eine Lücke ließen. Gewis mein Geliebter, ist mein Gefühl über die wahre, einzige Ehe inner ganz zusammentressend gewesen mit Deiner Ansicht. Aber mit dunkt, auch Dir muß dieser Widerspruch einigermaßen einleuchte. daß ich wohl fühlte Deine ganze Liebe, und wie Du babut mein seist — daß ich aber in der Resserion über mich unmögist so schnell dahin kommen konnte, Dich, dem Verehrten, mich wkhin zur Seite zu stellen, und zu wissen, ich sei die einzigerrechte. —

Ja wohl, außerft lacherlich ware es und Deine bloffe Beidenst bavon hat mich recht amufirt, nemlich, wenn wir gerebet biem und ich wollte bann fagen ober benfen, wie geiftreich!

3d fann Dich auch verfichern, bag ich bas noch nie getate habe, fonbern gang und gar, burch und burch, bift Du für mit

geistreich und alles andre, kurz ganz herrlich! Das ist ganz interessant, wie Du die Manner da behandelst, aber ernsthaft sage mir doch, verlohnte es sich doch nicht, ihnen das wahre zu zeigen — sind: doch wohl nicht manche darunter, die dem Guten die Hand diesen würden, wenn sie es erkennten, aber nur zu ohnmächtig sind, es aus sich selbst zu erkennen? Schon hier auf Rügen ist munche Klage über Dich erschollen, daß Du über bedeutende Gegenstände Dich gar nicht äußertest in Gesellschaft. Manche sind recht betrogen, wenn sie etwas aus Tapet brachten, worüber sie nun grübe von Dir belehrt sein wollten und Du hast dann entweder ganz geschwiegen oder dicht leicht eingegangen in ihre Meinung, ohne etwas eigenes tüchtiges zu sagen, kurz ganz ähnlich, wie Dir es selbst beschreibst. Bisweilen geschieht doch wohl Einigen zu nahe, die wirklich gern das bessere aufnähmen. —

ande to be Schleiermacher an Henriette v. Billich.

170 B. W. C.

mental and the first of the first

Den 21ften Februar 1809.

Ant Sonntag habe ich in meiner fünstigen Kirche geprebigt. Edunat ber Anfang ber Passionszeit, in ber ich immer vorzügslich gern und mit besonderer Andacht rebe. Ich war auch ziemslich mit meiner Predigt zusrieben, wiewohl ich vorher weniger als sons hatte ordentlich baran benken können. Den ganzen übrigen Bus kommte ich aber auch nicht zu mir selbst kommen. —

Bornsurfe habe ich mir schon ein paar Mal gemacht, bas' ich Dir noch immer nicht auf Deine Frage nach Alerander Dohna geantwortet, weil Du mein Schweigen so leicht misversstehen konntest. Es ist überaus schwer über ihn mit semand zu reden, der ihn gar nicht kennt, und ich möchte nicht dafür stehen, daß Du nicht durch mich eine ganz falsche Borstellung von ihm bekamst. Ich glaube, Du könntest ihn aus einem Briefe besser kennen als aus allen Beschreibungen, die ich Dir machen könnte.

Much mein Berhaltniß zu ihm ift nicht recht leicht zu beschreiben. Menn man auf bas Wesentliche fieht, fiehn wir einander sein nab; wir wiffen jeber alles wichtige vom anbren, wir haben gegenseitig ein unbegrangtes Bertrauen, und fprechen wir iber etwas, fo fagt jeber gang unverholen feine Meinung. Dabei lieben wir uns auch verfonlich fehr, find gern zusammen und feinem ift an bem anberen etwas gang bestimmt zuwiber. Go find wir ben Wefen nach gange wahre Freunde; aber es tritt boch in ber & scheinung nicht ganz so beraus, wie wohl zwischen mir und Anderen. Bar nicht etwa, ale ob fein Rang ober feine Art ihm gu bo handeln eine Scheibewand fezte, Gott bewahre, bavon ift and nie im minbeften bie Rebe gewesen. Aber theils ift eine gange Seite in mir, die in meinem Umgang mit Alexander wie recht beraustommt, bas ift bie leichte, luftige, muthwillige - and bat nicht, als ob er etwa Unftog baran nahme, aber fein Befen labet mich nicht ein, mich barin gehn zu laffen mit ihm, er felbit acht nicht hinein und erwiebert es nicht, es liegt nicht in feiner Rein. und so gebe ich ihm immer am liebften bas, was ihm bas liebt ift - furz ber Ernft bleibt immer bas berricbenbe in unfern Berhaltnis, und wenn ich mir bas einmal fo recht flar portelle. fo fehlt mir etwas barin. Theils hat Alexander eine folde Et von Respekt vor mir, bie mich juweilen brudt. Besonders men ihm etwas an mir nicht recht ift, muß es schon eine gang eiene Bewandtnif haben, es muß entweder in Berbindung fein mit bem öffentlichen Leben, ober es muß ichon langft vorbei fein, wem er mit mir bavon reben follte; fonft hat er bas Berg nicht. De find fo die Grenzen unseres Berhaltniffes; innerhalb biefer fat wir aber vollfommen autraulich und offen, und jeber bes anden gang gewiß. -

#### Benriette v. Billich an Schleiermacher.

Den 26ften Februar.

- - Ja Deine beilige Freundschaft fur G. wirb bas gange Leben hindurch ihn verherrlichen, ihn feiern — und in mir wirk Du fie auch immer neu beleben, bie treue, ewige Liebe gu ihm. - D mein Lieber, mir fteben bie Worte nicht ju Gebot es auszusprechen, wie meine Seele aufgeregt ift in unenblicher Liebe far Dich - im Gebet um E-6 Liebe - in Dankgefühl gegen Gott und innigem Kleben und Sehnen au ihm. Der bochfte Gemuß febes Gludes, jebes Schonen ift boch in ben Augenbliden, wo es am innigften aufammenschmilgt mit unfrer Liebe, unfrer Sehnfucht nach bem Unenblichen. - Mein füßer Ernft, ich babe lange nicht foldte Augenblide gehabt wie biefen Morgen, und es ift mir bie Soffnung aufgegangen, als werbe mein Serg ber ftillen Frommigkeit, bes feligen Gefühles ber Gottes-Rabe wieder mehr genießen, als ich es wirklich eine Zeither in mir gefunden. -Dein heiliges Wert ift es in mir, mein Beliebter! ach alles Gute werbe ich immer Dir banken. ---

Ja wohl find bie Rachrichten von den bevorstehenden Ersichtterungen auch die zu und gedrungen, und mein Berlangen Deine Stimmung darüber zu wissen war recht groß. Ich denke set so viel hin und her, was Du wünschen, was Du hoffen kannst für das Baterland — aber es ist mir undurchdringlich, unerklärlich, wie es noch etwas unternehmen könnte in so enteraktetem Justande. Ich will Dir folgen und keine Unruhe mir gestatten, will wenigstens selbst als Grillen behandeln, was mir etwa aufsteigt — o mein Geliebter, wie ware es anders, wenn wir in jedem bedrängten Augenblick uns stärfen könnten Einer an des Andren Brust!

Es freut mich ganz außerordentlich, daß unser Leben in so Maren Bilbern vor Dir fteht und ich begreife sehr wohl, wie Dich jene Meußerung in meinem früheren Briefe schrechaft ergreifen fonnte. Es durfte aber boch nur vorübergehend fein — benn auch mir ift jene Stimmung vorübergegangen und ich habe oft recht bestimmt gefühlt, baß ich noch einmal recht und gang gludlich werben muffe, um zu werben, was ich fein fam. — —

# Shleiermader an Benriette v. Billid.

Den Bten Marg 1809.

- - Run zu Deinem lezten Briefe. 3ch batte zu Deinen Rebensarten fein ernfthaftes Geficht machen follen und habe et boch gethan, micht, ale ob ich nicht gewußt hatte, wie vieles Scherz barin war und wie weniges Ernft, und bag eigentlich aer nichts Wesentliches zu berichtigen war zwischen und. Aber woffe biefe ich benn Ernft, wenn es nicht recht zu mir geborte, mand mal recht unerwartet und ploglich aus bem Scherz überzugen in ben Ernft? 3ch habe Dir bas ichon ein paar Mal gemacht, und auch biefes Dal hat Dein flein weniges Ernft ben großen Gmft hervorgelodt, und es ward mir recht fo ju Duth, Dir bas ichine Befentliche, worüber wir fo eins find, grabe fo auszusprechen. Eben bamit Du mir hernach fagen mochteft, bag Du gang mit mir einig bift. Ein andermal mache ich wieder ebenfo and bent Ernst Scherk; bas tennst Du wohl schon, nicht wahr? und ge horft unter bie fehr wenigen Frauen, bie es recht verfteben und bei benen ich es wagen barf ohne Migbeutung. Denn oft bin ich schon barum spottisch, irreligios und recht barthergig gehalten worben. Wer weiß, ob nicht auch 2-6 und 6-6 Berback, baß ich wohl nicht gang frei von weltlichen Grundfazen fei, nicht auch baber tommt. Wenn bie fich mit ihren Borftellungen und Bweifeln über bie Berhalmiffe, beren Du erwähnft, an mich ge wandt hatten, fo wurde ich mich allerdings berufen gefühlt haben alles mögliche zu thun, um ihnen meinen Sinn barüber und bie Sache felbst recht flar zu machen, und wenn Du irgend erwet

bagu thun lanne, bag es tfinftig gefchieht, fe thuft Du mit otbente lich einen Gefallen. Da bin ich fehr gern zu Erläuterungen bereit, aber mit ben Mannern, liebste Jette, nehme ich mich graufate in Acht. Wenn ich einen ober ein paar allein habe, bann nicht; und wenn ich merke, daß es einem orbentlich barum zu thun ift, meine und seine Deining über einen Gegenstand biechzusprechen, werbe ich schon suchen, mir ihn allein zu haben, wenn ich nur irnend glauben tann, bag es ju etwas führt. Aber in Befellichaft baffe ich nichts mehr und bute mich vor nichts fo febr als mas nur von weitem einem Disputiren abnild ift. Ginmal fann ich gor nicht bisputiren, ohne fo tief, auf ben: Grund au gehn, wie ch boch bem leichten Wefen, iwelches in einen Befellichaft jemmen beerfchend bleiben muß, gar nicht angemeffen ift; barum wende ich mich gleich jum allerleichteften, breche ab - ober mache Scherz bamit, baß es nicht zu ernftbaft wirb. Dann aber auch, wenn einer im Disputiren gemeine Dinge vorbringt ober gar unfinniat nint folde; wo eine ichlechte Befinnung braud weicht, fo tann ich gat nicht mehr für mich ftehn, in welchem Grobe ich hitter oben beftig werben kann. 3ch mochte boch aber wiffen, wer in-Rugen beshalb über mich gellagt hat, und wenn es irgent zu wagen ifis will ich: sehn, was ich gut machen kann. Oft aber fommt: meine Abaerreigtheit auch lebiglich baber, weil ich voraus fele,: ich:werbe mich entweder gar nicht ober nut auf eine langweilige und weit lauftige Art beutlich machen konnen, und biefes Gefühl bon Ungeschicktheit habe ich häufiger, als Du wohl glaubst. ---

Die Lerchen haben bei und schon geschwirtt; wir haben ble schonften Frühlingstage gehabt. Liebste Jette; wie freue ich mich; wenn ich bebente, wie sehr die Jeit nun nahe rückt bis zur Reisel Wie nahet sich schon das neue; schone, herrliche Leben. Ich bin schon ganz bis in's Einzelnste damit vertraut, und oft umschwebt mich ein Lächeln, was niemand errathen kann, wenn ich mir irgend eine Reinigkeit, einen Scherz, eine liebe: Minute richt absmale.

überall bavon reben kann, und ich rebe von Frau und Kindern, wie einer, der plozlich reich geworden ist und von seinen Tausenden redet. —

### Benriette v. Billic an Schleiermacher.

Den 3ten Rary 1809.

Ich habe, seit L. in Gotemis ift, wieder mehr noch mein Leben mit den Kindern gehabt und dabei ist mir immer so wohl. — Siehe, ich spreche Dir eigentlich wenig von meinem Muttergefisht, aber ich weiß doch, daß Du es kennst, wie voll und innig es in mir ist, wie bald killes Entzücken, bald heimliche Sorge in meiner Brust wechseln. Die Sorge wird aushören, wenn erst Dein väterliches Auge über ihnen wacht, Du Theurer! Nirgends ver webt sich mir so innig und so rührend E—6 Bild mit dem Deinigen, als wenn die kleinen Geschöpfe Dich Bater rufen.

einen Augenblick schwer auf die Seele, wie es nur auf Dich wirken wöge, daß ich immer das Unvollsommene so hervorhebe und Die bavon rede. Mir ist schon oft diese große Einseitigkeit in meinen Briefen ausgefallen — aber ste entsteht gewiß daraus, daß es mie nur immer Roth thut, Dir meine Mängel und Fehler ausgubeite. In neuer Seligkeit noch würde ich schweben, wenn ich einmal mie mir selbst aus erine käme, zufrieden mit meiner Ratur, under kümmert um mich selbst, nur Dir und unsten Kindern ledte. — wenn geliebter Ernst, wenn nun all das schöne Gtück wirklich in dist, wenn nun, Herz am Herzen, ich Dich ganz mein stühle — werde ich dann auch sühlen Deine schönen Weisflagungen über mich in Erfüllung gehen, oder wird das Gefühl meines Unwertst auch die dahin dringen und noch etwas zurücklassen in dem sont so ganz vollkommenen Glück? —

Mit rechter Spannung horche ich allen politischen Renigfeiten. Man hat hier jest gewaltige Rriegsgerüchte. Bare Babe

heit barin, so würden ja fürchterliche Zeiten allgemeinen Kriegs und Aufruhrs angehen. — Der Mai ift so nahe und wie viel fann noch bazwischen liegen auch für und — ich will aber nichts fürchten. — —

Du wirft wohl nicht befonders an mich benten an meinem Geburtstage, der ben 6ten ift; benn ich erinnere mich, daß Du mich um meinen Geburtstag gefragt haft und ich vergeffen Dir darauf zu antworten. Du wirft mir aber doch befonders nahe fein, und ich werde wiffen alles, was in Dir würde vorgegangen fein, hättest Du's gewußt.

Den Sten Marg.

Die ftille, einsame Abendstunde soll wieder Dir geweiht fein, mein Geliebter — wie reich bin ich gestern geworden — zwei Briefe auf einmal — nun fühle es auch recht, wie innig ich mich an Dich schwiege, und in den Kussen Dir alles sagen und alles geben möchte, Dir zu erkennen gebe, daß ich Dir den Scherz von mentlich verziehen habe und daß ich Dein bin — o so ganz, wie sich's nicht aussprechen läßt.

Denke es Dir nur recht, herzens Mann, wenn wir erft bei einander figen werben und ich, in Dich verloren, mich an Deinem Anschauen weibe — und Auge in Auge immer tiefer, bis ich es nicht mehr aushalten kann, sondern in voller Begeisterung Dir um den hals falle und alle Zärtlichkeit an Dich verschwende, Du Saber, Einziger! —

Ach ja — an meinem Geburtstage, ber erste Morgengruß von Dir, bas erste Gebet an Deiner Seite, in Deinen Armen, wied bes Tages schönste Feier sein. — Wie stimmt mein Gefähl Die bei, bas man bas erste und innigste ganz unter sich geniest. So wie ich auf der andren Seite Dich auch schon oft bewundert habe wegen des schönen Sinnes, Alle, die es werth sind, immer mit hineinzuziehen in einen Genuß. Dieser Sinn hat mir früher setzt gefehlt — mich reigte es immer mit Einem ober mit Wenigen

zu theilen und so viel Heimlichkeit als möglich dabei zu bewahren.

Wie soll ich Dir nur banken, mein Herzend-Beliebter, baß Du mir Deine und Eleonorens Briefe zu lesen geben willst. 3ch hatte schon recht oft daran gedacht, Dichraber nicht barum fragen wollen, ob Du Deine an Eleonore habest. Die ich wohl wünschte auch so dargestellt zu werden? \*) wenn ich wirklich etwas Eigenes hätte, weshalb ich Interesse erregen könnte, wie würde ich es dant nicht recht schon sinden. Das mußt Du nun besser wissen als ich barüber glaube, weißt Du längst.

Aber eine große Freude wurde es mir sein, wenn Du einmal ein solches Werk schriebest, das ich, dem ganzen Inhalt nach, von seiner Entstehung an inniger mit Dir theilen könnte, als Deine philosophischen Werke. — Deine Predigt ift ganz heurlich — nur werden sie eben keine Ungebildeten verftanden haben. — —

Ach, daß unfer Wiedersehen, unfre schone Feier in bie 3ch ber Bluthen fallt, ift unvergleichlich. Ja recht in vollen 3igen wollen wir die liebliche Schönheit ber Ratur genießen. Golde Liebe im Gergen, wie wird fie fich ba boppelt fühlen laffen! —

# Schleiermacher an henriette b. Billich.

(chue Patum)

Ich möchte Dich gern schmuden zu Deinem Feft, liebste Jene, und Perlen sind ber Schmud, den ich am meisten liebe. Freilich wünschte ich, ich hatte Dir achte schiefen können; benn acht soll, so viel wie möglich, alles in unserem Leben sein. — Glaube nur nicht, daß Perlen Thranen bedeuten, benn das gilt nur im Traum. Sie bedeuten das edelste, was im Berborgenen eines stillen, wischenbaren Lebens bereitet wird.

<sup>\*)</sup> Begieht fich auf Schleiermacher's Weihnachtsfeler;

Bann Du auch biefe Beilen und bas fleine Gefchent einpfangft, gewiß bin ich in bem Augenblid mit meinem gangen Sernen bet Dir, benn ben ganzen Tag werbe ich bas fein, und We Celafucht, Die mich nie verläßt, wird nie ftarter fein als an blefein Sage. 3mmer vereint in Dant und Frende foll er und Maftig finden. Gott fei mit Dir, mein theures Rind, ich fuffe Dine Stim und Deine bolben Augen und fegne Dich. Und wenn Du in fillem, bankbarem Sinne über unsere Kührungen hingelft an Diefem Tage, fo fel bas Bilb Deines Ernftes Dir tanner gegenwärtig. Daß ich Dich habel bag nun ein bertiliches Leben ungehn wird, bag ich alle Deine Tage versuchen werbe zu verschönern und zu schmuden! 3ch werbe viel Gott banken und loben an biefem Tage; ich mochte bie tieffte, innigste Rührung und die lauteste Freude allen benen verfündigen und mittheilen. benen unfer icones Blud am Bergen liegt. Gott fegne Dich. genieße beute reicher und voller bie Gegenwart mit ben Rinbern und ben lieben Freunden und dem Andenken an mich, und bie mwergefliche, fcbine Bergangenheit und bie boffnungevolle Bufunft, und febne Dich auch, Alles mit mir zu theilen, was Dein berg bavegt, aber Du welft ja, daß ich das Alles fühle, daß ich ganh in Dir bin und Du gang in mir. -

# Benriette v. Billich an Schleiermacher.

Montag Morgen.

Rachbem wir ganz herrlich geschlafen, unser geliebtes Kind und ich, war mein erfter Gebanke beim Erwachen Du, und mein erftes Geschl Deine Liebe — und nun reihte sich alles baran — E—6 Liebe — Gottes unenbliche Hulb und Gnade — und sch weihte ench von neuem mein Leben, mein ganzes Sein! D mein geliebter Ernft, ich bin sehr glüdlich, und boch fühle ich, baß ich um ein Jahr in Deinen Armen es noch mehr sein kann. An Deinem Bilbe habe ich mich gelabt biefen Morgen — nur wenige Minuten war ich allein — bort aber genoß ich Dich ganz. Weißt Du, wie es mich am größten und herrlichken anspricht? wenn ich bas tiefe Leben, bas aus ben Augen spricht, als ein großes, Killes Entzücken empfinde. Süßer Ernft — in diesem Augenblich, da ich siehe und schreibe, kommt mein Jetichen und beingt mir die lieblichen Geschenke und Deine theuren Borte — Mit weicher Rührung schließe ich Dich an mein liebendes Herz! o es giebt ja keine Worte bafür. — Wie Dein Geschenk schwaren werden siehen Schmuck, den ich kenne — nein, keine Abränen werden sie und bedeuten — Bild des himmlischen, zarten Bandes sied sie mir, das uns vereint. — —

### Shleiermader an Benriette v. Billid.

Den 12ten Mirg.

Ich habe ben größten Theil bes Bormittags zugedracht, un in meinem Ropf mit einer platonischen Einleitung zu Stande zu kommen. Ich hatte sie gern im Stich gelassen und mit Dir go plaubert; aber bas barf ich nicht. Die meisten Leute halten mich für einen ganz außerordentlichen Menschen, der Alles kann, was er will und wenn er will. Wenn ich wirklich ein solcher wän, wollte ich noch zehn Mal so viel und ganz andere Sachen hervordringen, als ich nun leiber kann. Es sieht aber ganz anders mit mir; ich kann nichts, gar nichts, sobald ich nur will, sondern ich muß warten, die der günftige Augenblick kommt. Ih er alse da, so halte ich es auch für schlecht, ihn vorbeigehn zu lassen. —

Run laß Dir zuerst tausenbmal banken für Deinen Gebuthtag, bafür, baß Du Dich so glüdlich fühlft, baß Du froh und gern ben neuen Lebenslauf an meiner Seite antrittst, baß Du mit frommer Liebe meiner zuerst gebacht haft. Und ja wohl sollt Du über's Jahr noch glüdlicher sein als jezt. Ich will zwar nicht

fagen, das sich Beibes gegen einander verhält, wie die Hoffnung und die Wirklichkeit. Denn ift nicht die Wirklichkeit auch jezt? Haben und genießen wir einander nicht auch jezt? Ift nicht Irder ganz in des Anderen Leben und Seele eingebrungen? Aber anders ift es doch noch, in unmittelbarer Gegenwart Alles mit einander zu theilen, so oft das herz sich danach sehnt, mit einander zu wiesen auf die füßen Linder, auf Alles, was ums liebt, und in die ganze schöne Welt hinaus! — Und diese holde Gegenwart nibert sich immer mehr! —

Du und die Gerz schreibt mir Beibe, daß die Predigt aber bie Ungebildeten nicht würden verstanden haben. Glaubt Ihr benn, bas die Ungebildeten die anderen Predigten, die gebruckt sind, würden verstehen? Du wirft aber auch fast gar keine Ungebildete in meiner Kirche sehn, sondern immer eine kleine aber erlesene Bersammlung. Auf der anderen Seite aber weiß ich auch, daß einige ganz einfache Bürger, die sehr fleißig kommen, mich sehr gent verstehn, und die haben gewiß auch diese verstanden. Bin ich aber erk ordentlich an der Kirche, dann will ich die Rachmittagspredigten ganz eigentlich für die Ungebildeten einrichten.

# Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 17ten Darg.

S-6 und L-6 Berbacht wegen einen kleinen Antheils an weitlichen Grundschen (wenn bas überhaupt nicht zu ftark ausgebeicht ift) kommt lediglich bavon, daß sie Dein Berhältniß zu kesnore gar nicht anders als etwas tadelnswerthes ansehen kommen, und daß Du bei Andren solche Berhältnisse billigft, wo einer von den zwei Liebenden schon durch eine Ehe festgehalten ift. S. wirft Du es schwerlich begreislich machen können, wie die Liebe böher ift, als ein Band, das zwar einen heiligen Ramen führt, aber keines sein sollte und daher ein unwürdiges ist. Denn sie

hat fich nur mit Muhe in die Liebe zu ihrem S. hineingearbeiten und tennt keine andre Liebe, und meint nun, jede Frau muffe ihren Mann lieben können, wenn er nicht durchaus schlecht sei. — Aber wenn Du einmal Lust haben solltest Dich in ihrer Gegenwart zu erklären, so wollte ich die Beranlassung schon herbeisisten, und würde Dir selbst mit dem größten Interesse zuhören. — Ich habe immer das Gefühl, als sei es gefährlich solchen Menisten, zu denen S. gehört, das wahre, höhere Leben zu zeigen. Dem wenn sie es recht inne würden, müßte so vieles, woraus sie sie gestützt haben, zusammensinken, und die Krast würde doch nicht da sein, in einem neuen Geiste das Leben zu beginnen. —

Eruft, nun faum noch 6 Wochen! Schon, recht fchon wit bas Leben hier fein — aber gang himmlisch wird es fein, wen ich unter Deinem Dache bann gang Dein Weib fein werbe, unt mit unfren Kindern wir unfer gang eigenes Leben uns gestalten werben. — — Oft sehe ich uns auch schon in's Oranienburger Thor hineinfahren - fühle gang, wie mir zu Muthe ift - wie Dein liebend Auge auf mir und auf unfren fußen Rleinen rubt und wie unfer Sandebruck und alles fagt - und auch gewis wird die Beit mir gegenwartig werben, ale ich mit G. in Berlin war, flein Jettchen unter meinem Bergen. Du weißt es ted wohl gar nicht, wie ich auch in Berlin in Dir lebte, und alle andren Benuffe mir nichts waren gegen ben, mit Dir gu fein, is berglich, so traulich Du bamals immer warft. Bang besentere habe ich Deine Liebe ba gefühlt und meine zu Dir. Und ich er innere mich noch, wie ich ben ganzen Rudweg an ben lieben, gartlichen Bater bachte. Es waren boch berrliche Tage, mei ganges Befen mar aufgeregt für ben Genuß ber Begenmart, bet Augenblide.

Sage mir boch ja, fußes Baterchen, wie es mit Deiner Gefundheit steht. Ich bin so ungenügsam, baß mir nichts von leiblich genug ist — ganz unverbefferlich gut soll sie fein.

Meine Ramen weiß ich jest gewiß - fie find Cophie Charlotte

So gern ich Dir ben Gefallen thate 22 Jahr zu sein, so bin ich boch nur 21. Las mir boch ja bas jung fein, es ift mein einziger Troft für meine Unwissenheit.

Den 24ften Marg.

Meine Schnsucht, baß Du erst hier sein möchteft, ist sehr groß; bisweilen scheint es mir recht nahe und bann wieder boch jem genug, um baß noch schredliches genug bazwischen treten lann. Ach, mein Ernst, mag ba kommen, was ba will, wenn ich nur nicht von Dir getrennt es erleben soll. Du hast mich sehr baburch erfreut, baß Du es auch so willst, baß Du mich nicht hier zurücklassen willst, selbst, wenn sich die Stürme zu nahen schen. Du sollst mich auch gewiß start und wacker sinden, wenn es noth thäte.

Man spricht hier viel bavon, daß der Weg in's Preußische Binne bald wieder gesperrt sein. Ich beruhige mich aber damit, das Du das früh genug ersahren würdest, um Deine Reise hierher zu beschleunigen. — Ich will bem süßen Gedanken recht nacht bingen, Dich binnen 4 Wochen in meinen Armen zu halten.

# Soleiermader an Senriette v. Billid.

Den 28ften Darg 1809.

Roch ganz spat komme ich auf einige Augenblide zu Dir, liebe Jette, beim Thee habe ich Ranni eine Tragobie von Sopholies vorgelesen, und die Zeit hernach habe ich zugedracht meine Schanken für meine Ofterpredigt zurecht zu bringen, damit ich morgen beim Frühstück die Lieber suchen kann, die immer schon um Mittwoch abgeholt werden für den Sonntag. Run bin ich so weit, daß ich nur erst wieder Sonnabend Abend daran zu benken brande. Liebe, wie freut mich das, daß Du Dich auf meine Predigten freust! Run benke ich babei schon immer an Dich und

zähle die Wochen; es sind ihrer wahrscheinlich nur noch brei, bis ich zu Dir reise. In Du hast aber auch recht, Du mußt Deine Freude haben an meiner Wirksamkeit, weil ich sie mit so viel Liebe treibe und nicht ohne Segen. Zunächst freilich an den Predigten, die Du am unmittelbarsten mitgenießen kannst, aber gewiß auch an den Vorlesungen, wenn Du erst mein Leben mit den jungen Leuten sehn wirst, und an den schriftstellerischen Arbeiten, wenn Du mich sleißig dabei besuchst. Bleibt es dabei, daß die Universität, wie es die meisten hossen, Michaeli eröffnet wird, dann siehst Du mich noch diesen Sommer ein Büchlein schreiben, nur ein kleines akademisches Handbuch — gewiß wirst Du auch in den Feiertagen, wenn Du in die Kirche gehft, recht oft an mich benken. — —

# Benriette b. Billich an Schleiermacher.

Den 30ften Mara 1809.

Gestern war unsred Friedchens Geburtstag. — 3ch biete gestern so gern an Dich geschrieben, Du lieber Bater meiner steines Waisen, hatte Dir meinen Dank und meine Freude bargebracht — unser geliebtes Kind an Dein Herz gelegt — mit Dir vereint Gott gedankt für unser Kind und bafür, daß Du sein Bate bist. — 3ch habe mich lebhaft der Stunden erinnert vor wei Jahren, da er geboren ward, wie während meines Leidens auch der Schmerz in meiner Seele ganz lebendig war und ich meiner ganzen traurigen Lage mir bewußt war — aber ohne ben mindesten Unmuth — und wie nun das Kind zuerst in meine Arms gelegt wurde, wie meine Thränen stossen, aber nicht allein den Schmerz — nein, hätten meine Empfindungen in Worte aus brechen müssen, es wären doch mehr Ausrufungen der Frank, des Danks gewesen über das Kind — das vaterlose, geliebt, eigene Kind! o mein Ernst!

Ach Lieber, etwas verhalt die Gegenwart zur Zufunft sich boch, wie hoffnung zur Wirklichkeit. Freilich haben und genießen wir uns auch jest — aber was ist das gegen das kunftige, wo das ganze Leben wird eingehüllt sein in den Genuß, der jest nut den verborgenen Theil des Lebens ausmacht und oft durch die Gegenwart zurüdgebrängt wird.

Charfreitag Morgen.

Belde Sehnsucht habe ich heute nach Dir, mein Ernft! ach bas ich in Deiner Rirche sein könnte - mit Dir felern konnte biefen unaussprechlich rubrenben beiligen Tag. — 3ch fann es Dir nicht fagen, welchen Einbrud biefer Tag immer auf mich macht, wie Liebe und Wehmuth mich erfüllen, wie bas Bild bes Beiligen vor meiner Seele fieht, wie mein ganges Wefen hingegogen wird in füßer Schwermuth ju feinem Grabe, ju feiner Tobesstunde. Das ich nicht bei Dir bin! Das nicht meine Thranen vereint fließen mit ben Thranen ber Frommen Deiner Bemeinbe! Das ich nicht boren fann die Rebe, die aus Deinem großen herzen beute fließen wird! Einfam fibe ich hier vor Deinem Bilbe, und ber Tag wird vergeben, ohne bie geringfte Bezeichnung bes heiligen Trauerfeftes, allein auf Die ftillen Befable meines herzens hingewiefen. - Aber ich weiß, Du wirft mir beute noch besonders nabe fein, wirft mit Deinen frommen Empfindungen Deine Liebe immer verweben, wie ich es thue.

Den 2ten April 1809.

— Unfre Freundin mag wohl von Benigen, vielleicht von Riemandem hier gang verstanden werden. — Bon solcher ansperordentlichen Zartheit und Gewiffenhaftigkeit, wie hier in dem Kreise der Bessern herrscht, hat man wirklich, glaube ich, in der Welt keine Idee. Auch die Manner sind ebenso. Auf den ersten Blid hat es mir etwas anziehendes, aber wenn ich es näher an-

sehe, erscheint es mir boch leer — nemlich bas, was brüber his aus ist über bie natürliche Zartheit, und als ob es nur aus ben beschränkten Leben entsprungen und vielleicht auch aus Berbildung. Wenn wir uns sprechen, kann ich Dir beutlicher machen, was is meine, und bann muß ich recht wissen, was Du bavon benku.

— Bie ich wohl aussehe, wenn ich Briefe von Die vor lese, und wie ich das mache? Ei nun, ich glaube, ich lese ür recht hübsch vor, wenigstens klingen sie recht hübsch, und aussellesen thue ich, was mir beliebt, und das ist oft nicht wenig, und von Deinen Liebkosungen erfährt nie ein Mensch ein Bon. Ich möchte tausendmal lieber Deine Briefe ganz zu lesen geier als vorlesen — aber wie sollte ich das machen, da doch fast jedekmal einiges darin ist, was ich lieber für mich behalte. —

Mein lieber, süßer Mann, ich weiß es wirklich noch gar nicht recht, wie mir sein wird! ach bisweilen weiß ich wohl viel bavon — lieber Ernst, ach balb ohne Worte von Dir verstanden! —

Den 4ten April.

—— Als ich Montag aus der Kirche kam, sehnte ich mit sehr mit Dir zu reden. Mir war das Herz voll — ganz mer wartet ward es mir zum großen Genuß, daß ich in die Kirksgegangen war. — Ich war ziemlich gleichgültig dabei geweind da ein sehr gleichgültiger Prediger das Amt hatte — aber webem geweihten Orte ergriff mich die hohe Bedeutung des Bekersehr lebendig. — Ich hatte unaussprechliche Augenblicke — E-de Auferstehung seierte ich mit der des Erlösers zugleich — er war mir so nahe, so lieb, wie ich es lange nicht gefühlt — unt dam dachte ich mir Dich auch in der Kirche, mit Deinem frommtherzen und Deiner schönen Beredsamkeit, und wie viel größer die Keier des heiligen Kestes künstig in mir sein werde in dem gest vereinigten Leben mit Dir, Du Gott-Erfüllter!

Sage mir boch, wie Dich bie neuen Begebenheiten bewege. hier ift alles voll von Mitleib, anbre von Freude über ben Em

bes schwebischen Königs. Die Sturme, bie ausbrechen sollten in biefen Monaten, haltft Du fie fur gang vorübergegangen ober nur aufgehalten ? —

#### Soleiermacher an henriette b. Billich.

•

Den 10ten April 1809.

Es gieht fich eine Bolfe über unsere nachfte Erifteng ausammen, burch bie ich noch nicht burchsehn fann; Dohna schreibt mir. bas bie Errichtung ber hiefigen Universität wieber unficher geworben ift burch bas Einreben einiger Leute, Die es fur bebenflich ober gefährlich halten. So geht vielleicht meine Ahnung in Erfüllung, bas bas Ranonierhaus \*) uns nicht zu einem langen Aufenthalt bestimmt ift; benn wenn überhaupt feine Universität angelegt wirb. fo ware es wohl möglich, daß wir über furz ober lang nach Frankfurt gogen, weil ich bann bier meber meinen geborigen Birtungsfreis, noch mein ganges Austommen finden fann. Kur ben Anfang fezt mich jedenfalls biefe Ungewißheit in eine große öfonomische Berlegenheit. Rur bas fteht fest bei mir, bag ebenfo wenig etwas Stonomifches ale etwas politisches unfere Berbindung im minbeften verzögern foll. Du haft gewiß barin benselben Sinn wie ich unb wirft auch baffelbe Bertrauen haben, bag es uns an bem Rothwendigen nicht fehlen wird. Es ift indes möglich, bas humbolbt, ber unterbeg nach Ronigsberg gereift ift, Die gange Sache wieber in ben alten Bang bringt. Satte ich nun biefe Ungewißheit eber cewußt, fo murbe ich manches in unserer fünftigen Wohnung nicht unternommen haben und ba mußt Du Dich barauf gefaßt machen, bas ich fpare, mas ich fparen fann, und bag es also fur's Erfte fehr unvollfommen eingerichtet sein wird; boch bente ich, soll unfer Ginaug, liebe Jette, irbifcher Dinge wegen um nichts minber frob-

<sup>\*)</sup> Schleiermader bewohnte aufänglich eine Amtewohnung in ber Ranoniers frage.

lich sein; das wird unser reiner Sinn nicht leiden. So heiter, so leicht, wie Du mir zuerst erschienst, vornehmlich auf Student kammer, am Rande des Abgrundes mit mir herumhüpfend und Blumen pflüdend, wirst Du auch mit mir am Rande dieser bedenklichen Zeit herumhüpfen und ihr entpflüden, was sie nur dar bietet. So stehst Du noch jezt vor mir, theures Herz, und ich umarme Dich mit der treuesten Liebe und frohesten Zuversicht. Du, nur Du kannst mit mir durch's Leben gehn. — Aber Du schlift nun schon lange, ich habe einen großen Brief an Dohna geschweben und barüber ist es tiefe Racht geworben.

Sei boch ja gang ruhig, liebe Jette, wegen meines Berhildniffes zu ben Leuten überhaupt. Ich kenne bas schon seit so langer
Zeit und es hat gar nichts zu sagen. Es ift gar nicht ander möglich, als baß viele mich misverstehen, baß einige fich an und ärgern und baß ich anderen ein Dorn im Auge bin. Um bas zu ändern, mußte ich mich selbst im innersten Besen ändern, und bas wirst Du boch nicht wollen.

Daraus nun entwideln fich von Beit zu Beit ftofweise eine gange Maffe von Afterreben, von Berlaumbungen, von befen Rlatschereien ohne Absicht, von Bermuthungen, aus benen G schichten werben, und mas bergleichen mehr ift. 3ch gebe meine Weg gang ruhig fort, ohne mich baran zu kehren und ohne mich umzusehen; am liebsten ift es mir, wenn ich gar nichts bene erfahre. Indeg, trifft fich bas, so schabet es auch nicht. Es fic mich selten langer als ben erften Augenblid; theils habe ich in gludliches Talent gleich zu vergeffen, theils bin ich auch fo gen barüber weg, bag ich auch wiffen und baran benten fann, bas ein Mensch bas albernfte und boshafteste Beug von mir gefdwat hat, ohne baß bas auf mein Betragen gegen ihn ben mintellen Einfluß hat, und fast so wenig Sinn als ich fur Die Giferfut habe, habe ich auch für die Rache. Durch mein ruhiges Miter feben geht bann ber Sturm immer wieber vorüber, ausgenommen freilich, bag Camen gurudbleibt ju einem neuen. Das treibe ich

nun schon 15 Jahr, zuerst in einem kleineren, hernach in einem größeren Kreise, und ich kann nicht sagen, daß es meiner Wirksamkeit wesentlich geschadet hätte, wenigstens nicht halb so viel, als wenn ich mich hätte weniger frei bewegen und meine Eigensthümlichkeit verläugnen und also von vorn herein mit einer gar sehr geschwächten Krast hätte wirken wollen. Was Alexander jezt so beunruhigt, kann ich mir kaum anders erklären, als daß Ohrendisserien, die zu seinen Kollegen oder wohl gar die zum Könige gedrungen waren, ihm in den Weg getreten sind dei allerlei Projekten, die er mit mir mag gehadt haben. Das mag aber grade recht gut sein. Sonst wäre mir freilich grade Das in dieser Art das satalste, wenn der König mich in einem gewissen Sinne verskennte, da ihm das Gegentheil so klar vor Augen liegen kann. Ich würde es aber doch auch als eine reine Raturbegebenheit ganz gelassen annehmen und vorüber gehn lassen. —

—— Ich weiß nicht, wie mir eben etwas aus Deinen lezten Briefen einfällt, was mir große Freude gemacht hat, daß Du nemlich gewisse Eigenthümlichkeiten der dortigen Menschen so rein objectiv ansehn kannst, ohne selbst darin befangen zu sein. Es ist wohl gewiß weniger Verbildetheit darin, als nur Beschränktheit, Unbekanntschaft mit vielen Entwicklungen der menschlichen Natur, und daher Mangel an Sinn für manche schöne Seite berselben, die sie dann mit dem verwechseln, was sie nur gewohnt sind in Berbindung mit einer gewissen Rohheit zu sehn. Ich habe schon so manche Aehnlichkeit zwischen Rügen und England ausgefunden.

Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 15ten April 1809.

- Much ich erinnere mich bes schönften Augenblide in Berlin vor 4 Jahren - ach und es macht mich so gludlich, bag

auch Du mich bamals schon so liebteft. — Bie außerorbentisch sich und gang im höheren Geift ber Liebe ift unfer Berhalmis von bem Augenblide seines Entftebens an gewesen! —

#### Montag Morgen, ben 17ten Mpril.

Run muß ich Dir recht nach ber Ordnung erzählen, wie ich ben gestrigen Tag zugebracht habe. Morgens hatten wir viel mit ben Kindern zu thun, so daß vor der Kirche nicht an eine filke Sammlung des Gemuthes zu benken war. Als wir zur Kirche gingen, that mir das schöne Frühlingswetter ungemein wohl. In dieser angenehmen Frühlingssonne wanderten wir noch etwas auf dem Kirchhose herum, weil wir zu früh gekommen waren. Die seste Gewißheit, daß auch Du meiner in benselben Augenbildn in Deiner höchsten Liebe gedenkest, war mir unbeschreiblich sie

Ich sage Dir nichts von ber Brebigt, von allem, was tet Bredigers eigene Worte waren — ich konnte ihnen nicht folgen, hatte weber Reigung noch guten Willen bazu — meine Gebankn schweiften zu Dir hin, zu E., zu unfren Rinbern. 3m fillen Gebet suchte ich mich selbst vorzubereiten auf ben beiligen Augen blid - innige Ruhrung, unaussprechlicher Dant erfüllten meine Seele, und tief seufzte ich auf nach Reinigkeit und Beiligung bet herzens - ach mein füßer Ernft, ich fühle oft mit Behnut mich noch fo ferne von Gott, und viel zu unwurdig fo großes zu empfangen. — Dann benke ich immer, baß, weil ich nun fe fest an Dich gefettet bin, burch Dich, ben Liebling Gottes, and Segen und Gnabe immermehr über mich tommen werte. - -Wie viel schöner mir bie gestrigen Stunden noch hatten sein tie nen, hatte ba ein frommer Mann geftanben, bem ich mit Unbacht zugehört, bas fühlst Du gewiß mit mir, mein Theurer! D wie wird bas in Zukunft göttlich sein! — —

Wie kann es Dich nur einen Augenblid wehmuthig gemacht haben, was ich über ben Frühling schrieb. Das Leben in ber ٠..

Ratur, so sehr ich es liebe, ift mir boch gar so nicht Bedürfniß, daß ich in jenem schönen herrlichen Leben es sehr vermissen sollte — und was ist aller Naturgenuß gegen Dich, den ich dann habe und genieße. Wisse es doch recht, daß es über allen Ausbruck groß ist, was Du mir giebst, und daß ich sast über allen Ausbruck unglücklich würde gewesen sein und es gewiß immer mehr geworden wäre, hätte Deine Liebe mir nicht ein neues Dassein gegeben.

D Ernft, mir wirb nichts, gar nichts fehlen, wenn mir nicht in mir felbst etwas fehlt. — —

#### Shleiermacher an Henriette b. Billic.

Den 16ten April 1809.

Unmöglich kann ich es ganz unterlassen Dir zu schreiben, meine theure, geliebte Seele, komme ich boch nicht längst aus ber Kirche von der Communion, freilich seitdem schon wieder zwischen manchen irdischen Dingen hindurchgegangen, aber indem ich mich zu Dir verseze, ist der ganze heilige Eindruck mir frisch im Gemüth. Im Gebet habe ich unsere She geheiligt zu einer christlichen, daß unser ganzes Leben von frommem Sinn und von heiliger, göttlicher Liebe erfüllt sei, und unser Thun und Dichten auf das Himmlische hin gewendet, für uns und für unsere Kinder. So habe ich uns Gott empfohlen und bargebracht, und es als einen herrlichen Segen gefühlt, daß Du zu gleichen Gesinnungen Dich mir vereint hast in derselben Stunde. Ein schöner Friede und eine heitere Zuversicht ist für das ganze Leben über mich gestommen, und so innig wohl ist gewiß Dir auch.

D wie wollen wir auch immer unfere frommen Rührungen mit einander theilen und am wenigsten soll ein heiliger Augenblick, bes ber eine fich erfreut, jemals verloren sein für den andern. Das Selbst-Aufgebot ift mir fehr gut von ftatten gegangen. Ranni

sagte aber, sie hatte eine schreckliche Angst babei gehabt. Wir find hernach zusammen in bem Gartchen gewesen, wo die Rosenstöde eben anfangen auszuschlagen, und haben da ben Grasplaz für die Kinder bestellt, wo sie sich tummeln können. Es wird sich freilich sehr halten lassen mit dem Tummeln, denn der ganze Garten ist etwa halb so groß wie das Poserizer Haus, und davon haben wir nun vorläusig das eine Biertel zu Grase bestimmt, das andere zu Erdbeeren, das dritte zu Blumen, das vierte zu Suppenkräutern und bergleichen. Außerdem sind noch zwei Obstdaume darin und anderthalb Afazien, die eine Laube bilden. —

— Mit welcher Freude fündige ich Dir an, daß dies nur der lezte Brief ist, aber ich muß nun auch schleunigst abbrechen und sage Dir nur noch, daß ich sehr wohl bin und daß Du mir das Inachtnehmen ein für allemal erlassen mußt. Es ist mein Tod, und wenn Du sehn wirst, wie widernatürlich es mich kleidet, wenn ich mich einmal so anstelle, so wirst Du es selbst ausgeben.

Der Krieg ist nun ausgebrochen, Gott fei Dank, aber bei und wird leiber Alles ruhiger bleiben, als zu wunschen ware und an eine Störung in unserer Reise ist gar nicht zu benken. hanach komme bann Alles, wie es wolle, wenn ich Dich nur all habe, meine herrliche, einzig Geliebte, ganz und ewig Dein Empt.

# IV.

Bon Schleiermacher's Verheirathung im Mai 1809 bis an sein Lebensenbe, ben 12. Februar 1834.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

Schleiermacher blieb seit seiner Berheirathung in Berlin und war bei einer angestrengten, viel umfassenden Wirksamkeit der Mittelpunkt eines reichen Familienlebens, eines fröhlichen geselligen Areises und der Gegenstand vieler Liebe von nahe und ferne, die er reichlich zurückzab. Ranzel, Ratheder, die Akademie der Wissenschaften, umfassende schriftskellerische Arbeiten, eine Zeitlang auch eine Thätigkeit in der Staatsverwaltung, gemeinnützige Aemter (z. B. Theilnahme an der Armendirection), endlich Familie und Geselligkeit nahmen seine Zeit vollauf in Anspruch. Fortlausende andssührliche schristliche Mittheilungen aus seinem inneren Leben sinden sich, wie schon bemerkt, nicht mehr vor. Schon im Jahr 1810 (in einem Briese vom 26. April) entschuldigte er sein weniges Briesschreiben, im Bergleich mit den früheren Zeiten, gegen Charlotte v. Rathen damit, daß er jetzt nicht mehr der Einzelne sein und daß, wenn seine Frau schreibe, ja auch er immer gesschreiben habe.

Schleiermacher pflegte jeben Herbst eine größere Reise zu machen, meistens mit seiner Frau und zum Theil auch mit ben Kindern. Bisweilen reiste er indessen auch allein, oder die Familie theilte sich in verschiedene Reisen. Einigemale war es auch Schleiermacher, der daheim blieb. So im Jahr 1813, als er seine Frau, um sie der drohenden Gefahr zu entziehen, nach Schlesen schieft. Dadnrch wurde denn doch wiederholt eine Trennung von seiner Frau veranlaßt und es trat für Schleiermacher wieder das Bedürsniß schriftlicher Mittheilung ein, die dann eine sehr lebhafte und innige war, da Schleiermacher, wie er früher nicht ohne einen beständigen Austausch der Liebe mit den besreundeten Menschen aushalten konnte, so jeht die Trennung von Frau und Kindern nur schwer ertrug, selbst wenn es eine fröhliche Reise galt. Natürlich war dabei selten Beranlassung, sich über wichtige Fragen des inneren

ober außeren Lebens auszusprechen. Der Inhalt tann meiftens fein anderes Interesse in Anspruch nehmen, als bas flüchtiger Schilderungen ber fleinen Begebenheiten ber Reise und ber Eindrude bes fremben Lantes. Sie gewähren integ boch einigermaßen ein fortgefestes Bilb von bem Zusammenleben Schleiermacher's mit Frau und Rinbern und von bem Beift und Sinn bes Schleiermacherschen Saufes. Aus biefem Besichtspuntt find biefe anspruchslosen Blatter, amifchen benen noch einige andre Briefe, namentlich an feine Schwägerin Charlotte v. Ratben, eingeschaltet wurten, sowie and Auszuge aus ben Briefen ber Eltern an ben abwesenden Sohn aufgenommen worten, um boch bie große Lude, soviel als eben möglich war, in etwas zu ergangen. Daf abeliches, wie die Briefe an ben Gobn, nicht auch in Begiehung auf bie anbren Rinder gegeben werben tonnte, liegt barin, bag nur bei jenen Beiten längerer Abwesenheit, wie es das Leben des Jünglings mit fic bringt, vorlamen und baburch bie Beranlaffung zu ansführlicherer Die theilung.

#### Soleiermader an Charlotte b. Rathen.

Berlin, ben 3ten Muguft 1809.

Vor bem schönen Reichthum bes neuen Lebens kommen wie boch auch gar zu wenig zum Schreiben, Jette und ich. Biel sind wir zusammen und Jebes hat seine eigenen reichlichen Geschäfte, ich mein Amt mit mancherlei unangenehmen Rleinigkeiten, die mir neu sind, und einen Band Platon, an dem gedruckt wird, und Jette noch immer Einrichtungen im Hause. Dabei streben wir den Sommer so viel als möglich zu genießen, wenigstens den Thiergarten. Gestern sind wir zum ersten Mal mit den Kindern einen ganzen Tag auf dem Lande gewesen und haben und recht ausgetobt. Heute ist von früh an die ganze Stadt voll Spektakt der mannigsaltigsten Art; es ist nämlich des Königs Gedurtstag. Du liebe Schwester, hast das Herz voll froher Hossung für des Schicksal der Welt; mir ist sie für die nächste Zukunft ziemlich

ensgegangen, und ber Gebanke kommt mir oft genug, baß vielleicht die heutige Feier die lezte der Art bei und fein mag. Wenn
das nicht ift und es hierin besser geht als ich hoffe, so wird auch
meine äußere Lage bald auf eine angenehme Art in Ordnung
kommen.

Das unfre liebe Berg auf einige Wochen nach Brenglau ift, erfahrft Du gewiß von ihr selbft. Sie fehlt uns viel auf alle Beife, und bie Borlefungen, bie ich ben Dreien hielt, find nun and unterbrochen. Bas Du mir fcbreibft, liebfte Schwefter, wegen meiner, wie Du glaubst, allzugroßen Allgemeinheit in freundschaftlicher Mittheilung, das hast Du vermuthlich ganz vorzüglich in Begiehung auf fie geschrieben. Du irrft Dich aber in ber Sache felba, und ich bachte, Du hatteft barüber aus ben Monologen felbft fcon ficher fein tonnen. 3ch fuhle es gerabe fo wie Du, bas jebes freumbschaftliche Berhaltnis in feiner gangen Bollommenheit nur ein ftreng perfonliches fein kann; und wenn es gleich eine berrliche Sache ift die Freunde zusammen zu bringen, so bat bas boch seine natürlichen Grenzen. Und biefe werben wir, alaube ich, in bem gegenwärtigen Fall auch ganz auf biefelbe Art fühlen; benn ich weiß ja recht gut, wie weit Du mit ber Berg gefommen Wit und wie weit nicht, und ich glaube nicht, daß ich in Dittheilungen an fie irgend etwas thun konnte, was Dir nicht gang not mare. Glaubst Du aber auch, bag Du mir manches fagen finnteft, wovon Du nicht wünschteft, bag ich es meiner Frau mitteilte, fo mußt Du mich barüber erft naber unterrichten. Richt els ob ich mir bas nicht auch als möglich benfen könnte, aber ich felbst wurde nicht leicht ben richtigen Takt bafür haben, wenn Du mich nicht bestimmt barauf führft.

Aber boch wurde ich Deinen Bunfch erfüllen und es ganz ellein sein, zu bem Du sprichft, so lange Du es wollteft. Denn Dein unbegrenztes Bertrauen ist mir viel zu werth, und auch ganz von mir abgesehen weiß ich, wie wohlthätig es Dir sein muß, und wie es gar nicht in Vergleich gesezt werden kann. Ja, liebste Lotte, las es nur immer gang unbesorgt und ungeftort walten, bieses schone Bertrauen, und wiffe auch recht, was für ein lieber Schaz es mir ift.

Dein treuer Bruber.

Berlin, ben 4ten Rovember 1809.

Lag Dir herglich banken, liebfte Schwester, für Dein liebes Bettelchen, aber auch nur in einem Bettelchen fur biesmal; ich habe mich nur weggestohlen von nothwendiger Arbeit, bie fich jest immer mehr hauft. Beschreiben fann ich Dir nicht, welche zwie fache Freude es mir gemacht, Jette und bie Rinber mit ben Deinigen befannt zu machen, und bann ihr mein ichones Baterland zu zeigen, und ich lobe mich noch immer höchlich, wenn es auch ofonomisch etwas leichtsinnig war, bag ich bie Belegenheit, bie noch winfte, nicht verschmabt habe. Es wird uns allen lenge vorhalten biefer schöne Genug, und ber Boll von Diglingen ober Unfall, ben bas Schidfal von uns genommen hat, war fo gering für biefe lange Zeit, daß wir und eigentlich ruhmen konnen gang frei burchgefommen ju fein. Was die Universität betrifft, von beren Errichtung ich grabe bei unfrer Ankunft in Onabenfrei bie erfte Rachricht bekam, so fürchte ich mich noch immer, mich ber Freude recht zu überlaffen. Es fommt mir noch gar nicht ficher vor, daß wir Ruhe behalten und alles in ber bisherigen Ordnung bleibt. - -

Dein Zettelchen hat Dich übrigens gerettet, ich wollte Dich schon recht ernsthaft schelten, daß grade seitbem Du die Bedingung bes freisten, grundlichsten Schreibens zwischen uns festgestellt bak, Du mir gar nicht mehr schriebst.

Lebe wohl, meine Herzens-Schwester, und schreibe balb. Gruße und fuffe alle Rinder, empfiehl mich Großmama, und jage allen Lieben, ich ware lange stumm gewesen, aber bas Schreiben wurte nun balb fommen. Berlin, ben 26ften April 1810.

Greilich haft Du fehr recht, liebfte Schwefter, bag es mit bem Aufschieben schon lange zu viel ift. Du thuft mir auch einen großen Gefallen, daß Du mir erläßt Dir zu fagen, wie es bamit jugegangen. 3ch habe gesehen, baß Jette Dir einmal eine kleine Rechenschaft von unserm Leben, und namentlich auch von meinem personlichen Treiben, gegeben hat, und anderen Aufschluß als Diefen weiß ich Dir auch nicht zu geben. Bu andern Beiten war es freilich bamit auch nicht minber arg und ich schrieb boch mehr Briefe; aber bamale war ich eben noch ber Einzelne. Darin liegt alles, was Du Dir selbst weiter auseinanbersezen kannst, unter anderm aber auch, baß, wenn Jette schreibt, ich ja immer auch geschrieben habe, und zwar gewiß beffer, ale wenn ich es selbft the. Wenn ich Dir nur recht fagen könnte, wie ich gang in meinen Arbeiten und in meinem Saufe aufgehe. Es ift eine große Gludfeligfeit, aber auch ein großes Glenb. Denn biefe beiben fteben in einem fleinen Rriege und thun einander Abbruch. Dem in ber Arbeit unterbricht mich boch fehr oft bas Gefühl von Zette und ben Rinbern, und mitten unter biefen schwärmt mir auch wieber bie Arbeit im Ropf herum. Rurg es bleibt meine Devife: Der Menfch ift ein geplagtes Individuum. - -

Deinen Geburtstag haben wir auf die schönste Weise geseiert. Bir haben an diesem Tage communicirt, und die herz aß hernach bei und und wir tranken Deine Gesundheit. Bleib und recht gut und grüße die Deinen.

#### Den 27ften December 1810.

Liebste Schwester, bas langersehnte schone Glud ift nun ba, wie herrlich ift es gekommen! Jette war am Heiligabend wech ganz munter, baute für Groß und Klein auf, fuhr hernach wie ju Reimers, um ba ber Weihnachtsfreube beizuwohnen. Gegen neun Uhr kamen wir nach Hause, und noch vor Mitter-

nacht war bas kleine Mabchen glücklich ba, ftark und gesund, und mit einem ganzen Kopf voll dunkler Haare angethan. 3ch hatte am ersten Feiertag Bormittag zu predigen. Mit war immer bange gewesen, ich könnte durch diese Begebenheit gestört werden — mit wie frischem, frohem, von der Sache tiesdurchdrungenem Herzen konnte ich nun reden, und nach der Predigt für die Entbindung danken. Lezteres ist eigentlich bei und nicht gewöhnlich; aber ich konnte mich es nicht enthalten; ich hatte das Bedürsnis um Beisheit und Berstand zu bitten, und andre dazu mit mir zu vereinigen. Biele riethen auch aus der Art, wie ich es that, das müßte wohl meine Frau sein. —

Berzeih, liebste Lotte, daß ich nur diese wenigen Borte schmiben kann. — Mich rührt aller Freunde innige Theilnahme auf's tiefste. Es muß auch wahr sein, daß es wenige Menschangiebt, die so von Gott begnadigt find wie ich. Gebe er mir nur auch Gnade und Treue, alles recht zu genießen und zu verwalken. Darum bitte mit mir, Du treue liebe Schwester, und laß and balb ein Wort der Freude von Dir hören. —

Den 7ten Darg 1811.

Es geht mir jest recht schlimm, liebste Schwester, mit tem Briefschreiben, zum Theil auch beshalb, weil es mir sonst nicht recht gut geht. Ich leibe schon seit bem Anfang bes vorigen Monats wieder sehr am Magenframps, zum Theil so bestig, des ich wochenlang nichts habe thun können, als, wenn ich aus meinen Borlesungen kam, mich auf ben Sopha hinlegen. Ich sollte jest in der angestrengtesten Thätigkeit sein, um mich für das nächkt halbe Jahr zu rüsten, und kann es nicht, weil ich zu sehr abgespannt werde durch den Schmerz. So sehlt es mir denn, wenn ich wohl Lust hätte zum Briefschreiben, am guten Gewissen, weil ich mir sagen muß, wenn ich überhaupt etwas thun kann, sollte ich nöthigeres thun. Selbst an den beiden schönen Tagen, die

wir gefeiert haben, am Tauftage und gestern an Jettens Beburtstag, bat mich ber Schmerz gestort. Auf bem erften bift Du gewis besonders im Beift bei uns gewesen, fo wie uns Deine innige, treue Liebe fehr im Gemuth war. Es war mir ein beiliger Tag. Rochte ich boch nie vergeffen, wie mir bei biefer Sanblung au Ruthe war! Möchte es mir besonders bann recht lebendig porfoweben, wenn ich irgend im Begriff bin nicht recht nach drift-Uder Baterweisheit ju handeln mit bem Rinde. 3ch glaube, es war unter ben Unwesenben Reiner, ber nicht nach seiner Urt mit mir gefühlt batte. — Liebste Schwester. Bott lagt wohl menia Renfchen so viel Gnabe widerfahren ale une; wir fühlen es auch beibe recht innig, Jette und ich, und find auf alles gefaßt, was bie Beit etwa bringen mag, um unfer feltenes Glud uns bugen m laffen. Du Arme baft auch wieber ein schönes Theil Leiben gehabt, und nun erfennft Du es gewiß mit rechtem Dant, bag ber Reich wieder so vorübergegangen ift und Du noch immer Deine kleine Schaar gang beisammen haft. Die Sorge fur bie Beliebten füllt auch bas Leben auf eine eigene schone Weise und ift ein Glement, was wir nicht miffen fonnen und wollen.

September 1811.

Denn ich Euch helfen könnte, so wollte ich Euch beschreiben, wie in vielen Gegenden unsres Staates, besonders in Preußen, wie in vielen Gegenden unsres Staates, besonders in Preußen, wollte, nemlich hundertmal ärger als bei Euch. — Man muß alles Neußere ausgeben und fest versichert sein, daß es von dieser Seite nur nach den schredlichsten Berwüstungen und Umwälzungen bester werden kann, und muß nur, damit diese fräftig und glucklich bestanden werden, wenn sie kommen, recht auf den Geist wirken. Das thue ich auf jede Art, die in meinen Kräften steht; wie lange ich es noch können werde, weiß Gott. Aber gern hätte ich Dir von dem Segen gesprochen, den ich in dieser Hinsicht zu stiften sande, und wie ich die Saat glaube kommen zu sehen, und Dir

in biesem Gefühl und in meinem Leben mit Jette und ben Kindern bas volle seltene Glud gezeigt, das ich mit vollem Bewußtsein in ber zerbrechlichsten Schale trage. — Denn alles Andre ift doch nichts. Dein schönes jeziges Leben soll ich also auch nicht mit Augen sehen und Dich fühlen lassen, wie ganz und rein ich es verstehe! — Run es ist nicht anders und muß also auch gut sein; steht doch sezt Dein Bild so lebendig vor mir, daß ich wollte, Du sähest mich auch so. Ach, es ist doch schabe, daß wir nicht kommen können. —

Im herbst 1811 machte Schleiermacher eine Reise burch Schleften, welche, wie aus seinen Briefen hervorgeht, einen politischen Zwed hatte. Worin bieser bestand, tann indeß jetzt nicht mehr angegeben werben.

## Die Frau an Soleiermacher.

Montag (Berlin ohne Datum)

Weißt Du, mein Herzens-Mann, was ich so eben vollbracht habe? Den Schlegel habe ich transportirt und Dein Bild meinem Bette gegenübet gehängt. Als ich gestern Racht ziemlich schwermuthig im Zimmer hin und her ging, recht voll Sehnsucht und allerlei Gedanken voll, siel mein Blid auf Schlegel und ich ward ganz grimmig, daß mir der Fremde da hing und nicht Dein Bild, und ich hätte gern augenblidlich die Versetzung in's Werf gerichtet.

Dientag.

Richts ist aus meinem Schreiben gestern geworben — ich hatte auf ben Abend gerechnet, H. war aber bis 11 hier, herned war ich so zerschlagen, weil die vergangene Racht burch kleine Unruhen ber Kinder mir sehr gestört worden war, das ich Dich beutlich sagen hörte: "Frau geh zu Bett", und ba that ich's. 34

bin bisweilen etwas schwach, mein lieber Mann, mir ift es unaussprechlich unheimlich ohne Dich, immer und überall, aber bann fommen Augenblide, wo ich mich gar gerne in einen Winkel vertroche und bem lieben Mann nachweinte nach Herzensluft. Ja, mein fußes Leben, es ift boch nichts ohne Dich, und es fällt mir immer gewaltig fcwer auf's herz, bag es noch fo lange bauert. Beble ich Dir benn auch wohl bisweilen? ich weiß ja, baß ich ein Burm bin, aber sei mir boch nur recht unmenschlich aut und merke nur nicht etwa jest, daß Du mich boch febr leicht miffen tonnteft. 3ch hatte mich nur nicht bierber seten sollen an Deinen Sefretair, wo wir oft ju zweien auf einem Stuhl geseffen und wo mich bie jegige Debe gar ju fehr überfällt. Bie fehr fonft dafür geforgt ift von außen ber, bag ich mich nicht tann geben laffen, bas glaubst Du taum; ju schaffen giebt es unaufhörlich, und kleine Zerstreuungen bieten sich auch so manche bar, so baß m teine schäbliche ober wohlthuende Rube zu benten ift. Den Sonnabend gingen wir Rachmittags mit S. spazieren und ben Abend wurde bie neue Lekture ber Ilias angefangen. Welch ein enferorbentlicher Genuß mir hierin aufgegangen, fann ich Dir aut nicht ausbruden, welche Bestalten! welche jum Erstaunen schone Sprache! Saricher konnte wohl etwas lebendiger lefen, aber bafür 🋊 er auch unenblich gefällig im Erläutern aller Art. Den Sonntag gingen wir in bie Kirche um P. ju boren. 3ch geftebe Dir, ich hatte aber mehr erwartet als gefunden, es war eine gute Brediat, wie man unenbliche boren fann, gar nicht confuse, sehr erbentlich, aber es machte mir einen peinigenben Einbrud, bag bie Samptgebanken fo unbezweifelt und gang genau aus Deinen gulest achaltenen Bredigten genommen maren, obwohl schwächlicher auseführt, genug es war teine Spur von Eigenem in ber gangen Rebe. Benn Du wieberkommft, muß ich Dir noch einiges bavon ergablen, mas mir aufgefallen ift.

Friede hat die erften Rlapfe heute gefriegt, er war aber maufe-

weher als ihm. Wie Elsbethchen Dich in Deinem Bette ben ersten Morgen gesucht hat, war gar zu lieblich, mir war aber boch ganz wehe babei. Du kannst mir es nicht verbenken, lieber Mann, bas Kind übt aber eine ungeheure Gewalt über mich; mit ihren klaren, heiteren, liebevollen Augen kann sie mich immer ganz selig machen, wenn sie nur will. Lieber Ernst, wenn Gott es und zugedacht hat, und noch lange vereint ein schönes, heiteres Leben in der Mitte unsere Kinder führen zu lassen, ach dann wird es boch auch immer schöner werden.

Es giebt boch nichts toftlicheres, als eine Reihe lieber weht gebilbeter Rinber, mit welcher Ruhrung fich mir fo ein fußes, filles, baubliches Leben in bem Bilbe unfres Lebens immer auf brangt, kann ich Dir gar nicht sagen — es ift mir auch fet fromm babei ju Muthe und voll hoffnung, bas Gott meine Rreft erhöhen werbe, bamit sich alles reiner und lebenbiger noch mich gestalte und mein guter Wille mehr That werben fonne, a und Du bift ber lichtefte Bunft in bem Bilbe, um ben fich alles liebevoll bewegt, auf ben alles fich bezieht. Bitte nur Gott, bef er unfer Leben auf feine Beise gerftore. Rur aus feiner band fonnte eine mahre Berftorung fommen; benn taufenberlei, wet von ber Welt ausgeht, und mas für viele Berftorung ihres Glude fein murbe, wird fur une nur Aufforderung fein, unfre Richt mannigfach zu üben. Dein lieber Mann, Gott erhalte Dich und bewahre Dir Gesundheit, und erhalte und unfre fußen Kinder. Dann will ich immer auch nach bem fauerften Tagewerf, wer es mir beschieben sein follte, recht felig Abends an Deine Bruf finfen und bem herrn banten fur mein Glud und burch mein Blud. 3ch fuffe Dir in aller Bartlichkeit bie Sande, mein lieb ftes Leben.

Deine Zette.

## Soleiermacher an feine Frau.

Birfcberg, ben 20ften September 1811.

Deinen Brief erhielt ich gestern fruh in bem Augenblid, we wir ") ausfahren wollten; ich fah nur flüchtig hinein, wie alles frante, und las ihn erft orbentlich am Rochelfall, und bantte Sott mit Thranen, liebstes Weib, daß ich Dich habe. Wie sollte ich mir nur einbilden konnen, daß ich Dich leicht miffen konnte! Das Leben, was ich jegt führe, kommt mir gewaltig leer vor, shnerachtet ich weiß, daß ich einen eblen 3med verfolge und obnrachtet biefe Tage reich gewesen find an schonen Genuffen. Aber das tiebste auch an biefen war mir immer die Erinnerung an bie Acit. wo ich mich mit Dir an biefen Schonheiten erquidte. Und nicht nur hierbei, sonbern immer bente ich Dein und ber lieben Ainder und des fleinen Sauses. Es ift mir wie ein lichter Buntt in einer schonen ganbichaft, von ber Sonne beschienen, hinter ber aber ein gewaltiges Bewitter fich bilbet. Einschlagen wirb es wohl nicht, aber Bermuftungen wird es manche anrichten, und de schone beitere Abendbeleuchtung ift erft zu erwarten, wenn es verübergezogen ift. - Es ift bie Wirfung ber schonen Umgebungen, bas meine Bebanten fo vittoredt berausgefommen find. 3ch habe bas befte von unfrer ichlefischen Reise vorgestern und gestern wiederhelt. — —

Ich bleibe über Racht hier, weil ich mich schon früher auf Morgen Mittag hier versagt hatte, um einige interessante Bekanntsichaften zu machen. Bon ber Jukunst weiß ich Dir wenig zu sagen und am wenigsten etwas tröstliches. Denn ich mag rechnen wie ich will, wenn ich alle meine Sachen in Ordnung bringen will, komme ich nicht eher als den 28sten nach Breslau. Da muß ich brei, auch vielleicht vier Tage bleiben. Dann muß ich

<sup>&</sup>quot;) Schleiermacher mar von einer Schwägerin feiner grau, &. v. 28., bes gleibet, bie er fpater bei ihrem in Bunglan wohnenben Bruber ließ.

men venermt men Taa in diegmis ausbatten und so fürchte ich, san in met ihr dem sten ober dem ausbanten und bei fürchte ich, die verte mit ste Smunde, ider ich dringe doch feine andre Verennung verme. Im voller, ich förnnte, wie bei einem sönntennem konture, iche beute, mit denen ich zu ihrun habe, zusammen men: dann venede nur gewis alles gelingen, weil ich es als me für von drectar immanten konnte — aber das geht unt eine mit mitt.

Sie nur ides reur, was Du mir ichreibst, sam ich nicht auem. Jur auch indem nemerkeit, bas Elisabeth mich suchen wirde und reine min beim mehr barüber. Aber vergessen mis ist man reinementig aucen, ine im jurudkomme, und so ist biek keife in mirrem Gernalims wie eine Bunde, die zwar sehr leicht weit, wer door nie auch vernandt. Ihr Bewustlein von mit ist innervorden und is must wen im gang neues angeben. —— Door wir wollen nur muting mit beiter der Jusunft entgegn sehn. Du auch in is went darum woller der darum feinen Berkörung kann sie und micht bringen. Auch von Seit samm und die nicht kommen — weim Da die durch dem den Door wir und die ga immer gleich nabe ist und gesch fern — und der Teufen bat sein Recht an uns.

Abien mein Gere, im umarme Dich auf bas allerinnigfte. Dem ewig treuer Ernft.

#### Prestan. 2m 25ten Sertember 1911

Horgen vier lier. Geit meinem legten Briefe babe ich, weil ich einige Leute in ter Rabe von Schmieteberg, tie ich sprechen muß, nicht fant, meinen Reiferlan geintert. Sonntag Mittag war ich noch in hirfaberg auf tem Ravallerberg. Montag Morgen bam ich einen langen Besuch von Graf Gester, ter ten Tag zuvor angesommen mar. Er muß fürzlich in Halle gewesen sein, tenn er erzählte mir viel von Steffens unt Blanc. Abends um 10

reifte ich nach Gnabenfrei ab, wo wir am anderen Mittag Lotten eine herzliche Ueberraschung machten. Ich kam diesen Morgen hier an und habe mich nun, nachdem ich ein paar Stunden im Gastbof geschlasen, bei Gaß einquartirt. Bon den Menschen weiß ich freilich nur erst sehr wenig und rechne auch nicht viel auf sie. Ich benke nun spätesens Sonntag Abend hier abzugehen nach Glaz. Montag Abend von Glaz nach Gnabenfrei. Dann werde ich mich vielleicht den Mittwoch in und um Reichenbach aushalten makken.

Bunderlich ist mir hier zu Muthe; die Erinnerungen aus weiner frühesten Kindheit kehren allmälig bei dem Andlick der Strußen und Häuser sehr lebendig zurück, und wenn ich bedenke, wie mich Gott seitdem geführt hat — es ist eine schöne, stille Rührung, die Du gewiß mit mir theilst. Uebrigens gefällt mir Breslau weit besser als ich glaubte, wiewohl es sich sehr wenig (ausgenommen durch die lezte Belagerung) verändert hat.

# Die Fran an Schleiermacher.

Berlin, ben 23ften September.

Dank für Dein kleines Briefchen, mein Herz! es ift gar kein, boch bin ich herzlich froh zu wissen, baß Du gesund bist und kine Unfälle gehabt hast. Hier ist alles wohl und so ganz in dem alten Geleise, daß ich eigentlich nichts zu schreiben habe; des mußt Du Dir schon einiges Geplauber gefallen lassen. Elisabethehen scheint jest ernstlich an's Jahnen zu benten, obschon sie ganz gesund ist; sie hat eine gar liebliche Gewohnheit jest, sie legt das Röpschen auf die Seite vorwärts geneigt und sieht einen so unverwandt an, die man gezwungen ist sie wieder anzusehen, worauf sich das Gesichtchen ganz verklärt; es ist ein liebes Wesen; wöchte mir Gott die Freude gönnen, das Kind so fromm und lieblich ausblichen zu sehn, daß seine süße Järtlichkeit mir bliebe,

ich nie im Rampf ihr burfte gegenüberftebn. 26 Ernft, ich bin oft unbeschreiblich trauria, bag in meinem Leben mit ben beiben Rinbern etwas fuges, icones, ach, wie ich furchte, unerfehliches verloren gegangen ift; ich möchte ewig barum weinen. Du muße ce boch felbst gefehn und gefühlt haben, mas ich meine. Eie baben kein Berlangen nach dem Mutterbergen, keine Kreude an meiner Liebe, fein Regiment ber Liebe ift jemals abzusehn, bie ewigen falten Berweise haben bas fuße Bertrauen getobtet, Die Gisrinde um die Mutterbruft hat die garten Rinder erfaltet. Ernft, bente nur nicht, ich mache mir ba etwas vor, was nicht ift; ich bitte Dich, glaube mir, bamit ich nicht ben Glauben an Dein Sehen verliere. Es ift fo heilig mahr, ich bin fo tief baven burchbrungen, ich sehe ja auch ben Grund von biefem bis ju erften Quelle völlig flar, ich weiß, mit wie vielem es noch ju fammenhangt, wie fehr bamit, bag ich überhaupt fo ungeliebt be ftehe in der Welt, daß ich nicht fagen könnte, daß ich noch Einen hatte außer Dir, ber mich recht liebte, unter ben Bielen mir ju geführten, mir befreundeten Befen, ich habe feine Freundin barunter. - Ge ift bie furchtbarfte Unflage, Die ich gegen mich felbft geführt habe in allem biefem, aber, wie ich mich ausweinen modu. fo ift es mir auch heute nothwendig Dir barzulegen, mas eben jest in mir wach ift. Uebrigens bente nur nicht, bas fei mir fe auf einmal angeflogen. Gieb mir Deine Sand, mein Dann, bat ich fie an meine Augen und an mein Berg preffe, Du Allertreufter! Lag mich beten an Deiner Bruft, bag Gott mich bore, fur unfte Rinber, für bas erft werbenbe, bag es nicht entgelten moge feiner Mutter Gunben. D Mann, wie mante ich zwischen Seligfeit und bitterem Schmera! - -

Ja, mein theuerster Mann, ginge nicht aus bem forschenden Blid in die verborgenfte Tiefe meines herzens ein Schmerzensgefühl hervor, bas, immer mich begleitend, bald klarer, bald mehr zum schweigen gebracht, immer sich mit hineinbrangte in alles, was ich lebe, so ware ich bas gludseligste Weib auf ber Erbe; mm schwante ich aber bin und her zwischen jenen bocherhabenen Augenbliden, wo bas Glud gang gegenwartig, auch bie Rraft ihr volles Leben zu fühlen glaubt, jenen bumpfen Zeiten, wo ich bas ämbere Leben nur schwächlich fortführe, mein inneres aber im Schlafe ruht, und ben Stunden ber Zerknirschung und tiefften Demuthigung. Bare es mir gegeben recht fromm ju leben, bann tonnte ich genesen; ich bin fromm, bunft mich, aber ich lebe nicht fromm, es ift in mir bas Element ber Frommigfeit recht tief, bas weiß ich, aber wie selten wirb es wach. Bie oft hat mir bie Brage an Dich auf ben Lippen geschwebt, ob ich mich wohl fur fromm balten burfe, ba ich boch in fo langen Beiten ohne Bebet, oine bas Gefühl ber Gottesnähe leben fonne, und mein Berg th oft erft zu ihm wenbe, wenn mir etwas außerorbentliches begegnet, wo menschliche Klugheit ober menschlicher Troft nicht ausmichen, ober in ben Stunden der hellen Selbsterkenntniß, wo ich Rettung bei ihm suchen muß. Lieber, theurer Mann, wenn biefe Engiehungen gleich sehr fern fteben von Deinen jegigen Bebanten Deinem Treiben, so hoffe ich boch, bag Du fie liebevoll aufnehmen wirft, und will mich burch feine Scheu verführen laffen fe aurudaubalten.

Run will ich Dir auch erzählen, wie es uns übrigens so geht. Heute Abend ift Winterfeldt allein bei uns beiden gewesen, hat uns die herrlichsten Sachen vorgespielt und ist so liebenswärdig gewesen, wie er nie, wenn mehrere da sind. — — Du sieht, daß wir auf allerlei Zerstreuungen bedacht sind, ich kann Dir aber nicht genug sagen, wie Du mir grade sehlst, und wie langweilig mir alles ohne Dich ist, grade wenn von Bergnügungen die Rede ist. Bom Spazierengehen mag ich gar nicht reden; ich sorge aber pflichtmäßig dafür, daß wir doch einigermaßen das schie Wetter noch genießen. Zu Ernst, eine kleine Helbenthat war es doch, daß ich Dein Anerdieten, mitzureisen, nicht annahm; denn meine Lust war unbeschreiblich groß, es war aber sehr recht. wenn ich an Schlesien bente, an die Berge — fo neubelebt von allem Schönen an Deiner Seite, ja liebster Mann, bas will ich nur nicht weiter ausbenken. — Wie hier alle Welt vom tiefsten Frieden überzeugt ist, glaubst Du kaum; man spricht gar nicht mehr davon, man benkt gar nicht daran, daß es anders sein könnte. Es ist hübsch, wie alles nun wieder zusammenkommt. Rieduhrs werden erwartet, die Herz allernächstens, Reimers kommen Donnerstag. Ich freue mich auf alle diese Leute recht innig. Rächstens sahren wir nach Friedrichsselbe. Bei Savigny's sind wir einen Abend ganz allein gewesen; die lieben Leute waren sein seren, ich freue mich kindisch darf Deinen Brief, alle Freunde grüßen. Deine eigenste Jette.

Berlin, Freitag ben 26ften September 1811.

Mein liebstes Leben, welche toftliche Freude ift mir Dein Brif gewesen! wie vielmal habe ich Dir geantwortet in meinen Sodanken auf jede liebe Zeile; doch heute erst komme ich wirklich zum schreiben. Ich habe mich recht gequalt nachher, als ich bes lette Mal an Dich abgeschickt hatte, daß ich Dir so trübe geschrieben, es ward mir so lebendig, wie ich Dir da unmutige Augenblicke gemacht, Du Theurer, da ich doch jeden Augenblick Dir sund angenehm machen möchte, lieber als alles andre in der Welt. Es wird Dir gewiß unwohl gethan haben, ich kame es nicht genug bereuen. —

Mein liebster Mann, wie wohl soll mir sein, wenn ich Die wieber habe. — Du weißt, ich bin recht muthvoll, boch fam ich Dir nicht leugnen, eine lange Trennung, wie Du sie ba in Sinne zu haben scheinst, kann ich nicht anders, als ein ungebeures Berhängniß ansehen. Der Tob ist freilich noch ganz anders; aber ich benke, Du kennst bas an mir, baß, wenn ich von Ruth und von ruhigem Ertragen spreche, ich ihn nie mitverstehe. Dem es

ift mir meiner Ratur nach ganz unmöglich, eine solche Borberreitung in mir vornehmen zu wollen, ganz unmöglich, nur ungefähr zu wissen vorher, wie ein solcher Schlag mich fände und wie ich ihn tragen könnte. Unwillfürlich schließt sich mein inneres Auge augenblicklich, wenn eine solche Borstellung mir nahen will, und ich fühle, daß ich mir da keine Gewalt anthun darf. Das Bewußtsein der Endlichkeit eines so schonen Zusammenlebens geht ja in einem ernsten Leben nie unter, und oft genug führen plötzige Erschütterungen es herbei. Mein liebster Mann, wenn ich es auch über mich gewinnen könnte das Schrecklichste einmal auszubenken, so würde es mir vorkommen, als ob ich mit frevelhafter hand den Schleier von heiligen Mysterien aushöbe. Ob dies ein kunkhaftes Gefühl, ich weiß es nicht.

In ber politischen Welt ift bier alles in großer Gabrung. boch bift Du bort vielleicht beffer unterrichtet als ich hier; bamit Du aber auf jeben Fall etwas orbentliches erfährft, hat Rober verfprochen, mich noch vor Abgang biefes Briefes mit grunblichen Radrichten zu verseben. - - Gine lange Conferenz, bie ber Rinig mit St. Marfan gehabt, hatte jur Folge, bag alle Arbeiter von ben Seftungen gurudberufen und ein Friebensartifel in bie Beitungen gerudt marb. Geftern Abend mar Belvetius Dohna bei und, febr offen über alles, mas er mußte, rebend, und in Moner Begeifterung. Um nichts überfluffiges ober boppeltes Dir m lefen ju geben, schweige ich gang über biefen Begenftanb, auf 2. vertrauend. - - In welcher Bewegung ich aber lebe in biefer Zeit, kannft Du Dir benken, felten ein orbentliches Wort bicend, ftinblich in Erwartung ber Dinge, bie ba tommen follen; mit bem großen Intereffe für bie Sache, fo von aller Quelle entfernt au fein, ift etwas bitter. Ja es find eigene Tage, bie ich lde. — Die Eichhorn hat eine merkwürbige Beschreibung von bitte gemacht, fie hat gang ernftlich gemeint, fie mare in Gefahr bereucht zu werben - vor Freude, wenn Du hinkamft. - -Co eben ift Rober von mir gegangen; ber Inhalt seiner Dit

theilung ganz im Kurzen ist ber, baß so ziemlich alles unverändert sei, ber lestgeschehene Schritt eine Alugheitsmaßregel, ebenso sehr vielleicht zu loben als zu tabeln. Daß G. unverrückt seinen Weg gehe, voll Hoffnung, er selbst aber im Innersten bes herzens eine traurige Ueberzeugung trage, die Eichhorn mit ihm theile, möchte ich Dir von ihm sagen. Er sieht völlig schwarz und ist von der Rothwendigkeit, daß es so kommen muß, wie er sieht, ganz durchbrungen. Zest kann ich schon die Tage zählen, die Du kommst, und nun zähle ich die Stunden, die mir Dein Brief gebracht wird, auf den ich heut sicher rechne. Mir wird die Zeit sest lebendig wieder, da ich in Poseris immer so sehnsichtig harrte auf Deine Briefe und dann eine wahre Abgötterei dankt trieb. Liebes, liebes Herz! es macht mich ganz glücklich, das Dir meine Briefe auch Freude machen.

# Soleiermader an feine Fran.

Freitag, ben 27ften September.

Liebste Frau, Du klagst so wehmuthig und still über bie Rleinheit meines Briefes, baß es mich recht innig gerührt hat. Aber es wird boch nicht anders möglich sein auf dieser Reise, da ich zu gar keiner Ruhe komme. Es ist aber nicht das kurze allein, sondern ich fühle es recht lebendig, wie troden Dir meine Briefe vorkommen müssen. Das ist nun mein Unglud, wenn ich so buschelt bin, daß nichts aus mir herauskommt, wenn ich and alles unverrückt und rein in mir trage. Denke Dir nur, daß ich bas mübe Haupt an Deine liebe Brust lehne und daß bald alles besser sein wird.

Bas Du von Dir und ben Kindern fagft, liebste Jette, bann ift wohl etwas, aber es ift boch gar nicht so, wie Du es macht, und es hangt auch gar nicht so zusammen, wie Du meinst. Det Banze ift nur ein vorübergehender Zustand, und verloren ist nickt.

Du und die Rinder mußten eine lange und schwere Schule machen, um erft geftigfeit und Bewöhnung an Restigfeit in bas Leben zu bringen, was in Deinen früheren Berbaltniffen rein unmöglich gewefen war. Dem Mann ift es natürlich, über biefen Bunkt alles . Unbre hintanzusezen, und diefen ftrengen Ton habe ich angegeben. Es ift auch naturlich, bag in biefem Bestreben ber Ernft gewaltig bervortritt und bas gartliche Befen ebenfosehr gurud. Run fceint mir aber auch bie Sache gethan ju fein, und grabe ber Beitpunkt, wo die Rinder anfangen auch mit andern Menschen in ein Berhaltniß bes Gehorsams zu treten, berjenige zu fein, welcher von kibk, und ohne daß wir etwas Ausbruckliches dazu thun, allmablig eine Wandlung hervorbringen wirb. Das Mutterherz ift den Rindern noch niemals entfremdet gewesen und die Liebe nicht erfaltet. Meine liebste Jette, folche Unnagur fann nicht in unferm Sein und Wirken fteden. Ja fogar, ich habe bas feste Gefühl in mir, daß die Kinder mich innig und heralich lieben, und nichts fann mich barin irre machen. Ich glaube beinahe, bas fie mich igt gar nicht mehr vermiffen - wie Du benn auch nichts bavon idreibit - und bag Du Dir manche Dube giebft, mein Anbenten in ihnen lebenbig zu erhalten; aber bemohnerachtet ift bie Liebe ger feft in ihnen und wird immer fconer heraustreten. Sabe Du wur benselben Glauben, er wird Dich nicht trügen, und laß Dir mer über ben außeren Geschäften und Sorgen und über irgenb verübergehenben Stimmungen nicht bie foftlichften Augenblide ents acin, wo Du es recht lebenbig ichquen fannft. Und wie fannft Du nur fagen, bag Du ungeliebt bift. - - Rein liebftes Gerg, ha haft Du einmal schwarz gesehn - aber es ift mir recht lieb, bas Du mir auch aus biefer Stimmung beraus geschrieben haft. -Borgeftern Abend überfielen uns Heindorfs beim Thee und blieben und ber Abend machte fich fehr beiter. Geftern Morgen lief i mich überreben, auf ben Sonntag in ber reformirten Rirche, in beren Rabe ich meine erften Tage verlebt habe, zu prebigen. 36 wußte nicht es abzuschlagen, wiewohl ich nicht begreife, wie

es unter biefem Tumult gut ablaufen foll. Rachmittags macht ich einen fehr ausführlichen Befuch beim Prafibenten Mertel. Bir waren bis nach 7 im Garten, fo foftlich warm war ber Abent.

3m Frühling 1813 mar Schleiermacher Die Gefahr in Berlin fe bringend erschienen, bag er Frau und Rinber nach Schlesien foidte, m fie bort in Sicherheit an wissen. Aus dieser Beriode find bie nach ftebenben Briefe Schleiermacher's an feine Frau.

# Schleiermacher an feine Arau.

Berlin, ben 13ten Dai 1813.

P.Oc.

3d war frob, ale ich von Gofchene gurudfam, bag ich Gid nicht mehr fand, und ich erschraf, daß ich froh mar. Aber i hatte nicht Zeit mich zu befinnen. Die Deputation war ichen wo fammelt, es war von oben ber eine Rrantung unferer Autwirk vorgefallen. Suvern war außer fich, er wollte seine Sauptmen ftelle nieberlegen, ich hatte zu thun ihn zu beschwichtigen (benitt wird er boch auch in biefen Angelegenheiten nicht), und mie bernach auf ben Ausschuß laufen, um bie Sache in Dringen bringen. Ricolovius begegnete mir auf ber Strafe und beflin mir bie Auflösung bes Departements. Schudmann ift ichen Schleften, um es bort ju reprafentiren, Ricolovius geht meg nach Pommern ober Preußen zu bemselben Behuf. Db bie folgt, bag man bie Proving zwischen Elbe und Ober fom M als lanbfturmsfähig anfieht, weiß ich nicht, wie ich ale nichts weiß; benn man fagt nichts. — 3wischen allen 34 habe ich tausenbfältig an Dich gebacht, liebstes, einzige 🛤 an unseren Abschied, an unsere Trennung in ihren mandetis lichen Bestalten. Gegen 7 Uhr fonnte ich enblich berand mich zu befinnen. Auf ber Chauffee tamen mir Ed

um fich mir als junge Cheleute vorzustellen. Sie gingen mit binein, und wir hatten einige bergliche und beitere Augenblice. -Abends las ich etwas in Deinem Lavater; manches fprach mich recht febr an, manches ftarfte mich; einen Abschnitt an einen Bittwer überschlug ich grabezu. — Ich habe mir oben betten laffen, habe einige Beilen an B. gefchrieben und biefes und will nun ichlafen gehn. Db Ihr gludlich bis Frankfurt gefommen feib, weran ich fast zweifle? ob 3hr bort noch etwas habt thun konnen, wer mir bas fagen fonnte! Liebfte Bette, wie foll ich Dich mtbehren, und die lieben Kinder, und die fuße Gewohnheit fur buch au forgen und Alles mit Euch au theilen! ftatt ber lieben Gegenwart nun lauter unfichere ichwantenbe Bilber von Euch. -Uebrigens habe ich schon recht schlechte Augenblide gehabt. Das Beichaft, mas ich babei boch mit möglichfter Treue verrichte, efelt mich manchmal an, nicht als ob viel Unannehmlichkeiten unmittelber bei uns vorfamen, fonbern weil mir fcheint, es wirb nicht feuberlich geführt von Dben, und wird wenig Refultate aeben. duerachtet wirflich schone und fraftige Elemente in ber Daffe find. Du fiehft, ich bebarf gar fehr bes Gebetes fur mich, bas ich Dir is befonders empfohlen habe. — Das Licht will bald ausgehen, Beit ware es auch mich zu Bette zu legen, Rachtigallen und Duden leben bis jegt um mich gewetteifert. Gute Racht, mein liebftes Beib, in welcher Unruhe magft Du, wie unfanft gelagert fein, mochte beniaftens ber Traum mit feiner Bauberfraft uns vereinen.

Den 14ten.

18

Ich ftand heut später auf, als recht war, so daß ich mich perbuten mußte, um zur rechten Zeit in's Colleg zu kommen. Was fir ein verworrener, abgetriebener und boch fast leerer Tag! Auf bem Machweg aus bem Collegio hörte ich einige gute Rachrichten, so daß ich fast bereute, daß Ihr gereist seid, aber ich bachte, wie namcher Augenblick kommen wurde, wo ich mich wieder herzlich

barüber freuen murte, und ber ift mir auch nicht ausgeblieben, meil Biffer heute Abend ichon wieder üble Rachrichten hatte; ber fieht aber Alles übel! — Die gange Geschichte mit Torgan foll falfch fein. Der Kronpring von Schweben ift wirflich angefom men, bie Englander wollen mit ten Spaniern in Franfreich ein fallen, :60,000 Mann ftart, bas find bie auf bie Lange und für bas Bange fehr gunftigen Rachrichten, wie auch, bag bie Danen Samburg mit vertheibigen helfen. Dagegen follen bie Frangefen wirklich irgendwo zwischen Bittenberg und Torgau über bie Gibe gegangen fein, um auf hier zu marschiren, aber Riemand weiß wo und wie ftarf. Bonaparte felbft foll bei Birna übergeben, um ber combinirten Armee eine neue Schlacht anzubieten, aber wan vermuthet, sie werbe fie noch nicht annehmen, sondern fich noch weiter gurudziehen bis in ein Land, wo - nicht Mild und De nig fließt, sonbern ganbsturm. — Der Ronig hat selbft ben Befehl gegeben, bag im Rothfall Berlin foll vertheibigt werben, unt nun fångt man an zu ichangen vor allen Thoren langs tem Schof. graben vom Köpnider bis Potsbamer. Bringes Bilbelm ift nod hier - ba haft Du bie Reuigfeiten gleich auf einmal. - Rad bem Collegio follte eine Conferenz ber Schundebutgtion bei mit fein; Die Leute ließen mich aber faft eine Stunde warten, unt ic war ich froh, daß ich die Kirchenrechnung noch zu machen batte. 3d ag bald nach 12 und schrieb zwischen Suppe und Bemite und Raffee an ber Rirchenrechnung; Du weißt, welche Buth id auf jo etwas befommen fann, wenn ich einmal anfange. Bon 2 bis 5 war Landsturm, um 6 war Presbyterium bei mir, und eben als es angehen follte, befam ich ben Auftrag eine Ginfegnungerebe zu halten im Sofe bes Univerfitategebaubes für bas Bataillon Landwehr, bas morgen fruh marfdiren foll; es ift bos, wobei auch Reimer fieht. 3ch mußte mich alfo, fobalb bie Confereng aus war, in meinen Talar werfen und mich bort umfunien laffen bis 8, che es jur Bereibigung und Rebe tam. Bie fre ich mich morgen auf ben ruhigen Bormittag, ich will erft gegen ...

Mittag aur Stabt \*) und bei Reimer effen, ber morgen noch hier bleibt. 3ch las bei Suppe und Thee wieder etwas im Lavater. Barum ich Dir nun aber ben gangen verbuschelten Tag beschrieben babe, weiß ich micht. Den Deinen bente ich mir auch gar nicht erfreulich. Dir ahnbet, bag Ihr heute nur gwischen Biebingen und Frankfurt herumfropelt. Du armite, Du fominft mir ichrede lich verlaffen vor; wenn Dir nur wenigstens alle Rinber gefund find und die Unannehmlichkeiten nicht zu abscheulich. Liebes Berg. mochteft Du mir nur fo viel schreiben, ale Dir ber Reisetumult irgend gestattet, und Dich ja nicht scheuen, wenn Du Dir zu bumm vorfommft; barum gebe ich Dir fo ein herrliches Beifpiel von schlechten Briefen, Boven habe ich nun berichtet - benn Du weißt boch bergleichen Alles gern - wie fehr nachtheilig es auf bas Bublifum wirft, bag man ihm gar nichts fagt über ben Stanb ber Armeen. Leiber wird es wohl schwerlich etwas helfen, weil Me Riemand Die Beschicklichkeit fühlt, envas nicht sehr ermuthis antes boch auf eine gute Urt ju fagen. Uebrigens, liebstes Berg. **h es von sehr** vortheilhaftem Einfluß auf meine Stimmung, daß id weiß, ber Ronig felbft hat die Bertheidigung von Berlin befeblen. Gute Racht, mein Berg, Gott fei mit Dir! -

Den 15ten.

Ich ftand schon um 1/25 Uhr auf, um Reimer nicht zu verflemen; aber er kam erst nach 6 und konnte gar nicht lange Melben. Ich las nachher noch im Lavater, schrieb bann an Alerander Rarwig und habe seitbem noch ein Pack Journale burchlaufen. — In Mermsten! nun ift nach einem sehr schönen Morgen Regenvetter eingetreten; bas trifft Euch nun gewiß auf offnem Wagen. —

Decleiermacher bezog im Sommer ein fleines haus vor bem Potebamer Thor am Schafgraben mit einem fehr großen Garten, welcher an ber entren Seite in ben Thiergarten muntete, fo lange er im Binter bie Amtewohmung in ber Kamenierftrage bewohnte. Er pflegte bann aber einen Theil feiner Gafchafte in ber Stadtwohnung abzumachen.

D waret Ihr nur erst wenigstens in Bunglau! 3ch begleite Guch vorzüglich mit ber Sorge um viel Langeweile und kleine Placereien. —

— Dein liebes Gesicht ist mir in allen Stimmungen gegenwärtig, und sobald die wehmuthige vortritt, möchte ich Dir Stirn und Loden streicheln und die verhaltenen Shrämen und Seufzer wegtuffen! Gott nehme Dich und die füßen Kinder in seinen heiligen Schuz. —

Beftern Abend war ich ju Schebe's in ben Garten gegangen, befam aber ichon unterwegs einen ziemlichen Anfall von Magenframpf, ber mich ein vaar Stunden gequalt hat. 3ch babe mu an Wolfart geschrieben, um täglich magnetifirt zu werben, wem Beit bagu bleibt. Denn nach beute eingelaufenen Rachrichten ift heute ober morgen ein Gefecht awischen Bulow und ben aber bie Elbe gegangenen Franzosen zu erwarten, welches wohl bas nächte Schicfal von Berlin entscheiben wirb. Sei aber für mich nicht bange, mein Berg. Schwerlich werben bie Bertheibigungsanftalten schon so weit gebieben sein, baß man fich bier wird auf etwas einlassen können und also wird ber Landsturm wohl nur ausacboten werben, um fich aus ber Stabt gurudgugieben. Das werte ich benn auch thun und werbe Dir gang fachte nachkommen. -3ch fomme mir in biesem Augenblick unglaublich thoricht por, bas ich Dir biefes schreibe; benn ber Brief tann nicht eber als über morgen Abend abgehn und bann muß ich Dir ja fcon fcbreiben fonnen, wie Alles abgelaufen ift. Aber die Thorbeit ift mir fic es ift boch bie Borftellung, als ob Du in bem Augenblid laich, wo ich schreibe, die Bernichtung bes Raumes und ber Beit zwischen und. Denfe Dir, bag ich eben beute morgen wieber angefengen hatte orbentlich an einer Predigt zu arbeiten, als biefe Radrick bie mir Tweften brachte, mich wieber in Bewegung feate. In ber Stadt hörte ich bann, ber Lanbfturm follte fammtlich morgen balb fünf auf bem Temploer Berg ausruden. Dente Dir meinen Schnd, ba ich noch keine Munition habe und ba Sonntag wer. Bei

unferer Deputation war aber noch nichts angesagt. Ich laufe also schnell auf ben Ausschuß, und ba war kein wahres Wort an bem Befehl. Aber morgen will ich nun das nothige anschaffen, damit ich mich nicht schämen muß vor den Andern. Gestern Abend fand ich noch zwei Briefe von der Gräfin Boß, einen an Dich, worin se um Empsehlungen nach Stralsund bittet, wohin sie, wenn es schlimm gehn sollte, zu gehn benkt. —

Bei ber beutigen Rachricht vom Ausmarich war mir nachft ber Munitionsangst ein ungeheurer Schred, bag ich vielleicht nicht mehr wurde bagu fommen fonnen, Dir ein Abschiedswort gugus rufen. Und wie leicht fann es boch einmal fo fommen! - 3ch mochte es jezt gleich thun. Aber was fann ich anderes, als baß id Dich mit innigster Liebe an mein herz brude und Segen auf Dein Saupt haufe fur bas Befte und Schonfte in meinem Leben, was ich Dir verbanke — bag ich Dir mein Bild in's herz pragen michte, mit all feinen Fleden, aber auch mit bem Gefühl, wie Du es verfüngt und verschönt, wie viel Du baran gereinigt baft, bas ich's Dir recht lebenbig und gewiß machen mochte, baß ich Dich mit mir nehme, wie ich bei Dir bleibe. Ja ich fühle es, bas auch ich, wie ein guter Beift, in Dir wohnen werbe. D einniges, theures Beib, ich wollte, Du follefest jezt recht fanft irgenbwo, mir ift, ich mußte Dir in biefem Augenblid einen recht himmlischen Traum einbauchen.

Den 17ten Abende.

Seute habe ich mein Saus bestellt, die Leute abgelohnt aber boch noch im Sause behalten, Pulverhorn und Felbstasche gekauft, Rober's grüne Tasche zurechtmachen und einpaden lassen, mein Gelb in Gold umgesezt. Meine wichtigsten Papiere, Deine Briefe und die Badete von ber Herz habe ich Pischon zu verwahren gegeben; die Basche und Deine Bucher sind im Keller. —

Diefe Gile, meine Liebe, ift veranlaßt worben burch üble Rachrichten, bie fich heute fruh verbreiteten. Es hieß, Bulow werbe

von großer Uebermacht sehr gebränft und ware auf eiligem Rudzuge. Diesen Abend sind nun beruhigende Rachrichten von ihm
eingelaufen; er glaubt, es sei für Bertin nichts zu besorgen, und
er benit, nachdem er Verstärfungen aufgenommen, wieder vorwärts
zu gehn und die Offensive zu ergreifen. Das bewegliche Böllchen ist auf diese Rachricht wieder oben auf und hat sie gleich
bis zu einem Siege vergrößert. Ich will mich vor der hand nur
freuen, daß mir noch vergönnt ist, morgen einige Borfestrungen
mehr zu treffen.

Den 18ten Mittage.

3d bin fo abgelaufen, liebfte Jette, bag ich faum etwas fchreiben fann; auch habe ich wieber etwas Magentrampf jum erften Mal feit Sonnabend. 3ch werbe übrigens nun taalich, fo lange es ruhig bleibt, bei Wolfart von ihm magnetifirt und verfpreche mir bavon balbige Befferung. - Seute ift unfer Sochwits tag; mir ift amar fur und ber Bertobungstag bie eigentliche fein, Dein liebes "ja" auf ber Bant; aber boch auch blefer meint mich befonbers an ben Beginn eines neuen Lebens mit Dir unt an Alles, mas wir Beibe barin geworben finb. - Aber auch an Alles, mas ich Dir hatte mehr fein tonnen und follen, unt wat ich Dir hatte sparen konnen an Leib mancher Urt. Gott eine uns noch Beit, immer reiner, ichoner und vollenbeter gut leben, unt möchten wir biefen Tag über's Jahr, vereint und gang ober größentheils ben Kampf biefer Beit hinter und habend, feiern. Umarme bie Kinder auf's gartlichfte. Gott fegne und fouse Dich, mein Berg, mein Gebet begleitet Euch Alle, aber Dich noch aan wer züglich auch vor ben Kinbern.

Den Ihren Abents.

c

Beftes Weib, was für eine unerwartete Frende hat mir Ich Bettelchen gemacht, Gott sei Dank, ber Euch so weit gludlich gebolfen hat. --

Bon einem Burudtreten Defterreichs weiß man bier nichts (nur Cachien foll fich bestimmt fur Frankreich erflart haben), vielmehr heißt es einmal über's andere, die Allianz sei gewiß, aber öffentlich bekannt gemacht wird nichts bavon und eher glaube ich nicht baran. Es liegt gewiß an felbftfuchtigen Regotiationen, welche fie noch fortsegen. Bas unsere Lage bier in Berlin bewifft, fo vergebt mir bie Luft, Dich mit allen Gerüchten zu unterhalten, bie fast fründlich wechseln. Ich freue mich nur, wenn ber Abend fommt und ich ruhig herauswandern fann und mich jebes Ral Die Rachtigall begrüßt, wo mir heimlich zu Muthe ift, benn bas Saus in ber Stadt ift mir in Diejem Buftande recht im Innerfen zuwider - und wo ich fo ftill und ungeftort bei Dir fein fann. Indes am Tage treibt co mich boch immer hinein, weil es empas ju thun geben fann bei ber Schuzbeputation und ich auch noch nicht volltommen marschfertig bin. 3ch habe mich besbelb negen Savigny und Gichhorn erboten ihnen auf bem Musidus au belfen, und werde bamit vielleicht morgen ichon ben Anfeng machen. Aus bem ftubiren fann boch nicht eber etwas merben, bis bie nachfte Rrifis vorüber ift. Meine Rollegia fege ich indes fort, aber ich glaube, bag ich ber einzige bin. In biefem idwantenben Buftanbe, liebstes Weib, halte Dich nur baran: ie cher wir hier von ben Frangofen überfallen werben, um befto weniger barfft Du um mein Leben beforgen, weil man bann bie Stadt nicht wird vertheibigen wollen; je fpater fie fommen, befto beffer werben wir geruftet fein. In bem erften gall mare nur bas einzige zu beforgen, bag es vielleicht unmöglich fur uns ware, unfere Retirade nach Schleften ju nehmen, fondern bag wir fie wurden nach Bommern nehmen muffen. Das mare außerft bart, weil wir bann auf eine nicht zu berechnende Beit fonnten getrennt merben. — —

Liebes Herz, es ift mir boch fast gewiß, baß ich in allen gallen, bie Confusion mußte zu groß werben, ganz besonnen und geschidt handeln werbe. Aber fahre nur fort, dies Dein haupt-

gebet für mich sein zu laffen, wie es auch bas meinige ift. 3ch freue mich bes guten Muthes, mit bem Du reiseft, Gott bewahre Dich ferner mit all' bem lieben Bolf.

Den 20ften Abends.

Bern hatte ich gestern Abend noch ein bischen mit Dir go plaubert, aber als ich ziemlich spat heraus fam fant ich endlich S. - - Rachbem er fich selbst gehörig abgehandelt, nahm er mich vor, sprach fehr viel von bem rathselhaften in mir und von feiner großen Begierbe mich kennen zu lernen, wie nothwendig ihm bas für bie Bervollftanbigung feiner Bilbung und feiner An ficht ware. Du weißt, wie mir bergleichen fatal ift und ich habe ihn baber wirklich sehr freundlich aber auch sehr turz damit ab gefertigt, daß ich das wirklich nicht begriffe, daß ich in drei Tagen burch und burch zu fennen mare, weil Alles auf fehr einfachen Motiven beruhe, und bag es mir überhaupt nicht ber Dube werch scheine, fich jebes Einzelne im einzelnen Menschen fo besonder conftruiren zu wollen. - Inbem ich Dir fo viel von 5-6 80 fuch ergable, überfällt mich recht bas Befühl, wie ungeheuer eigent lich bie Einfamkeit ift, in ber ich lebe. Aber jebe Störung ber selben in den Abendstunden ift mir ein wahrer Berluft; ich mag mich bann gern gang bem Gebanken an Dich und ben Bilbern unferes Lebens und bem ichonen Genug, ben Du uns burch bas Wohnen hier braußen bereitet haft, hingeben. 3ch habe mir auch schon ausgerechnet, wenn bie Befahr für Berlin, bie für ten Augenblid ganz aufzuhören scheint, nicht wieber naht und burch eine gludliche Schlacht ber Rrieg fich wieber tiefer in Sachen hineinspielt und ich am Isten Juni bas große Loos entlich gewinne, ich einen vortrefflichen Reisewagen taufe und Guch abbela fann. Das mare eigentlich bie Belohnung, bie ich vertiente, für bie große Entbehrung, in ber ich lebe. Lache mich nur recht aus, mein herz, bas mußt Du auch haben. — -

Suvern hat feine hauptmannschaft niebergelegt, weil er Ib

annehmlichkeit beim Ererziren gehabt hat; bas ift nun gar eine fatale Geschichte, die ich aber so gut wie möglich suche in's Gleiche zu bringen. Rurz ich betrage mich so gut, daß Du recht Deine Freude an mir haben wurdest, wenn Du Alles sehen könnteft.

Liebste Jette, Gott gebe, bag Du nun gestern ober heut in Schmiebeberg gludlich mit Allem, was Du auf bem Wagen haft, angesommen bist. Ich fann mich recht findisch freuen, bag Du nun schon bas Gebirge in seiner gangen Pracht vor Augen haft.

Den 21ften Abenbe.

Bie foll es nur werben, liebes Berg, wenn ich Dir immer und immer fcreibe? 3ch mochte wohl wiffen, wie bie Entfernung von mir auf Dich wirft, mir wird die Sehnsucht alle Lage größer; ich fann nun, ba bie Beschäfte etwas mehr in Ordnung fommen und man weniger von Gerüchten gequalt wird, wieber arbeiten, aber ich muß nun Bielerlei treiben, und fann bei nichts fo lange enshalten, bag es etwas orbentliches wurbe. Die fuße Gewohnbeit mit Dir gu leben, bie ich grabe gulegt in fo vollen Bugen genoffen habe, fehlt mir jeben Augenblid. Daß ich fo auf ben Barten verseffen bin, ift auch nichts anderes. 3ch gehe faft gar nicht barin herum, ich sehe fast nur hinaus, und boch ist mir nirgends so wohl. Es ift mir wie ein liebes Geschent von Dir, bas ich immer um mich haben und ansehn muß. — Bu irgenb einer traurigen Ahnung fann ich jezt gar nicht mehr kommen; ich bente nur an balbiges Wieberschn, und wie ich es recht feiern und genießen will. Aber auch bas ift mehr in meinem Berlangen begrundet, ale in ben Begebenheiten. Denn ehe in ber Laufig eine Schlacht gewonnen, ober burch anbere Begebenheiten ber Rrieg wieber gang jenseits ber Elbe gespielt ift, giebt es boch noch feine Eicherheit. - -

- Geute ift auch mein großes Gehalt für ben nächsten Monat gezahlt worben, so baß die Aussicht auf ben eigentlichen Sumer wieber etwas binausgesext worben ift. Bu einer recht

eigentlichen Roth werben wir am Enbe gar nicht tommen; nun, wenn es nicht sein soll, werben wir es uns auch gefallen laffen; ist boch biese Trennung leiber Noth genug. Gute Racht, beschäftige bie Kinder so orbentlich als möglich; boch ich habe hin gut reben, und Du wirst es sehr schwer haben auszuführen.

Den 22fen.

3d muß mir nur Baum und Gebiß anlegen und es mir aum Befeg machen, Dir nur mit ber Reitpoft gu fchreiben, bamit ich nicht vier Dal bie Woche schreibe. Auch heute wollte ich bie Reuigfolten versparen, bainit Du nicht alles widersprechende Beug erführeft, fonbern immer nur bas legte. Run giebt es aber heute bis biefen Augenblick feine; es erhalt fich nur bas Beruche, baf bas Rep'sche Corps fich wieder jurudzieht und Bulow ihm nach, also wieder vor. Die meiften Leute find baber bier gang aufer Sorge; allein es fommt boch Alles auf ben Ausgang ber nachften Schlacht an. Bon ber Desterreichischen Alliang fagt man, et fei gar nicht baran ju zweifeln, allein officiell wird boch noch nicht barüber befannt gemacht. - Denfe Dir, bag bei ben Sofen und in der vornehmen Welt gesagt worden ift, ich sei fort. Die Schult muß größtentheils an B. liegen, ber ben gahrpaß beforgt bu Denn beim Blazmajor ift ce auch fo gemelbet worben. Die Sagelt hat es fich besonders angelegen sein laffen, es auszubreiten, unt mein erster Gebante mar ihr etwas anzuthun. 3ds have end nicht eber Rube, bis ich ein sehr fpiziges Billet an fie wenigftens ju Bavier gebracht hatte. - Du fennft mich ja barin - ce lober aber nicht es abzuschiden - bas Marchen witerlegt fich ju leich von felbft. Berlin hat jest ein gang neues Anfehn. Des Morgent begegnet man ben Leuten truppweise mit Schaufeln und Spatt, bie jum Schanzen gehn, bes Abends exergiren bie Landfturm-Compagnien auf allen großen Plagen. Die beiben Schangen an unjeter Schafbrude febn fehr niedlich aus, und wenn fie erft mit Mamschaft und Artillerie befegt find, fo tommt ber Beind gewiß nicht

eher hinein, bis die Schanzen umgeschossen und die Kanonen bemontirt find. Wenn man rechnet, daß dreißig bis vierzig Tausend
Mann Landsturm hier sind (nun die lezte Jahl ift wohl auf jeden
Fall etwas zu groß) und diese sich etwa von 15,000 Mann regulärer Truppen unterstüzt benkt, so muß man glauben, wenn
Ules ordentlich hergeht, so könnte sich Berlin gegen eine sehr große
Macht, die nur nicht mit sehr schwerem Geschüz versehen wäre,
sehr gut halten.

Die Kinder umarme herzlich von mir, und fie sollen machen, bas Du mir Gutes von ihnen schreiben könntest. Die Predigt, die ich angesangen hatte, als Du fortreistest, ist noch in Arbeit, sonk mache ich Reu-Testamentische Studien, schreibe mancherlei auf und lese meine Collegia ganz ordentlich. Ich muß Dir immer etwas Rechenschaft von dem geben, was ich thue; das wird mich auch helsen treiben. Morgen soll ich nun zum ersten Mal ohne Dich predigen, den leeren Stuhl gegen mir über, das wird hart gehn. Wöge und Gott dalb wieder zusammenführen, mein liebes, einziges Weib, ich umarme Dich im Geist und brüde Dich so gern vecht sest an mein Herz — Gott sei mit Dir und Euch Allen!

Den 22ften Abente.

Ungeheure Freube habe ich an Deinem Briefe gehabt, so große Freude, daß ich barüber die Parole versäumt habe, worüber ich mun Gewissensdisse empfinde. Run schriebe ich Dir gern noch recht viel, aber ich kann nicht, ich habe Besuch gehabt. — Run habe ich noch an meine Predigt zu benten, die keineswegs in Ordsmung ift — und keine sonderliche Stimmung wird sein, weder heute daran zu benten, noch morgen sie zu halten. Diesen Ritzag ift ein Courier angesommen mit der Rachricht von dem glücklichen Gesecht am 19. Dieser ist aber abgegangen vom Schlachtsselbe während eines allgemeinen Gesechtes am 20., wo wir damals sollen überall im Bortheil gewesen sein; nun ist aber jedermann gespannt aus die Rachricht über die lezte Entscheidung. Diesen

Bustand sollte man ben Menschen boch ersparen, benn sie haben keine Kraft bazu, es wird ja unser Einem sogar schwer. — Du Arme hast gewiß viel mehr ausgestanden, als Du Dir merken läßt, und es ist wohl nur Deine Bravheit, Die Dich so zufrieden mit ber Reise macht. Desto mehr muß ich Dich loben und lieden, und glaube nur, daß ich es recht anerkenne, wie auf Dich zu rednen ist, meine starke, helbenmuthige Frau.

So, nun bin ich unterbeß in Ordnung getommen mit der Predigt und will Dir gute Racht sagen. Ich sollte sehr bewegt sein eben wegen ber zu erwartenden Entscheidung; ich bin es nicht. Die Ueberzeugung ist zu sest in mir, daß diese Sache nicht an einem Tage hängt, eine gänzliche Deroute der unfrigen erwark ich nicht, da sie einmal im Bortheil sind, der Geist der Truppen so herrlich ist, und die Führung von oben doch einen besonnen Character hat. Eben so wenig erwarte ich, daß Buonaparte gänzlich geschlagen wird, dazu ist er zu geschickt und zu frästig. Selbs die Entscheidung unseres baldigen Wiedersehne scheint mir meir von anderen Begebenheiten abzuhängen. Irgend anderwärts ren Desterreich aus ober von der Riederelbe muß etwas kommen, wei ihn bewegt, so weit zurückzugehn, daß wir wieder sicher werden.

### Den 24ften Bormittag in ber Statt.

Gestern bin ich ganz barum gekommen Dir zu schreiben, Abade tonnte ich nur ein kurzes Weilchen braußen sein, war marote, mit Magenkrampf behaftet, mußte zaubern und las babei Deinen Brief wieber. Dann ging ich mit ziemlich starkem Magenkramsi zu Reimer, er war nämlich hier, ist aber biese Racht schon wieden nach Botsbam, wo Eichhorn war und Barbeleben und Schelleber und Schelleber nun natürlich jenseits ber Elbe nichts mehr abministriren kan, aber nun zu Bulow gehn will, und Arnbt, ber wieber hier ist, und Bothmer, ber von Hamburg gesommen ist, und auch wieder un Ballmoben geht. Ich habe ihm ausgetragen sich um Marwis w

fammern und ihn jum Schreiben ju mahnen. Sehr lebenbig bin ich nicht gewesen, theils war ich angegriffen vom Magenframpf, theils hatten mir ichon ben gangen Tag alle Gebrechen, an benen bie Zührung ber großen Sache laborirt, fehr ftart im Sinne gelegen, und biefe Stimmung wurde bort noch fehr erhöht. 3ch fam erft gegen Mitternacht gang marobe nach Saufe und fonnte nur ummittelbar schlafen gebn. Meine Bredigt wurde Dir vielleicht von vorn berein auch etwas fünftlich vorgefommen fein, wie bamals; fie mar eine Charafteriftif bes Betrus auf bie gegenwartiaen Umftanbe angewenbet, und hatte einen begeifterten und gewiß sehr guten Schluß, der bie Ermahnung enthielt, fich recht ber Schwachen anzunehmen und ihnen Muth und Glauben einzu-Biele Luden merfte ich allerbings unter ben Buborern und Die Debe in Deinem Stuhle - nur Bischon mar barin brachte mir Thranen in bie Augen. 3ch freue mich recht, liebes berz, bas Du es in biefem Stud beffer haft ale ich, Du haft bie Rinder, haft ein fehr ausgefülltes Leben und frembe, angenehm zerftreuenbe Umgebungen. Deine Sehnsucht nach mir fann nicht leicht den Charafter annehmen, den die meine oft hat. - Bon Sirfcberg aus flüchtet man, wie mir Savigny ergablt bat. Lag Dich bas nicht irren, bleibe ruhig, wo Du bift; sollte es aber fo weit tommen, bag in bortiger Begend ber Lanbfturm aufgeboten warbe, bann mache, bag Du in bas nachfte bohmifche Stabtchen tommft. 3ch gebe Dir weiter feine Borfchriften fur besondere galle, fonbern verlaffe mich gang auf Dich und Carl+). - Die beutiche Leason foll nun endlich nabe ber Dber ftehn, und Stulbnagel wird icon auf ben Freitag hier erwartet, ba wird man ja auch wehl balb von Frit und helvetius Dohna etwas horen. Mir ift fchon ber Bunfc burch ben Ropf gegangen, bas mich bie Leeien auch zu etwas möchte brauchen können, ich ginge gern mit. -

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Bruder Carl hatte bie Apothete in Schmiebeteg er-

Wilhelm umb Eugen Röber find beibe nach ber Schlacht vom 2ten Rajors geworben. Mauberobe ift endlich auch bei ber Armer; Carl Sad hat ihn einmal ganz unerwartet auf einer Heldwart gefunden.

Abende: 3ch tann boch meinen Tag hier braußen nicht beschlie fen, ohne noch einige Worte mit Dir geplaubert zu haben. --

— Mit der Entfernung der Staatsdiener, das ift so so, niemand kennt den königlichen Befehl ganz bestimmt. Auf jeden Gall ging er zunächst nur die Departements-Chefs an, und da hat denn jeder es gemacht, wie er wollte, der eine seine Räche mitgenommen, der andere sie sizen lassen, und wenn die Räche keinen Befehl bekommen haben, haben sie auch gemacht wie sie wollten. Man verdenkt es aber denen gar sehr, die ohne ganz bestimmten Besehl, und ohne daß es in ihrem Beruf lag, von selbst gegangen sind. Bon unserem Departement ist die die seiner gereist, als Ricolovius, den Schudmann in die andere Provinz geschickt hat, und Ancillon, der wahrscheinlich wohl zum Krowprinzen gegangen ist. Hossentlich werden die offenbar seigherzigen, sowohl die königlichen Diener, als auch die Bürger — denn auch viele reiche Privatleute sind fort, sagt man, besonders viel reiche Juden — ihrer gerechten Strase nicht entgehn. —

Reil ist Hauptmann beim Landsturm, und, wie man jagt. sehr eifrig, Ruhs hat das Fieber und ber Correspondent, den ihm Göschen übertragen hatte, muß sich nun wahrscheinlich allein schriben und war die lezten Male ziemlich schlecht. Reiner hat mich gebeten, ich solle mich seiner etwas annehmen; ich sehe aber and die Möglichkeit dazu nicht recht ein — und num, liebstes herzmuß ich Dir gute Racht sagen, ach es ist ein melancholister Schlasen da oben in dem Sarge ohne Dich und die Kinder.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher mar tamale felbit Mitglied bes Departemente ter Unter richte: Angelegenbeiten im Minifterio bes Innern, welches unter tem Dinifter v. Schudmann fland.

Den 25ften.

Da baben wir nun bie Radricht von zwei morberischen Schlachten, Die wieder, wie es scheint, fur bas Bange feine Entscheidung gebracht haben; ich bitte Dich nur, liebes Berg, lag Dich nicht von folden Menschen, bie Alles so angstlich ansehn, beren es gewiß auch bort in Menge giebt, beunruhigen. Es ift jegt boch Alles barauf zu wetten, bag man ben Roof nicht verliert. und werm bas nur ift, fo muß in bie Lange Alles gut gehn. Die Schweben werben nun balb anfangen ernfthaft ju operiren, und baburch werben große beutsche Daffen frei und in Bewegung gefezt werben. Gott wird gewiß weiter helfen. Details weiß ich noch ger nicht, am wenigsten etwas von anberen Menichen. Moraen fahre ich mit Eichhorn und Schele nach Spandau, wohin Reimer auch fommt, und wo wir une benn von Barbeleben Alles wollen zeigen laffen. Run leb' wohl, schreibe mir ja fo viel unb oft Du irgend fannst, bente, daß es ber beste Theil meines Lebens ift. Berge und gruße mir alle Rinder innig, Jette und Friede frage bod, ob fie noch wiffen, wozu ich fie ermahnt habe vor ber Reife, und Elebeth ergable von mir und erhalte mein Anbenfen bei ihr. Dit Trubden ift bas nun unmbalich und meine erfte Befanntschaft mit ihr geht ganglich verloren. - -

—— Les Dir ja nichts vorschreiben, sonbern thue, wie Du willst und kannst, und glaube ja nicht, daß irgend etwas inhaltsteer ist, was Du mir schreibst. Du bist ja immer darin, Du wirk mir gegenwärtig und sebendig, und nomentlich aus Deinem bezum Briefe tritt mir so schön die große Rlarheit und Besonnenholt in Dir entgegen, die mir unter den gegenwärtigen Umständen allein Ruhe und Sicherheit geben kann. — Rur um zweierlei möchte ich Dich bitten, was das Schreiben betrifft. Spare es wicht die zu dem Tage, wo die Post abgeht, Du mußt dann spielen, und es kann Dir ja dann grade gar nicht so zu Much sein. Und dann, liebes Herz, wenn Dir nicht so kann den konntellich etwas drückt oder dußerlich, dann konnte

boch gleich an Deines Mannes Bruft, und schreibe es mir mit ein paar Worten; es wird Dir gewiß gleich wohl thun und auch mir hernach! —

Den 27ften Abent.

- Mit rechter Sorge, mein liebes, liebes Berg, fomme ich beute zu Dir. Da ich gestern ben ganzen Zag aus wer, beute Bormittag in ber Rirche beschäftigt, so hat mich hernach bie Rachricht von bem großen, und, wie es scheint, ziemlich fcmellen Rudaug ber Urmee febr überrascht; ich fann sagen, beute bobe ich es zum erften Dal bereut, bag ich Dich weggeschickt babe, be Du nun boch ben Kriegsschauplag gang in ber Rabe baft und bier Alles rubig ift, und nun noch von so viel ratblosen Menica umgeben! und das unangenehme Gefühl, daß vielleicht, wenn biefer Brief nach Schmiebeberg fommt, Du gar nicht mehr bort bif. ober vielleicht ichon übermorgen feine Briefe mehr borthin ane nommen werben. Wie ich aber auch noch biefe hartere Trennun aushalten werbe, ohne vor Sehnsucht nach Dir und ben Rinden au vergeben, bas weiß ich wirklich nicht; feit biefem Mittag bet mich ber Gebanke an Dich, wie Du vielleicht in Berathungs Dich bin und her abkummerft, und vielleicht bei noch weitens Rudguge und ein folches Abgeschnittensein von einander bevorficht nicht verlaffen. - -
- —— Ich weiß Dir nun im Ganzen noch keinen bestem Rath zu geben als neulich — ich habe ein großes Bernank auf bas, was Du thun wirst, und bas ist mein einziger Troß is bieser Lage, wo ich nicht Dein Schuz und Dein Rath sein sens Denke Dir, baß L. in einem kleinen Zettel mir ordentlich Bowürfe macht, baß ich Dich weggeschickt hätte, Mann und Bad sollten boch Glück und Unglück miteinander theilen bis in der Tod als ob Du es nicht mit mir theiltest. Darüber die ist wung ganz ruhig und will sie auch schon zurechtsezen; sie hat we keinen Begriff von unserm Landsturmedikt. Aber daß es um se

fommen mußte, bag Du ben unmittelbaren Schuz meines Armes entbehrft, bas ift mir febr, febr bart. Borwurfe mache ich mir nur über meine Unbeholfenheit, benn barin hatte ich mohl recht. bas ich mir nicht zutraute, bag ich in einem ganz späten Augenblid noch fur Dein Kortfommen wurde zu forgen wiffen. Sage mir aber recht ehrlich, Berg, ift Dir ber Gebanke auch ichon getommen, daß ich Dich zu voreilig fortgeschickt habe - nemlich nicht nach bem Erfolg, sonbern nach ber bamaligen Lage ber Sachen? fage mir's recht ehrlich. — Man will auch beut wieber Radrichten haben, bag bie Urmee wieber vormarts ginge, auch wieder vom Einruden ber Defterreicher, aber fie find mir febr unficher und ich halte fie nur fur Aussprengungen, um Duth ju maden. Souft für bie Sache ift noch immer nichts verloren; man führt einen recht hubschen fleinen Rrieg im Ruden bes Feinbes, und wenn bas nieber-elbische Corps erft recht in Bewegung ift, fo werben bie Armeen auch wieber Luft befommen. Sollten gar bie Siege in Spanien By - nothigen, für seine Berson nach Frank reich ju geben (boch bas glaube ich freilich nicht), fo murbe Alles bald eine gang anbre Wendung nehmen. — Die Reise nach Spanben war recht belebt burch Arndt's lebendige Erzählungen, pormalich auch von einem Tyroler, ben er in Betersburg kennen eelernt. - Der Aufenthalt bort war recht vergnügt, bas Festungbefeben febr intereffant, aber auch febr fatiguant, ber Rudweg ftill, meil wir Alle mube waren und bas Wetter schlecht. Geprebigt babe ich beute unftreitig etwas weniger popular als feit geraumer Beit, aber es waren fehr gute Cachen barin. Ach! Liebe, Du felle mir boch bei Allem, auch beim Predigen, wie Du überhaupt weit mehr auf mich wirfft, als Du Dir einbilbest; ich habe es immer gewußt und batte biefen Beweis burch bie fehlenbe Ginwirfung füglich entbehren fonnen. Gott nehme Dich in feinen Edu; ich lege mich nicht ohne recht schwere Gorge um Dich michet.

Den 28ften Abend.

3d habe beut einen ziemlich ruhigen Tag gehabt, ich meine, wenig Lanbsturmgeschäfte; bas geht aber auf Conto von morgen; ich habe daher heute mehr gearbeitet ale fonft und fonnte fcon um 4 Uhr herausgehen, ich habe ein orbentlich Stud Predigt ge fchrieben, eine mubfame Letture von Breisfchriften fur bie Afabemie gemacht und noch fonft mancherlei gelesen. Abenbe, als ich fon ruhig beim Thee faß, tommt Tweften; ba mußte fcon alles Bred umb Milchbrod aus allen Eden zusammengefragt werben, und taum haben wir eine Beile jufammen geplaubert, fo treten Savigue, Eichhorn, Schele und Arnbt berein. Rach überftanbner Roth (eine Burft war zum Glud im Saufe) und nachbem ich ihnen erflat, fle mußten Alle mit einem Theeloffel trinten, waren wir nat vergnügt, und ein Glas Bein machte alle fonftige Rangel gut: nur Savigny war nicht recht frifd und ich babe ibn in Berbatt. daß er eine schlimme Rachricht ober Ahnung in Betto batte, bie er nicht fagen wollte. - Bobewils ift hier gewesen, er fagt mir, Marwig fei von Dornberg abgegangen und fei jegt bei Czernichet. Recht gefallen will mir bas nicht, ba er bei Dornberg boch eine mal einen gewiffen Einfluß erlangt hatte; wie gern batte ich ben ein Briefchen mitgegeben, aber nun ging es nicht und ich bate ihn nur jum schreiben ermahnen laffen; bas mar nun mein beutiger Rapport, mein liebes Berg, mochte es boch rubiger bei End sein, als wir hier glauben, und Du ohne Sorgen schlafen!

Heute nur ein paar geflügelte Worte, mein liebes Berg, well ich sonft nicht ruhig zu Bett geben kann. Bunberliches ift mir beut begegnet, Eichhorn und Savigny machten mir bie Propesition, mich vom Ausschuß nach bem Hauptquartier schiefen pu laffen, um allerlei hiefige Angelegenheiten von Wichtigkeit zu betreiben; bente Dir, welch' ungeheurer Reiz; ich hatte Euch bente sehr leicht gesehen und auf jeben Kall Euch mit zurud genommen

ober wenigftens wieber unfer Schidfal verbunden. Belch' liebliche und welch' romantifche Bilber fcmebten mir vor, allein ich wiber-Rand gladlich allen biefen Reizen, weil mir bie Sache fo nicht zwedmäßig schlen, und bas rechne ich mir zur großen Tugend an. Sang bat fie fich noch nicht zerschlagen; ich habe Bebingungen gemacht, durch bie fie ein anbres Anfehn gewinnt, die fie aber schwerlich werben realisiren fonnen. Dies und ber Lanbfturm bat mir ben ganzen Tag eingenommen, zwischendurch hat mich bie große Sache, wie in biefen Tagen beständig, hochft andachtig bewegt. Die Leute find heute toll hier, weil eine Rachricht eingelaufen ift, bas bie Defterreicher in Schleffen find. Mir fommt fie nun gang abgefchmackt vor, fie follen auf einmal, wie vom himmel herunter, ein paar Meilen von Glogau erschienen sein; ich glaube also, daß bie Sache auf einem groben Digverftandniß beruht. In allen Beschäften übrigens, in aller Anbacht und in allen Fabeln begleiteft Du mich, mein Berg, Du und bie Kinder, die mir burch Deinen Brief wieber in wahrer Bergenofreube gang lebenbig gewerben find. Run gute Racht, mein Berg; - bag' fich Bp. in feiner glangenben Lage befinbet, merft man feinen Rebenbarten webl an.

Den 30ften Dal.

40 -

Gestern habe ich nun nichts an Dich geschrieben, als das Jettelchen, das ich geradeswegs auf die Bost gegeben habe. Ich ging Mittags in die Sonnabend-Gesellschaft, wo Klewis war, der aus Breslau vor wenig Tagen zurückgekommen ist. Ich sprach wiel mit ihm und freute mich doch sehr an seiner braven Gestinnung. Er erzählte auch von der Schlacht bei Bauzen, man würde sie gewiß gewonnen haben, wenn man die Reserven in's Feuer gebocht hätte. Der König selbst hätte es aber nicht gewollt, weil er fürchtete, Buonaparte möchte nach seiner bekannten Manier herr nach noch eine Masse bingen, für die man dann nichts mehr gebote hätte. Er hatte aber wirklich seine. Er ist übermäßig vor-

fichtig, und, wenn man fo vorfichtig fein will, muß man eigent lich gar nicht schlagen, wenn man nicht gewiß weiß, bas man ftarfer ift, und barauf icheint man es jegt angulegen und zu warten, bis bie Defterreicher im Ruden find. Ramlich Rlewis verfichert. baß man im Sauptquartier gang feft überzeugt ift, bag bie Defter reicher fommen. — Er rubmte gar fehr bas gute Bertrauen, bas ber Ronig habe, und ben fortwährenden guten Duth ber Armee. — Abende tam Tweften, ber von mir erft erfuhr, bag bie schändlichen, treulosen Danen auch Frangosen nach Samburg gelaffen haben. 3ch hoffe, daß bie Englander bafür Ropenhagen anzünden werben. Schreiben konnte ich ba nicht mehr an Dich, weil ich boch an meine Bredigt benten mußte; aus ber ift nicht viel geworben; theils war ich überhaupt gerftreut, theils begegnete mir noch etwas sonberbares in ber Safriftei, bas ich Dir bed erzählen muß. Ich bekam auf einmal, ich weiß auch nicht burd welche Gebankenverbindung, eine schredliche Ungft bavor, bei in nicht ohne Tobesfurcht fterben wurde, bag es orbentlich in Be tlemmung ausartete und gewiß einen schwächenben Einfluß auf meine Predigt gehabt hat. Du weißt, ich habe Dir ein vom Dal ben Gebanken geaußert, bei einem natürlichen Tobe ware ich nicht gang ficher, feine Furcht zu haben; aber ale ein foldes ange liches Gefühl hat es mich noch nie befallen. Es fommt abet auch von ber Einsamkeit; wenn Du ba marft, fonnte es mir gar nicht einfallen. Rachmittage hoffte ich leise auf einen Brief von Dir, aber vergeblich. 3ch will beswegen bem Gebanten nicht Raum geben, bag bie Frangofen in Schmiebeberg find und thr in ben Grenzbauben. Ich ging hinaus und es regnete, und fo ichen und fruchtbar ber Regen auch war, ich ward boch etwas melan folisch. 3ch zwang mich zur Arbeit; bas ging auch, ich fdrieb ein gutes Stud Prebigt, faft einen halben gebrudten Bogen, und zu meiner Bufriebenheit, aber fo oft ich paufirte und in bie Saab thure trat, überfiel mich bie trubselige Stimmung. angenehm baraus errettet burch Mine Reimer, bie mit ben beiben

Madden und Karl und Arnbt fam, hernach fam auch noch Dreift und wir waren recht vergnügt. — —

Run gute Racht, es kommt mir boch so vor, als ob ich Dir zu viel vom kleinlichen Leben vorschwazte; ich will bas auch ändern.

Den 31ften Dai. -

Seute habe ich mir etwas zu gute gethan, was mir noch wicht vorgekommen war; ich habe schon um 5 Uhr Morgens einen Spagiergang burch ben Garten gemacht. Es hatte bie Racht geregnet, ber Morgen war herrlich, bie Rosen haben fich auch sehr erholt und versprechen noch einen schönen Rachflor. Liebe, wann Rebft Du benn auf? Genießest Du gar nicht bie Berrlichkeiten bes Morgens, und haft Du nicht zu berfelben Beit, beim erften Erwachen wenigstens, einiges Berlangen nach mir, wie bas allertunigfte und gartlichfte nach Dir mein erftes Gefühl ift und mein legtes? Bebe Schonbeit bes Gartens febe ich mit Bebauern barauf an, baf, wenn auch Alles noch fo gludlich geht, fie boch fcon verblubt fein wirb, wenn Du jurudtommft. — Bormittage hat Bifcon fein Rind getauft und ich habe Gevatter gestanden. 3ch babe es recht erfreulich gefühlt, wie er bas Chriftenthum überbambt und so auch sein Amt im schönften Sinne aufgefaßt hat. Das fprach ganz beutlich aus seiner Rebe. Ich war recht schon bewegt von ber Sache; bie schönften Augenblide unseres Lebens und bie füßen Baterfreuben, bie ich Dir verbanke, regten mich mem innigften Dank und jum sehnlichsten Berlangen auf; bas Mile, fichere Glud ber beiben Leute rührte mich herzlich, und ich and aus vollem Bergen bem Rinbe bie Bunfche mit, bie einem Midden am meiften Roth thun.

Run, mein liebstes Beib, Alles wohl erwogen, weiß ich nicht, warum ich noch warten soll, Dir die Orbre zur Rückreise zu geben. hier ift in der That jezt an gar keine Gefahr zu benken, dort hingegen könnte leicht in 8 Tagen Gefahr werden, wenn beibe Theile

fich genugsam erholt haben, um eine Schlacht zu liefern. Also bente ich, wir wagen es in Gottes Ramen, und ich bitte Dich, wenn nach Empfang bieses Briefes ber Beg von borther ficher ift, b. h. wenn unsere Armeen jenseits ber Straßen ftehn, so reife sobalb Du fannst. —

Liebes Herz, ich bin ganz von Freude burchbrungen bei bem Gebanken an unser Wiebersehn. Wie will ich Gott innig banken, wenn ich Dich wieber in meinen Armen habe, wenn ich bas liebe, kleine Bolt wieber herzen kann. Gott gebe nur, baß auf Eure Seite nichts bazwischen kommt; hier bleibt wohl ganz gewiß Alee ruhig. Man spricht auch schon bavon, baß Prinzeß Wilhelm, bie nur bis Frankfurt gegangen sein soll, zurucktommt. —

Wit welchem gepreßten Herzen seze ich mich bin Dir m schreiben, liebes, jegt vielleicht für mich auf lange gang verlorenet Beib. Birft Du je biefe Zeilen lefen? Und wann und wie wit die Beit fommen, die und wieber vereint? Gott, geftern fchreite ich Dir noch mit der frohlichsten hoffnung, das Du jurudfommen follft; wir wußten nichts von bem Rudzug ber Armee nach fole fifchem Grund und Boben, und nun befommen wir heut bie Rad richt von dem glanzenden Gefecht bei Sagenau! Ge hat mich wie ein Donner getroffen, wie mag Dir zu Muthe fein und wo magt Du fein? Gigeft Du in einem bohmischen Winkel, ohne irgent eine befreundete Seele? Dber bift Du noch in Schmiebeberg in Ungft, bag Du jebe Stunde fort mußt? Und ich, ber ich Dein Rath und Schus fein foll, fige hier! 3ch mache mir bie binerften Vorwurfe, bag ich Dich aus verruchter Unbeholfenheit habe reifen laffen! D Gott, ce ift eine fcmere, fcmere Brufung, und ich weiß nicht, wie ich sie überstehe. Dein fußes Berg, babe ich mit nicht schwer an Dir und ben Rinbern verfündigt? Sabe ich nicht muthwillig bas hartefte Schidfal beschleunigt, mas erft aus großen Begebenheiten hatte hervorgehn follen? Bift Du nicht einfam und verlaffen, ale ob Du schon meine Witme mareft? Es wirt mir Alles fo trube, bag ich es Dir nicht befchreiben tann, und auf

für bie große Sache wird mir bange. Diefes ewige Burudgehn fimacht nothwendig ben Duth und verwirrt Alles. Bon Defterreich ift Alles ftill und also barauf gar nicht zu rechnen. Der Ronpring von Schweben gogert auch, fagt man, weil er nicht findet, was Rugland und Breugen ihm versprochen haben. Und bas Boll? Mein Gott, ift auf bas ju rechnen? Wie viele giebt es, bie ein Befühl vom Baterlande haben? Es tann fein, bak hamburg in biesen Tagen fallt. - D Gott, mein Berg, fann ber einzelne für fich etwas befferes hoffen, als einen eblen Unteraang? - Du fuges Beib, bas ich in mein Schidfal verflochten babe, batte ich Dich wenigstens an ber Sanb, schaute ich Dir in's Muge, warmten und ftarften wir unfre Bergen aneinanber! Meine innige Liebe ju Dir und ben Rinbern - aber ich geftebe 25 Dir boch, die Rinder find mir in biesem Augenblick sehr untergesebnet, weil fie noch fo unbewußt find über alles biefes; tief im Grunde liegt freilich eine ungeheure Liebe auch zu ihnen, bie ieben Augenblid eine Lowenliebe werben fonnte - biefe Liebe it bas einzige füße Gefühl, aber wie verzehrend füß. Ich muß aufhoren, ich muß mich lobreißen, ich bin zu aufgeregt.

Den Iften Juni.

Rachbem ich heute nicht weniger als vier Briefchen an Dich geschrieben und abgeschickt und nun noch eine Relation von bem Gesecht bei Halberstadt für ben Correspondenten redigirt habe, sahre ich nun in diesem ordentlichen Briefe fort, viel ruhiger als vorgestern, aber doch in großer Bein und Qual, die ich Rachricht von Dir habe. Die lezte schlesische Post hat mir ein Briefchen von Röber aus Goldberg gebracht, und ich begreife nun nicht recht, wie sie mir keinen aus Schmiebeberg hat bringen können. —

- Die Racht brachte ich — ich weiß nicht weshalb, ba bas sonst gar nicht meine Art ist — großentheils schlasios zu, halb in Dumpsheit und Berdruß, halb in brunftigem Gebet für bas Baterland und für Dich. — Mittags as ich versprochenermaßen bei Buttmann mit dem ganzen Klub. — Rach einer langweiligen Landsturm-Conferenz ging ich noch ein halb Stünden heraus, um doch den Garten noch etwas genoffen zu haben, well ich den Abend bei Reimer sein sollte. Ich wollte etwas Schlei nachholen, es ging aber nicht sonderlich und brachte mir nur zu Wege, daß ich meine Zauberslasche zerschlug. Desko weniger konnte ich munter sein bei Reimers, unerachtet Arndt, Schek, Süvern und Göschen alle recht lebendig waren.

Den 2ten Rachwittag.

Bor einer Stunde, liebstes Herz, habe ich Deinen Brief von 25sten erhalten. Es hat mich unendlich erfreut, daß Du den ersten Sturm und Schred glücklich überstanden, und daß ich Alles, was Du beschlossen und gethan, auch das mit den Grenzbenden sehr loben muß. Daß Du Alles aus den gegebenen Umplinden mir ganz aus der Seele gethan, das freut mich ganz unendich, und ich bin voll innigsten Dankes gegen Gott. Benn ich geschlt, daß ich Dich reisen ließ, wie ich es denn nicht gewiß weiß und mir von Zeit zu Zeit immer Borwürfe darüber mache, so düße ich auch genug dafür, um hoffen zu dürsen, daß Gott es übrigens zum Besten wenden wird, wie es mir denn für Dich als eine Entwidelung Deiner inneren Kraft erscheint, die Bertrauen und Selbstständigkeit gar sehr bei Dir erhöhen muß. Wie ich mich daran freue, daß Du Dich so bewährst, kann ich Dir nicht gemes sagen. —

Ach Gott, bas ich so gar nichts thun kann, weber für bes Ganze noch für Dich, ganz auf Bunsche und Gebete, auf eine leibenbe Liebe zu Dir und zu ber großen Sache beschränft bin! Ach bie Trennung, die Trennung ist unter biesen Umftanben pu fürchterlich! Was Du Gute so liebevoll sagk, es sei Dir tröflich.

<sup>\*)</sup> D. i. eine beim Magnetifiren gebrauchte Blafche.

wenigstens mich in gefahrloser Ruhe zu wiffen, bas hat mir einen recht tiefen Stachel in's herz gegeben, und wie Du schreibst: "bie Bludlichen, bie bort geblieben find." Ach, einziges Weib, bis zur Berzweiflung kann es mich zuweilen treiben, baß ich Dich von mir gelassen. —

In einem Stud bift Du viel glücklicher als ich, Du leibeft, aber Du haft zu handeln babei. Aber wie kann mein Herz zerriffen werben bei dem bloßen Zusehn, und daß ich mich darauf in Bezug auf Dich reducirt habe, ach ich verwinde es nicht, bis ich Dich wieder in meinen Armen halte, und ich werde mich kaum würdig finden, Dich in meine Arme zu schließen.

36 war in ben Garten gegangen, mich zu sammeln. So wie man gur Caalthur heraustritt, umftridt einen ber Afagienduft mit einer Art von Zauber; ich ging ju ben Rofen; bie gerathen biefes Jahr fchlecht, wegen ber großen Durre; aber inbem ich ba ging, freute ich mich Deines Raturgenuffes, wünschte Dir innigft viel icone Augenblide; eine unendliche Sehnsucht überfiel mich auf's Reue nach Dir und besonbers auch nach ben Rinbern, aber ich genoß babei in herzlicher Freude, was Du mir von ihnen ichreibst. Das Sammeln war mir aber schlecht gelungen; ich tomme zurud, halb unbewußt öffne ich bie Schieblabe Deines Schreibtisches; ba finbe ich mehrere Bettel von Rabel, ein Stud and einer Elegie ven Solon, woher haft Du bas? Bettelchen von Lotte R. und Lotte B. Ich fühlte, wie reich eigentlich das Leben fei, bas Du bas fast wie Rericht tonntest liegen laffen; aber zualeich überfiel mich ein Gefühl von unenblicher Ausgestorbenheit. Run aber will ich mir Gewalt anthun und arbeiten, damit biefer Bufand nicht frankhaft werbe. -

Den Sten Juni Mittage.

Aus ben Bolfen find wir hier Alle gefallen über bie Rachricht von bem Baffenftillftanb; noch weiß man ju wenig naberes

bavon, um barüber zu urtheilen, und ich will mich nicht zu benen gesellen, die voreilig schimpfen. Gefährlich ift die Sache freilich, aber ich will mich der Besorgniß noch nicht überlaffen, daß dies zu einem schlechten Frieden führen wird. Dazu aber soll es mit Gottes Hulfe führen, daß wir wieder zusammenkommen, und ich bin außer mir vor Freude, wenn ich daran benke. Du wirft gewiß von selbst reisen, sobald Du Dich überzeugt haft, daß vermöge bes Waffenstillstandes Alles völlig sicher ist. 3ch wänsche indes, daß Du noch einen Brief von mir abwartest. —

Mein Gott, wie werbe ich nun die Tage gablen; ich rechnt, daß, wenn Du auch noch einen Brief von mir abwarteft (abr warte nur lieber keinen ab), Du spätestens über 8 Tage reifet, ach und reise nur so schnell Du kannst. Rie, nie, liebste Jett, trennen wir uns wieder so, und, wenn auch, wie ich hoffe, der Krieg sich erneuert und, wie ich noch mehr hoffe, die Einrichung des Landsturms als ein ewiges Gesez stehen bleibt — nicht ein. bis die wahre höchste Roth da ist, schiede ich Dich von mir. —

#### Den Iten Abend.

Seitbem ich weiß, liebstes Weib, und zu wiffen glaube, bei Du kommst, habe ich gar keinen solchen Drang mehr Dir pe schreiben. Rur ber Gebanke, baß boch vielleicht noch etwas be zwischen kommen könnte, wie bieser ganze Waffenstillstand seibe von bem ich heute noch nichts näheres gehört habe, zwischen alle menschlichen Erwartungen wie vom himmel herunter gefallen ikt treibt mich. Es ist mir manchmal, als könnte ich an biese kotastrophe noch garnicht glauben, und so sehr ich wünsichte um ber allgemeinen Sache willen, daß nichts daran wäre, so wärde ikt mich doch höchst schwer von der süßen Hoffnung trennen, Die bald wieder zu sehen. — Die Gräfin Boß schreibt mir bene, sie hätte es nicht recht begriffen, warum ich Dich so schnell sentgeschicht: halb beklagt sie mich und halb lacht sie mich aus, ie grüßt Dich herzlich und wüßte gern mehr von der Lausenip, all

Du mir geschrieben haft. Bon Bernabot schreibt fie, seine Worte waren vortrefflich, man muffe nun bie Thaten abwarten, hat aber boch guten Muth von borther, troz bes Ungluds von Hamburg, nur vom Baffenstillstand wußte sie noch nichts. Boß ist bei Dienberg geblieben, also von Marwis getrennt, und auch biese Duelle, etwas über ihn zu erfahren, verstopft. — —

— Ich habe heute zu guterlezt (nemlich weil ich morgen wieder aufange zu lesen) recht geschwelgt mit spazieren gehn des Morgens im Garten und habe ordentliche Entdedungsreisen gemacht. Kindisch freue ich mich barauf noch so hier mit Dir und den Kindern herumzuschlendern und möchte gern recht unmenschitich siehig sein, ehe Ihr kommt, um nachher recht göttliche Fauldeit zu treiben. Es wird nur nicht viel daraus; eine halbe Predigt indes habe ich heute geschrieben.

Den 10ten Abends.

Liebste Bette, es befiel mich heute eine ganz eigne angftliche Umruhe Deinetwegen, Gott gebe, baß fie nichts bebeutet. — —

Heute find es 4 Wochen, daß Du gereist bist und ich hoffe, daß nur noch eine dazu kommt; denn auf keine Weise kann ich es länger ertragen. Ich kann mir in einzelnen Augenbliden vordommen, wie in meine alte Garçon-Dekonomic zurückversezt, und mis wäre es nur ein Traum, daß ich ihr je entgangen din, und mich kann schaubern dis zur Vernichtung. Wenn ich dann Dich recht lebendig denke und die Kinder, und das alte Gefühl wiedertommt, daß Du mich wohl schwerlich mehr lange haben wirst, so kann ich in unendliche Wehmuth zersließen über alle Köstlichkeit und Richtigkeit des Lebens, über Alles, was durch Gottes Gnade gut und schon ist in mir, und über alles nichtswürdige und erdem birden. Dich recht sühlen lassen, wie ich Dich liebe, Dich segnen und dann sterben. Komm Liebste, eile, erfülle mein Leben wieder und reiße mich durch beine holbe Gegenwart aus diesem wieder und reiße mich durch beine holbe Gegenwart aus diesem

träumenben Buftanb, ben bie einsame Beschäftigung am Schreibtifch nicht zu banbigen vermag. --

Den 11ten Abente.

3d will Alles ftehn laffen, was ich geftern Abend gefchrie ben habe: Du kennst mich ja und weißt, was vorübergebende Stimmungen ober eigentlich auch bas nicht, fonbern nur Bhantafien find, in benen man eben grabe bas fich bilbet, was im Leben nicht ift. Dafür habe ich jezt recht schone gehabt; ich babe einen Abendgang gemacht im Garten; Die herrlichfte Luft nach Sonnenuntergang, ber foklichfte Monbichein, von bem ich redt fehnlich wünsche, daß Du ihn noch benugen mögeft gur Reife; in ber Ferne im Thiergarten blies ein Sorn recht artig eine bem Ruhreigen fehr ahnliche Melobie; bas verfezte mich in unfe Schweizerreise ober in eine wohl eber mögliche Reise in bas ofterreichsoberschlefische Gebirge, wo bie hirten auch bas Som fete fcon zu behandeln wiffen. Daran reihten fich taufent verichieben Bilber unfrer Bufunft, theils bequem und erfreulich, theils burfig und zurudgebrangt, immer aber wurbig, und immer jeber bet anbern und ber lieben Rinber froh; babei verlor fich Alles in bie frohe hoffnung Dich nun balb, recht balb wieber au haben. -Es ift halb zehn und ich will noch ein halb Stundchen zu Reimer's, wo ich auch ben Mittag schon war. Er ift nemlich bier, Mittagt war Arnbt ba und ben Abend foll Eichhorn fommen, ben ich jest fast garnicht sebe. Gute Racht für beute!

Den 13ten Mbente.

Rein Brief von Dir gekommen, mein herz, bas fängt an mich ängstlich zu machen, nicht als ob ich fürchtete, es fei End ein Unglud begegnet; Gott sei Dank habe ich ja nicht bie minbekt Ursach bas zu vermuthen, sonbern nur, weil ich fürchte, baf ber Waffenstillstand gar keine solche Leichtigkeit zu reisen gewährt, all ich vermuthete; bie Freunde troften mich Alle, bu warden gewährt,

in 8 Tagen hier sein. Gott gebe es, aber ich wage sezt kaum mehr es zu hoffen; am meisten rechne ich noch barauf, daß Rober, ben ich hoch und theuer beschworen habe, Dir Rath und Anweisung geben wird. — Es hilft nun garnichts, daß ich mit diesen guten Wünschen und Sorgen das Papier verderbe, und ich kann es doch nicht lassen; gestern Abend waren Reimer's, Eichhorn's, Arndt, Savigny, Sack hier und spät kamen noch Göschen, Woltmann, Schede; es sand sich Alles so zusammen. Du siehst, etwas Chee mache ich dem Garten, und es will auch nicht anders gehen; es ist zu hübsch hier. — Heute din ich den ganzen Bormittag dennsten geblieben, aber nicht so sleisig als ich wünschte, dann ging ich nur in die Stadt, um mich magnetistren zu lassen, was Wolfart jezt wieder ganz ordentlich thut, so daß ich nächstens zu schlasse und dann ganz kurirt zu sein hosse.

Liebste Jette, bas beste an meinem Leben jezt ist meine Sehnfucht nach Dir und mein beständiges bei Dir sein; barin fühle ich alles schone meines Daseins am lebendigsten. Las Dich's nur nicht irren, wenn ich die Kinder wenig nenne, sie sind immer Alle mit barin.

Montag Abend.

Der schönste Monbschein und das herrlichste Wetter lassen mich lebhaft wünschen, daß Du unterwegs sein mögest, und mein Instand eben so lebhaft, daß ich es bald ersahre. Ich kann Dir ihm nicht schilbern; er ist aber nur gerechte Strase dafür, daß ich Dich habe reisen lassen. Ich benke mir Unfälle, die Dir begegnen kiemen unter den Franzosen, wenn Du voreilig, um meine dringenden Wänsche zu befriedigen, gereist dist, und ich denke mir seindselige Gestirne, die über und ausgehn, tragische Schidsale, die eindrechen können von andrer Art, wenn Du bleibst. Das habe ich Alles reichlich verschuldet, daß ich mich nun mit leerer Sorge um Dich qualen muß, da ich Dich hätte unter thätiger und gegenwährtiger Obhut behalten sollen. Ist es eine Gunst bes himmels,

baß ich Alles so hart bufen muß? ich begreife bie anbern Manner nicht; teiner macht fich Borwurfe, fie scheinen ganz ruhig in ihrer Haut zu sein und lieben boch ihre Frauen auch. —

Dienftag frib.

3d habe einen herrlichen Gang im Garten gemacht, fon um Drefviertel auf funf war ich unten. Biel bachte ich. ob et wohl sein konnte, bag Du auch mit mir bieweilen so in aller Fruhe aus bem Bette ichlupfteft und Dich mit mir an bem frifcheften Duft ber Ratur erfreuteft. Gelten mußte es nur feln, weil es boch eigentlich gegen beine Ratur ift. Womit ich mich beschäftigt habe? mit Dir. Es werben ja jest jahrig bie merwurdigften Beiten unfres Lebens, bie, wo ich Dich guerft fab, und Du mir ben ruhrenbften Ginbrud eines frommen Dabchens in ber erften heiligsten Liebe machteft, wie ich beibes nie gesehrn. Wie innig war ich Dir zugethan, wie hielt ich es fur bas bichte meines Lebens Dir nahe zu fiehen und Deine Che zu feben und zu segnen. — — Dann auch die Zeit, wo es mich so gewaltig zog Dich wieder zu sehen als trauernbe Bittme, und wo fich un bewußt allmalig meine innigfte Liebe ju Dir entwidelte. Ja Jette, es war für mich ein gottlicher Bug, und ich fühle es noch immer eben so bestimmt, ich fonnte für fein anbres weibliches Befen fühlen mas für Dich. — - 3ch brude Dein liebes haupt an mein Berg, fuffe Deine Stirn und gelobe mich Dir gang auf's Reue, Dich burch bas mangelhafte Leben mit aller Rraft meiner Liebe und meines gangen Befens ju geleiten, Alles Gute iba Dich auszuftromen, was in mir quillt und was ich um mich ba erreichen fann. - -

Radwittagl.

Abermals fein Brief; es find nun 3 Bochen, baf Du bes legte schriebft, was ich habe. Du Urme, bift vielleicht in berjelbn

Roth, und ich fchreibe immer auf's gerathewohl weiter. Gott mache boch biefer fchrecklichen-Sperrung balb ein Enbe.

Connabend, ben 19ten Juni.

Ach! mein liebes Herz, welch ein herrlicher Tag! Erft bie ichone Anknüpfung mit A. Marwis, ben ich auch mir noch recht zu gönnen hoffe in biefer Zeit. Dann Deine beiden Briefe und zur Zugabe noch von Schmalz die Rachricht, daß laut Briefen von Scharnhork vom 15ten er Dir einen Paß beforgt habe. Ich bin so glücklich, daß meine kleine Phantasse ordentlich Flügel bedommt und Dich nun schon unterwegs oder im Einpaden benkt. Ich wie möchte ich Dich an mein Herz drücken, wie haben mich Deine Briefe entzückt. Sieh doch, was ist Dein Gemüth für ein gebelhlicher Boden, daß es mich auch aus der Ferne so herrlich expendict! —

Den 21ften Abende.

Recht fugenblich thörichter Weise, liebes Herz, hatte ich bas Schreiben schon fast aufgegeben. Je mehr nun ber Bostag naht, um besto mehr schlägt mir bas Herz, bag morgen leicht viel Baffer in meinen Bein könnte gegoffen werben.

Seute habe ich angefangen eine Abhandlung zu schreiben, bie ich Donnerstag in ber Afabemie lesen foll, über bie verschiedenen Grundstage beim übersezen \*). Sie fann gut werben, wenn mir Gott gute Stunden schenft!

Den 24ften Abende.

Ich fonnte Dir gestern nicht schreiben, weil ich noch alle Sande voll zu thun hatte mit der Abhandlung, die ich heute in ber Alabemie vorgelesen habe. Es ist eigentlich ziemlich triviales Zeug, aber eben beswegen haben die Leute es geistreich und schon gesunden, und wollen, daß ich es in der öffentlichen Sizung vor-

<sup>- &</sup>quot;) Sie fieht in Schleiermacher's Berten Abth, III. gur Bbilof. Bt. II. C. 207,

lefen foll. Ich wollte es nicht abschlagen, weil ich noch garnicht öffentlich gelesen habe und fie es fur Biererei gehalten batten. Sie handelt vom Ueberfegen; es find einige Seitenhiebe auf Bolfs Anfichten barin; ich weiß aber nicht ob Jemand fie bemerft bat. Und wer faß mir gegenüber und borte gang eifrig au? Ronebue; er ift richtig ber, ben wir bamals in ber Loge faben. - Mein Bergens-Rind, wie wenig habe ich eigentlich gethan, feit Du weg bift! Bier Predigten gefchrieben und biefe Abhandlung, einige gang umbebeutenbe Studien gemacht, und bann die laufenben Befdafte, und bennoch will ich mich garnicht bekehren, sonbern finne barans, wie ich recht wieber einbringe und mit Dir leben will. Reine Hauptspekulation geht barauf, bag bas magnetiftren balb über flussia werben soll und bag ich bann Rachmittaas garnicht benin zu gehen brauche. Gott weiß aber, ob es nun geben wird, be ich mich habe entschließen muffen bie Rebattion bes Correspondenten zu übernehmen. Ich konnte es aber nicht anbern; er batte font muffen eingehen und Reimer'n ift zu viel baran gelegen. Bid Bein wartet babei auf mich, ungewohnte Arbeit, bei ber ich mich anfange ungeschickt nehmen werbe, Sanbel mit unserm Gouverne ment und mit ber albernen Cenfur. Und wer weiß noch, wie et Riebuhr aufnehmen wirb. 3ch trofte mich, ba ich es aus reinn guter Absicht ihne und mit ber größten Aufopferung. - - Be schläfft Du nur, geliebte Seele, ach! fei nur in feiner fo falen Racht unterwege! - -

Den 26ften 3mm.

ŧ

Mein liebes Herz, wie inbrunftig bitte ich Gott, baß er mis aus biesem Zustand ber Trennung von Dir und ben Kinden endlich erlösen wolle! Dir und ihnen so lange garnichts sein, die liebsten und schönften Pflichten garnicht erfüllen zu können! jeder Tag verrinnt mir in ein öbes Richts. Run wieder so eine Bock hin, und ohne bestimmte Hoffnung, daß es sich andern wird. heut vor 8 Tagen, als ich Deine beiden Briefe erhielt und p

gleich die Rachricht, bag Du einen Bag bekommen, hoffte ich. bies follte bie legte fein, und nun weiß ich nicht einmal, ob Du unterweges bift. Ach Liebe, Dir fann boch garnicht fo zu Muthe fein, ba Du ben größten Theil Deines schonen Berufes an ben Rinbern erfüllft und, Du Urme, fo mubfam erfüllft, bag Dir nicht einmal rechte Zeit bleibt, Dich wegen bes übrigen zu befinnen. -36 habe heute bie Spalbing in Friedrichsfelbe besucht. Es war recht bubich. Aber bas angenehmfte mar mir boch bie gewiffe Ausficht, wenn ich nach Saufe fame, wurbe ich einen Brief von Dir finden mit ber Rachricht, bag Du reiseft. Aber nein! --Und bas folimmfte ift, ich muß nun meine Sanbe ganglich in ben Schoof legen. Denn bas fann ich mir nicht anthun zu glauben, bag ein Brief, ben ich nun abschickte, Dich noch treffen tome. - Ach, liebfte Jette, eilteft Du boch auf ben Flugeln meiner Sehnsucht! Run liebes Berg, ich fann leiber nichts, als Gure Rudreise mit inbrunftigen Bunschen Gott befehlen. 3ch fann wohl fagen, ich habe genug gebüßt! -

# Shleiermacher an Georg Reimer.

Berlin, ben 24ften Juli 1813.

Mit dem Correspondenten, lieber Freund, geht es immer nur noch fo. Unterstüzung ist wenig, nur R. ist ziemlich fleißig, allein so lange er in Wolgast ist, wird er wohl meistens zu spat kommen, wie es dis jezt grade mit den wichtigsten Sachen gegangen ist. Er schreibt indeß, er wolle jezt nach Stralsund gehen und dem wird er uns wohl von größerem Ruzen sein. Rieduhr hat vor ein paar Tagen zum ersten Wal etwas nicht sehr bedeutendes geschickt und erwas bedeutenderes versprochen; wir wollen nun schen, ob er Wort halten wird. Die hiesigen Bekamten vom hose und sonst sind nachlässig, das Gouvernement scheint bose m sein und schieft nicht einmal die ofsizielle Sache. Hossentlich

wird fich bies nun, wo ber Staatstangler fort if, wieber geben, benn Cad ift wohl aut gefinnt. Dies hangt gewiß mit ber Berfolgung aufammen, bie ich über ben befannten Artifel in Ro. 60 erfahren habe, und diese wieder mit ber Aushebung bes Landfurme und Barenfprung's Transportation nach Billan. Das if Alles aus Ginem Stud, und fie nennen es einen entfcheibenben Sieg über bie Stein'fche Barthei. Das find fo bie erften fruchte von Scharnhorft's Tob, boch lag nur gut fein; bie gute Sache wirb boch flegen. Meine Gefchichte hat mir nur Spaß gemacht; fie ift zu abgeschmadt, als bag fie mich auch nur im minbeften batte argern tonnen. Schudmann, ber burch eine Cabinetborder ben Auftrag erhalten hatte, mir einen berben Bermete ju geben und für Wieberholungsfall mit ber Caffation zu broben, fing ganz wilb und bofe an mich sogar bes Sochverraths zu beschulbgen, enbigte aber mit ber wieberholten Berficherung, er halte mid für einen Mann, ber es auf's rechtschaffenfte mit bem Baterland meine, und mit einem gang gelaffnen Gefbrach, wie weit eigentich bei Beitungen bie Preffreiheit geben folle. Meine unerschutterliche Contenance und die Auflosung eines Difverftanbniffes in einer alten Geschichte, wo er fich perfonlich von mir beleibigt glaubte, brachte bie augenscheinlichste Wirkung auf ihn hervor. 3ch babe mir eine schriftliche Bertheibigung vorbehalten; er wird fie wohl ad acta fchreiben; ich will bafür forgen, bag fie moglicht in's Bublifum fomme.

Sehr wünschenswerth für ben Correspondenten ware es, wem Du selbst einmal herkamst, um Alles förmlich in Ordnung gu bringen. Da der Landsturm nun ausgehoben ift, so hatte Goschen freilich wieder Zeit; aber theils habe ich nach dieser Beschicht unmittelbar nicht abgehen wollen, theils fürchte ich, Odschen wurde sich auch jezt noch in dieselbe Beschränfung zurückbegeben wollen, und das könnte dem Blatt unmöglich gut thun. Also will bes, wenn sich Riemand besseres sindet, dies Bierreisahr noch set machen, so gut ich kann, hernach, bosse ich, wird andere Rat

werden. Denn wenn ich im Winter irgend bas Collegienlesen ermflicher treiben muß als jezt, wurde es mir boch rein unmögelich sein.

Bas die öffentlichen Angelegenheiten betrifft, so wirft Du boffentlich den Muth nicht verlieren. Die Friedensgerüchte verschwinden ziemlich, dagegen ist zu vermuthen, daß, wenn Desterrich beitritt, die Russen eine mehr untergeordnete Rolle spielen und vielleicht nur die Belagerung besorgen werden. Mendelssohn, der ja lange genug hier gewesen ist, wird Dir wohl sonst Ausschunen, was Dich wohl sonst einzelnes interessiren könnte. Ledewohl, Gott abatte Dich gesund und frisch! Cichhorn soll jezt nach einer Ansbettung in der Armee freben. Ich wollte, daß er das nicht thäte. Wenne er eine große Anstellung beim Commissorium besommen bienen, warde ich mich freuen; aber daran ist wohl nicht zu denken.

# Chleiermader an Charlotte v. Rathen.

Den 4ten April 1814.

Unenblich lange habe ich Dir nicht geschrieben, liebste Lotte; von unsern ganzen Leben imb auch von meinem Justande bift Du boch von Zeit zu Zeit durch unfre Jette unterrichtet. Run sied, von bem ersten schönen Wetter gelockt, glücklich wieder beausen in unserm Garten und mein erstes am Tage ist ein Gang, man kann wirklich sagen, im Grünen; denn alles treibt gewaltig und in ein paar Tagen blüht schon der Faulbaum. Bon Arbeiten ist dagegen noch gar nicht viel geworden, woran aber die Meistlegebenheiten mehr Schuld sind als die Ratur. Gott was sieden wird nun wieder vergossen werden, sediglich aus Schuld underständiger Großmuth, und wie lange haben wir nun gewiß um Erinen Frieden zu rechnen! Doch es ist gar zu offendar Gottes

Kinger in biefer Geschichte, als bag man zweifeln burfte, es werbe fich baraus, wenngleich burch fcmere Brufungen, alles Coone entwickeln, worauf wir bis jezt vergeblich gehofft hatten. halbe Arbeit bes vorigen Rrieges, nach Außen sowohl als nach Innen, muß erft gang gemacht werben, und wenn bas fegt icon geschehen sollte, so konnte es wohl burch feine andere Beranlaffung fommen, wie benn auch Bielen auf feine anbere Beise bie Berworfenheit ber Frangofen beutlich werben fonnte, als burch bas, was jezt geschehen ift. Für bas hausliche Leben glaube ich nicht, bag une fo balb icon wieber folche Storungen bevorfteben, als in ben legten Jahren, und gewiß werbe ich nie eine Beranlaffung haben mich wieber so von Frau und Rinbern zu trennen, wentgleich wir höchft unvorfichtiger Beise uns einen verborgenen Beind in ben Ruden segen, indem wir leiben, bag ber Ronig von Sachsen wieber in Dresben eingefegt wirb. - Aber ichredliche Auftante fann und wird es in anderen Gegenben noch genug geben. ---

— Unseren Arnbt wirft Du hoffentlich viel sehen und Dich an ihm erfreuen. Du wirst gewiß sein frisches Leben und seinen gemüthlichen Sinn unverändert finden. Unter Euch ift a gewiß noch mehr in seinem Element als hier. Ich wollte er fante nun eine bleibende Lebens-Stätte, wiewohl ich noch nicht recht begreise, wie das zugehen sollte — und dann auch wieder ein eignes Hauswesen. Liebste Lotte, das ist doch und bleibt det erste im Leben, und täglich danke ich Gott für meine Zeite und für die Kinder, und nur der Gedanke, daß sie mich doch nicht nett lange haben werden, macht mich babei wehmuthig.

Gruße boch Dein ganges Bolf auf's herzlichfte.

(chne Datmi)

3

3

Liebe Schwester, ich weiß nicht, ob ich zu mehr als einigen Worten Zeit behalte, und ich muß also gleich mit bem anfengen, was mir bas wichtigste ift. Es betrifft Deine Knaben. 3ch fam bie Ansicht, baß Du sie noch bis zum 17. Jahre bei Dir behalten

wille, garnicht mit Dir theilen, und wunsche nichts sehnlicher, als Dich vom Begentheil fo fehr ju überzeugen, als ich es bin. Leiber tann man bas nur im Gefprach recht, wo man fich gegenfeitig andsprechen fann. Deine lebenbige Ueberzeugung aber ift, bas ein Anabe von 14 Jahren nothwendig in einer größeren Bemeinschaft mit vielen seines Alters leben und eines öffentlichen Unterrichts, ber boch in weit größerem Styl ift als ber hausliche, aenieben muß. Diejenigen find nun freilich gludlich, welche in großen Stabten leben, wo fich biefe Bortheile mit bem hauslichen Leben verbinden laffen. Wo bas aber nicht möglich ift, ba bin th feft überzeugt, bag alle Bortheile, bie man fich von einem langeren hauslichen Leben verspricht, nicht in Unschlag gebracht werben tonnen gegen bie Rachtheile. Erftlich von Seiten bes Biffens ift es ausgemacht, daß nie zu Sause bieselbe Orbnung und frenge Rothwendigkeit im Gange bes Unterrichts fein fann, wie in ber Schule, und barauf beruht lediglich ber sichere Gana ber Fortschritte und die unschähare Gewöhnung, etwas zu ber Beit auch an fonnen, wo man es muß. Dann fann auch ber portrefflichfte Sofmeister nicht fo viel leiften, als in einer maßig auten Schule geleiftet wirb, wo bie Lehrgegenstanbe amedmäßig unter mehrere Lebrer vertheilt find, und einer bem andern in bie Sande arbeitet. Wird aber nicht in biefen Jahren zwischen bem 14. und 17. eine rechte Grundlichkeit und auch ein gewisser Umfang von Renntniffen hervorgebracht, fo ift bas nie wieber nachauholen. Bon biefer Seite ift bie Sache wohl fehr einleuchtenb und vollfommen entschieben. Weniger wird es Dir vielleicht einleuchten, baf es fich von Seiten ber Charafterbilbung gerabe fo verbalt. Man meint, bie Rnaben werben im hauslichen Leben mehr por Berführung bewahrt und religiöser gehalten. Bas bas religiofe betrifft, fo barf Dir nicht bange fein. Auch ohne viel ensbrudlich bagu ju thun, mußt Du ben Grund bagu gelegt baben, und wirft auch in ber Entfernung so wirken, und gewiß beffer, wenn in ber Entfernung bie Anaben fich in einem fie forbernben und also Dir gründlich Freude machenden Lebendgange fühlen, als zu Hause, wenn sie dort beplacirt sind. Unschäzber aber ist, daß auf der Schule das strenge Rechtsgefühl geweckt und der Rnabe zur Selbstständigkeit geleitet wird. Das ist as beides, was den Mann macht. Und gieb nur Acht, alle Männer, die zu lange im väterlichen Hause gewesen sind, sind auf ingend eine Art weichlich, unentschlossen, untüchtig, ohne rechten Sinn sie die gemeine Sache. Mit 17 Jahren aber sann das nicht mehr gewonnen werden; da fühlt sich der Jüngling immer ein Fremdling unter denen, die früher diese Schule gemacht haben, und entscht auch der Haltung, die ihm engere freundschaftliche Berdindungen geben können. —

Im August 1816 war Schleiermacher's Frau mit ben Töchtern pribren Geschwistern in Bommern und Rügen gereift und etwas spiller machte Schleiermacher eine Reise nach hamburg, Riel u. f. w., bon wo er bann ebenfalls nach Rügen ging, um Frau und Kinder abzuhalte. Aus biefer Zeit die solgenden Briefe:

# Soleiermader an feine Fran.

Berlin, ben 18ten Muguft 1816.

- 3ch habe ein paar schlimme Tage gehabt, zumel gestern Abend, wo ich auf bem Rudwege aus ber Stadt einen kungen aber heftigen Anfall hatte. Hoffentlich ift nun bamit die Prophezeihung ber F. \*) erfüllt, aber ich bin mir bestimmt bewußt ihre Warnungen nicht vernachlässigt zu haben.

<sup>&</sup>quot;) Diese fortwährend leidente Freundin war in Folge magnetifder Sohandlung clairvopant. Schleiermacher's Frau hatte fie feit kurgem kennen gelernt und eine enge Freundschaft mit ihr geschloffen. In ihren bellfebenten Buftanden gab fie oft an (unter Leitung bes Argtes), was fie für Kraub all

Die Soffnung gebe ich nun auf, mahrend ber Reise gang ohne Unfalle ju fein; indes foll fie mir boch gut thun, und wenn ich mut, wenn wir gurud find, orbentlich jum Schlaf tomme, foll es ichon werben. Denfe es Dir nur nicht arger als es ift; ich bin ger nicht etwa elend ober berunter, nur nicht gang fo frifch als in ben beften Tagen. Ehrenfried lauft bisweilen berum und flagt. es ware ein jammerliches Leben ohne Mutter und Schweftern. -Bas bas fammerliche Leben betrifft, mein Berg, fo fage ich gwat wenig bavon, aber ich fühle es fehr, und werbe recht inne, mas fite eine lebenbige Birffamfeit Du und bie Rinder immerfort auf mich ausüben. Es ift recht gut, daß ich einmal aus bem Schreiben ber Ethif beraus bin; benn jegt fonnte ich boch nichts au Stande bringen. Auch außerlich ift es etwas traurig. In bet Theeftunde babe ich immer etwas thun muffen, also ift es gang Rumm geweien. Bestern waren awar Saviann's braußen, gingen aber ohne Thee weg, ebe ich jurudfam, und fonft find noch teine Abendbesuche gewesen. Alles gruße mir berglichft. 3ch will jegt berein zu einer Kafultatofizung, bann ruhig meiner Bredigt pflegen und nach biefer noch wahrscheinlich bei ber Berg effen.

hulfebringend und heilfam zu erkennen glanbte. So beschäftigte sie sich auch mit Schleiermacher's Krantheitszustand, der seit vielen Jahren an den oft beftigsten Anfällen von Magentrampf litt, welche bisber allen Mitteln der Verzee getrozt hatten und seinem Leben ein nabes ziel in Aussicht zu stellen schienen. Für Schleiermacher's Frau hatten die magnetischen Justande und Anschunngen, welche meist in einem tief religiösen Geiste waren, auch von sentemmisvollen mud wunderbaren, ein sehr großes Interesse und eine besondere Anziehungstraft, indem sie sie in ihrer Auffassung mit dem Seiligen und bodften in die unmittelbarste Berbindung zu sezen geneizt war. Schleierzwieder seibst hat seine Ansicht wie ihm der Magnetismus damals erschien, in einem späteren Briese an Charlotte v. Kathen aussührlicher ausgesprochen. Er wurde übrigens durch die sortgesete magnetische Behandlung — freilich erst viel später — von jenem ererbten liebel gänzlich Befrelt und hat in den späteren Index Rebens gar nicht mehr daran gelitten. —

Connabend Abend, 24ften Muguft.

Endlich, liebstes Herz, ist gestern Rachmittag Dein Brief aw gekommen. Die Zeit wurde mir schon herzlich lang banach. Gon sei Dank, daß er dafür nun nichts als gutes von Dir und den Kindern enthielt. Ach und auch, daß Dir ein dischen bange nach mir ist, thut mir gar zu wohl. Gestern war mir der Tag vor 3 Jahren sehr gegenwärtig. Die Zeit war wohl schon, mit aller Angst. Indes ich nehme es auch gern mit, daß sie vorüber ist, und daß ich mich in stiller Thätigkeit und ruhiger Liebe stänken kann zu einer neuen, wenn noch eine bevorsteht. Liebe, wie sühle ich es, daß wir alles miteinander ertragen können und daß Du aus allem herrlicher hervorgehn wirst. — Schlase wohl, mein Herz, ich muß zu Bette, sonst schillt Du mich, denn es ist es Uhr. Sei mir herzlich Gott besohlen und gesegnet, Du mein einziger Trost, für den ich Gott täglich danke, wenn Du bei mir bist und wenn nicht. Kusse mir das kleine Bolk.

#### Dienstag, ben 27ften Abenbe.

Große Freude, liebes Herz, daß Dein zweiter Brief noch gestern an einem ruhigen Tage ankam, wo er recht konnte go nossen werben. — Mir hat denn die F. auch noch vielerlei vorgeschrieben und war im Ganzen ruhig über meine Abreise, wie wohl sie einmal etwas besorgt sagte: "Benn Sie doch wenigkens bis Freitag warten könnten." Das ist das unbequemste in dem Berhältniß mit solchen Propheten, daß sie einen durch solche Uenserungen leicht irre machen können. In meinem Charafter lag es aber nicht, deshalb aufzuschieben, da es unsren ganzen Plan umgestürzt haben würde und da sie durchaus keine bestimmte Ungestürzt haben würde und da sie durchaus keine bestimmte Ungestürzt haben würde und da sie durchaus keine bestimmte Ungestürzt haben würde und da sie durchaus keine bestimmte Ungestürzt haben würde und da sie durchaus keine bestimmte Ungestürzt an. Das Wetter hat sich seit gestern außerordentlich gedesen, und so denke ich, mit vielen Amuleten und noch mehr Regeln und Borschriften ausgerüftet, soll alles aut gehn. Seute babe ich mus

mein Reitwrat niebergelegt und bie legten Stumben beffelben noch an ein Berbor gewendet. Die Brebigten find untergebracht, bie Babiere aber in ber größten Confusion gurudgeblieben und ber Blato nicht fertig geworben. Doch mas ichabet bas? ber Roffer th gevadt und morgen fruh um 5 Uhr foll es fortgehn. Dir entgegen freilich, mein liebstes Berg, aber es tommt mir vor, als ob meine Strohwittwerschaft nun erft recht anginge, weil die Boffnung, Rachricht von Dir zu bekommen, zu bunn wirb. Ach fdreibe mir nur immer recht viel im Fluge. Das ift ja am allerfonten. Barum foll mir benn ber Genuß verbittert werben burch bas Gefühl, bag Du Dir Dube giebft? Bon 8 Uhr an 618 Mitternacht habe ich hier gefeffen und gefchrieben, und Ranni gelaufen und gepadt. Gott sei Dank, bag ich so rubig fein kann ther Dich und die Kinder. Ruffe mir die lieben Burmer und arthe alle Freunde auf's herglichfte. Dich verlangt auch recht. wich einmal wieber mit ihnen einzuleben. Aber Du thuft gar nicht, als ob ihnen was an mir gelegen ware. Abieu! ich fuffe Dich taufenbmal.

# Die Frau an Shleiermacher.

Gotemit (ohne Datum)

Ich erhalte vor ein paar Stunden Deinen Brief, vor der Abreise geschrieben. Ach ich hatte boch gern gesehn, Du hattest bis Freitag gewartet! Gott sei Dank, daß es nicht schlimmer mit Dir ist. — — Mein Lieber, Lieber, könntest Du nur mein inniges zu Dir Hinschnen sühlen — oft din ich auf dem Pankt gewesen mein Reisen zu bereuen, ja warst Du nicht krank — aber so — wie konntest Du mich nur so schnell wegschicken! — Aberigens lebe ich hier bei meiner Lotte so liebe, stille Tage, so innigen Genuß der vertrauten Mittheilung, und alles ist gesund. — Ald liebes Gerg, komm' nur bald, die Leute freuen sich hier so

sehr auf Dich und klagen nur, daß Du ihnen so knapp gagemeffen. Ich habe keine Zeit langer, man wattet auf mich, doch viel, viel beffer ift auch plaubern. Dies sollte nur ein Liebesgruß, ein Son des Berlangens sein. —

### Shleiermader an feine Fran.

hamburg, Sonnabend ben 31ften Abends.

Ja wenn ich nun nur nicht mit eingetrockneter Wirthshaustinte schreiben mußte! Das ift eine von ben schwer zu überwinbenden Kleinigkeiten! Auch die Feber taugt nicht viel, die ich eben jegt bei Licht geschnitten habe, und meine ganze Relation wird etwas nach beidem schweden. Du siehft schon aus bieser Boflage, mein Herz, daß bedeutende Unfälle nicht eingetreten find. —

Menschen habe ich noch nicht gesehn, außer Luise Reichart, D. Sieveting und ber Perthessichen Familie. Morgen Mitte aber sollen wir in Flotbed sein in bem Sievetingschen Cirtel, we es allerlei interessante Menschen geben wird. Heute find wir nur umhergelaufen in ber Stabt, auf ber Borse, im Hafen. Hamburg macht einen schönen Einbruck von Lebenbigkeit und großem Getriebe; es erscheint in biefer Hinsicht größer als Frankfurt, auf ber andren Seite aber minder alterthumlich und geschichtlich.

# Die Fran an Schleiermacher.

Botemig, ben 11ten September.

- 3ch banke Gott, baß es mit Deiner Gefundheit best leiblich geht — nun rudt ja auch bie Freude bes Wieberschand immer näher. Wenn Du biesen Brief erhältst, bist Du ja um burch ein kleines Binnenwasser von mir getrennt. Wenn sie Arnbt und F. schon in Stralsund an Euch schließen, werdet In

ju ein ganges Schiff voll herüberkommen. Wie freue ich mich!! Mein lieber Schl., wie foll ich Dir nur fagen, wie glücklich ich mit ben beiben Lotten gewesen bin — recht innig wohl ist mit geworden. — Ich fühle, daß es Dir auch recht viel sein wird, in diese lieben, frommen Seelen wieder einzutauchen, und beklage nur, daß die Zeit kurz und etwas rauschend sein wird. — —

### Schleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Berlin, Den 9ten Januar 1817.

Liebste Schwester, ich kann es nicht lassen auch ein Wort beein zu reden in Deine und Jettens Erörterungen über bas magnetische Wesen und was damit zusammenhängt, um so mehr, als es dech auch auf mich und mein Verhältniß dazu immer mitbergegen werd. Richt als ob ich Dich irgend wankend machen wollte in dem bestimmten Entschluß, mit dem Du Dich ganz devon zunächgezogen haft, so sehr es Dich auch früher anzog, sondern es scheint mir mur unter diesen Umftänden sast Psicht, Dir und den anderen dortigen Freunden meine Meinung und Ansicht von der Sache so bestimmt als es gehen will, ohne daß ich eine ordentsliche Abhandsung schriebe, auseinanderzusezen. Theile, damit Ihr nicht etwas in mich hineindenkt, was gar nicht in mir ist, theils mach, well Ihr mir scheint die Sache gar nicht aus dem rechten Beschespunkt anzusehen.

Buf bem Wege ber wissenschaftlichen Bersuche ift allmählig bie Entbedung bersenigen Erscheinung gemacht worben, welche wir unter bem Ramen bes thierischen Magnetismus begreifen. Die senige Seite besielben, welche sich auf bas Rervenspstem und mittelft besielben auf ben ganzen thierischen Lebensprozes bes Meuschen bes piet, ift burch eine Reihe von Ersahrungen, welche ziemlich so vollständig ist, als die über jedes andre Heilmittel, in die Arzneistunge eingeführt worden, und ich kann in dieser hinsicht keine andre

sittliche Borschrift über ben Gebrauch bes Magnetismus aneitennen, als über ben jedes andern Heilmittels. Es giebt auch andern Heilmittel, von benen man nicht genau vorhersagen kann, was für Rebenwirkungen sie im Körper und auch im Gemüth herverbringen, wie Quecksilber, Belladonna, spanische Fliege und alle Gifte. Wie in hinsicht bieser, so mag auch in hinsicht bes Magnetismus jeder sich seinem Arzt anvertrauen, und dem Arzt fommt es zu, genau zu beobachten, wie in seber Ratur die Redenwirkungen sich zur Hauptwirkung verhalten, um danach sein Berfahren abzumessen.

Wenn aber ein Einzelner etwa fagt: ich will lieber fterfen, als auf solchem Wege ein andrer Mensch werben - nun, so ift bet eine Sache, bie Jeber mit seinem Gewiffen abzumachen bat; me muß er keine allgemeine Regel baraus für Alle machen wollen Grabe so ift es mit ben geiftigen Rebenwirfungen bes Magnetib mus. Die fogenannten boberen Buftanbe find größtentheils vill vorübergehend auf ben Beitraum bes jebesmaligen Schlafs b schränft, ohne Zusammenhang und ohne allen Einstuß auf 🐸 übrige Leben. Denn eine Erscheinung wie bie F. ift fast einst in ihrer Art \*). 3ch sehe also bas Bebenfliche gar nicht, bei man, wenn ber Argt es vorschreibt, ein Mittel gefund gu weite versucht, auf die Gefahr, in biese vorübergehenden Buftande # gerathen, bie ja, wenn man es will, auch ganz ungebraucht we übergehen können. Was man gefagt hat von einer geistigen # hangigkeit, in welche ber Magnetisirte vom Magnetiseur gente bas ift größtentheils Kabel, und wo es fich wirklich findet. Im etwas anders, als die Zuneigung, die andere Kranke zu einen be währten Sausgrat faffen. 3ch habe Schuberts neues Bud wi nicht gelefen. - - Er hat fehr recht, fich feine magnetifche I zu erlauben, und hatte nie eine unternehmen follen, ba er je cie lich gar fein Arat ift und feine anberen Ruren unternimmt.

<sup>\*)</sup> Bei Diefer Freundin fand nemlich Diefe Befchrantung nicht tat

turlich also kann er nie bas rechte gute Gewiffen babei gehabt haben, und natürlich muffen sich auch alle solche Rebenwirkungen unter seinem handen anders gestaltet haben, da er in einem ganzanderen Berhältniß zu benen, die er behandelte, stand, als ein eigentlicher Arzt. hat er also hier warnende oder beängstigende Ersahrungen gemacht, so hat er es sich selbst zuzuschreiben. Also ich wurde jedesmal ohne Bedenken alle Menschen, die mir lieb sind, in Kransseitssällen auf Berlangen meines Arztes von einem bazu qualisseirten Manne magnetistren lassen, und nur, wie bei jedem andern heroischen Mittel, auf die Rebenwirkungen ein wachssames Auge haben.

Bas ferner ben medizinischen Rath betrifft, ben Dagnetistrte, wenn man ihre Aufmerksamkeit barauf lenkt, für Andre ertheilen, fo tann ich nicht einsehen, warum ber Urgt nicht bas Recht haben foll, folden Rath einzuholen und fich ihn zu Ruze zu machen. 66 ift ein Gebrauch, ben er macht von einem Buftanbe, ben er bervorgebracht bat, und ein Gebrauch, ber unmittelbar in seinem Beruf liegt. Das ift mir gang baffelbe, ale wenn er von einem, bem er bie Rubvoden eingeimpft bat, bie Lymphe nimmt, um fie einem Anberen einzuimpfen. Was bie Buverläffigfeit bes Rathes betrifft, fo ift bas wieber eine Sache, die der Arzt beurtheilen muß. Ein Richtarat muß eben beshalb auch ben Rath nicht einholen, weil er ihn nicht beurtheilen fann, und weil auch gewiß ber Rath felbft ichon gang anders wird, wenn ein Unfunbiger, als wenn ein Runbiger fragt. 3ch wurbe nie bie F. gebeten haben, thre Aufmerksamkeit auf mich zu richten, und als es Wolfart that, war es mir auch nicht einmal lieb, weil es mir nemlich eine Indiscretion schien, ba ich ihr gang fremd war. Aber es war nun feine Sache, und ich bin bem Rathe gefolgt, soweit ihn Meier, ber mich eigentlich behandelte, für zwedmäßig ober wenigstens unverfänglich erklärte; gegen ben Rath bes Arztes aber wurbe ich es niemals thun. Go ift es auch mit ben Tropfen gegangen, wie ich jur Beruhigung aller berer, welche ihre gute Birfung auf mich beobachtet haben, noch einmal wieberhole. Meier fezte wir gleich eine Grenze, ich folle sie gebrauchen, so lange sie mir ben Appetit nicht wieber nahmen ober mir Wiberwillen machten, die F. sezte eine Zeitgrenze. Ich sah, daß Jette sehr wänschte, ich möchte mich an diese halten; allein ich würde es schwerlich ober wenigstens nur gegen meine Ueberzeugung zu ihrer Beruhigung — ber ich mich ja auch ganz ober theilweise ausopfern kann wenn ich will — gethan haben, wenn nicht schon früher der Wiberwille und bie Appetitiosigseit eingetreten wären.

Bas nun bie geiftigen Erfcheinungen bes Ragnetismus betrifft, fo ift meine Meinung barüber biefe: 3ch wurde es ger nicht für Gunde halten, wenn fich Jemand von einem fachverftanbigen und wiffenschaftlichen Manne magnetiften liefe, um Berfuche mit biefen Erfcheinungen ju machen. Barum? Wiles, was und in ber Ratur vortommt, foll erfaßt werben. Denn nehmt mir nicht übel, bas ift ein wunderliches Ding, wenn Gure Die ner fagen, ber Magnetismus fei eine mergrunbliche Sache. Das tann man vorher nicht wiffen, außer, infofern Alles unergelich this ift, und man muß also bods versuchen, wie tief man der Sache beifommen tann. - Run biefes geht aber nicht, weil bat Magnetifiren nach allen bis jezt gemachten Erfahrungen in bem ge funben Rörper gar nichts wirft. Alfo es wird einmal immer nur ber Kranke maanetistet, und der foll natürlich nichts wollen, als er fund werben, sowie ber Arzt nichts, als gefund machen. Auch tam felbft in bem Rranten ber Argt nicht willfürlich bie boberen 300 fanbe hervorrufen, so wenig als ber Kranfe fie berbeimanichen. Ueber Erfteres bat man die beftimmteften Erfahrungen von Rre ten, welche sehnlichst gewünscht haben schlaswachend zu werden umb es boch nicht geworben finb. Dagegen glauben freitich mande Magnetiseure, es hange von ihrem Billen ab, bas Bellichen ber vorzubringen, allein bies ift noch lange teine Erfahrung. Bem nun bie höheren Buftanbe, alfo vorzüglich bas Seben bes Emfernten ober bes Bufunftigen, von felbft eintreten, fo wurde ich

es wiederum nicht für Gunde halten, wenn ein Rranter feinem Argte erlaubte: frage Du felbft ober lag einen wiffenschaftlichen Mann mich fragen in biefem Zustande, alles was ihr wollt was ihr nuglich haltet, um ben Buftand grundlich fennen gu lernen, vorausgefegt, bag ihr baburch ben Bang ber Seilung nicht aufhaltet. Bur funblich wurbe ich es nicht halten, aber fur unnda. Denn folche Berfuche fonnen nie ein befriedigendes Refultat geben, weil ber Buftand burch bie Einwirfung von außen fcon gefort wirb. Dhue ben Willen bes Kranten aber feinen Somnambeliemus ju folden Berfuchen ju benugen, bas ift gewiß funbtid. weil man toinen Menfchen ohne, feinen Billen jum Segenfand eines Berfuche, alfo jur blogen Sache machen foll. Di man aber biefen höheren Buftanben naben burfe ober nicht, barüber mochte ich, außer bem, was bie Bflichten gegen ben Kranten mit Sh bringen, gar feine allgemeine Regel geben. Mancher hat Une fiche fich vor Allem zu buten, was ihn zu fehr aufregt; ber thut gewiß beffer bavon zu bleiben, als fich ben Ropf bamit anzufüllen. Mancher würde gar nichts bavon haben, als bie nuglose Befriebigung einer eiteln Reugier, und einen folden wurde ich gewiß wie zu einem Kranken biefer Art laffen; benn tein Menfch foll jum bloden Speltatel gemacht werben. Wer aber fonft in einem porfontiden Berhaltniffe mit einem folden fteht, wie Jette mit der A., oder wem es nothig ist fich eine kare Anichanung von ber Cache ju verschaffen, warum foll ber nicht naben ? Co wurde ich alfo Aerzte, Raturforscher und Philosophen auch immer zu Erlichenben bringen (verfteht fich, bag bie Rranten es erlauben wat bag es ihnen nichts schabet), auch wenn fie in ben bochften Benddungen find. Aber freilich ift ein Kranker (und bavon, das & Rrante find, muß man immer mit ausgeben, wenn man bie Cade richtig beurtheilen will) teine offentliche Berfon, und alfo gehoren auch feine Beiftesthätigfeiten nicht in bas öffentliche Seben. --

Ueber bie Ratur biefer geiftigen Erscheinungen aber und aber

ihre Wahrheit benke ich so: Bon einem Gegensaz zwischen natürlich und übernatürlich, begreislich und unbegreislich, weiß ich überhaupt nichts. Alles ist natürlich in bem einen Sinne und übernatürlich in bem anbren. Selbst baß ber Sohn Gottes Mensch geworben ist, muß in einem höheren Sinne natürlich sein. —

Auf welchem Bunfte bie magnetischen Erscheinungen liegen, bas ift nun eben noch ber Begenstand ber Untersuchung; aber bamit man babinter fomme, muß man fie eben beobachten. 3m Allgemeinen fann man wohl nur fagen, daß burch die Beranberung phyflicher Berhaltniffe auf eine Beitlang Schranten bes geiftigen Bermogens, benen es gewöhnlich unterworfen ift, aufgehoben wer ben. In ber Aufhebung folder Schranken liegt aber auch alles Sobere und Göttliche ber alten prophetischen Offenbarungszeit; benn sonft mare ber Menich mabrent ber Beiffagung ober Gin gebung ja tein Menich, sonbern ein anderes Besen. Das bods interessante ber bobern magnetischen Erscheinungen ift ja eben, bei fle, wenn man fle erft recht verfteben wirb, unfre Borftellungen von bem ursprünglichen und wesentlichen Umfang bes geistigen Bermögens bes Menschen erweitern werben, und bamit zugleich auch gewiß manches aus ber beiligen und bunteln Beit aller Boller aufschließen. Was endlich die Bahrheit und Buverlaffigfeit bet Befehenen betrifft, fo giebt es in allem menschlichen eben fo wenie einen ganglichen Gegensag zwischen Babrheit und Brithum, all amifchen naturlichem und übernaturlichem. Rein Brithum, auch ber allerverberblichste, ber nicht an einer Bahrheit hinge, und feine Bahrheit, die nicht die Möglichkeit bes Irrthums in fich schliefe. Dies gilt auch von ben alten Propheten. Theile fo oft fie glaubten, Bott forbre fie ausbrudlich auf, tonnten fie barin irren, wie jebe Menich: baber auch felbft in ber Bibel Beispiele, bag fie gegen bie Stimme Gottes gefampft; theils feben fie auch in Bilben. Daß fie diese in Worte übersegten, mar icon nicht mehr jene w sprunglich hohe Thatigfeit, und fonnte einen Brrthum ober Die verftand enthalten. Ebenso ift es mit ben Magnetifirten. Eir

feben faft Alles in Bilbern; daß fie biefe in Borte faffen, ift icon nicht mehr jene ursprungliche Thatiakeit, in ber bie gewöhnlichen Schranten aufgehoben find, fonbern größtentheils fcon eine von bem gewöhnlichen menschlichen Bermögen ausgehende Auslegung, und also ift Irrthum barin in höherem Grabe möglich als in jenem. Ja man wird bei fleißiger Beobachtung wohl be-Rimmen lernen, was feber Magnetifirte, ber treu und reblich zu Berte geht, mit ber größten Sicherheit, und was mit ber geringften auslegen und mittheilen fann. Die urfprüngliche erhöhte Thatialeit muß ja aber nothwendig, so gewiß fie eine Aufhebung sonft Rattfindenber Schranten enthält, und fo gewiß bas Wefen bes menfolichen Beiftes in allen seinen Thatigfeiten Bahrheit ift, and eine größere Bahrheit enthalten, ale bie gewöhnlichen Thatigkeiten. Auch biefes aber nur unter ber Bebingung, wenn man ben Buftanb ungeftort walten läßt. Darum ift alles bestimmte Avenen immer schon eine Entheiligung bes Zustandes (und barin beftand auch ber beibnische Frevel ber alten Drafel), sonbern, wenn men ein reines Refultat haben will, muß man fich ihn nur ausberden laffen. Und allerbings, wer fich einem fo erhöhten und befreiten Beift nicht naben tonnte, ohne ein folches willfürliches Cinereifen, ber bleibe lieber bavon. Sonft aber tann ich bie Mertriebene Scheu nicht loben, und weiß nicht, warum ber Dagne-Mitte, ber ohnehin ein Rranter ift, seinen Zustand noch baburch biffen follte, bag man ihm alle freundliche Berührung verfagte. 36 tann bas nur Weichlichfeit ober Mengftlichfeit nennen. Es lann Remand eine besondere Abneigung haben, folche Buftande au feben, und man fann ibm bie ju gute halten. Aber nur muß man es nicht für etwas besonders Sittliches und Frommes halten, wenn einer biefer Abneigung auch ba folgt, wo es sonft in bem natürlichen Bang ber Dinge liegen wurbe, bag er folche Buftanbe fibe. Die g. schläft jedesmal ein, wenn ich zu ihr komme und fir Die Sand reiche. Wenn ich nun aus Abneigung bagegen,

eine soldhe Freundin meiner Frau gar nicht feben wollte, warbe ich mich nicht barum loben.

Doch ich erschrecke, daß ich ein ganzes Buch geschrieben habe, und bedaure Dich wegen des Lesens. Ich sing schon der Licht an und konnte keine ordentliche Feder zurechtkriegen. Ich füge nur noch Eines hinzu. Wie Du fürchteft, das Anschauen solcher Zustände könne einen für das gewöhnliche thätige menschliche Leben verderben, das verstebe ich gar nicht, und Du mußt mir noch einmal erklären, wie Du es meinst.

Run noch sonft ein vaar Borte. Reine Gesundheit geht jegt, Gott sei Dank, so aut als ich mur erwarten konnte; ich habe nur selten gang leife Erinnerungen bes Uebels, fühle mich frijd, bin geiftig angeregter, als ich es lange gewesen bin, und beshall auch so fleißig, als fich will thun laffen. Men muß bas Gife schmieben, weil es warm ift, und an eine gangliche Beilung glaute ich nicht, sonbern rechne barauf, bag auch wieber fcblimme Zeiten kommen werben nach ben guten. Eben beshalb aber übererbeit ich mich nicht, um biesen Wechsel nicht zu beschleunigen. Ber unfrer schönen Soffnung, die gewiß nicht wenig zu meinem frifce Leben beiträgt, hat Dir Bette geschrieben. 3ch ertenne es reit banfbar und bin febr gludlich barüber! Gott helfe nur gladic weiter! Kur Deine Reise bierber giebt Dir bas auch ein schonel Biel. Romm nur im eigentlichen Gerbft, wenn ich von ber Feries reise, bie ich boch gewiß irgend wohin mache, gurud bin und Jette wieber frisch ift, bas beißt Anfangs October, bann ift bas fleint, bent' ich, im britten Monat, und Du fannft auch ichen etwel Tantenfreude haben. Meine Meinung ift, bas wir Dir unft Bette noch ben Sommer über laffen, und ich bente, meine finn wird fich bazu bequemen. Deine Lotte ift und ein gar lieber Geft. und fie erinnert mich oft burch Ton, Bewegung und Mienen auf eine unbeschreiblich liebe Urt an Dich. -

Bei sehr leibender Gesundheit machte Schleiermacher im August 1817 eine Erholungsreise nach Thüringen. Bon dieser schrieb er die nachstehenden Briese an seine Frau. Die Briese der letzteren sind nicht vorhanden.

#### Soleiermader an feine Fran.

Deffau, Sonnabend Abend (1817 Muguft.)

Aus Botsbam und Belit batte ich Dir bie herrlichften Briefe febreiben tonnen; feitbem bin ich immer bider und bider geworben und man fo vollfommen incruftirt, bag ich mir biefen Act bes Sareibens für eine große Tapferfeit anrechne. 3ch babe mur wed eine schwache Erinnerung bavon, wie wehmuthig und bech wie herrlich wohl und danfbar mir zu Muthe war, unter bem toftlichen himmel, ber in ber Ferne wetterleuchtete und au women brobte, fich aber immer wieber verfchleierte, bag bie Sterne Mar aber mir ftanden. Aber narrisch fam ich mir vor und wirkthe fast frevelbaft, bas ich so ohne eigentlichen Aweck, aus blosem bundlen Inflinft, mich von Euch reiben und allein in ben Wagen werfen konnte. Um lebhafteften besinne ich mich noch auf bie **Bailiche Gefchichte**, daß ich beinahe heute früh wohlbehalten wie ber bei Euch angelangt ware. Der Berliner Ruticher nemlich muffte in Belis die Boft nicht; wir fuhren falfc und famen nun fo m ftebn, bag bie Deichsel nach Berlin fah. Bum Blud fiel mie bie Geschlichte ein von dem Lissaer Juden, der nach Leipzig velle, und wie ich mich in ben Bagen feate, rief ich noch bem Defilion gu: "irre Dich nur nicht und fahre mich nach Botsbam." Der befam einen orbentlichen Schreck und fragte: Ei wo benn find bin? Rura bie gange Erpebition war nach Botobam getigtet und alles mußte umgeschrieben werben.

Das Deffauer Land hat feinen gewohnten lieblichen Einbrud euf mich gemacht, aber es fommt mir boch wie verwaiset vor, weil ber alte Bergog tobt ift. Ich gehe nun gleich weiter und

eine folde Freundin meiner Frau gar nicht feben wollte, warbe ich mich nicht barum loben.

Doch ich erschrecke, daß ich ein ganzes Buch geschrieben habe, und bedaure Dich wegen des Lesens. Ich sing schon der Licht an und konnte keine ordentliche Feder zurechtkriegen. Ich füge nur noch Eines hinzu. Wie Du fürchtest, das Anschauen solchen Zustände könne einen für das gewöhnliche thätige menschliche Leben verderben, das verstebe ich gar nicht, und Du mußt mir noch einmal erklären, wie Du es meinst.

Run noch sonft ein vaar Borte. Deine Gesundheit geht jegt, Gott fei Dank, fo gut als ich nur erwarten konnte; ich habe nur felten gang leife Erinnerungen bes Uebels, fühle mich frift, bin geiftig angeregter, ale ich es lange gewesen bin, und beshall auch fo fleißig, als fich will thun laffen. Man mus bas Gifen schmieben, weil es warm ift, und an eine gangliche Beilung glaube ich nicht, sonbern rechne barauf, bag auch wieber schlimme Zeite kommen werben nach ben guten. Eben beshalb aber überarbeit ich mich nicht, um biefen Wechsel nicht zu beschleunigen. Ben unfrer schönen hoffnung, die gewiß nicht wenig zu meinem frifden Leben beiträgt, hat Dir Jette geschrieben. 3ch erkenne es recht banfbar und bin febr gludlich barüber! Gott helfe nur gludich weiter! Rur Deine Reise bierber giebt Dir bas auch ein fcbend Biel. Romm nur im eigentlichen Gerbft, wenn ich von ber Feries reise, bie ich boch gewiß irgent wohin mache, gurud bin und Jett wieder frisch ift, bas beift Anfangs October, bann ift bas Meint, bent' ich, im britten Monat, und Du fannft auch ichen emel Tantenfreude haben. Meine Meinung ift, bas wir Dir unfr Bette noch ben Sommer über laffen, und ich bente, meine fom wird fich bagu bequemen. Deine Lotte ift und ein gar lieber Gef. und fie erinnert mich oft burch Ton, Bewegung und Mienen auf eine unbeschreiblich liebe Urt an Dich. -

Bei sehr leibender Gesundheit machte Schleiermacher im August 1817 eine Erholungsreise nach Thüringen. Bon dieser schrieb er die nachstehen Briese an seine Frau. Die Briese der letzteren sind nicht verhanden.

### Soleiermader an feine Fran.

Deffau, Sonnabend Abend (1817 Muguft.)

Aus Botobam und Belie batte ich Dir bie berrlichften Briefe ichreiben tonnen; feitbem bin ich immer bider und bider geworben und min fo vollfommen incrustirt, bag ich mir biefen Act bes Sareibens für eine große Tapferfeit anrechne. 3ch habe nur wed eine schwache Exinnerung bavon, wie wehmuthig und bed and wie herrlich wohl und banfbar mir zu Duthe war, unter bem toftlichen himmel, ber in ber Ferne wetterleuchtete und gu wanen brobte, fich aber immer wieber verfchleierte, bag bie Sterne Mar aber mir ftanben. Aber narrisch fam ich mir vor und wirfthe fast frevelbaft, bas ich so ohne eigentlichen Iwed, aus blosem bundlen Inftinft, mich von Euch reißen und allein in ben Wagen werfen konnte. Am lebhaftesten besinne ich mich noch auf bie Milite Befchichte, bag ich beinahe beute früh wohlbehalten wie ber bei Euch angelangt mare. Der Berliner Ruticher nemlich muste in Belis die Boft nicht; wir fuhren falfc und famen nun fo m fteba, bag bie Deichsel nach Berlin fab. Bum Blud fiel mir bie Geschichte ein von dem Listaet Juden, der nach Leivzig velfte, und wie ich mich in ben Bagen feste, rief ich noch bem Bollison gut: "irre Dich nur nicht und fahre mich nach Botsbam." Der befam einen orbentlichen Schred und fragte: Ei wo benn fout bin? Rucy bie gange Expedition war nach Botobam gestatet und alles mußte umgeschrieben werben.

Das Deffauer Land hat seinen gewohnten lieblichen Eindrud auf mich gemacht, aber es kommt mir boch wie verwaiset vor, weil der alte Bergog tobt ift. Ich gehe nun gleich weiter und

benfe in Halle noch einige Stunden zu schlafen. Dann wurde ich munterer sein, aber die Boft ware weg; barum schreibe ich lieber diese Zeilen hier. Gott behüte Dich, mein einzig liebes Herz und das ganze Haus. Und bleibe Deinem herumtreiberischen Mann gut.

#### Gotha, ben 27ften Muguft 1817.

Hier mein liebes Weib, habe ich Deine beiben Briefe vom 19. und 23. gefunden. Ich habe mich dabei der Thränen nicht enthalten können, aber es waren lauter Freudenthränen; denn sie kamen erst recht heraus, als ich nach Deinen Briefen auch die Zeilen von dem lieben kleinen Bolk las. Mein Herz! wie sind wir doch von Gott begnabigt auf alle Weise, und sollten ganz in frohem Dank aufgehn. Dann war mir auch wieder wehmuthig beim Einzelnen. Eigentlich nur darüber, das man in der Fenne nur an das Allgemeine denken kann, und da din ich immer mu fröhlich gewesen im Andenken an Dich, weil ich die sesse Zwed sticht hatte, das Dir und unsrem lieben Bölklein nichts schlimmes begegnen könne. An die niedere Sphäre des Dienskbotenwesens hatte ich nun aber gar nicht gedacht.

Als ich Dir aus Deffau schrieb, mein liebes Herz, hatte ich Dich ganz ungeheuer lieb; aber Du weißt, wie mich bas Fahren bearbeitet. Wie stockig werben Dir nun erst meine andren Brieft vorgekommen sein! Wenn Du nur nicht wehmüthig barüber geworben bist. Unrecht thatest Du mir. Erschöpft eben nicht, aber boch etwas stark umbüstert bin ich boch überall angekommen, und nun ber Mangel an Ruhe und außerem Behagen im Wirthshauft bazu macht ohnsehlbar, daß ich sehr stark hinter mir selbst zurüchbleibe. Ich sühlte es auch wohl, daß meine Briefe nichts anders sein konnten, als Bülletins über meine Gesundheit und meinen Ausenthalt, und hoffe gar sehr, daß Du auch nichts weiter von

<sup>\*)</sup> Boruber Die Fran gu Magen batte.

ibnen erwartet haft. — Best haben wir nun bie größere Salfte unfrer Reise vollenbet und find vom vorigen Mittwoch Mittag an bis beute Mittag, also grabe fleben Tage, beständig auf ben Beinen gewesen und haben gewiß breißig und einige Meilen gemacht. Alle nahere Erzählung verspare ich und fann Dir nur sagen, bag mir Die Reise in jeder Sinsicht hochft belohnend gewesen ift, porzüglich aber erfreue ich mich bes Gesundheitsgefühls, welches fie mir gegeben hat. Denn ich habe alles versucht, Anftrengung, Raswerben burch und burch, Abenbluft und bie abwechselnbe Diat; alles ift mir wohl befommen. Blant, ber gang gefund und frifch, bat nie nothig gehabt Gebulb mit mir zu haben, und ich habe burchaus meinen Magen nicht gefühlt, auch wenn ich ihm viel zugemuthet. Manchmal hat mich bas auf ben abentheuerlichen Bedanken gebracht, ob nicht bie geistigen Arbeiten überhaupt meinem Alter und meinem Rorper nicht mehr angemeffen waren, und so es nicht Zeit ware, bag ich an bie Landpfarre bachte, bei ber man mehr in ber Ratur und für fle leben tann . Wenn ich cher bebenke, was ich alles noch vor habe und schulbig zu sein elaube, so lasse ich bas wieder fahren und hosse, auch bei den geiftigen Arbeiten foll fich bie Gefundheit, wenn man ihr nur von Beit zu Beit etwas zu gute thun fann, noch eine Beile halten. - -

Herze mir die Rinder und sage ihnen, bas viele Spazieren auf ben großen Bergen mache Bater so mube, daß er nur an Mutter schreiben konne. Gott befohlen, mein sußes Herz, und bente nur immer, daß ich viel besser bin als ich schreibe.

Gbereborf, ten 30ften August 1817.

Lies nur ber alten Lotte \*\*) gleich biefen Ramen, liebstes Herz, so wird fie fich freuen mich in einem Gemein-Ort zu wiffen. Wir

<sup>•)</sup> Den Bedanken fich fur ben Reft feines Lebens auf eine Lantpfarte gurudgugieben, bat Schleiermacher baufig ausgesprochen.

eine Comefter, welche ramale in Schleiermacher's Saufe lebte.

find febr seitig in's Quartier gerudt und bas giebt wie einige Rufe jum Schreiben. Richt gar viel freilich; benn ich will noch ben Brebiger besuchen, ber wahrscheinlich ein alter Ramerab aus Barby ift; wir wollen noch in eine Berfammlung gebn und baben noch unser mineralogisches Tagebuch in Ordnung zu bringen und Stubien auf morgen gu machen. - Bir haben geftern eine große Tour gemacht, von Saalfelb aus auf die Sobe bes Bebirges. Das Saalthal, bas ift mabe, ift entgudenb fcbon, und auch fehr intereffant in mineralogischer Sinfict; aber fo wie wir bies verließen und mehr auf bie bobe gingen, wurde bie Ratur burftiger und auch die Menschen hatten nicht mehr bas trenbergier frohliche Befen, welches wir auf ber anbren Salfte bes Bebleves gefunden hatten und welches und fo fehr erfrifct hatte. -- -Es ift mir boch immer gang eigen au Muthe, wenn ich in einer Brübergemeine bin; ber größte Theil meiner Jugend und ber ent fcheibenbe Moment für bie gange Entwidlung meines Bebens ficht vor mir. Dieser Durchgangspunft erscheint mir, wie gufällig er auf ber einen Seite zu fein scheint, auf ber andren fo nothwabig, bag ich mich gar nicht ohne ihn benken kann. Und so wenie ich im Stande mare in ber angftlichen Befchrantung einer Briber gemeine zu leben, fo weht mich boch bas einfache Rille Leben in feinem Gegensag gegen bie eitle geräuschvolle Belt auf eine solche Weise an, bag ich bente und fuhle, es tonnte, bem Beift ber Beit gemäß umgebildet, etwas gang herrliches und beneibenswerthes fein. — — Zweimal habe ich von Dir geträumt, bas erftemel etwas verworren; Du warft etwas verftimmt über allerlei Saus lichkeiten. Das zweitemal war bie lezte Racht gegen Morgen, wo mir traumte, ich kame zuruck, fant aber Leute und konnte Dich nur einige flüchtige Augenblide allein haben, in benen Du mich auf bas gartlichfte und füßefte umarmteft. Liebes ben immer habe ich Dich ungeheuer lieb, und es vergeht wohl nicht leicht eine Stunde am Tage, wo ich Deiner nicht bestimmt gebachte. Es argert mich faft, bag ich Dir nicht mehr von ber

Reife wirdich befehreibend geschrieben habe, nicht um Dir bie Bo genben zu mahlen, sonbern bie Einbrude, und wie fich iebesmel auf verschiebene Beise bas Anbenten an Dich bagu gesellte. Aber es ging wirklich nicht, weil es an ruhiger Beit und an brauche barem Material - auch biefe find fchlecht genug - faft immer felle. — heute Mittag waren wir in Lobenstein, wo ein Kilrst Renk refibirt, mit bem ich in Riebly und Barby war. Ich wollte ifm besuchen, er war aber verreift. Als wir zusammen waren. waren feine Ausfichten jur Regierung ju fommen febr unficher, und wir foppten ibn oft bamit. Run hat er, was bas bechfte Biel seiner Bunfche war; aber er bat schon seine zweite Frau und keine Kinder, und ich bachte mir, wie viel aludlicher ich vor ihm fteben wurde als er sein kann. — Wenn ich nur erft wieber bei Dir ware und alle gerftreuenben Reierlichfeiten maren vorüber, und mir waren im ftillen Winterleben eingewohnt! Liebes Berg, es tann wohl nicht gludlichere Menschen geben als wir immer sein tannen, wenn wir uns die Welt gehörig vom Leibe balten und Die Rleinigkeiten bes außeren Lebens frifch ju überwinden wiffen. Beibes werben wir immer mehr lernen! Wenn ich bebenke, wie viel weiser ich schon mit Dir, und wie viel beffer burch Dich geworben bin, so tann ich an nichts verzweifeln, was noch vor und liegt. Bott fegne Dich und ftarte Dich! 3ch muß jegt abburchen: ich nehme den Brief mit nach Rubolstadt, wo ich ihn and die Bost gebe und, wenn Zeit, noch ein Paar Worte zufactibe.

#### Ridolftabt, Countag ben 31ften Moenbs.

Mach einem sehr schönen, mur etwas wermen Marsch find wie hier angesommen. -- Bott gebe, daß ich Dich und alles so frisch und wohl sinde, wie ich selbst anzukammen hoffe. Denn es scheint, daß mir die Reise trefflich bekommen ist. Ich hoffe, daß Du vielleicht auch durch die K. von mir gehört haß, wenn es ihr gelungen ift, mich ju feben, wie ich es oft gewünscht und leise gehofft habe.

— Rur noch auf zwei Tage entferne ich mich weiter von Dir; bann geht es wenigstens in beständige Annäherung. Auch heute Morgen bin ich mit einem Traum von Dir erwacht, mein liebes Herz. Mögest Du recht viel frohe Stunden gehabt haben, im Besiz unster theuren Pfander. Mein einzig liebes Weib, wie bin ich Dir immer dankbar bafür, daß Du mein bist. Ich brüde Dich an mein Herz und tüsse Deine Hand in Gedanken unzählig. Grüße und herze mir das kleine Bolk alles auf's innigste. Lotte sage, ich brächte ein paar Gedichte von Albertini mit, noch habe ich sie aber selbst nicht gelesen. Tausend Lebewohl.

Im herbst 1818 machte Schleiermacher mit Georg Reimer und Leopold v. Plehwe (vamals Garte-Offizier in Berlin) eine Reife und bem Salzburgischen, Throl, München u. s. w. Die Briefe ber Franfeblen wieber.

# Shleiermader an feine Fran.

Ling, ben 19ten September 1816.

Es hat mir sehr leib gethan, liebstes Herz, bas in Brag zu viel Berwirrung war, um Dir zu schreiben. Bon Dresben habe ich Dir nichts mehr zu erzählen. Sonnabend früh suhren wir um 4 Uhr Morgens ab bei gar schönem Better. Bon Arbesau aus machte ich ben Gang zu Wilhelms Grabe \*). Wir liefen, weil wir bestellte Pferbe hatten, im schärfsten Schritt, in der schärssten Mittagshize von einem Mädchen aus der Boft geführt, bie von der ganzen Sache mit großem Interesse sprach, auch, das bies Jahr wieder die Armeen waren gespeiset worben. Das kleine

<sup>\*)</sup> Bilbelm v. Rober, ber in ber Colacht bei Rulm gefallen mar.

, "·

Blumengartchen war in gutem Stande, und wie gerührt mir zu Muthe war, brauche ich nicht zu sagen. Aber ein Monument mit einer passenden Inschrift vermißte ich schwerzlich, und es muß auch noch hinkommen. Unsere lieben Freundin sage, daß ich ihrer bort besonders gedacht. Auch unsere Freundes Alexander. natürlich, dem wir leiber kein andres Denkmal als in unseen Herzen stiften können.

In Topliz wurden wir leiber ein paar Stunden aufgehalten, bie wir nicht einmal benuzen fonnten, weil uns alle Augenblicke bie Bferbe weiß gemacht wurben, und fo tamen wir nach burchfahrener Racht erft Sonntag Morgens nach neun Uhr in Brag an, bas icon auf ben erften Unblid mit feinen gabllofen Thurs men einen imposanten Ginbrud macht. Aber bas toftlichke ift freilich ber Anblid vom Grabschin. Das Bolt aber scheint gang Rumpf au fein für biefe Berrlichkeiten und fur bie großen Erinnerungen, bie barauf ruhn, und scheint fich nichts weniger traumen zu laffen, als bag es mit bem Protestantismus und ber Ro ligionsfreiheit auch feine gange Burbigfeit verloren habe. Bow ben Kirchen find viele eingegangen, und, außer bem alten Dom; bie gangbarften aus ber fpateren jesuitischen Beit, also von schlechten Geschmad. Der Dom aber ift ein herrliches unausgeführtes gothifches Gebaube mit wenigen guten Gemalben; aber bie gange bohmische Beschichte liegt barin begraben. Gine Rirchenmufit baben wir gehort, gang in bem neuen opernartigen Styl, in biefem nicht ichlecht. Berrliche Stimmen, ein febr geschicktes Spiel einer trefflichen Drael. Runftwerfe haben wir in ber ftanbifchen Gallerie. bie eine schone 3bee ift und mir bie bohmischen Großen weit über bie Englander Rellt, nicht unbedeutende gesehn. Friedrich \*\*) hatte uns gefagt, bie Dresbener Gegenb fei fleinlich gegen bie Brager. Dimerachtet bie Ausficht von ber Dreebener Brude felbit iconer

<sup>&</sup>quot;) Alexander v. d. Marwig, welcher 1814 in Franfreich bei Montmirall geblieben war.

<sup>&</sup>quot;) Der berühmte Landichaftsmaler.

ift als von ber Prager, auch die Moldau Brücke selbst nur prachtiger als die Dresdener, aber nicht schöner, so muß ich ihm boch Recht geben, schon allein wegen des Blicke vom Gradschin und wegen des Eindrucks der Gebäude. Ordentlich Schauder haben mir erregt — religiösen — das unermestliche der Zesuiter-Gebäude — politischen — das ebenso ungeheure des Wallensteinschen Schlosses. Die andren Paläste der Fürsten und Grafen sind nur auf eine angenehme Art im älteren Style grandios. Was soll ich aber von den verfallenen Kirchen und Riöstern sagen? Den Protestantismus hat man dem Bolt mit der unerhörtesten Graufanteit genommen und den Katholicismus kann man am vermodern nicht hindern.

Wir fuhren am Montag Abend um 10 Uhr ab. Das Land ift hier auf eine angenehme Art bugelig. Erft in ber Begend von Budweis, einer wirklich gang weißen Stadt mit einem verhaltnis maßig sehr großen Marktplaz, fängt es an wieder mehr bergigt au werben, und erft gegen Morgen famen wir wieber in bas eigend liche Gebirge, welches bier bas Elbgebiet vom Dongugebiet fcheibet und je langer je anmuthiger ward. Zwischen Tabor (einer alten feften Stabt, bie einen tuchtigen Einbrud macht) und Bubmeit hatten wir fehr schlechtes Wetter gehabt, fo bag und bange wet, ob wir nicht murben unfren Blan anbern muffen. Allein je fcbing gegen Morgen bie Berge wurden, um besto flarer wurde auch bas Wetter, und fo find wir im ichonften Connenschein und mit ben besten Soffnungen über bie Donau kuticbirt und in biefe fact liche Stadt eingezogen, wohnen auf dem Markplaz, wo wie lauter vierftodige Saufer mit italienischen Dachern vor und baben, und einen foloffalen Springbrunnen, beffen Sonne über ben bei ligen noch über bie Saufer hervorzuragen scheint. Begen bie Donne mit ihren Ufern ift bie Elbe bei Dresben mit ben ihrigen ein **L**ind. — —

Bie mich nach ben erften Rachrichten von Dir und unfrm Lieben verlangt, kann ich Dir nicht fagen. Rur bas fatigame ber

Reise tröstet mich barüber, baß ich Dich nicht bei mir habe. Du batteft fie in bieser Art nicht ausgehalten (seit gestern vor 8 Tagen ift bies erst bie vierte Racht, die wir im Bette zubringen), und ohne so zu versahren, hatten wir und auf unser ganzes Projekt nicht einlassen können. Run gute Racht, mein einziges Herz, Dir und allen Lieben im Sause.

Freitag, ben 11ten Mbenbe.

Frantenmartt auf ber Strafe von Ling nach Salgburg.

Da bin ich schon wieber, liebes Berg. Wir haben unfren Blan bes Betters wegen geanbert. Es war uns nicht gut go ma, um eine sechstägige Aufreise zu beginnen, und so find wir auf bem graben Bege nach Salzburg, weil wir bort allenfalls and in schlechtem Wetter boch etwas thun tonnen und in einem wichen Mittelpunkt unfre Blane beffer nach ber Beichaffenheit bes Bettere einrichten fommen. Wir haben heute nur 12 fleine Deilen gemacht, aber einen Umweg genommen, um ben Traunfall ju ichen, und haben und ein vaar Stunden lang von biesem herr Uden Schausviel - ju bem Ratur und Runft fich vereinigen, um es auf eine eigenthumliche Beise interessant zu machen --micht lobreißen tonnen, fo bag wir erft um acht Uhr von unfrem Bofillon mit ben berrlichsten Tonen in bies Rachtquartier einge-Mafen worden find. Das Land bieffeit ber Donau ift noch fconer, ale bas jenfeitige. Wo es über bie Berge ging, fuhren wir burch bie iconften Tannenwalber, benen fich bie schlefischen nicht vergleichen laffen, und bie Thaler waren bie schönften, reichlich gewäfferten Biefen, Die Bugel ber fruchtbarfte Boben, auffallenb wenig Ertoffelfelber, Die Winterfaat theils bestellt, theils ichon enfachannen, Dirichbaume wie bie Giden, und überall ein Segen von Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Trauben. Auf unfrer Baffer fabrt bei Ling tauften wir 20 große Bfirfiche für etwa 21/2 Grofchen unfres Courant. Das Bolf ift gar gut; einige recht hubiche Bir thinnen find une aufgestoßen, die boch recht tugenbfam ausfaben. Ein großer Bechfel von Bestalten, befonbers weiblicher, balb schlanf und anmuthig, balb furz unterfezt und fraftig. Bei Lim trugen bie ichonen ichlanten Gestalten ihr Dbft und Bartengewachk in großen flachen Rubeln, mit ben weißesten Tuchern zugebecht, auf bem Ropfe ju Markt. Auch bie Manner find ein guter, berber, treuherziger Schlag. Alles, mas fich auf bas unmittelbarfte Leben bezieht, ift gut und schon, die Bauerhauser in ben Riecken und Dörfern maffiv mit Schinbeln gebedt, grune Jaloufien por ben Fenstern, die Rathen wie Alpenhauschen. Alle Fabrikation aufs außerfte vernachlässigt, selbst bas berrliche ftenrische Gifen burchaus fchlecht gearbeitet - - bie Berwaltung fcheint mir in allen Studen noch viel peinlicher, brudenber und unverkandiger als bei mis. wovon ich Dir munblich manche luftige Beispiele ergablen will Alles bies zusammengenommen, muß einen hier eine unenbliche Sehnsucht anwandeln nach einer größeren Einheit Deutschlands, damit auch dies herrliche Land mehr von dem Geifte bes Gamen mochte angeweht und bearbeitet werben. - Der Ratholicismus übrigens erscheint bier febr milb, viel weniger Beiligenbilber, Bi gotterie und Wallfahrt, als in Bohmen, und unfer Brotestantismus, ben wir beim Befehen von Rirchen und fonft öffentlich genng aur Schau tragen, scheint bie Leute weber au angftigen noch m draern. In Brag faben fle und boch bisweilen fcheel an, baf wir fein Beihmaffer nahmen und uns nicht freugten. Bon unfret Donaufahrt will ich noch etwas nachholen. Wir mußten fie, auch bes Bettere wegen, theilen. Bir fubren Bormittags oberbalb ber Stadt hin. Db die Donau bier viel breiter ift, als ber Rhein auf unfrer Fahrt \*), weiß ich nicht zu bestimmen, aber ber Stron im Bangen ichneller, bie Breite gleichmäßiger, aber weniger untrhaltend. Unfer Biel war ein Kloster, welches vor 600 Jahrn

<sup>&</sup>quot;) In einem frühern Jahr batte Schleiermacher mit feiner Fran ter Rhein bereift.

awei finberlofe Bruber mit ihrem gangen Grundbeftg geftiftet haben. Aber in biefen 600 Jahren ist aus biefem Kloster auch kein eingiger ausgezeichneter Denich hervorgegangen. Bon bem berühmteften Pralaten fonnte boch nur gerühmt werben, daß er viel Unglud gludlich überftanden habe. Nachmittags fuhren wir unterhals ber Stadt, und hier wird die Donau bald fehr viel breiter als ber Rhein, und erscheint mit ihren vielen Inseln in ihrer aangen ciaenthumlichen Majestat. Die Ufer find hier nur an einer Seite gebirgig, allein bas bauert nur ein paar Meilen. Bon einigen Biftolenschuffen glaubte ich faum, bag fie bas jenseitige Ufer erreichen wurden, aber fie thaten es boch und machten ein vielfaltiges prachtiges Echo. — Bergeih, wie ich Dir alles hinschreibe, ich wollte, ba Du nicht ba bift, ich konnte es Dir recht lebenbig machen; allein ich weiß schon, bag bas nicht meine ftarte Seite ift, und es mare viel beffer, Du tomiteft reisen und ich ju Saufe Meiben. — Kinden fann ich wohl schwerlich morgen einen Brief von Dir: mich verlangt aber ungeheuer barnach. Bott gebe boch, bas alles im Saufe gut gebe. 3ch fann nicht bagu fommen, mit irgend einen Unfall beforglich ju benfen; aber mein Denfen nach beufe ift immer bas herglichfte Gebet und bas lebendigfte Gefühl, bas mein Seil und Leben nur bei Dir und ben Kindern ift. Gute Racht! es ift Beit, bas ich schlafen gebe, Morgen frub um 4 Uhr foll es fort.

Berchtesgaden, Dienstag ben 15ten Abends.

Ich habe eine zu große Sehnsucht Dir zu schreiben, mein liebes herz, um Dir zu sagen, wie gut es und seit meinem Lezten ergangen ift, wie immersort ich Dein gebenke, und munsche, bas Du bas schöne mit mir theilen könnteft, zugleich aber auch einsiehe, baß Du es nicht anbers, als wenn ein weit größerer Zeils auswand möglich ware, genießen könnteft.

Die Zeit in Salzburg ift auch nicht verloren gewefen. Die

Menschen, an bie wir und bort gehalten, ift eine Buchlander familie 3. Der Mann ift im großen Branbe umgetommen und bie Familie hat ben größten Theil ihres Bermogens eingebust. Reimer hat fich Berbienfte um fie erworben burch beträchtliche Sammlungen, bie er für fie gemacht, und war also mit ber größen Berehrung aufgenommen. Die Frau, eine freuzbeave fromme Frau, Die fich mit großer Standhaftigkeit und Kraft in ihrem Unglich genommen, ein etwas fdwadilder fdudterner Cohn, aber gwei fehr gute liebe Dabden, von benen mir bie jungfte 19jabrige am besten gefallen. Sonnabend Rachmittag gingen wir mit bem Soin burch und um bie Stadt, bie zwei halbe Monde um ben Aluf bilbet, von Bergen umfrangt, aber freier als Beibelberg; bie bffent lichen Gebaube granbios in bem Stol ber alten geiftlichen Sarfen angelegt, auch bie Rirchen grandios, aber nicht im beften Befcmad, boch auch nicht wibrig überlaben; überall Spuren eines ehemalign Bohlftandes, aber auch bes jezigen Berfalls, und allgemeine Unaufriebenheit mit ber öftreichischen Regierung, bie in ber größten Ruhe und Unbefangenheit jeben Theil bes Gangen wegen unter geben läßt. - -

Abends hatten wir einen Schullehrer eingelaben, ber sehr gut Bescheid im Gebirge weiß und babei etwas botanistrt. — Gegan 2 Uhr gingen wir bann in Begleitung unsves Schullehrers bied ber. In der ersten Stunde wurden wir durch und dunch nas, und die Wolfen lagen so did in den Schluchten und auf den Bergen, und ich that mein Bestes, um den Humor der Geschschaft aufrecht zu halten. Hernach heiterte es sich auf und wir samen hieher im schönsten Wetter. Der Weg ift sehr schön. Die deschneiten Riesen kamen einer nach dem andren zum Borschin, wir gingen längs einem muthigen Bergstrom, sahen die herrlichten Allpenwiesen auf allen Höhen und das glückseligste strozendste Rindwich, und Leopold schop immer dazwischen und brachte oft best überraschendste Echo hervor. — Heute Worgen erwachten wir miter den schönsten Auspielen eines blauen himmels und einer

flar aufgehenden Sonne und machten und um 7 Uhr auf ben Beg nach bem Ronigssee, beffen gang herrlich bunkelgrunes Baffer überall von hohen Bergen eingeschloffen ift, bie so unmittelbar ans bem Baffer emporftarren, bag man faft nirgenbe auch nur aussteigen fann. - - Unfer Weg ging an's Enbe bes See's, wo und ein Jagerhaus, an bas fich ein Rlofter lebnt, aufnahm, und von hier traten wir bann in Begleitung eines Jagers einen Eleinen Albenweg an. Diefer ift nun außerft reichhaltig gemefen. Bir haben an 10 Gemfen gesehn, ein halb Duzend kleine Lawinen gefehn und gehört, und bas Enbe unfres Beges war ein fleinet Gleticher, fo bag wir auf bem Bege von einer ftarten Stunde eigentlich bas gange Alpenleben burchgemacht haben. Bur mich ward bas Intereffe noch erhöht burch einen botanifirenden Gartner. ber manches fannte und mit gludlichem Auge auffand, was mit fremb war. Mitten auf bem See ift eine Stelle - bie einzige, an ber erlaubt ift zu ichießen - mit einem vortrefflichen Echo; bie murbe benn auch reblich benugt. Der Bieberhall rollt wie ein Donner und, wenn ber erfte fast aufhoren will, fangt ber weite noch farter an, bis allmablig beibe verhallen. Diefer See, von schroffen Kelswänden umgeben, in dem fich die beschneiten Alven wiegeln, 106 Rlafter tief, rubig wie ein Spiegel, im bertlichften Sonnenschein, war etwas einzig schones. Unterweges wurde, ohnerachtet aller biefer Schonheiten, auf bem Schiff noch and bem Lieberbuch, zu allgemeiner Erbauung, aber nicht auf bas allerveinfte, gefungen. Rach unfrer Rudfunft hatte ich noch ein intereffantes mineralogisches Gesprach mit bem Professor Raifet and Rorwegen, ben ich in Berlin gefehn und ber mich in Salge burg aufgesucht batte und nach uns hierber gefommen war. Bernach - unfer Schullehrer hatte mit bem Bartner ben Rudweg angetreten - befahen wir noch ein merfwurbiges Baarenlager von hiefigen Arbeiten in Holz und Anochen, wo wir einige Rleinigfeiten für die Rinder eingefauft haben. Dann hatten wir noch einen Befuch von einem fatholischen Geiftlichen, ber mir gar wohl gefallen hat, so bağ wir mit einem Bruberfuß und mit thranenben Augen Abschieb genommen haben. — Es ift eine herrliche frische Mondnacht und ich habe gute Hoffnung vom morgenden Better. — Wir trinken immer auf Wilhelmsstraße 73\*) und machen uns nichts baraus, daß herr v. B. und h. L. auch mitlaufen. —

#### Sonntag, den 20ften.

- Unfre Mittwochstagefahrt war gang berrlich, nicht sowohl bes Endpunktes als bes ganzen Weges wegen. Wie oft habe ich bebauert, daß feiner von und zeichnen fonnte. Befdneit und bewachsene Berge, Felswande, Alpenwiesen, Bafferfalle, immer anders und immer schoner, bald enge Thaler, bald weitere, we wir uns im Rreise von Bergen eingeschloffen fanben und bas Eche bes Terzerole herrlich erflang. Leopold nahm fich gang ibplife aus, mit zwei Alvenftrauschen, eines im Knopfloch und eines an ber Muze, bas Terzerol im Gurtel und bas Pulverhom an ber Seite. Behn Stunden machten wir an bem Tage, Die wohl fleben unfrer Deilen betragen, und befanden uns febr wohl. an Donnerftag wollten wir 14 Stunden machen bis Baftein, wenn ber himmel gunftig gewesen mare. Allein nach ben erften bri Stunden fing es an ju regnen und bas verbarb nicht nur unfra Blan, sonbern auch einen Theil unfrer Freude an bem Bege, ber fonft noch schöner gewesen mare als ber gestrige, theils burch im liche Barthien - wir hatten in beiben Tagen 50 ber ichonften Lanbschaften aufnehmen können - theils besonders burch bie Ausficht bas Pinggau hinauf, ein hobes Thal, beffen oberes Ente fich bis gegen bie Grenzen Tyrols erftrectt. Bielleicht ift es and

<sup>\*)</sup> Bo Schleiermacher in bem von Georg Reimer getauften ebemalisen Sadenschen Palais, seitdem er seine Amtewohnung aufgegeben batte, bis an seinen Tod wohnte. Dier befindet sich ein großer partartiger Garten, se tag Schleiermacher seittem auch im Sommer nicht mehr, wie früber, in ben Thiergarten überfiedelte.

Dir bem Ramen nach bekannt burch ein Lieb, bas in Berlin viel gefungen wurde "bie Binggauer wollten wallfahrten gehn." In biefem Liebe werben bie Leute grob geschilbert. Go haben wir fie aber nicht gefunden. Wir mußten am Donnerftag nach feche Stunden Regen, um uns zu trodnen, in einem Markifleden eine kebren, ber an ben Grenzen bes Pinzgaues liegt, und fanben ba am Tifch mit andren Leuten einen achten Binggauer bei Bier und Branntwein. Er that fich balb mit Fragen zu uns, unb, nachbem er herausgebracht, bag wir Preugen maren, brach er in Lobeserbebungen Breugens aus, marb fehr treubergig, entwickelte gang gefunde politische Begriffe und eine fehr berbe Berachtung ber Mreichischen Regierung, wobei er immer Breugen und Baiern als bie Stuppunkte Deutschlanbs barftellte. Ein schoner, fraftiger Menfch, groß, ftart, Ablernafe, feine blaue Augen, schone mannliche Farbe. Draußen hat er noch Leopolden um ben Sals gefast und gefüht. Bir gingen noch 2 Stunden und mußten und wieder trodnen, und ba wir feine Pferbe fanben, um nach Gaftein m fommen, und ber Regen gar nicht nachließ, mußten wir uns in's Quartier legen. Effen wurde gemacht und um 1/48 Uhr fagte ich "Rinber, es ift fcbredlich fpat, wir muffen ju Bett gehn", und bas warb einmuthig angenommen. Bferbe hatten wir uns auf ben andren Morgen bestellt und fuhren 2 Meilen in einer herrlichen wilben Schlucht, in welcher ber Gasteinbach uns immer fcammend entgegenstürzte. Da es nicht mehr regnete, gingen wir bie legte Deile bis jum Babe ju guß, bestellten uns nur Quartier und traten gleich ben Weg nach bem Golbbergwerf an. Da gab es brei Stunden ju fteigen. Wir waren bann einige hundert Rus bober ale bie Schneefoppe, aber wir hatten noch 2 Stunden au fleigen gehabt, um die Spige bes über 8000 guß hohen Berges au erreichen. Reimer fuhr nicht mit ein; ich hatte aber die Freude Leopold querft ben Bergbau ju zeigen. Durch Schnee waren wir -icon im Steigen reichlich gegangen; ale wir aber aus bem Stollen beraustamen, schnie es fehr ftart, tiefer unten regnete es, und ber

Hinmel sah so aus, bag wir bie Hoffnung ganz aufgaben, unfren Blan auszusühren. Sonnabend früh, nachdem wir uns noch an Gasteiner Wasserfall ergözt, traten wir unsren Weg zu Kuß an, allein nach ber ersten Meile mußten wir wieber zur Post greifen. — Balb sind es drei Wochen und noch weiß ich nichts von Euch. Das sind die Bitterfeiten des Reisens. Grüße alles liebe Kindervolf, alte Lotte, P. und R. und alle Freunde, vergiß auch den ehrlichen Winsel \*) nicht. Dein aber gebenke ich gar nicht viel ober wenige Male, sondern immer bist Du in mir.

### Rurnberg, Freitag ben 2ten October.

In Munchen, liebes Berg, fant ich Deinen zweiten Brid, aber, ohnerachtet wir noch einen Tag zugegeben haben und vie Tage bageblieben finb, bin ich boch nicht jum Schreiben gefow men, so fehr bin ich aus einer Sand in die andere gegangen, und es wurbe noch arger gewesen sein, wenn ich mich nicht and brudlich vor ben vornehmen Leuten gehutet hatte. Dan fann fic in Munchen übrigens bes Respetts nicht erwehren. Die Statt ift stattlich, an fich nicht fehr groß, aber fie hat nun auch im Thore eingeriffen und sich baburch für unendlich erklart, fo bei jest an ben außersten Enben unverhaltnismäßig große Blate w Gebäube entftehen. Um meiften Respett aber flogen bie grofe wiffenschaftlichen und Runftanftalten ein, Die boch großentheils at einer Zeit herrühren, wo ber Staat noch weit fleiner mar. Grefe Unzufriebenheit mit ber Regierung findet man auch, aber bate boch ein festes Busammenhalten und viel hoffnung auf Die Em ftitution, zu beren Eröffnung - gegeben und beschworen ift i schon — jezt bie Unftalten gemacht werben. — Die Menice haben mir fo viel Freundlichkeit bewiesen, baß ich es nicht gen rühmen fann, und ber alte Jacobi war orbentlich gerührt w

<sup>\*)</sup> Den vieljährigen treuen Bedienten.

Freude. Wir haben und miteinanber zu verftanbigen gefucht. Darin find wir nun freilich nicht viel weiter getommen, als nur pu finden, worin bie Differenz eigentlich liegt, und er hat es immer mit ber größten Freundlichkeit angehört, wenn ich ihm fagte, bas folene mir fein Grundirethum ju fein, bag er biefe Differenz mit einer andren vermenge und ihren Grund in ber Gestinnung fuche. 36 habe ben Mann fehr lieb gewonnen und mir auch bas Schreis ben vorbehalten. Auch mit ben Schwestern bin ich gleich auf einen sehr guten Fuß gefommen und wir haben und viel geneckt und gestritten. Wir haben alle brei alle Mittage ba gegeffen, immer mit einiger Gefellschaft, und ich war immer fo viel moglich ber erfte und lexte ba. Schelling war verreift, woraus ich mie nicht sehr viel gemacht habe, zumal weil ich seine neuften Saden noch nicht gelesen habe, mas ich schwer hatte verbergen Bunen. - Mancher intereffante Menich von ber zweiten Orbnung th mir noch entgangen, aber ich hatte vollfommen genug für bie bere Beit, jumal auch Gemalbe und Bilbmerte wollten gesehen fein. Bibliothef und Mungfabinet haben ohnebies nur einen fluchti-Blid befommen. Beftern fruh famen wir in Augeburg an, befaben bas Rathhaus mit seiner Gemälbefammlung, ben Dom, durchftrichen etwas die Stadt und fuhren nach einem furzen Mittageffen wieber ab und bie Racht burch. Wie viel wir hier zu feben leben, wiffen wir noch nicht, hoffen aber Morgen Rachmittag vegzufommen und ben Conntag Rachmittag und Abend bei Jean Baul jugubringen.

Augsburg erinnert sehr an Frankfurt am Main, Rurnberg ober hat einen viel alterthumlicheren Charakter, und auch seine Umgebungen, troz ber schlechten und unfruchtbaren Gegend, zeugen von großem Berkehr und Bohlstand von ehebem. — Meine Schanken sind nun schon gar stark nach Hause gerichtet, in großer Breibe Euch alle wiederzusehen, aber auch in einiger Angst über alle Arbeiten, die sogleich auf mich warten und die mich schwerlich verden gleich zu einem ruhigen Genuß kommen lassen. Doch das

Du barauf beständest bies noch immer nicht zu glaube Gott befohlen, mein Herz, wahrscheinlich bis a sehn. — Bon Ringseis habe ich mich einmal magneti und hatte es gern öfter gethan; die Zeit war aber n mitteln. Uebrigens geht es mit meiner Gesundheit trozschen Diners und des Nachtsahrens recht gut. Grus Hause und außer dem Hause. Gott führe uns gluc zusammen. —

Bei seinem Zusammensein mit Friedrich heinrich Jace Schleiermacher ausdrücklich das Schreiben vorbehalten, u seine Differenz von ihm näher zu verständigen. Durch redung scheint ein Brief Schleiermacher's an Jacobi veran zu sein, welcher (undatirt) in einer Abschrift vorliegt un Borber geht eine kurze Correspondenz zwischen Reinhold an welche Schleiermacher anknüpft.

Reinhold an Jacobi.

... Mas ift es had für ein elenhes ismmerliches

beruhigen könnte — was fie, wenn es ihnen auch gelingt, bie eignen Zweifel in etwa zu beschwichtigen, auch anbern gleichfalls reblichen Forschern so mitzutheilen vermöchten, bas biese wirkliche Ueberzeugung und gleiche Beruhigung erhielten."

# Jacobi an Reinhold.

"In die Klagen, lieber alter Freund, über die Unzulänglichteit alles unsers Philosophirens stimme ich leiber! von Herzen mit Dir ein, weiß aber boch keinen andern Rath, als nur immer eifriger fortzuphilosophiren — bas, ober katholisch werden; es giebt kein Drittes; sowie es kein Drittes giebt zwischen Christenthum und Heibenthum; das ist, zwischen Raturvergötterung und sokratisch-platonischem Anthropomorphismus. Gerne tauschte ich mein gebrechliches philosophisches Christenthum gegen ein positives historisches, und begreise nicht, daß es gleichwohl disher nicht von mir hat geschehen können. Du stehst, lieber R., daß ich noch immer derselbe din. Durchaus ein Heibt, lieber R., daß ich noch immer berselbe din. Durchaus ein Heibt, sieben mit dem Verstande, mit dem ganzen Gemüthe ein Christ, schwimme ich zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, so daß sie gemeinsschaftlich mich trügen — sondern, wie das eine mich unausschörlich bed, so versenkt zugleich auch unausschörlich mich das andere." —

# Schleiermacher an Jacobi.

Sie weisen mich an Ihren Brief an R. und in diesem finde ich die Rlage, welche fich durch alle Ihre Schriften hindurchzieht, in ein paar einfache Formeln aufgestellt, an die ich mich recht gern halte, um Ihnen meine Differenz von Ihnen baraus für's erfte eben so einfach vorzulegen. Sie sind mit dem Berstande ein Helde, mit dem Gemuthe ein Christ. Dagegen erwiedert meine

Dialeftif: Beibe und Chrift find ale folde einander entgegengefen auf bemfelben Bebiete, namlich bem ber Religion; haben auf biefet Berftand und Gefühl fo gleiche Unspruche, bag fie fich theila fonnten in bie entgegengefezten Formen? - Die Religioficat if bie Cache bes Gefühls; was wir jum Unterschiebe bavon Reli gion nennen, mas aber immer mehr ober weniger Dogmatif ift, bas ift nur bie burch Reflexion entstandene Dolmetschung bes Ber ftanbes über bas Gefühl - wenn Ihr Gefühl driftlich ift, fann bann Ihr Berftand heibnisch bolmetschen? Darin fann ich mich nicht finden. Mein Gaz bagegen ift alfo ber: ich bin mit bem Berftande ein Bhilosoph; benn bas ift bie ursprungliche und un abhangige Thatigfeit bee Berftanbes, und mit bem Befühle bin ich gang ein Frommer, und zwar als folder ein Chrift und habe bas heibenthum gang ausgezogen ober vielmehr nie in mir ge-Sie find aber, wie wir alle wiffen, mit bem Berftante auch ein Philosoph und gegen alle, welche glauben, fatholisch werben zu muffen, fest entschloffen immer fortzuphilosophiren, und barin find wir schon vollkommen einig — benn ich will mir auch bas Philosophiren in alle Ewigkeit nicht nehmen laffen. Bem Sie also sagen, bag Sie augleich mit bem Berftanbe ein Seibe find, fo fann bies nur heißen, daß Ihr philosophirenber Berftant nicht mit feiner Philosophie zugleich basjenige annehmen tam, was er aus Ihrem driftlichen Gefühl bolmetichen muß. Aber gewiß, wenn Gie ein heibnisches religiojes Befühl batten, fo murte es, was es aus biefem bolmetschen mußte, auch nicht annehmen können, und Sie nennen biefe Regation nur heibnisch, weil fie ihren Grund barin hat, bag Ihr Berftand nicht über bie Ram hinaus will. Meiner will aber auch nicht barüber binaus - aber weil ich burchaus in feinen Biberfpruch hinein will, fo habe ich mich auf ben Suß gefegt, mir von einem anbern nachweisen ju laffen, wo bie Ratur ein Ende bat. Wenn nun mein driftlichet Gefühl fich eines gottlichen Geiftes in mir bewußt ift, ber etwat anderes ift, als meine Vernunft, fo will ich nie aufgeben, biefen

in ben tiefften Tiefen ber Ratur ber Seele aufzusuchen, und wenn mein driftliches Befühl fich eines Bottesfohnes bewußt wirb, ber von dem Besten unser eines anders, als burch ein noch beffer, unterschieben ift, fo will ich nie aufhören, bie Erzeugung biefes Gottessohnes in ben tiefften Tiefen ber Ratur aufzusuchen, und mir zu fagen, baß ich ben andern Abam wohl eben sobalb begreifen werbe, als ben erften ober bie erften Abams, bie ich auch annehmen muß, ohne fie ju begreifen. Dies ift meine Urt von Bleichgewicht in ben beiben Baffern; fie ift freilich auch nichts Unbered, ale ein wechselsweise von bem einen gehoben, von bem anbern versenkt werben. Aber Lieber, warum wollen wir uns bas nicht gefallen laffen? Die Oscillation ist ja bie allgemeine Form alles enblichen Daseins, und es giebt boch ein unmittels bares Bewußtsein, baß es nur bie beiben Brennpunkte meiner eignen Ellipse find, aus benen biefes Schweben hervorgeht, und ich habe in diesem Schweben die ganze Fulle meines irdischen Rebend. Meine Philosophie also und meine Dogmatif find feft entidloffen, fich nicht zu widersprechen, aber eben beshalb wollen end beibe niemals fertig fein, und, fo lange ich benfen tann, baben fie immer gegenseitig aneinander gestimmt und fich auch immer mehr angenähert. Ich glaube, bag ich nach biefer Meußerung taum noch nothig habe, Ihnen mein Befenntniß abzulegen aber Die jezige Rudfehr zum Buchftaben im Chriftenthum. Gine Beit tragt bie Schuld ber andern, weiß fie aber felten andere gu lofen, als burch eine neue Schuld. Durch bas gangliche Bernichten bes Buchftabens war aller geschichtliche Busammenbana aufgehoben, und es ift nur biefelbe Tollheit ihn aufzuheben im Religiofen und ihn aufzuheben im Politischen. Der möchte alfo bergestellt werben - aber wenn man nun, nach Tiel's vortrefflichem Ausbrude, bas Stud gurudichrauben will, fo ift baburch ber geschichtliche Bujammenhang nur auf eine entgegengefegte Beife aufgehoben. Die Bibel ift die ursprüngliche Dolmetschung bes driftliden Befühls und eben beshalb fo feftftehenb, bag fie nur immer beffer verftanben und entwidelt werben barf. Diefes Env midelungsrecht will ich mir als protestantischer Theologe von Ric manbem schmalern laffen. Allerbinge aber bin ich ber Meinung, bie bogmatische Sprache, wie fie fich seit Augustinus gebilbet bat, fei fo tief und reichhaltig, daß fie jeber möglichen Annaberung ber Philosophie und ber Dogmatif gewachsen fein wirb, wenn man fle verftanbig handhabt. Doch biefes will ich laffen und nur noch, was die Differenz unserer Philosophie anlangt, mich ju Ihrem anbern Sage wenben: "Es gebe fein Drittes jur Raturvergotterung und jum Anthropomorphismus." Denn mir ift gefagt worben, Sie meinten, ich fonne eben beswegen nicht viel von Ihnen halten, weil bas Fundament Ihrer Philosophie bie Iber eines personlichen Gottes sei und ich biese aufhobe. Diefes Funde ment haben Sie nun auch in bem Briefe an R. in jenem Soze ausgesprochen. Wenigstens scheint mir beibes baffelbe. Beil Gie fein Drittes feben und weil Sie bie Ratur nicht vergottern wollen, fo vergottern Sie bas Bewußtsein. Aber, Lieber, eine Bergotterung ift allerbings in meinen Augen bas eine fo gut wie bas anden, und eben biese Einsicht, bag beibes nur eine Bergotterung sei, if für mich bas Dritte. Bir fonnen einmal aus bem Begenfage zwischen bem Ibealen und bem Realen, ober, wie Sie ihn font bezeichnen wollen, nicht heraus. Ronnen Sie Bott als Berion irgend besser anschauen, ale Sie ihn ale natura naturans anschaum fonnen? Muß Ihnen eine Person nicht nothwendig ein Ent. liches werben, wenn Sie fie fich beleben wollen? Sind ein m enblicher Berftand und ein unenblicher Bille etwas anderes als leere Worte, ba Verstand und Wille, indem fie fich unterscheiden, auch nothwendig fich begrenzen? Und faut Ihnen nicht, intem Sie Verftand und Willen ju unterscheiben aufgeben wollen, auch ber Begriff ber Person in fich selbst jusammen? - Dafielbe finde ich auch auf ber andern Seite. — Der Anthropomorphismus, ober laffen Gie mich lieber fagen, ber 3beomorphismus, ift aber unvermeiblich auf bem Gebiete ber Dolmetschung bes religiofen

Sefühls; ob ber Holomorphismus nicht eben so unentbehrlich ist auf ber Seite ber Naturkunde, will ich nicht entscheiben, weil ich zu wenig davon verstehe. Jenes aber bediene ich mich auf jenem Gebiete eben wegen jener Einsicht mit vollem Rechte, während ich auf dem Gebiete der Philosophie behaupte, daß der eine Ausdruck eben so gut ist und eben so unvollsommen als der andere, daß wir einen realen Begriff des höchsten Wesens nicht ausstellen können — daß aber alle eigentliche Philosophie nur in der Einsicht bestehe, daß diese unaussprechliche Wahrheit des höchsten Wesens allem unserm Denken und Empfinden zum Grunde liege, und die Entwickelung dieser Einsicht ist eben das, was meiner Ueberzeugung nach Platon sich unter der Dialektif dachte. Weiter aber, glaube ich, können wir auch nicht kommen. — Das sei mein eines Wort, lassen Sie mir die Hossfnung, daß es ein anderes geben wird.

erläutern, von Ihrem Bilbe aus, daß fich Ihnen die beiben Wasser micht vereinigen wollen. Mir wollen sie sich auch nicht vereinigen, aber Sie wünschen diese Bereinigung und vermissen sie schwerzlich und ich lasse mir die Trennung gefallen. Berstand und Sefühl bleiben auch mir nebeneinander, aber sie berühren sich und bilben eine galvanische Saule. Das innerste Leben des Geistes ist für mich nur in dieser galvanischen Operation, in dem Gefühle vom Berstande und bem Berstande vom Gefühle, wobei aber beide Pole immer voneinander abgefehrt bleiben. —

# Schleiermacher an Senriette Berg.

Berlin, ben 23ften April 1819.

3m 3weifel, meine liebe Freundin, ob Dich biefer Brief noch in Rom \*) finden wirb, fchide ich ihn unfrem Ruhe nach, ber

<sup>\*)</sup> henriette berg befant fich auf einer langeren Reife mit ber Familie Bilbelms v. humbolbt in Italien.

bann boch bafür sorgen kann, baß er Dir nachkommt. — Bei und ist Alles erstaunlich ruhig, bis auf ben tobten Robebue; ber spukt und tobt ganz gewaltig herum, und wenn sich ein paar Leute zanken, hat er sie gehezt. Dabei sind viele Menschen in Angst, ob wohl die Universität bestehen wird; ich bin ganz ruhig, weil mühsame Sachen nicht so leicht bestehen. — Ich seiner heute meine silberne Kirchenhochzeit und habe mir bazu meine theslogischen Freunde gebeten. Biel Ursache habe ich Gott zu danken sur diese Zbjährige Amtssührung, und ein Stück möchte ich in die zweite Hälfte auch noch hineinleben; vollenden werde ich sie nicht; es werden sich unterdessen auch schon andre sinden, die meine Stelle einnehmen. — Gott besohlen, meine liebe Freundin! Wärest Du nur erst wieder bei und. Grüße herzlich alle Freunde.

Die Eltern an ben 12jährigen in den Schulferien auf dem Lande abwesenben Sohn, als fie im Begriff waren eine Reise an den Rhein anzutreten.

#### Die Mutter:

Berlin (Commer 1819).

Dhne ein Abschiebswort an Dich, mein liebes Kind, tam ich boch nicht reisen. Ich brude Dich an mein Herz und beit über Dich inniglich zu unsrem himmlischen Bater, daß er Dich in seinen gnädigen Schuz nehme, Dir bewahre Leib und Seele ungefährbet, vor allem aber die Seele, daß immer mehr bas Gefühl in Dir erwachen möge, daß bei den tausend Abwegen, bie einem jungen Semuth brohen, es sich nicht selbst bewahren tam, sondern frühe sich zu Gott, dem alleinigen Retter, wenden muß. Möge Gott mein Gebet erhören!

Wir werben uns lange nicht sehen, mein lieber E., unt id werbe mich oft nach Dir sehnen; schreibe mir fleißig und alle,

Erfahrungen gemacht, wie wohl es bem Menschen in ber Seele wird, ber sich selbst überwunden hat. Bergiß nicht, mein lieber E., die Gräber meiner frommen Eltern zu besuchen und mir ganz besonders Garten und Holz in Sissow zu grüßen. Du wirst freisich da unter ganz fremden Menschen sein \*); doch kannst Du still im Inneren an mich benken. Bom lieben Bater soll ich Dir sagen, daß er nichts gegen Deinen Reiseplan hat und daß Du nur schreiben sollst, wenn Du noch Geld zu brauchen benkst. —— Tante Lotte trägt mir besonders auf Dich zu grüßen, doch verzsteht es sich von Allen, vom Bater bis auf die Kinderfrau. Lebezwohl, mein Sohn, genieße gesund und frisch die freundlichen Tage. Dein Bater und Deine Mutter schließen Dich an ihr Herz. Denke recht viel an uns.

Berlin, ben 10ten August 1820.

Gestern, mein lieber Sohn, erhielt ich Deinen Brief. — — Daß Du so viel Freude hast, gonne ich Dir von Herzen; Du scheinst sehr zerstreut und umbergetrieben zu sein; das geht nun aber nicht anders, sollte sich aber wohl bisweilen ein ernster, stiller Augenblick im Inneren einsinden?

Daß Du sehr gludlich warft auf Stubbenkammer, kann ich mir benken, und auf ber romantischen Herthaburg; wie reich ift Rügen an schönen Punkten, freue ich mich boch, nun ich Dich ba weiß, als genöffe ich es selbst. — Heute früh im Bette noch erhielt ich Deinen Brief und bankte Gott innig, ber väterlich über Dich gewacht hat, und gelobte Dich auf's neue, daß Du sein möchtest sein, lebend eber sterbend, nachdem es sein heiliger Wille beschließt. D mein Sohn, hilf mir bas Gelübbe erfüllen, gieb bem Dein Herz, ber alle herzen an sich ziehen will, um sie alle selig zu machen.

<sup>&</sup>quot;) Der Bruber batte bas vaterliche Gut ingwischen vertauft.

gv

Beit. Unter ben Kindern war aber so bek'
bie Rede gewesen, daß mir bange war
leise zu bringen sein, wenn es nun
Run es ein Knabe ist, kannst D.
und Freude angenommen, w'
war um Weisheit von obDazu vereinigt Euch v'
alg bieses noch siehst, herzlich von mir.

Die Mutte geife schrieben bie Eltern an ben älteren Sohn nach Berlin.

Die Mutter.

(1521)

Rein lieber Sohn, ich habe von Dir zwar nicht einmal einen peri befommen, boch fann ich es nicht laffen Dich ju bewill sommen, ba ich hore, bag Du eben nach haufe gefommen bift. 9d freue mich außerorbentlich, bag es Dir fo mohl gegangen ift, wie mir & ichreibt; ich war ichon gang betrübt gar nichts von Dir zu wiffen. Run habe ich Euch Alle, meine lieben füßen Rinber, auf einen Bunft beisammen - mit welcher ftillen feligen Buverficht bente ich nun bin zu Guch, wo all' mein Reichthum ift unt mein Berg wohnt. Mein lieber E., ich brude Dich mit meiner gangen mutterlichen Bartlichfeit an mein Berg. Grufe &, meinen lieben Rinbern gieb ichem einen Rug in meinem Ramen, ich fann heute nicht mehr schreiben, auch an niemand mehr, Bater will es auch nicht leiben, er will heute allein bas Berbienft baten orbentlich nach Sause zu schreiben. Sobalb wir etwas Schene genießen, follt Ihr gewiß mit bavon haben, fo viel es mir meglich ift. Ach ich ließe Euch ja fo gern alles mit seben und genießen!

Der Bater.

Dich herzlich, mein lieber Sohn, und hoffe, ieser vergnüglichen Ausstucht mit rechtem an Deine Arbeiten gehn, und Deinen .cm sesten Borsaz anfangen, jeden Tadel, der aoch beigemischt war, für die künstige zu vermeiden.

" ist bas wenigste; Du bist nun in ben Jahren, wo Du , nicht begnügen barfst, nur bas aufgegebene gut und tüchtig ju leisten, sondern wo eigner Eifer Dich weiter führen muß, als die Schule es thut. Wie werden wir und freuen, wenn wir Dich, von allen Kleinlichkeiten entfernt, in einem recht tüchtigen Streben, und auf Deine Geschwister durch Liebe und gutes Beispiel wohlthätig wirsend, sinden. Dazu sei Gott mit Dir, mein Sohn, und gedenke auch unser fleißig.

# Bon Rigen aus ichrieb die Mutter an ben Cohn:

Gotemit (1822).

Mein lieber E., ich banke Dir für Dein Briefchen, bas mich recht erfreut hat; es wird mir recht klar, daß es uns beiden wohl Bedärfniß sein wird, wenn uns eine längere Trennung bevorsteht, einen sortgesezten Faben ber Mittheilung zu unterhalten. hier ist biebmal keine Ruhe zum Schreiben; so sollst Du auch dies als keine Antwort und keinen Brief ansehen, sondern nur als einen Gruß der Liebe. Ich habe viel an alle meine Kinder gedacht, und and Dich, meinen E., und für Euch hinausgeblickt zum Bater ber Liebe, besonders auch, wenn ich im Freien war und die stillen Grüße dieser Ratur hier und ihre gemuthliche Tiese und Schönbeit mich bewegte — o wie unaussprechlich schöne Augenblicke bat mir der herr geschenkt, und wie leitete das Sichtbare mich

#### Der Bater.

Mein lieber Sohn, ich habe nicht Zeit gehabt Dir felbft zu schreiben; ich munsche nur, bag es Dir ferner wohl gehen moge und wir Dich wohlbehalten wiebersehen. Rachricht bekommen wir auf jeben Fall noch von Dir. Gruße alle Freunde und Berwandte, die Du nach Empfang bieses noch flehst, herzlich von wir.

# Bon ber Reife ichrieben bie Eltern an ben alteren Sohn nach Berlin.

#### Die Mutter.

(1821)

Mein lieber Sohn, ich habe von Dir zwar nicht einmat einen Bruß befommen, boch fann ich es nicht laffen Dich ju bewill fommnen, ba ich hore, bag Du eben nach Saufe gefommen bift. 3ch freue mich außerorbentlich, bag es Dir fo wohl gegangen ift, wie mir &. schreibt; ich war schon gang betrübt gar nichts von Dir ju wiffen. Run habe ich Euch Alle, meine lieben füßen Rinber, auf einen Bunkt beisammen - mit welcher ftillen feligen Buverficht bente ich nun hin ju Guch, wo all' mein Reichthum ift und mein Berg wohnt. Mein lieber E., ich brude Dich mit meiner gangen mutterlichen Bartlichkeit an mein Berg. Grafe & meinen lieben Rinbern gieb jedem einen Ruß in meinem Ramen. ich fann heute nicht mehr fchreiben, auch an niemand mehr, Batt will es auch nicht leiben, er will heute allein bas Berbienft baten orbentlich nach Saufe zu schreiben. Sobald wir etwas Schint genießen, follt Ihr gewiß mit bavon haben, fo viel es mir mie lich ift. Ach ich ließe Euch ja so gern alles mit seben und genießen!

#### Der Bater.

Auch ich gruße Dich herzlich, mein lieber Sohn, und hoffe, Du wirst nun nach dieser vergnüglichen Ausstucht mit rechtem krift und Eifer wieber an Deine Arbeiten gehn, und Deinen neuen Eursus mit dem festen Borsaz anfangen, jeden Tabel, der Deiner Gensur noch beigemischt war, für die fünstige zu vermeiden. Indes das ist das wenigste; Du bist nun in den Jahren, wo Du Dich nicht begnügen darfst, nur das aufgegedene gut und tüchtig zu leisten, sondern wo eigner Eifer Dich weiter führen muß, als die Schule es thut. Wie werden wir und freuen, wenn wir Dich, von allen Kleinlichseiten entfernt, in einem recht tüchtigen Streben, und auf Deine Geschwister durch Liebe und gutes Beispiel wohlthätig wirsend, sinden. Dazu sei Gott mit Dir, mein Sohn, und gedenke auch unser sleisig.

# Bon Rigen aus ichrieb bie Mutter an ben Cohn:

Gotemit (1822).

Mein lieber E., ich bante Dir für Dein Briefchen, bas mich recht erfreut hat; es wird mir recht flar, daß es uns beiden wohl Bedürsniß sein wird, wenn uns eine längere Trennung bevorsteht, einen fortgesezten Faben ber Mittheilung zu unterhalten. Hier ist biedmal keine Ruhe zum Schreiben; so sollst Du auch dies als keine Antwort und keinen Brief ansehen, sondern nur als einen Gruß der Liebe. Ich habe viel an alle meine Kinder gedacht, und and dich, meinen E., und für Euch hinausgeblickt zum Vater ber Liebe, besonders auch, wenn ich im Freien war und die stillen Grüße dieser Ratur hier und ihre gemuthliche Tiese und Schönbeit mich bewegte — o wie unaussprechlich schöne Augenblicke hat mir der Herr geschenkt, und wie leitete das Sichtbare mich

wieber hin in innigster Sehnsucht nach ber unsichtbaren Schönheit einer in Gott still geworbenen Seele, die in Seinem Licht so sonnenbeglanzt ruht, wie die stille Landschaft vor und. — D mein
lieber Sohn, nur still verborgen und in Bahrheit und Einfalt
laß sie und begleiten in die Welt hinaus, die stillen Rleinobe bestinneren Lebens. Lebe wohl mein Sohn und gedenke Deiner Mutter.

# Schleiermacher an Charlotte b. Rathen.

Berlin, ben 9ten April 1824.

Ja so schlimm steht es, liebste Lotte. Ernst kommt und beingt mir einen lieben Brief von Dir, und nicht eher komme ich bagn Dir einige Zeilen wieberzusenben, bis nun, ba er uns wieder verläßt.

Das Leben geht so bin, indem ber Mensch thut, was er muß, baß er nur selten zu bem kommt, was er eigentlich will. Und hatte ich nur wenigstens die Beruhigung alles zu thun, was ich muß.

Wie wir leben, liebe Schwester, bas wird Dir Dein Sohn sagen. — Mit Krankeln ber Kinder haben wir schlimme Zeit gehabt. — Bon mir gabe es mancherlei zu sagen, was Dir Ernst nicht sagen kann; aber freilich ich selbst eigentlich auch nicht. Ich bin in einer äußerlich bedenklichen Lage, vielleicht jezt mehr als je. Die demagogischen Geschichten sind wohl für mich verbei: aber die kirchlichen Verhältnisse müssen bald zu einer Entscheidung kommen, und wenn die gewaltsam ausfällt, so ist es unverweidlich, daß ich eines der ersten Opfer davon werde. Ich kann nicht sagen, daß mir bange ware oder daß es mich ktörte an und für sich; benn hier gerade habe ich nichts gethan, als was ich mußte, und ich glaube fast, auch alles, was ich mußte. Wer stehn solche Entscheidungen nabe, so drängt sich das Bewustsein

gar zu ftark hervor, was sich im gewöhnlichen Leben auf eine wohlthätige Beise verbirgt, baß wir in unserm Berussleben so ganz und gar ber persönlichen Billfur blopgestellt find, und bas ift etwas hochst unbehagliches. Run bies muß einmal getragen sein und die Sache wird gehn, wie Gott will. —

Im Sommer 1824 machte bas Befinden mehrer Kinter ben Gebrauch eines Seebabes wünschenswerth. Die Mutter reifte besbalb mit allen Rinbern (ten ältesten Gobn ausgenommen, welchen ter Befuch bes Somnasiums zurüchielt) und mit beren Erzieberin nach Rügen, und wählte, nachbem fich auch noch eine Richte aus Götemit angeschloffen hatte, bas tleine gang einsam aber fehr romantifch in ber Stubnit an ber See gelegene Fischerborf Safnit jum Aufenthalt - ein Unternehmen, welches boch viele Schwierigkeiten barbot, weil jebe, auch bie geringste Ginrichtung jur Aufnahme von Fremden fehlte und beshalb fogar bamit angefangen werben mußte, bag zwei Heine Baufer von ihren ländlichen Bewohnern geräumt wurden. Indeffen wurde boch biefe "Ibhlle" feiner Frau, wie Schleiermacher es nannte, febr fröhlich burchgeführt, und es scheint, bag biefer erfte Frembenbesuch in Sagnis bie Beranlaffung geworben ift zu häufiger späterer Wieberholung, fo baß es gegenwärtig fast bie Bebeutung eines fleinen Babes betommen baben foll.

Schleiermacher holte seine Familie nach Beendigung ihres Aufenthalts von Rügen ab und genoß auch noch einige Tage mit ihr bas schöne Naturleben in Sagnit. In dieser Zeit wurden zwischen Schleiermacher und seiner Frau die folgenden Briefe gewechselt.

# Schleiermacher an feine Frau.

Berlin, Freitag ben 16ten Juli 1824.

Mein liebes Herz, wie ich Dich und bas ganze liebe Bolt wit meinen Gebanken begleitet habe und noch begleite, bavon fage und Golelermacher's Leben. 11.

ich nichts weiter. — Ich bachte boch, wenn Du weg warft, wurde mir zu Muthe sein, wie in meinem Junggesellenstande. Das mar aber ganz thöricht. Ich weiß und fühle boch jeden Augenblick, daß ich Dich und Euch alle habe, und dadurch wird auch bas außerliche ganz anders. — Gott sei mit Dir und lasse Dich recht viel schönes und liebes genießen. Gruße mir die lieben Götemiger auf das innigste und unfre Schwester Lotte noch ganz besonders. Möcht' ich nur bald von Dir hören. Gruße und kusse mein Bolf. Sonntag ist unser Brunnenauentag. Wirk Du wohl daran benfen? Rein, das Datum ist nicht Deine ftarte Seite.

# Die Fran an Schleiermacher.

Gotemis ben 18ten (Conntag).

Erft geftern habe ich Dir aus Stralfund gefchrieben, lichen Bergens-Schleiermacher, boch habe ich vor Mittwoch feine Belege heit nach Stralfund, gebe alfo heute Abend biefe Beilen mit a F. — — In einigen Tagen werbe ich nun nach Jasmund geba, ich schide Dir M-6 Brief, woraus Du am Beften flebft, wie bie Einrichtung ift. Gott gebe une nur gutes Better, bann wirt es fehr schon fein. - Bon ben gottlichen Rornfelbern, ten Blumenranbern an ben Begen, ben Rleefelbern, ber himmlifchen Luft fann ich Dir feinen Begriff geben. Unfre Sahrt gestem Abend auf offnem Wagen von ber alten gabre nach G. bei ann ftiller, milber Luft, mabrent alles im Abenblicht fcwamm, war entzückenb. Auch bie Ueberfahrt mar sehr schon. — Die liebe, gute Lotte hatte alles fo freundlich und bequem ju unfrem Empfang bereitet. - - Lebe wohl, geliebtes Berg, mas tann ich fur Die thun, ale Dich immerfort in unaussprechlichem Bebet ber ewigen Liebe empfehlen. Die Kinder und die Großen grußen Dich und alte Lotte inniglichft.

# - Schleiermacher au feine Frau.

Dienftag Abend.

- - Alfo heute Bormittag haben wir bie alte B. begraben. Ricolovius war auch ba und bei meinem Gebet am Grabe weinte er ein paar fille Thranen, weil er an feine Frau bachte. Uebrigens ficht er wieber etwas schwarz und hat Sorge, mas uns alles iclimmes von Johannesberg kommen kann (wo, wenn Du es vergeffen baft, allerlei Minifter mit Metternich gufammengewefen find). Za es schien mir sogar, es sei ihm bange, auch ich tonne noch von dorther verfolgt werben. - Bei meinem einsamen Thee habe ich theils gearbeitet, theils allerlei Gebanken Aubieng gegeben. Sie enbeten mit bem Bunfch, und gar febnlich brangt er fich mir immer wieber auf, bag ich boch bas legte Enbe Leben mehr michte mit Euch, und mehr für die Rachwelt leben konnen, als bisher. Gar fehnlich brangt er fich mir immer wieder auf jest aber folließe ich mit bem viel naber liegenben, bag ich boch balb wiffen mochte, wo Ihr feid, um mir ein lebhaftes Bilb machen m tonnen von Eurem Buftande. Heute, glaube ich, fann ich noch mit Sicherheit meine gute Racht nach Gotemis schicken. - -

Mittwed Abend.

hente Mittag habe ich mit Lotte solo gegeffen. — Rachmittag kam Dein Briefchen, welches auch Eure glüdliche Ueberfahrt verfündet. Gott sei Dank bafür, aber nun Ihr an Ort
und Stelle feib, fängt mir erft an recht anschaulich zu werben,
wie lang unfre Trennung noch bauern wirb.

heute Abend, schon nach meinem Thee, hat mir Bettina einen Abschiedebeschuch gemacht. Sie war sehr artig und sprach gescheute Sachen — ber alte hennesus?) hat Dich in einem Wirths-

<sup>&</sup>quot;) Ein wunderbarer alter Mann, bessen findliche Frommigkeit und tiefe Beisheit allen, bie ihn naher getannt haben, unvergestlich ift. Er glaubte einen täglichen perfonlichen Berkebr mit frommen Berkorbenen, ja mit bem

hause gesehn mit allen Rindern, bas wird also wohl bas mit bem Gewitter gewesen fein. —

Montag, den 26sten Juli.

– M-6 Brief, über ben ich Dir neulich nicht mehr schreiben konnte, hat mich boch eigentlich recht melancholisch ge macht. 3ch febe nicht ein, wie 3hr auch nur auf eine leiliche Beife eriftiren fonnt. Befegt auch, bem Rachtheil bes ungebielten Bobens wird burch Bretter ober Bettftellen abgeholfen: wie wollt 3hr am Tage Alle in ber Ginen Stube ber Mullerin befteben? wie foll ba auch nur irgend etwas von Lefen ober Schreiben vor genommen werben? Dir ift also bange, wenn 3hr nicht im Balk ober in ber See sein konnt, mußt 3hr Euch gar ju erbarmlich befinden, und ich bin bochft ungebulbig nach Deinem erften Brick aus Sagnig. Etwas Campagne-Leben hatte ich Guch wohl p gonnt und mich barauf gefreut, bag babei manche fleine Mengh lichkeit fich verlieren und eine größere Freiheit in Befleidung und Luftgebrauch von Dir murbe als unschablich erfannt werben aber biefes scheint mir zu viel. Run ich vertraue feft, bas Du bas rechte thun wirft und bag alles gut gehn wirb. Dente is mir aber, bag Du vernünftigerweise boch Sagnig aufgeben mußt, fo gonne ich zwar Dir und Lotten von Bergen, bag 3hr Gud je lange febn fonnt, und mochte gern im Beifte immer ber britt Mann ju Guch fein — aber Rathen und mich, und beibe be bauere ich; benn ich wurde mich ohne Seebab zu einer fo lanen Trennung nicht verstanden haben, und ihm, fürchte ich, wird and bas volle haus eimas ju lange mahren. 3ch werbe boch de eber, als Ende August, nicht fommen fonnen. beim Alten. Unfre Lotte habe ich heute noch nicht gefebn, ob f

Seisande felbst zu haben und auch sonft Bisionen. Er war seines Gefalls ein fleißiger Dechanitus, stand übrigens mit dem Magnetismus in gar kims Berbindung und zwischen ihm und Schleiermacher fand eine innige Ineigung statt.

beute ihr Solo mit mir effen wirb, fteht babin. 3ch babe bann eine akademische Conferenz und hernach gehe ich vielleicht zu bem frangofischen Berfules, ben uns S. fo gerühmt hat, wie ich am Freitag von ber spanischen Gesellschaft aus - ba bie Griechheit wegen vieler Abwesenheiten ausstel - bei ben fpanischen Reutern war. Das Bedürfniß, mir die Theeftunden zu vertreiben, habe ich noch febr. Mich auf meinem Sopha mit ein vaar Taffen abpeisen und bann gleich wieber jum Schreibtisch juruchzukehren. bas ift mir zu melancholisch. Geftern habe ich einer recht rührenben Scene beigewohnt. Ich fam etwas früher in bie Werbersche Rirche, wo ich für Rufter prebigen follte, borte noch bas Enbe von Balmier's frangofischer Bredigt, und, als er hernach in die Sakristei kam mit den übrigen Predigern der Kirche und fast allen Melteften, fielen bie Manner fich um ben Sals und weinten ihre bitteren Thranen. Es war nemlich ber Abschied von ber Rirche, wo fie noch 100 Jahre hatten ruhig bleiben können und bie nun ber Baugeift einreißt, um ihnen eine viel zu fleine bafür wieber au geben. Diefe Billfur, Die feine Berlegung fcheut, hat etwas emporenbes und ich mußte mich recht zusammennehmen, daß mich ber Einbruck nicht ftorte in meiner Bredigt. - - Die St. ift abgereift und er ift mahrend Plehwe's Aufenthalt zweimal bei Reimer gewesen, ohne bei mir auch nur auf einen Augenblick anausprechen. Es find boch wunderliche Leute. Der & hat mir end feinen besonberen Ginbrud gemacht. Auf ben erften Anblid, menn ich es nicht gewußt hatte, wurde ich geschworen haben, ber Mann fei ein herrnhuter, aber einer von ben gewöhnlicheren. Er war ba gang freundlich gegen mich, hat fich aber boch auch gar nicht naber an mich berangemacht. Rurg es bleibt auch hierin alles beim alten und Du weißt ja schon, wie ich es nehme, und wie ich boch beswegen ben Glauben an meine Wirksamkeit und bağ mich Gott nicht vergeblich hingestellt hat, nicht Berliere. Gott befohlen, liebes Berg, mit allen unfren Lieben, und, je unficherer Die Briefe gehn, befto fleißiger schreibe boch, soweit Dich ber unwirsche Buftand bazu kommen läßt. Und halte fest in Dein hong geschloffen Deinen alten Treuen.

# Die Frau an Schleiermader.

Safinis, ben 29ften Juli.

Mein theurer, lieber Mann! Es war ein großer Jubel und ein Freubentag fur mich, als geftern Dein Brief antam; ich bante Bott, bag er boch nichts eigentlich trauriges enthielt - mandes barin ift, mas feinen hellen Rlang giebt; bas größere, was fo wichtig in feinen Folgen fein fann, liegt ja in Gottes Sant und ich fann mir feine Gebanten und feine Sorgen weiter bariber machen — — babest Du auch fleißig? ach Du mußt mir ja ge fund bleiben. Ja mein liebes Berg, ich habe es wohl vorher gemußt, bag es fur une fchwer fein wurde fo lange getrennt pu fein! - Bei ziemlich gutem Better und bei guter Beit famen wir Freitag hier an. Betten und Bettftellen brachte ich von Git mit mit; also bie Angft, bie Du gehabt, bag wir wurben auf ben Dielen ichlafen, batte ich Dir ersparen konnen, wenn ich ausführlicher geschrieben. Es mar aber ein gewaltiger Buftant, bis bie Bettstellen ausammengeschlagen und alles etwas georbnet wurde. Die Mullerftube ift fleiner ale ich gebacht, bie Leute aber find febr gut und bienftfertig; bas Schlafhaus ift freilich ausgeweißt; boch ift von der Atmosphäre der Bewohner noch fo viel gurud, bas wir allerbinge bie erften Rachte und Morgen gelitten, bis bie Go wohnheit, bie alles erträglich macht, une ju Sulfe gefommen und wir une nun, nachbem bie Lehmbielen mit reinem Strob und Leinewand barüber find belegt worben, ganz leiblich befinden. Getröftet habe ich mich immer bamit, bag bie Luft in bem Schlafhause wohl mehr unangenehm als schablich ift. Wir find ben gangen Tag im Freien, um une burch bie toftliche Luft au fterfen. Die Lage bes Dorfes ift fehr gludlich; gegen ben Beftwind, ber

in biefer Jahreszeit hier herricht, ift es burch bie malbigen Soben außetorbentlich gefchabt; wit niachen ble fconften Spallergange, ungeachtet bes rauben, winbigen Betters. - Der etfte Abend, wie Du schon aus bem vorigen wirft gemerkt habett, war schwer får mid; ich hatte ein großes Gefühl von Betlaffenbeit; ble Sorge um die Rinder laftete wie Berge auf mir; ich brachte ben größten Theil ber Racht ichlaflos zu, unter findlichem Gebet, baß ber herr boch moge alles jum guten führen und feine Sand über uns halten. - Bie lange ich hier bleiben werbe, weiß ich gar nicht zu fagent; ich betite: fo latige, bis fich ein allgemeiner Buttich ausspricht gur Rudfehr; bie Stimmung hierüber wirb und wohl fehr von der Witterung abhangen. In Lebensmitteln baben wit nicht Roth, wir haben noch jeben Tag gefunde, gute Roft gehabt, einformig und einfach ift fie natütlich im bochften Grabe, aber bas ift ja recht gut. - Den letten Abend und ben Morgen, als wir reiften, hat mich Rathen noch was rebliches atplaat; er war gar nicht aut auf die Gagniger Barthie gu freden und machte mit Schilberungen von unfrem Buftand biet, Die wirflich ben tapferften Duth batten mantenb machen fonnen. -Bir baben einen febr fcbnen Spaziergang gemacht, wir fagen im Bels und ich las einen Brief von Dir vor, ben Du mir nach Chlefien fdriebft, als ich ebenfo von Dir getrennt mit ben Rinberden allein mar in ber Rriegszeit - ich freue mich auf bie folgenben, ich habe bas gange Badet mit; welche fuße Liebe und Adrtlichteit athmet bet Brief, er hat mich fehr angeregt. - Gott-168, bag Du fest weniger beforgt um uns zu fein brauchft unb bas wir fest bestimmt berechnen fonnen, wann wir uns wieberfeben; ich hoffe ju Gott, Dir bie Rinberchen alle recht frisch jufabren ju fonnen. Die Rleinen find gang leben und Freude. Fur bente lebewohl, bas Abenbbrod fommt eben, bas in faurer Mild men Bellartoffeln befteht.

Freitag.

Meine ftille Hoffnung scheint sich erfüllt zu haben, es ift heute wunderschön und warm. Heute laß ich noch bas Baffer recht burchwärmen und morgen sturzen wir uns alle in's Mer. Du liebes, liebes Leben, himmlischer Friede und himmlische Freude auf Dein liebes haupt. —

# Shleiermacher au seine Fran.

Freitag ben 30ften Juli.

Becht Schabe ift es boch, liebftes Berg, bag Deine Briefe immer anfommen, nachbem bie meinigen seit einigen Stunden fet find. Go erhaltft Du nie ben frischen Ausbrud ber Freude Deinen lieben Beilen und ben guten Rachrichten, Die fie, Gott sei Dank, noch immer enthalten. — — In biesem Augenblid er halte ich einen Brief von unfrer lieben, einzigen Lotte. Die bof nung, etwas von Dir mit barin au finben, ift leiber unerfallt ge blieben. Bußteft Du nur, wie mir bas berg geschlagen bet, während ich suchte, ebe ich einen Buchftaben las, und wie ich boch einer flüchtigen Angst nicht wehren fonnte, als ich nicht fand! Run muß ich auch bie Soffnung aufgeben, beute etwas von Dir zu erhalten — und Du haft mich ja auch schon baren vorbereitet. 3ch muß mich mit Lottens Rachricht, bag 3hr beute vor 8 Tagen abgereift feib, und in gutem Better, und mit bem, was sie und Lina Rathen von bem froblichen Gotemiger Leben fchreiben, fpanen bis Montag. Bott gebe nur nicht langer!

Bon mir ift nicht viel zu fagen, was kann ein armer einsamer Mensch groß aufbringen! — Ginmal bin ich seit meinem lezten Briefe beim Herfules gewesen, einmal auch im Theater, um bie R. zu sehen und habe mich herrlich an ihr ergözt, namentich auch in einer Scene, wo ste auf bas außerorbentlichste Berlinisch sprach. — Der lieben Lina tausend Dank für ihre lieben Zeilen

aus Götemis, und wie ich mich freue, daß sie noch mit Euch gereist ist, kann ich nicht fagen. Hörte ich nur balb aus Saßnis! Mag Kathen sich noch so lustig moquiren, mein liebes Herz, ich glaube boch, Du wirst Deine Ibplie recht niedlich zu Stande bringen; ich weiß ja, was Du kannst, wenn es darauf ankommt. Und denke auch immer daran, wenn wir nun einmal müßten in irgend einem Winkel und recht klein einrichten mit unsrem lieben Bolk. —

#### Sonnabend, ben 31ften Juli.

- Beftern und heute ift ein fo munbervolles Better, bas ich Euch immer mit Freuben im Balbe ober am Stranbe und am liebften im Boot auf ber See, langft ber fconen Rufte fpagieren fahrend, gedacht habe. Wenn nur nicht bort alles fo weitlauftig ware und fo wenig für folch ein Leben eingerichtet. Sabt 3hr es fo, wie wir jegt, und bleibt es fo, fo hoffe ich, foll es fcon ber Dube lohnen, bag 3hr bas Wageftud gemacht habt und ich rechne auf Dich, mein liebes herz, bag Du bas etwas trage Bolf wirft in Bug ju fegen wiffen burch freundliches Regieren. — Mochteft Du nur feinen Rahn verfaumen, ber mit Fischen nach Stralfund fahrt! Bebe folche Belegenheit ift gewiß viel ficherer und schneller als ber Sagarber Boftbote. Auch wegen meiner Briefe an Dich bleibe ich in Unruhe, bis ich erfahren, baß fie richtig in Deine Banbe fommen und binnen welcher Beit. Dein Studenten-Abend am Sonnabend wurde auch wieber ziemlich verfigt. Es war fo schon, bag ich befahl, ben Thee in ben Garten m bringen; allein ftatt um 8 fam er um 9. Dabei hatten fie wichts um bie Flamme gelegt und biefe ging jeden Augenblid and, fo bag mir nach vielen vergeblichen Berfuchen bereingeben mußten, um nur fochend Baffer zu befommen. Die eine Glode von ben Gartenleuchtern ift auch babei ju Grunde gegangen. Daß ich mir bes Abenbe felbft Licht machen muß, ift nun ftebenb geworben; eben fo, bag ich mich mit burchgewarmtem Baffer behelfen muß, weil es viel zu langweilig ift, öfter einmal zu ftischen zu gelangen. Rimm nur solche Relationen nicht schwerfällig, liebes Herz, sondern nur luftig; benn ich bin nicht im mindeften verdrießlich babel, sondern was mich, wenn Du hier bift, wohl einmal etwas ärgern kann, das ertrage ich mit der größten Gelassenheit. Ich denke eben, wenn Du nicht hier bift, ist alles einerlei, dist Du aber da, so soll auch alles vortrefflich sein und vollsommen.

— Sonft steht mir heute auch etwas schweres bevor, nemlich zur Rektorwahl zu gehn, wo wahrscheinlich S. Krause ift, mit bem ich mich immer noch gehütet habe zusammenzukommen. Wenn man aber in so etwas gar keine Rachfolge sindet, so mus man es doch am Ende aufgeben. Ich wuste nicht recht, wonk ich mich entschuldigen sollte, ohne zu lügen oder etwas ditteres zu sagen, und in dieser Berlegenheit habe ich die rechte Zeit verfäumt.

## Donnerftag ben Sten Muguft.

Das war eine freudige lieberraschung an einem ganz ungewohnten Tage. Ich hatte mich von Montag ab in meinem herzen schon auf Freitag vertröstet. Gestern Abend komme ich ziemlich spat von Friedrichsselbe zurück, wo ich mit Schulz bei H. v. Tressow war, um seine Armenschule zu sehn, und sinde beibe Briese auf einmal. Run bin ich ja, Gott sei Dank, ziemlich zufrieden gestellt und kann Dir und allen unsren lieben Glück dazu wünschen, daß Ihr Euch weder Furcht noch Spott habt abhalten lassen von dem ursprünglichen Plan. Es blickt zwat deutlich genug durch, mein liebes Herz, daß Du es ansangs gar schwer gehabt, und ich weiß nicht, wie ich der Rathen genug danken soll, daß sie Dir unsre liebe Lina noch mitgegeben; denn ohne sie hättest Du es wohl noch viel schwere gehabt. Abet so sehr ich es mit Dir sühle, so weiß ich doch, hintennach macht es Dir nun auch Freude, und an diese halte ich mich lieber und weiß ja aus eigner Ed

sehrung, wie gut und schon es ist, wenn einmal die ganze Kraft und der ganze Muth in Anspruch genommen werden. — Wie gerne wäre ich dei Euch! Allein es ist mir doch sehr ungewis, ob ich Euch noch dort sinde; denn wie ich es auch machen mag, so sehe ich doch nicht ein, daß ich vor dem 28sten könnte bei Euch sein. Solltet Ihr nun wohl so lange da bleiben? Gar zu schön wäre es; und für mich würde schon Rath werden auf einen oder weel Tage. —

Freitag ben 6ten.

Run, liebes Herz, sage mir boch nächstens einmal orbentlich, was Du eigentlich über bie Ropenhagener Reise bentft, von ber ich mich nicht gern gang trenne. Ich begreife freilich, baß, wenn Du fo lange in Sagnis bleibft, bis ich fomme, unfre lieben Ruganer Dich nicht werben gern weglaffen wollen, und wie Du mich kennft, werbe ich bann wohl schwerlich einen gebieterischen Wiberstanb leiften. Ronigs Geburtstag habe ich gludlich überftanben, bin aber boch auf ber Universität mit Rrause in einerlei 4 Banben newesen; in ben Thiergarten scheute ich mich zu gehn wegen ber aroben Menschemmaffe. Es hat mich aber sehr gefreut, bas 3hr boch ben Tag mit etwas feiern wolltet. Ich af Mittags bei —; ster bie Gefundheit, bie ich ausbrachte, ward ziemlich lau aufgenommen, mas mich etwas verbroß. Indes ber gute — hatte ben Roof voll und sie machen es ihm auch banach. Alle Augenblicke machen fie ihm neue Querelen, mit benen fie boch am Enbe nicht burdfommen.

# Die Fran an Shleiermacher.

Sagnit, Mittwoch ben 4ten Augnft.

Die unbeschreibliche Freude, die mir heute Dein Brief wieder gemacht hat, ift nur ein kleines burch ben Gebanken getrübt, bas Du vielleicht nach unfrem Umgug hierher febr lange ohne Rachricht geblieben bift und Dich vielleicht sehr geängstigt haft. De ich nun febe, wie fo febr febnfüchtig Du nach ben erften Radrichten warft, ichlagt mir nun mein Gewiffen recht, bag ich bech wohl es hatte burchsezen konnen, Dir eber welche ju verschaffen, wenn ich mich früher gründlich unterrichtet. — — Seit ich julest an Dich schrieb, haben wir viel Berftreuung hier gehabt. 28., S. und einige Tochter besuchten und einen iconen Radmittag; fie waren fehr herglich, wir machten fo freundliche Birthe, als wir nur konnten. Mit ihnen zugleich tam auch geritten Carl Rathen; biefer von groß und flein fehr geliebte Jungling erregte ben größten Jubel; er hatte ichon vorber versprochen, und zu besuchen, die Kinder gerriffen ihn balb vor Freude; es wurde ihm ein Lager in ber Mullerftube aufgemacht. Den Sonnabent be rebete er uns ju einer Fahrt nach Stubbenkammer; wir fuhren bei bem göttlichften Wetter aus und maren seelenvergnügt. Den fanden wir ziemlich viel Gesellschaft; wir ließen uns baburch nicht ftoren, sondern agen unter ben grunen Baumen Rartoffeln und Chofolade, die ich mitgenommen hatte, und befummerten und um niemand - aber ein Bewitter mit ftartem Regenguß befummerte fich um une; wir mußten unfren grunen Sig verlaffen; bie fcwachen fuchten bas Bimmer, bie ftarferen blieben vor ber Sausthur; jo auf einen Blag gebannt waren wir von 2 bis 6, mahrent es un aufhörlich regnete. Dann flatte es fich auf und wir traten ben Rudweg an. Aber leiber mar bas eine furze Freude; es fam balb wieder fo berber Regen, bag unfre Mantel nicht mehr Stant bagegen hielten. Aus Angft, bag wir und alle ju febr erfalten wurden, ließ ich ben Ummeg machen über Sagart, auch tet schlechten Weges halber; benn nach bem Regen war ber turd ben Wald halbbrechend. Es horte auf zu regnen und wir hatten einen wunderbaren Anblid, die Sonne fam hervor furz vor Umergang, und burch bie Dunfte hindurch verbreitete fie ein wunterbares Licht, einen folden Farbenschmelz, wie ich mich nie erinnere gesehn zu haben. Mir war bas Berg fehr fchwer wegen Gertrub,

wie bie es überftehen murbe; auch waren wir alle ben folgenben Zag etwas verftimmt im Rorver. Gertrud blaffer. Ach mein Altet, Du tannft benten, daß folde Stunden bier für mich ichwerer finb, als wo man im ruhigen Leben ber Rabe bes Arztes und aller muslichen Gulfemittel gewiß ift. Bott halt aber feine Sand wunderbar über une, ichon ben zweiten Tag war alles überwunden und and Bertrub wieber bie alte. - Beute hatten wir fruh bie große Freude, Deinen Brief zu erhalten und zugleich bie Rachricht, bas die Rathen mit ihren Tochtern und Wilhelm in Bobbin sei und beute Rachmittag berfommen wurde. Die Kreube fannft Du Dir benten. Sie find von 3 bis halb 7 hier gewesen; wir haben in "Chleiershall" Raffee getrunten. Dann haben wir einen fleinen Epaziergang gemacht, unfre Babestelle befehn, bie allen febr reizenb fcien, bann eine kleine Wafferfahrt von einer halben Stunde gemacht, die recht intereffant mar, ba ploblich Oftwind geworben, bei welchem es immer gewaltige Bellen giebt, so bag bas Schiff immer in einer tangenben Bewegung war. - - Morgen find wir nun von Tante B., die ich noch immer nicht gesehn habe, nach Stubbenkammer jum Raffee gelaben. Du flehft, bag wir auch bier ohne unfer Buthun ber Berftreuung nicht gang entgehn. Bon Arbeit wird hier aber auch an ben Tagen, wo wir ruhig an Saufe find, sehr menig; an Stundengeben ift nicht zu benten, weber ber Zeit noch bes Lofales wegen. Um 7 stehe ich auf und wede. Die Rinber find fehr mube und ich habe Roth, fie herausgubringen. Rach bem Fruhftud lefen wir in ber Bibel ein Capitel und einige Lieber aus bem Albertini; bann bleiben wir bis 10 aufammen fiben und arbeiten. In biefer Beit giebt es aber auch öfters häusliches zu thun. Dann gehe ich herunter an ben Babeplat und bin wieber Babefrau; eine nach bem andren helfe ich berein und heraus. Wenn ich mit Allen fertig bin, schicke ich fie alle fort, bie bann tuchtig spazieren laufen muffen um warm zu werben, behalte mir nur Lina, rube mich gehörig, und fteige bann felbit in die blaue Aluth, was, wie ich verfichern kann, schoner ift in ber Ibee als in ber Wirklichkeit. — So ift ber Mittag ba. Rach Tisch wird eine kleine Ruhe gepflogen, Kaffee getrunken, ein kleines Weilchen gearbeitet und babei vorgelesen und bis Sonnen untergang spazieret, gegessen, die Kleinen zu Bette gebracht. Dann ift es 9 und wir Großen sien bis 10, wandern dann in dien Dunkelheit oder bei Mondschein einen ziemlich langen Husweg burch das Dorf aus unstrer guten Rühle nach "Ruhheim." Hente habe ich M. vorausgelassen; damit sie aber nicht zu unglücklich wird, wenn sie gestört wird, so muß ich nur abbrechen und Die gute Racht sagen, mein lieber, theurer Mann, Du allerbester und treuster, Du Segen Gottes für mich. —

## Donnerstag Bermittag.

Unfer Schöner Plan ift leiber gang ju Baffer geworben; bet gestern icon ziemlich ftarte Oftwind ift biefe Racht gum wuthenden Orfan geworben, mit Regenguß begleitet; es war eine ichauerliche Racht. Alle wachten und M. hatte Licht gemacht. Unfer Schleihaus liegt nahe am Weere, sowie hingegen bas Müllerhaus м lette bee Dorfee ift und bas nachfte gegen ben Balb ju. Bir können im Bette bas Deer rauschen boren. Sonft fint wir un geachtet bes Wetters guten Duths, ja DR. bat beute jum erfier mal angefangen, frangofische Stunde zu geben. Ratangel ift bier herrlich versorgt. Wenn wir nicht im Freien find, wo ich im mitnehme, fo febe ich ihn nur aus ber Ferne. Der Dulle if ein fo fanfter, freundlicher Dann und bat folches Boblaciella an bem Rleinen, bag er ihn nicht von feiner Seite latt. Die Thur unfres Bohnzimmers geht grabe in bie geraumige Rich hinein; in biefer fitt er ben gangen Tag, freut fich an bem große Bafferrab, geht an bes Mullers Sand bei allen Geichaften ihm berum, indem er fich einbildet, ihm ju belfen. Befonder gludlich ift er in ber Werfftatt (in einer Ede ber Dable), w ber Müller gimmert und hobelt; er hat ein fleines Bertzeng p schenkt bekommen; da hat er benn tuchtig mitgeklopft, als

große barte gur bevorftehenben Ernbte gemacht murbe. Da ber Mann fo febr rubig und verftanbig ift und Ratangel gehorfam. baß er nicht hingeht, wo es ihm verboten ift, so bin ich gang ruhig und glaube, bag ber Junge feine beffere Besellichaft und Unterhaltung baben tonntc. Roch fein Augenblid von Langeweile ift vorgefommen. Auch Silbis ift febr befreundet mit ben Mullers leuten (ber Sausftand besteht aus einer guten alten 70idbrigen Frau, ihrem Befellen, ber aber gang herr ju fein fcheint, und einer Magd) und ist gerne bei hanne in ber Ruche. — — 3ch freue mich, bas ich nun in Wahrheit fagen fann, es wurde mir nicht einen Augenblid ichwer werben und mein Gemuth gar nicht nieberbruden, wenn ich mit Dir und ben Rinbern in einer butte leben mabee. - 3d febe mit Cehnsucht Deinem nachften Briefe entgegen und ichließe nun, nachbem ich noch bie gange Seele voll Liebe in ben Brief hineinhauchen mochte, Du liebes, liebes Baterden. Deine gang eigene Benriette.

# Schleiermacher an feine Fran.

Conntag, ben Sten Auguft.

Da bin ich nun aus ber Frühfirche nach hause gekommen. Wie lebendig war es bann immer in meiner Stube! Du mit allem Kindervoll und sehr oft auch noch ein oder das andre liebe Besicht. Run ist alles ganz still um mich her, und wenn ich zu Dix hinüberbenke, weiß ich auch nicht recht, ob Ihr etwa auf dem Wege sein werdet zur Kirche oder ob Ihr Euch wieder mit der gelesenen Predigt begnügt. Wenn das Wetter nicht besser ist als bied — ein starker Frühregen hat mir die Leute sehr abgehalten — so werdet Ihr nicht besonders viel Sonntagefreude haben. Wenn Ihr in Studdenkammer wart, liebste Jette, hast Du wohl aller alten Zeiten gedacht? Unster ersten Bekanntschaft vor nun 20 Jahr?

eigen zu Muthe war auf Rügen? wie bes ganzen Areifes Liebe mich fo schön umfing, wie Dein brautliches Glud mir bas hen burchzog, und ich mich in füßer Baterlichkeit zu Dir neigte? — Und bei meinem zweiten Aufenthalt, wie mir die Liebe undewnsti im Herzen wuchs. Auch damals gab es einen besonders schönne Tag in Stubbenkammer. Die Bank in der Brunnenaue, wo ich Dein Ja empfing, ist wohl nicht mehr vorhanden, am Ende auch das Bad nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich etwas später aus meiner Badekammer heraustrat, als Du aus der Deinigen, und ich Dich noch sand, wie Du Dir die Haare ausstelltet, die freilich damals reichlicher den Racken herunterwallten als jezt. Wie wir dann miteinander spazierten in der Aue und es mich drängte, das ich es nicht länger verschieben konnte, dis wir uns auf die Bank sexten.

Mentag.

hier bin ich gestern unterbrochen worben und auch nicht wieber zum Schreiben gekommen. Rachstens ausführlicher. heute, mein liebes herz, mußt Du mit biesem Blatt vorlieb nehmen.

## Schleiermacher an Charlotte b. Rathen.

Berlin, ben 9ten Auguft 1824.

Auch ich, liebste Schwester, hatte schon immer ben Bunsch gehegt, von meiner Einsamkeit aus Dir einmal wieber zu schreiben und Dir und Deinem lieben Kathen zu banken für alle ge schwisterliche Liebe, die Ihr ben Meinigen erweiset, und um Dir zu zeigen, wie ich im Geist bei Euch und bei ihnen bin. Run aber hast Du mich boch, zuvorsommend, überrascht mit Deiner lieben, lieben Sendung. Was kann dem Geistlichen wohl liebens begegnen, als wenn seine Prosa die befreundete Poesie aus einer gleichgestimmten Seele hervorlockt. Wie hab' ich mich dabei berzisch



Deines frommen, fillen, innern Lebens gefreut. Dein ganges Bild ift mir hell und rein vor die Geele getreten und die alten Beiten unferes erften Erfennens find mir wiebergefehrt. Bir finb wohl beibe gang die damaligen. Dir ift ebenso wenig für irgend etwas, was Dir fonft werth war, Sinn und Beichmad verloren gegangen, aber bie Begiehung auf ben Ginen, ber ber Mittelpunft ift von allem, ift wohl noch beller bergusgetreten in uns beiben. Das wirft Du auch in ber britten Sammlung Brebigten gefunden haben, von ber ich nicht glaubte, bag Du fie nicht hatteft. 36 weiß nicht recht, wie bas jugegangen fein fann, bag ich fie Dir nicht gesendet habe. 3ch hoffe, bag es mit ber vierten nicht auch fo ift. Eigentlich bin ich immer gegen bas Druden ber Brebigten, weil sie eben überhaupt — und von den meinigen gilt bas noch gang besonders - nur jum Soren eingerichtet finb. Benn mir aber fo etwas baraus fommt, wie Deine Lieber, fo mochte ich, ich fonnte alle bruden laffen, bei benen ich mich selbft besonders angeregt gefühlt habe. - -

# Die Fran an Schleiermacher.

Sagnig, Donnerstag ben 12ten.

So eben habe ich die beiden Rleinen in "Ruhheim" zu Bette gebracht und mit ihnen gebetet, wozu sie mich immer auffordern, nachdem ich es einigemale gethan hatte, und nun will ich sehn, ob ich noch dazu komme, Deinen letten, lieben Brief, wenn auch nur flüchtig, zu beantworten. Ich hatte mir gedacht, als ich nach Sasmit ging, ich würde täglich an Dich schreiben, würde viel innerlich leben, und Freude barin sinden, alles was sich davon in Worte fassen läßt, an Dich, mein liebstes Leben, zu richten. — Aber so ist es nicht; mein ganzes Leben geht in dem gemeinssamen auf; etwas abgesondertes, stilles, habe ich hier durchaus nicht, kann es auch nicht wollen, weil ich fühle, daß es für das

Sanze gut ift, daß ich immer mitten dein bin. Dazu das Solal; es ist dem Schreiben so ungünstig, daß wirklich nur die Botrachtung, daß Du leiden würdest, wenn Du selten von uns hörtest, mich antreidt; aber der eigentliche Genuß, den ich sonst so sein ich sonst so sein ich überhaupt sehr unzufrieden mit mir din, weil ich so sehr das Bedürfniß habe mich angeregt zu fühlen, und das doch immer zurücktritt, wenn man sich so treiben läßt auf den Wogen des ganz gewöhnlichen häuslichen Kreises und der Kinderwelt. — Aber das kann ich auch nicht klagen, weil ich mich doch in den tiessten, im religiösen, lebendig fühle, und das ganze Leben hier, wenn es sich auch in lauter Kleinlichkeiten auslöst, als ein Leben der Liebe fühle.

Wie sehr mir sonst jeder geistige Genuß fern geblieben, wie ich nicht die Zeit gefunden, auch nur ein einziges Buch zu lefen, das denkt Du Dir nicht so; ich weiß ja, was ich mir vorher ste ein Bild gemacht hatte. Ich sehe nun mit Schnsucht Deinen nächsten Briefe entgegen, weil der hoffentlich die Bestimmung en halten wird, ob wir Dich hier erwarten sollen, ob nicht. Wem Du es nicht wünscheft, so bleiben wir nicht, da die Kathen uns sehr drügt zurückzukommen. Wir werden jest etwas schwer zu prüft, da es satt täglich regnet, besonders des Abends spät: twist denn die Wanderung durch das Dorf nach "Ruhheim" nicht eben reizend; doch sind wir fortwährend guten Muths und aus alle gesund. Unser Glück ist, daß, wenn es des Morgens we so schlecht ist, sich in der Regel das Wetter Mittags aushellt wir Rachmittags immer die schönsten Spaziergänge machen. —

Ueber die Röchin bin ich etwas außer mir, baß fie Die is schlecht bedient, ba fie boch nichts anderes zu thun hat und it Sachen so einfach find; ich freue mich aber, daß Du so gebulbi, Du lieber, gebulbiger Mann! Ach Du giebst mir einen reden Stachel in's Gewissen mit Deinen liebevollen Worten; wie sie bebarfft Du, Dich zur Milbe aufzurufen, auch wenn ich da bie.

ach ich täusche mich barüber nicht, mein liebes, liebes Herz. — — Bott wie will ich mich freuen, wenn ich Dich wieber habel

## Soleiermader an feine Frau.

Donnerstag, ben 12ten August.

Liebstes Mutterherz, Deinen Brief erhielt ich gestern. — - Run bin ich aber selbst so verliebt in die Idee, Euch noch in Sasnis zu sinden, daß ich Dich auf das instandigste bitte, noch eine Woche bort zuzugeben. Ich bin so sehr sich on mit meinen Gedanken dort — und wie schnell werden nicht auch die acht Tage vergehen! — daß ich auch keine rechte Lust mehr zum Schreiben habe, wozu mir nun auch heute die Zeit sehlt, da ich Nachmittag auf der Afademie lesen muß. — Sollten die Leute auch für die Berlängerung noch unbilligere Forderungen machen, so laß Dich das nicht abhalten, die Freude ist zu groß und wir können ja dafür an der größeren Reise, wenn noch etwas baraus wird, abknappen.

Freitag, ben 13ten.

Bestern, liebsted Herz, machte ich meinen Brief so eilig zu, well ich durch ein Misverständnis auf die Vermuthung gekommen war, die Reitpost ginge jezt auch des Morgens ab. Ich kam noch zu rechter Zeit dahinter und ließ ihn mir zurückgeben, um Dich wenigstens noch einmal zu grüßen und Dir meine Bitte noch einmal an das Herz zu legen. Die Kinder machen mir Hoffnung, Du würdest mich noch beherbergen können. — Doch stelle ich alles Deiner Weisheit anheim, wenn Du nur noch in Sasnis bleibst, daß ich die alten Zeiten mit Dir feiern kann. — Biel taussend Kusse möchte ich Dir mitschicken, mein einziges Mutterherz. Wenn Du nur wüßtest, wie ich mich freue auf unser Wiederschen. Dein zwar alter aber doch —

Montag, ben 16ten August.

Liebste Jette, es ist bie höchste Zeit, daß es ein Ende nimmt und ich zu Dir komme. Es will gar nicht mehr gehn, mit ber Zeit nicht — sie vergeht mir so unter den Händen, daß ich nicht einmal zum Schreiben an Dich komme, wozu ich die Feder doch immer gern in der Hand hätte — mit den Leuten nicht — sie werden immer unordentlicher. — heute früh sah es leider so aus — Regenwetter mit ganz rauhem Herbstcharakter — daß ich dachte, wenn sich das in Sasnis einnistet, marschiren sie gewiß vorher ab. Run, ich will mich auch darin sinden, wenn es nicht anders geht, so ich nur in Stralsund sichere Rachricht sinde.

# An den älteren Sohn, welcher inzwischen auch einen Befuch in Saguit gemacht hatte, schrieb die Mutter:

Gotemis, ben 4ten September 1824.

Mein alter lieber Sohn, ich habe mich schon recht barnat gesehnt Dir ju schreiben; aber es mar bieber eine folche Unrube, baß es fast unmöglich war. Desto mehr habe ich an Dich gebacht, Dich im Geift an meine Bruft gebrudt und Dich bem em pfohlen, beffen Liebe und Gnade ja all' unfer Denten und hoffen übersteigt. — Daß Du mir so treu geschrieben haft, bat mir greie Freude gemacht. - - Ja, mein lieber Cohn, es wird auch tie Stunde fommen, wo es, wenigstens als Ahnbung, Dein ben burchziehen wird, wie treu, ftarf, unüberwindlich Mutterliebe if Dann wird auch die Liebe in Dir, wie die aufgehende Comme alle Rebel verscheucht und alles ringeum verwandelt ericeinen lagt, fo alles in Dir neu machen, bann werben wir nichts feligent kennen und das Leben wird uns nichts höheres bieten fonnen. als bas unaussprechliche Dankgefühl und bas selige Bewufrien daß wir Rinder Gottes find, die nun nicht mehr wierftreten fondern fanft fich gieben laffen ju immer lichterem, reineren Ern

wo Friede thaut von Oben, wo Wahrheit, Kraft und Liebe bas Herz zu einer Burg Gottes machen, an die die Wellen der Eitelskeit keine Macht haben. Mein Sohn, bahin laß und eilen und mit dem heiligen Sanger ausrufen:

"Fern, wie Abend ift vom Morgen, Liegt von uns, im blutgen Meer Des Erbarmens tief verborgen, Unfrer Missethaten Deer. Such, Erfofter, Deine Schuld!

Sehr schone Tage haben wir auf Jasmund verlebt mit bem lieben Bater, wo wir Dich fo gern auch unter und gehabt hatten; auch Jonas mar uns ein lieber, willfommener Baft, wir freuten uns, daß er Rugen in so schönem Lichte fah, benn bas Better war himmlisch. Bon Mittwoch bis Connabend wohnten wir in Safnit, weil es allgemeiner Bunfch war und es ben Mannern bort fehr gefiel. Bater wohnte noch mit in "Ruhheim" und Jonas ba, wo Du logirt baft. Donnerstag hatten wir einen schonen Tag auf Stubbenfammer; wir fuhren zu Baffer hin und zurud. Eine fleine Storung mar es, bag mehrere feefrant wurden. Freitag waren wir sammtlich zu Mittag gelaten bei Tante B. Wie bubich es ba mar, kann ich Dir gar nicht beschreiben. Wir maren alle fo angeregt, bie malerische Lage von Bobbin, bie liebens- unb verehrungswürdige alte Tante mit allen ihren Kindern und Enfelkindern, der Geift, von dem man dort angeweht wird - ftille Frommigfeit und Ginfachheit, verbunden mit bem regften Sinn fur Schönheit und Bohllaut. Als wir ankamen, gab une ichon ein mit Blumen reich geschmudter Tisch, ber vor bem Sause auf bem schönen, grunen Rasen gebedt mar, ein freundliches, gaftliches Bild: fo war es auch brinnen alles fo festlich und hubsch, und eine folche Innigfeit und heiterfeit in bem Busammenfein Aller, baß man es einen wahrhaft iconen Tag nennen famn. Sonnabenb

<sup>&</sup>quot;) Bon Albertini in bem Liebe: "Rimm ber Morgenrothe Flügel."

machten wir eine wundervolle gabrt nach Bergen, um ben Rugart gu befteigen. Die Rudfahrt, nicht burch bie Brora, fonbern über Die Jasmunder gahre in ber Abenbfühle, war unbeidreiblich ichen Den Morgen aber hatten wir icon Abicbieb genommen von unfrem Sagnit; ich nicht ohne innigen Dank gegen Gott, beffen Bater band une bort so anabig behütet, und ohne noch einmal zurud au bliden, wie viel ichweres auf gang natürliche Beife uns bort hatte treffen fonnen, und nicht ohne Anertennung, bag es eine fcone, ftille Beit mar, in ber wir Alle in recht füßer Liebe gu fammengehalten, gar nicht gerftreut und berührt von Außen, je in solcher Innigkeit ausammengelebt haben, wie fonkt noch wie. Bir fuhren ben Abend nach Sagard, blieben bort bie Racht, ben anbren Morgen prebigte Bater, blieben auch noch ben Sonnte bort, am Rachmittag wurde in ber Brunnenau Thee getrunken, wieber foftliches Wetter (für mich taufend bewegende Erinnerungen). Am Montag ging es nach Bof; wir waren ju Mittag bort, faben bann auf Arfona bie Sonne untergeben und am Dienkag Rad mittag trafen wir hier in Gotemis ein. Sier ift und nun be Ruhe fehr wohlthatig und bas Leben mit ber theuern Lotte; bie Rinber find fehr gludlich. - -

Die Eltern an ben älteren Sohn nach Göttingen, wo er ftubirte.

#### Die Mutter:

Berlin, ben iften Dei 1826.

Du lieber Sohn, wie sehnsuchtig sahe ich Deinem Brieft entgegen und wie groß war meine Freude, als ich Deine hant erblickte. Die Kinder erhuben ein wahres Jubelgeschrei und ich hatte Roth mich vor ihrem Andrangen zu retten. Wie ganz, mein lieber Sohn, kann ich mich in Deine Stimmung versehen, sewir überhaupt, Du kannft es mir glauben, alle Deine Betrachungen

über Dich selbst und die brudenben Mängel, die Du empfindeft, mir so gang verftanblich find, weil ich bas alles an mir selbft burchgemacht und Du vielleicht in biefen Begiehungen größere Achnlichkeit mit mir baft, ale Du felbst abnben fannst. Go fcutte benn auch alles und jedes bem Mutterhergen aus, ohne unter Deinen Stimmungen ju mablen; jebe ift jum ichreiben an mich bie rechte. Wie viel ich in Gebanten bei Dir bin, wie viel mein ben vor Gottes Thron rubt, um fille zu bitten um Gaben bes Lichtes für Dich, bas magft Du in Dir felbft fühlen. - - Ja Du alter lieber Sohn, sei so frischen Bergens, als es Dir moglich ift. Freude und Liebe find eigentlich gang eins - aber meibe alles oberflächliche Formenwesen; wirft Du boch frühe genug wieber bierher zurudkehren, wo Du Dich noch viel weniger bavor retten faunft; wie turg flieben Dir bie Jahre vorüber, ba Dir biese jugendliche Freiheit vergönnt ift. Wein alter Sohn, bente viel an und, foreibe mir viel, bas fortwährende Sprechen miteinander wird auch ber inneren Berührung unferer Beifter eine Leiter fein, erfalle mir biefe Bitte. - 3d brude Dich mit ber innigften Mutterliebe an mein Berg und lege Dich in die Arme des treuften Birten unfrer Seelen, ach beffen lodenbe Stimme zu horen immer Dein Berg moge geöffnet fein.

#### Berlin, ben 23ften Rai 1826.

Mein alter lieber E., benkft Du auch wirklich recht viel an mich? und sehnst Dich bisweilen nach Deiner Mutter und verswimmst im Seist die Worte der Liebe, die immerdar in meinem herzen für Dich tonen? — Laß Dir nun erzählen, wie es und ergangen ist. Rachdem der liebe Bater den Sonnabend vor Pfingsten einige 50 Kinder eingesegnet, mit der Herzensbewegung, die Du dabei an ihm kennst, beide Festage außerordentlich starte Communion gehabt, so daß er sehr angegriffen war und einer kleinen Stärkung durchaus bedurfte, wanderte er den zweiten Feier

tag Rachmittags mit Forfiner \*) nach Berneuchen, wo fie bie Racht ichliefen, und ben anbren Morgen nach Freienwalde. Bir fammtlich festen und Dienftag fruh in ben Bagen und fuhren nach Freienwalbe, wo wir fast zugleich mit unfren Fußgangern eintrafen. Die Rinber maren feelenevergnugt, obwohl es erbarm lich faltes Wetter war. Den Rachmittag hellte fich bas Better auf und wir machten einige fehr fcone Spaziergange auf bie freundlichen Soben um Freienwalbe berum, wo mich befonders bie gludfelige Stimmung ber Rinber innigft freute. Auch ber liebe Bater war fehr heiter, obwohl er wohl mehrere Stunden go budt vor Magenframpf wanderte. Am Mittwoch fuhren wir nach Reuftabt und befahen, mas bie Begent an Suttenwerfen und Fabrifen barbietet; wieber frurmifches und unfreundliches Better. In bem großen Deffingwerfe bei Reuftabt entbedte ein Stubent R. Schleiermacher, machte fich gleich an une beran, veranlafte, bag ber herr Ober-Inspettor und selbft herumführte, bei bem er nemlich als Sauslehrer fich aufhielt, und als wir fertig waren, half fein Strauben, bie Frau Dber-Inspettor wartete mit bem Raffee auf und; wir mußten hereintreten, fanben im Saufe ein fehr hubsches junges Mabchen und es ergab fich, daß fie die Braut bes herrn R. fei. Die Leute maren entgudt, unerwartet fo "intereffante" Menschen bei sich zu sehn und uns that ties fleine Abentheuer außerst mohl; benn wir waren ausgebungen und vom Winde gang matt. Donnerftag ging es nach Berlin jurud. Schon unterweges wurde immer bavon gefprochen, tas gewiß an bem Tage (es war unfer hochzeittag) ein Brief von Dir gefommen sein wurde, und so freute ich mich benn auch me beschreiblich, als ich ihn vorfand. — — Seit zwei Lagen erf haben wir hier warmes Better; ich wohne in ber Gartenftube, was mir sehr gefällt, mein Schreibtisch steht an ber Wand nach

<sup>&</sup>quot;) Alexander v. Forfiner, Charlotte's v. Rathen Schwiegerichn, tamale Sauptmann in Berlin.

M-6 Stube; ich sipe also gang nabe ber Garrenchür und schreibe Dir, wichrend bas Nauschen ber hohen Bäume mir eine liebliche Musik ist. — Run will ich Dir noch etwas anvertrauen. Denke Dir, daß wir wahrscheinlich noch ein Kindelen werden zu uns nehmen, das uns dann wohl 'gang zu eigen gehören wird. Naum's Schwester in Galizien hat ihren Mann verloren und ist mit vier kleinen Kindern zurückgeblieben, woron das jängste noch lein Jahr alt ist. An unfrem Hochzeittage beschlossen wir eines zu nehmen, wenn die Mutter sich trennen kann, und ich glande, sie wird es gerne ergreisen.

Das so etwes mir fommen wurde, batte ich langft geabnbet. Am Sploefter-Abend fag ich bei ber &. mit Luischen .). Sie war fo hell, hatte fur biefe bas Bilb eines Beildentopfes und Botte ber fconften Berbeigung, wenn fie wurde bem Beren ihr Berg geben und von feinem fanften Bug fich leiten laffen, bann wandte fe fich ju mir und fagte: ich sebe bier neben Dir frieen ein fleines Rind, bas fo rührend zu Dir hinaufficht und fagt: "willk Du wohl meine Mutter sein?" 3a schon früher bat fie mir gefoat, ich würde einem Rinte, bas ich nicht felbit geboren, noch Mutter fein muffen. Es war ein febr inniger Augenblid zwijchen Bater und mir, ale wir une hierüber bas erfte Bort gaben. Denn auch er batte mehrere Tage ben Bebanfen in fich berumgetragen ohne ihn auszusprechen. Bir baben nun noch feine Und wort von ber Mutter, also ift bie Cache bier noch ein Gebeimnis. - - Roch wiffen wir ebenso wenig ale bei Deiner Abreise. mas bicien Commer und herbit aus uns werben wirt; es ift febr möglich, bag wir ruhig bierbleiben. In biefem Moment ift ber Barten fo überaus ichon, bag ber Bebante nichts beangftigenbes får mich bat. Dein alter lieber Cobn, fei fo viel als irgend

<sup>&</sup>quot;) Tochter ber Freundin &., welche, gleich im Anfang ber Befanntichaft als gang junges Rint in bas Schleiermacheriche haus aufgenommen, bort wie ein eigenes Rint mit ben übrigen erzogen, frater G. v. 11 — 6 Gattin wurde und einige Jahre nach ihrer Berheirathung ftarb.

moglich im Freien und offne Dein herz bem fillen, fanften Reig ber füßen Ratur, die dem Bergen ebenso viel Ahndung wedt, als fte ibm Befriedigung giebt. - Dente Dir, ju welcher Tugend ich mich erhoben habe; ich ftehe alle Morgen vor 6 auf, bin überbaupt febr thatig, und, wie Du baraus schließen fannft, ziemlich wohl (jest eben ift Hr. D. \*) beschäftigt, meine Treppe mit ben fchonften Blumen zu arrangiren). Biel habe ich auf unfrer fleinen Reise Dein gebacht, auch in Bezug auf Ratanael. Du wurbeft Dich unbeschreiblich an bem lieben Kinbe gefreut haben. Wie seine Entwidlung fortgeschritten, hat fich mir ba recht aufgebrangt. Lauter Freude, Leben und Ruhnheit war bas Rind, für alles interefferte er fich und ging auf feine eigne Sand, fich zu unterrichten. Avenner weibete fich auch an ihm. — - Grafin Bos fab ich noch nicht, boch wird fie wohl in ben nachften Tagen mit Marien tommen. Deine Schwestern find febr gludlich, benn ihre Ella ift wieber ba, heute Mittag wird fie bei uns effen. - - Unser lleber Bater hennefuß ift febr frank und fcwach, Gott weiß, wie lange wir ihn noch haben werben. Er ift lange schon nicht mehr ausgefommen. - - 3m Reft habe ich auch Gaupp predigen horen und mich sehr an ihm gefreut. Bu welcher Liebe und Bo geisterung bat sich sein Leben erhoben! -

Ich freue mich boch recht, baß Du so viel mit bem R. bift. Es ist ja schon unendlich viel werth, mit einem lieben und netten Menschen Gemeinschaft zu haben, auch ist es mir sehr kar, daß solche frische junge Leute am besten für Dich sind. Denn einer, mit dem Du Dich recht aussprechen könntest, der müßte eben auch sim Raisonnement über die Dinge so viel unreises und verkehrtes zu Marke beingen, und würde also wahrscheinlich mehr oder weniger an tersselben Krankheit laboriren, an der Du Dich krank sühlst. Es haben gewiß viele junge Leute Begeisterung in sich, nur daß ür

<sup>\*)</sup> Der Gartner.

nicht in ber Resterion und nicht im Wort gewedt find. Aber bas kann grade ihr Bortheil sein, grade babei erhält sich oft die Wahrsheit bes inneren Gefühles besser, wie ja überhaupt alles höhere Leben am besten in ber Berborgenheit gedeiht, bis es an's Licht gerusen wird, bis die innere Kraft die Knospe plazen macht. ———Alle grüßen Dich zärtlichst.

#### Der Bater:

Berlin, ben 25ften Mai 1836.

Run, mein lieber Sohn, tomme ich enblich auch bagu -aber freilich habe ich mir auch die Beit bazu sehr abgeknammt ---Dir ein paar Zeilen zu schreiben, und ich hoffe, da Du meine Lebenswelfe tennft, Du wirft Dir leicht erklaren, wie es mir nicht cher bat gelingen wollen. Es freut mich nun Dir fagen ju tonnen, bag bie Rachrichten, bie Du und über Dich giebft, im Gangen auch zu meiner Bufriebenheit gereichen, und ich bente, ber Wiberwillen, ben Du gegen Göttingen gefaßt hatteft, wirb fich immermehr legen. - - An Deiner Studienordnung habe ich nichts auszusezen. Das Du es mit Deiner Beit-Eintheilung nicht aar ju pebantifch nehmen wirft, bente ich, verfteht fich icon von felbft. - - Statt ber einzelnen Anweisung von Reimer habe ich Dir eine allgemeine ausgewirft. Ich erinnere Dich nicht erft. bas Du bavon nur fur Dich felbft Gebrauch zu machen haft, aber bas bitte ich Dich, lag Dich nicht baburch verleiten Dir Bacher anzuschaffen, die nicht in Deinem Beburfniß liegen. Für anmuthige Lefture wird es wohl auch in Gottingen Bucherverleiher geben. - -Ueberlade Dich nicht mit Privatftunben. Fechten und frangofisch augleich fcheint mir schon faft ju viel. Sei Bott empfohlen mein lieber Sohn und lebe wohl.

#### Die Mutter:

Berlin, ben ften Juni.

Mein geliebter Sohn, laß mich zuerft Dich an mein herz bruden und fühle die innige, überströmende Liebe Deiner Mutter; wie warm und hoffnungsvoll halt mein Geist Dich stets umfangen. —

Bon unfrem Bfingftfest fann ich Dir nicht viel erhebliches fagen. Bater hat recht schon und erquidlich gepredigt ben erften Tag. Abende waren wir bei Reimer's, wo ich mir viel vom alten Bothe erzählen ließ burch herrn Frommann aus Jena. zweiten Feiertag horte ich Gogner im Bruberfaal, ber mit einem binreißenben Feuer sprach. Der Mann übt eine große Gewalt über mein herz. Bas mare es mir leib, wenn er wieber von bler fortginge, mas boch wahrscheinlich ift. Auch Graf Rede ift noch hier, ben ich immer lieber gewonnen. - - Sehr freue ich mich, bag Du fleißiger spazieren gehft; bente babei nur recht viel an une, Du wirft gewiß immermehr inne werten, welch' einen Millen Reiz einsame Spaziergange baben. 3ch freue mich boch recht auf bas Zusammenleben mit Dir, mein geliebter Cohn; Du wirft mich wohl oft mobil machen, und bas fage ich Dir, bas Du Dich nur recht grundlich in bas Gebict bes politischen einweihst; benn ba hoffe ich viel von Dir, ich selbst habe nicht bie Beit barin fortzugehn bis in's Detail und Bater ift nicht baju ju bringen, une immer grundlich ju inftruiren. - Bater gruft Dich innigft, er ift heute in Botsbam. Lebe mohl, mein geliebtet Rind, und benke in treuer Liebe an Deine Dich unaussprechlich liebenbe Mutter.

#### Der Bater:

(obne Datum)

Mein lieber Sohn! 2B. hat bei feiner Rudfunft ju unfrer lieben Mutter so gesprochen, als ob Dein ganges Aussehen ibm

feinen gunftigen Einbrud von Deinem Befunbheitezuftund gemacht habe. 3d bitte Did, fei in biefer Beglebung nicht nachfaffig, fondern bebente, bag bie Sorgfalt, bie wir fonft anoubien, fest von Dir felbft ausgeben muß. Lag Dir fagen, wer bei Gofchen's Sausarzt ift und wende Dich an biefen. Berftanbige Mergte vermeiben ichon felbft, Ilinglingen in Deinem Alter und in Deiner Lage mit Argneimitteln laftig ju werben. Aber bidtetifche Rath. fcblage wird er Dir gewiß ju geben haben und bie befolge nur ja. Daß Du fleißig babeft und ichwimmft, hat mich febr gefreut; nur por so gar athletischen Uebungen, die noch über ben beiligen Christofer binausgeben, fann mir etwas bange werben. Je mehr ich nun fur Deine Besundheit beforgt bin, um befto lieber mare es mir, wenn Du bie bevorftebenben Ferien zu einer recht mobb thatigen Erholung bemugen fonnteft. - - Dir mare nun ant liebften, wenn Du einen fanbeft, ber Dir lieb genug ware, um eine Fußreise mit ihm zu machen. Dies ift bas ergozlichfte, wobei man bie Ratur am meiften genießt, und ift auch; wenn man nur bas Daaß ber Unftrengung nicht überschreitet, fur Die Ge fundheit bas wohltbatigfte. Bollteft Du aber bis an ben Rhein, was ich aber grabe nicht wünschte, so mußteft Du freilich, um nicht zu viel Beit zu verlieren, Die Schnellpoft nehmen. - -Sei also so aut, balbmöglichft Deine Blane gegeneinander abauwagen und mir Deinen Entichluß zu melben. -- Bas Du von Deinen Studien ichreibft, bamit bin ich gang wohl zufrieben, nur ift es mir in Beziehung auf Dein Berufeftubium nicht genau genug. Es ift ein großer Bewinn, auf Beranlaffung ber Bor lefungen theils irgend einen einzelnen Bunft genauer au verfolgen, theils fich von ben wiffenschaftlichen Sauptwerten fo viel Anficht ju verschaffen, bag man barin im allgemeinen orientiet in. Die Idee in die Borussia oder eine andre solche Berbindung zu treten, wirft Du, benfe ich, wohl fahren laffen bei naberer Ueberlegung. Ein foldes Band ift auch in Beziehung auf den Umgang fehr laftig und freiheitraubend, und bei Deiner Reigung Dich abzuichließen, tarm ich nicht anbers als fehr abrathen. Dag Du aber auf Beranlaffung ammaftischer Uebungen Deinen Umgangefreis etwas erweiterft, bamit bin ich febr gufrieben. Alles Sausliche und mas unfren Familienfreis angeht, schreiben Dir wohl bie Mutter und Die Schwestern. Bon mir selbst weiß ich Dir war au fagen, mas Du icon weißt. Es fehlt nicht an Berbrieflich feiten, ja an bebenklichen Rrifen, in ben firchlichen und Univerfitats. Berhaltniffen, und Du mußt immer an bie Moglichteit benten, bas ich meine bermalige Stellung nicht fo lange, bis Du auf der gewöhnlichen juriftischen Laufbahn versorgt bist, festbalten fann. 3ch wanschte bies fehr, aber es fonnen Umftanbe fommen, we bergleichen Rudfichten nicht genommen werben burfen, und id wollte, Du bachteft einmal barüber nach, wie Du Dich bann ein richten wollteft. Urnbt's Angelegenheit liegt nun bem Ronige un Entscheibung vor, aber ich habe von bem Resultat noch nicht vernommen, und auch bies ift ein Grund, warum ich nicht grede wunsche, daß Du biefe Ferien möchteft nach Bonn geben. Du tonnteft ba grabe in schwierige Ueberlegungen und Stimmungen bineinfommen, wo Du ftorent und gestort warest. 3ft Dir ber barg zu wenig und Du finbeft einen guten Rameraben, fo murbe ich Dir eine Reise nach Gifenach, Botha und über ben Inselberg, ben Schneefopf bis auf bie frantische Seite binuber, nach Schmel talben. Meiningen und fo an ber Werra jurud vorschlagen. Das läßt fich auf mannigfaltige Weise ausbilden und man fann viel schönes und merkwürdiges sehen. — - Bas Du ben Binter m hören gebenkk, wirk Du ja wohl auch balb berichten können. Gott befohlen, mein lieber Sohn, und schreibe fo, bag wir Dir auch auf jeben Fall noch einmal schreiben konnen, ebe Du reifest wohin es auch fei.

i,

#### Die Dutter:

Berfin, ben 22ften Juli 1826.

Mehn alter lieber E., Du bift gewiß schon etwas ungebulbig nach Rachricht von uns gewesen, ich habe es in Deiner Geele gefählt, doch konnte ich nicht zum schreiben kommen. Es ift manches vorübergegangen, was unfre Theilnahme sehr in Anspruch genommen hat; vielleicht weißt Du schon durch die Zeitungen, daß die liebe Gräfin Schwerin in Anpar im Bochenbett gekorden ist; den Tag nach ihrer Beerdigung folgte ihr die alte Mutter in Schwerinsburg, und gestern hörte ich, daß Max in Heibelberg schwere verwundet ift. Es ist gewaltig, welche Schickfale dies Haus auf einmal betroffen haben. Ich habe schon zwei Briefe von B., woraus ich sehe, daß sie bort alle recht still gesaßt sind und einen Txost suchen in der Pflege des theuern Kindes, das die Mutter dem Schwestern auf dem Sterbebette übergeben hat.

Den 27ften Juli.

<sup>--</sup> Du after lieber Cohn, mit welcher Liebe umfaßt Dich mein Geift, ja fliegen mochte er, Dich umschlingend, fort und fic nieberlaffen zu ben Kußen bes herrn, bag er uns fegne und butch feinen Liebesblick ftrome in unfer Berg Friede, Freude, Liebe und Rraft - o feliger Drt! wer fennt Sehnsuchtsthranen und fennt Did nicht, wo fonft wirb bas Berg fill, weit und froh? Dein after G., wie wurde ich mich boch fo unbeschreiblich freuen, wenn ich Dich frifcher und frohlicher fabe; glaube nur, Du fannft boch recht viel felbft bagu thun. Dan muß bas Blumengartlein in ber eigenen Bruft fo gut warten und begießen als ein frembes; es fallt uns nichts zu, wenn wir uns rubig aufs erwarten legen. Rabre bie Begeisterung burch große Bilber, lag ben Ton ber 3th gend und Unschuld machtig in Die erklingen, indem Du Dich fo viel möglich in die Arme ber ewig jugenblichen, bas Urfbrungliche bewahrenben Ratur wirfft. Bflege bie Liebe in Deinem Bergen, Diefe Lichtblume, bie, so ihr ber Bert von Oben Leben und Gt-

beiben ichenft, Dein ganges Dasein erhellen fann und muß. -Bie viel kann ber Mensch selbst thun, bamit bie Liebe in ihm machte, wie ein breites, sonniges Bluthenfeld fich ausbehne im Bergen - wie viel fann er thun, daß fie erftarre und bis ju fat unmerfbaren Buntten fich jusammengiebe, wenn er bie fcharfen Zone, bie ichneibenben Baffen bes falten Berftanbes lagt co mabren. Bleich ben gerftorenben Berbftminden geben fie uber feine Muren und feine Bluthe mag gefunden werben. D Bott, mein Beiland, bewahre Dich, daß Du diesen Abweg, ber Deiner Raim fo nabe liegt, von Dir ftogen magft; o öffne Deine Bruft ber fanften, freundlichen Liebe zu allen von Gott geschaffenen Bruben und Schwestern; bas ift ber milbe Boben, aus bem jebe Blat seliafeit, sebe Schönheit, jebe Freude blüht. — — Lieseft Du and recht viel Schones? Lies boch recht viel von herber, er vereinigt fo viel schönes und großes. Haft Du wohl etwas von Jem Baul gelesen? verfaume es nicht; er hat großen Einfluß auf meine Jugend gehabt. Ich will jest auch wieder lefen, ich weiß, bas macht Dir Freude. 3ch brude Dich an mein Berg, geliebtel Rind - Bott fegne Dich und behute Dich. Bater grust Die gartlicht, er fann beute nicht schreiben.

Berlin, ben 18ten Anguft 1826.

Du alter lieber Sohn, endlich komme ich dazu Dir zu ichniben, was ich so lange wollte und so viel in Gedanken gehm habe. Wie innig ich Dich jest zu und herwünsche, kann ich Die nicht sagen. Wir haben manchen schönen Rachmittag im freien miteinander genossen, seit unser Hauskreis durch den Besuch ber lieben Berwandten noch so vergrößert ist, und bei solchen Boanlassungen wird der Wunsch so lebhast, daß mir keines der pliebten Kinder sehlen möge. Wüßte ich Dich nur recht wiel in freien; aber das betrübt mich ordentlich, daß Du Dich so wais hinaus machst und so wenig spazieren gehst; thue es doch mit zu Liebe und glaube doch, daß es ebenso wohlthätig für Liebe

Geift wie für Deinen Körper ift. Grabe auf einsamen Spaziergangen - wie leicht vergift und übersieht man es, wenn bie Ratur auch nicht reigend ift. - Ift boch bie Luft überall fcon und allenthalben hat ber himmel Farbenpracht und Wolfenguge, bie bie Seele gleichsam mitnehmen, fie entfeffeln aus bem Rerter ber Selbftbeit, wiegen in bem Gefühl bes großen Alls; ja ich geftehe Dir, ich weiß nichts, was fo bas innere Leben fanft anregt und mit fo unfchulbiger, füßer Befriedigung bas Berg erfüllt, als bas hinschlenbern in Gottes freier Ratur. — D was murbe es uns immer fein, waren wir fo ftill, fo rein in unfrem Inneren geftimmt, um bie ursprunglichen Gotteblaute, bie in biefen emigen Bilbern reben, mit ihrer gangen Dacht auf und wirken ju laffen; welche reinen Afforde ber Freude wurden zusammenklingen. -3a mein Gohn, Freude foll in bes Menfchen Bruft fein, Freude in Gott, Freude ift auch bas geheime Bort ber Ratur, Liebe, bie alles burchbringen will, damit alles Kreude werbe! Dein lieber Sohn, feuchten Auges brude ich Dich an mein Berg, bas jum Bater bittenb für Dich aufschaut. - -

Gestern habe ich einen großen Genuß gehabt, ich habe Sapho geschen von der Schröder, die hier Gastrollen giebt. Gern hatte ich Dich an meiner Seite gehabt; ich bin ebenso befriedigt von dem Stud selbst, in welchem wahre Dichterlust weht, als von der Darstellung der Schröder; das Ganze hat mir einen hohen Genuß gegeben. Sehr entgegenstehend der griechischen Sapho muß ich Dir doch von einem Abend erzählen, wo wir alle von Rührung ergriffen wurden. Wir sahen nemlich hier vor dem Hallischen Thore die seit einem Jahre bestehende Anstalt für Berdrechersinder. — Ein so heiteres, wohlgeordnetes Bild, wie das Ganze gab, kann ich Dir nicht beschreiben. Kleine Knaden, die schon Ansührer von Räuberbanden gewesen, und so Alle in versichiedenen Abstusungen dem Verderben hingegeben, und nun — größtentheils heitere, ausgeweckte, in froher Thätigkeit sich tummelnde Kinder, bei denen keine Strase mehr vorkommt, weil ste

nichts anderes mehr wollen, als was die gemeinsame Lebensortnung von ihnen forbert und worin fie eben ihre Luft finden. Aus einer Buftenei hat fich ein blubenber Barten erhoben, ber mit Blumen und jungen Obstbaumen prangt. Es war ein ichone Abend, ale wir noch im Garten weilten, nachbem une ber freund liche Mann burch bas ganze Haus geführt, alle unzähligen Fre gen beantwortet und über jeben Anaben, ber und besonbers auf gefallen, freundlich Ausfunft gegeben hatte. Der Mond war aufgegangen, ba erhuben bie 40 Knaben im freien ein frobet Abenblieb, sehr rein und richtig mit fraftig jugenblichen Stimmen - ein Freubenlieb jum Lobe Gottes. - Du fannft Dir gar nicht benken, mein E., wie ergreifend bies war, von biefen Rindem gefungen. Gang burchbrungen von ber tiefften Achtung find wir alle für ben Mann, ber eine angenehm bequeme Erifteng verließ. um bie Errichtung biefer Unftalt ju übernehmen. Es grengt a Bunber, wie Gott fein Werk gefegnet; bas gange Berfonal be fteht nur aus biefem Direktor und feiner gleichgefinnten gren, einem fogenannten Sausvater und feiner Frau. Seine Sauptflie bei ber Seelsorge ift ein junger Anabe von 15 Jahren, ein che maliger Schuler von ihm, ber aus Liebe zu ihm und aus Liek aur guten Sache fich unter bie Berbrecherkinder gemischt, fo te fie ihn für ihresgleichen halten mußten, fich nun ihres Bertraum bemächtigt und baburch immer ben größten Ginfluß baben fomme. Bas foll man von einem Jungling fagen, ber fich freiwillig alle Genuffes feiner Jugend begiebt, klöfterlichen 3mang, Arbeit, Rek jebes Sausgeset mit Berbrecherfinbern theilt, fo bag fie feine Ahndung haben burfen, als sei er nicht einer ber ihren, um mit zuhelfen Seelen zu gewinnen. Bestern war Taufe bei ben liebe Rlenze's - fie find und boch fehr liebe Freunde. - Auch batte wir die große Freude Bernhard Jacobi \*) an biefem Tage und

<sup>\*)</sup> Gin fruh verstorbener Entel von Friedrich Beinrich Jacobi, und bes Claudius, bem Bandebeder Boten, Sobn bes Gebeimenrath in Siegburg = Schwiegersohn von Nicolovius.

pu feben. Er gehört uns boch unbeschreiblich nabe an; er grüßt Dich von ganzem Herzen; mit Deinen Schwestern ist die alte Freundschaft nur noch wärmer aufgerichtet, ba Cornelia nun noch ein verbindendes Band mehr ist; Florchen Nicolovius ist jeht auch eine Art Kind im Hause. Morgen wollen wir mit dem Brautpaar eine Fahrt nach Pichelsberg machen, worauf sich das ganze haus freut.

— Unter vielen herzlichen Grüßen von vielen lieben Menschen soll ich Dich auch vom alten hennesuß grüßen. Er hat Dich mehreremale in der Anschauung gehabt; neulich hattest Du Dich sehr an ihn gelehnt und ihm geklagt, Du gingest sehr zurück in den Sachen des Glaubens, was Du besonders Deinem Umpang zuzuschreiben hättest. F. ist ganz entzückt über den Alten. Wie hat ihn ein Mensch so ergriffen, er hat sich ihm auch als ein Kind gegeben und geht hin, so oft er nur kann. Seine Anschauungen werden immer schöner, immer poetischer und tiefsinniger; welch ein Schat ist uns der Alte, Liebe! F. ist eigentlich sällig außer sich, daß wirklich so ein Greis lebt, das hatte er nie gehösst im Leben wirklich zu sehen.

Den 26ften Muguft.

<sup>——</sup> Sowie Dn tiefer in ber Wahrheit erwachst, so mest Du fühlen, daß Gott so viel an Dir gethan, daß Du so viel Ursache hast ihm zu danken, daß Deine Brust zu enge ist es auszufühlen, Dein Leben viel zu kurz es zu verkünden. Diese Dankbarkeit eines frommen Herzens äußert sich in dem mbewußten Menschen wie in dem Kinde als jugendlich unschwußten Menschen wie in dem Kinde als jugendlich unschwußten Greude. In dem bewußten Menschen muß sie als breude im Geist da sein — sonst hat er Gott nicht erstannt. — Bleibt auch die Natur noch undurchbrungen, weil sie, von dem einsachen Wege abgelenkt, zu viel Verworrenes ausgewommen, allmählig muß sie doch auch nach; der Geist, der in Bottes Liebe hat Freiheit gefunden und Heimath, kurz eine Welt,

bie ihn aller Klage weit überhebt, wird auch die Ratur frei machen. Sieh, mein Lieber, diese Dankbarkeit ist mir der eine Bunkt des Lebens, der andre ist die kindliche Hingebung. D könntest Du den Herrn so lieben, daß Du nichts sein wolltest als sein Geschöpf, wie Er Dich eben gestaltet hat! nichts begehren als Ihn jeden Blutstropfen zu weihn, jede Sorge um Dich selbst, die außer dem Bereich Deines Willens liegt, kindlich auf Ihn werfen, o wie würde er Dich so seliglich leiten zum seligen Port; das ik das verlieren des Lebens um es wieder zu gewinnen.

#### Berlin, ben 4ten September 1826.

Mein lieber E., Bater, ber heute früh nach Potsdam genift, trug mir im Augenblick bes Fortsahrens auf, Dir heute noch zu schreiben, daß er es für möglich halte, daß aus der Göttingen Reise noch etwas werde. Da Bater diese Möglichkeit sett, so mache ich mir schon eine Gewisheit daraus und freue nich wobeschreiblich darüber, daß Bater noch etwas hinaus und sort von Arbeitstisch kommt; zweitens freue ich mich unmenschlich in den Gedanken meinen E. wiederzusehen. Du siehst hieraus, daß Bam nicht ohne mich reisen will. — Den 31. Aug. war Zacobis und Cornelien's Hochzeit; Bater traute sie — ich war dort; et war ein schöner Tag, eine undeschreibliche Innigkeit war als duch gehender Ton der Familie für Alle mit ergreisend. —

#### Berlin, ben 19ten October 1926.

Bor einigen Tagen erhielten wir Deinen Brief aus Bom. mein lieber E. Du lieber Sohn, ich habe Dir fo lange nicht geschrieben, baß es mir ganz sonberbar ist; es find nun bie erfe Borte nach ben lieben Abschieds-Augenbliden am Fuß bes Studenbergs an bem sonnenhellen Rachmittag\*) — sie werden mir »

<sup>\*)</sup> Die Cltern waren in Gottingen gewesen und hatten mit bem Cobn einst Theil bes harges bereift. Bon bort reifte ber Sohn an ben Abein.

vergestlich bleiben; es war mir, als fühlte ich Gottes Segen sich aber und ergießen, und ben Strom ber Liebe von Herz zu Herzen so ewig und unzerstörbar. Der liebe Bater war so herrlich, so über alle Borte innig. Und nun, Du lieber Sohn, nachbem Du mit und zurückgegangen bist an ben Fuß bes schönen Harzes, will ich auch mit Dir wandern an ben schönen Rhein. —

#### Der Bater:

Berlin, ben 21ften October 1826.

Mein lieber Sohn, ich hoffe, Du wirft nun glücklich in Göttingen angekommen sein. Wenn Ihr auch nicht ganz vom Wetter begünstigt worden seid, so mußt Du doch viel Genuß gehabt haben, und ich wünsche, daß dieser recht gut für den ganzen Winter nachhalte. — Bon Hrn. W. in St. Goar\*) habe ich auch bereits Rachricht über Deine Anleihe erhalten. Ich werde die Rückzahlung besorgen, hoffe aber, Du wirst hieraus lernen, wie man die Rechnung nicht ohne den Wirth machen muß. Er schreibt sehr artig, Du habest nicht mehr nehmen wollen als 30 Thaler. Aber Du armer Schelm, es ist Dir gewiß höchst verslegen gewesen das Wort auszusprechen. Ich sehe es an als eine neue Studentenweihe, die Du empfangen hast, und Du kommst mir nun erst als ein ordentlicher Bursche vor, da Du unterweges hast pumpen mussen. —

#### Die Mutter:

Berlin, den 24ften Rovember 1826.

Mein alter lieber Junge. Es scheint mir, als hattest Du Dir bas Rlagen über mein Richtschreiben schon so angewöhnt, bas Du es auch bisweilen ohne Ursache thust. Seit meiner Rud-

<sup>\*)</sup> Der Beinhandler, von welchem Schleiermacher feinen Bein bezog.

bie ihn aller Klage weit überhebt, wird auch die Natur frei machen. Sieh, mein Lieber, diese Dankbarkeit ist mir der eine Bunkt des Lebens, der andre ist die kindliche Hingebung. D könntest Du ben Herrn so lieben, daß Du nichts sein wolltest als sein Geschöpf, wie Er Dich eben gestaltet hat! nichts begehren als Ihn jeden Blutstropsen zu weihn, jede Sorge um Dich selbst, die außer dem Bereich Deines Willens liegt, kindlich auf Ihn wersen, o wie würde er Dich so seliglich leiten zum seligen Port; das ist das verlieren des Lebens um es wieder zu gewinnen.

### Berlin, ben 4ten Ceptember 1826.

Mein lieber E., Bater, ber heute früh nach Botsbam geneit ift, trug mir im Augenblic bes Fortsahrens auf, Dir heute noch zu schreiben, daß er es für möglich halte, daß aus der Göttingn Reise noch etwas werde. Da Bater diese Möglichkeit sett, so mache ich mir schon eine Gewisheit baraus und freue mich und beschreiblich darüber, daß Bater noch etwas hinaus und fort von Arbeitstisch kommt; zweitens freue ich mich unmenschlich in den Gedanken meinen E. wiederzusehen. Du siehst hieraus, daß Bam nicht ohne mich reisen will. — Den 31. Aug. war Jacobis und Cornelien's Hochzelt; Bater traute sie — ich war dort; et war ein schöner Tag, eine unbeschreibliche Innigseit war als durchgehender Ton der Familie für Alle mit ergreifend. —

#### Berlin, ben 19ten October 1526.

Bor einigen Tagen erhielten wir Deinen Brief aus Bonn, mein lieber E. Du lieber Sohn, ich habe Dir fo lange nicht geschrieben, daß es mir ganz sonderbar ift; es find nun die erften Borte nach den lieben Abschieds-Augenbliden am Fuß des Stubenbergs an dem sonnenhellen Rachmittag\*) — fte werden mir un

<sup>\*)</sup> Die Eftern waren in Göttingen gewesen und hatten mit bem Cobn einen Theil bes harges bereift. Bon bort reifte ber Sohn an ben Rhein.

vergeslich bleiben; es war mir, als fühlte ich Gottes Segen fich aber uns ergießen, und ben Strom ber Liebe von herz zu herzen so ewig und unzerstörbar. Der liebe Bater war so herrlich, so aber alle Worte innig. Und nun, Du lieber Sohn, nachbem Du wit uns zurückgegangen bist an ben Fuß bes schönen harzes, will ich auch mit Dir wandern an ben schönen Rhein. —

#### Der Bater:

Berlin, ben 21ften October 1826.

Mein lieber Sohn, ich hoffe, Du wirst nun glüdlich in Göttingen angekommen sein. Wenn Ihr auch nicht ganz vom Wetter begünstigt worden seid, so mußt Du boch viel Genuß gebabt haben, und ich wünsche, daß dieser recht gut für den ganzen Winter nachhalte. — Bon Hrn. W. in St. Goar\*) habe ich auch bereits Rachricht über Deine Anleihe erhalten. Ich werde die Rachablung besorgen, hoffe aber, Du wirst hieraus lernen, wie man die Rechnung nicht ohne den Wirth machen muß. Er schreibt sehr artig, Du habest nicht mehr nehmen wollen als 30 Thaler. Aber Du armer Schelm, es ist Dir gewiß höchst versiegen gewesen das Wort auszusprechen. Ich sehe es an als eine neue Studentenweihe, die Du empfangen hast, und Du kommst mir nun erk als ein ordentlicher Bursche vor, da Du unterweges hast pumpen muffen. —

#### Die Mutter:

Berlin, ben 24ften Rovember 1826.

Dir bas Rlagen über mein Richtschreiben schon so angewöhnt, bas Du es auch bisweilen ohne Ursache thust. Seit meiner Rud.

<sup>&</sup>quot; Der Beinhandler, von welchem Schleiermacher seinen Bein bezog.

Den 22ften Januar.

Du fannft es Dir boch anrechnen, mein innig geliebter Sohn, baß ich ben erften freien Augenblick benute um Dir Rachricht von uns zu geben. Denn es ift ein folcher Zuftand bei uns, bag ich vollig entschulbigt mare, wenn ich nicht bazu fame, und nur bie Sehnfucht mit Dir zu reben macht, bag ich mir bie Beit erringe. Bei uns ift nemlich ein wahres Lazareth etablirt. — — Mein Berg ift aber fo voll Dant und Freube, bag ich auch nicht ber fleinsten Rlage über ben wirklich merkwürdigen Zustand fahig ware. - D Gott, wie fonnte es anbere fein, wie nabe getreten ift mir boch in mancher bangen, nachtlichen Stunde bas Bild ber gefährlichen Krantheit. — — Gestern Abend hat ber füße Ratanael (ber wirklich unbeschreiblich gut und liebenswürdig ift) auch einen fleinen Unfall gehabt. R-6 nahmen ihn mit in's Buppentheater am Alexanderplas. Sie fuhren, aber unterwegs bricht ber Bagen, es ift fehr kalt und glatt; weil ihnen bie Sanbe fo er-Rarren, so laffen fie ihn eine Beile frei laufen, ber arme Junge faut und zerfchlagt fich feine Lippe, bag fie hoch aufschwillt. Die Freude aber im Theater lagt ihn alle Schmerzen vergeffen, aber um 10, nachbem ich schon lange in ber größten Sehnsucht auf thn gebarrt, tommt er an, gang erftgrrt von Ralte und mit vollig entftelltem Beficht. So fehr er nun wimmerte vor Schmergen, fo traten boch bie fchonen Bilber von Abmet und Alcefte und bem vom Thron gestoßenen Jupiter bazwischen hervor und ber Junge gab mir ein fo rührendes Bilb, daß ich fast weinen mußte vor Behmuth und Freude und Dank gegen Gott, bag ich meinen füßen Jungen wieber hatte. — —

#### Der Bater:

Berlin, ben 6ten Rebruar 1827.

Mein lieber Sohn, ich hatte Dir lange gern felbst schreiben wollen; allein mit ein paar Worten war es nicht abgemacht und

au etwas ausführlichem wollte fich immer bie Beit nicht finden. Buerft möchte ich Dir über Deine ewigen nach ben vergnüglichften Meußerungen immer wieberfehrenben Rlagen über Dich felbft noch einmal meine Meinung sagen. Es ift immer bie, bas Du Dich au viel mit Dir felbft beschäftigft und barauf immer wieber gurud fommft. Der einzelne Mensch ift einmal ein zu tleiner Begenstand, an bem man nicht genug hat, und Du fommst mir vor, wie ein paar sentimentale Liebenbe, bie auch einer nur fur ben andren sein wollen und fich sehr balb in einer hochft faben und langweiligen Exiften jur gaft fallen. Statt bag nun jene mit ber festen Meinung von ber bochken Bortrefflichfeit bes Anbren beginnen, so machst Du umgekehrt Jagb auf biefe Meinung. Du möchteft gern bas Bewußtsein haben, bag Du ebel und trefflich feift und qualft Dich, bag Du biefes nicht erreichen fannft. Aber wer hat Dir benn bas verschrieben? Man ift überhaupt in Deinem Alter nicht ebel und trefflich, sonbern foll es erft werben. Diefe innere Operation aber, wenn fie auch vor fich geht, lagt fich nicht belauschen, sondern wird burch ein solches Beftreben nur geftort. wie bas Brobt niemals ordentlich gar werben fann, wenn man es, mahrend es badt, alle Augenblid aus bem Dfen gieht und besieht ober gar gur Brobe anschneibet. Wie ber Mensch geworben ift, bas fann fich hernach erft burch bie That zeigen und Du baft jegt burchaus feine Gelegenheit, eine irgend haltbare Erfahrung barüber ju machen. Aber ob Du eines großen Intereffes fabig bift, von bem boch alle Tuchtigfeit im Sanbeln ausgehn muß, biefe Erfahrung fannst Du allerbinge machen. - Du willft im Staat und fur ihn wirfen, und boch gewiß lieber etwas bebeutenbes; Du lebft in einer Beit, wo bie merfwurbigften Dinge in biefer hinficht vor fich gehn, neue Staaten fich bilten unt wieber auseinandergehen, die alten Formen mit fich selbst in tie ärgften Wiberfpruche gerathen. Aber ich finde feine Spur, tas es Dir eine Ungelegenheit mare im Busammenhange ju bleiben und immer tiefer hineinzugeben. - Auch über bie innere Berwaltung ber Staaten werben bie wichtigsten Fragen mit folder Deffentlichkeit verbandelt, daß alle Zeitungen voll bavon find. — Wenn Dir ein foldes Licht aufginge, fo murbeft Du balb aufboren Dich fo viel nach Dir felbft umausehen, und es wurde fich allmählig ein andres Leben in Dir regen. Geht Dir bies nicht auf, nun bann, mein lieber Sohn, bift Du auch gewiß auf biefem Bebiet zu nichts irgend bedeutenbem bestimmt; benn ohne ein großes Intereffe fann man auch nicht in großem Sinne wirken und also auch nichts großes werben, außer burch verächtliche Mittel, bie Du nie anwenden wirft. Dann wirft Du also in ben untergeordneten Regionen bes Berufs bleiben, ben Du Dir gewählt haft; aber bann wirft Du immer noch ein anbres wiffenschaftliches ober tunklerisches Intereffe brauchen, um eine freie Selbsttbatigkeit außer jener mechanischen au üben. - - Ich fann Dir also nur wünschen. das ein solches in Deinem Studium und Deinem Leben Dir balb entstehen möge. ---

#### Die Mutter:

Den 7ten Februar 1827.

Ich kann es nicht über mein Herz bringen, Du alter lieber Sohn, daß Bater Dir schreibt und ich Dir nicht ein paar Worte sollte beilegen. — Wie tief hat Bater gewiß Deinen Zustand gesast; alle Deine Rlagen sind nichts als Thorheit. — Wenn Du wir nur auch einmal erzähltest, wie früher von L, daß er sich begeistern kann in Prozeszeschichten, das würde ein Ohrenschwaus für Bater sein. Wenn ich mir vergegenwärtige, welche Richtung sich immer bei Dir ausgesprochen, bei allem, was Du als Anabe unter meinen Augen getrieben, so habe ich den Faden dagn, weschalb Dir das Studium Deines erwählten Faches sowaus, weschalb Dir das Studium Deines erwählten Faches sowaus, weschalb wir das Studium Beines erwählten Faches sollen und zu früh erwachtsein der Idee ist gewiß ein großes Undell, wenn es nicht mit einer bestimmten Richtung verbunden ist,

bie bann bas Mechanische von Anfang an gleichsam befeelt und ben Gegensatz gar nicht entstehen läßt. — Ueber bas alles bentst Du gewiß grabe wie ich und ich wünsche Dir nur, baß Gott Dir die Kraft geben möge burch bie wahre innere Willenstraft, bie, sowie sie sich an eine höhere anlehnt, ja auch eine schöpferische werben muß, ba zu übertragen, wo Du Mängel in Deiner Ratur erblickst ober auch burch frühere Erzeitung entstandene Lüden. ——

(Mai).

— Wie viel ich Deiner gebacht, Dich mit meiner Liebe und meinem Gebet begleitet habe, haft Du gewiß gefühlt. — — Montag Mittag aßen A. B. Schlegel, Rauch, Tief u. f. w. hier. Es ist jest himmlisch im Garten und sobald es nur noch etwas wärmer sein wird, soll unser Gartenleben beginnen. Ich bin noch immer froh über die schönen Morgenspaziergange, die wir Die verbankten. Bist Du benn auch so viel möglich im Freien und öffnest Deine Seele bem stillen, belebenben Hauch? —

#### Berlin, ben 28ften Juni 1827

Du hast mich bas vorige Mal so lange warten lassen, mein alter lieber Sohn, baß Du ein gleiches Schickfal verdient hast: boch war es nicht meine Absicht, es Dir zu bereiten; es hat sich eben so hingezogen mit dem Schreiben, weil nichts bestimmtes dazu drängte und ich von innen heraus nicht sehr aufgelegt dazu war. — Du weißt es sa, mein lieber Sohn, ohne Worte, wie mutterlich Dich mein Herz umfast hält und im Gebet Dich dem an's Herz legt, der allein für Dich etwas thun kann — das ist das mich immersort still bewegende für Dich. — Sonst habe ich so wenig Dir mitzutheilen und der Zeitraum, der und noch treunt, erscheint mir so kurz, daß ich mich selbst darauf vertröste, daß im Zusammenleben der Strom des Denkens und des Empsindens immermehr ein gemeinsamer werden wird — mit einem Wert,

bas wir uns recht einleben werben miteinander und baraus bann auch bie reichste Mittheilung fließen wird. So hoffe ich fur bie Butunft fur uns, mein lieber E. - Bater hat Dir fchreiben wollen, aber er fann beute nicht bazu tommen; ich freue mich, daß er noch jett ben Gebanten bat im herbft nach Oberschleften ju geben, um bas fleine Bflegetochterchen abzuholen. Die Bewegung und Entfernung wird ihm außerft noth und wohlthuenb fein. - Biel habe ich noch Rede's und Gogner gefehn und mit unbeschreiblichem Segen, mas ben letteren betrifft. Rede's habe ich immer lieber gewonnen; wir find fehr herglich von einander geschieben. 3ch babe ein recht bankbares Gefühl barüber. fo lieben Menfchen nabe getreten ju fein; recht rührenb und innig hat er von Bater Abschied genommen und ihn um Berzeihung gebeten, bag er ihn nicht immer geliebt batte. - - Lebe wohl, mein geliebter Sohn, ein anbermal schreibe ich Dir einen orbentlichen Brief; heute bin ich zu unwohl bazu; ich habe mich aufraffen muffen, um Dir enblich bies wenige ju fagen. Sei recht frisch, Du liebes Kind, und recht heiter und tauche immer tiefer und tiefer in die Quelle, aus ber allein mahres leben, mahre Freude, mabre Erneuerung ju ichopfen ift. - -

Im Juli und August 1827 war Schleiermacher's Frau mit ber Freundin &. und beren Tochter in Karlsbad (mehr ber letteren als ihrer felbst wegen) und traf später mit Schleiermacher wieder zusammen, um gemeinschaftlich die kleine fünstige Pflegetochter aus Biala in Galizien abzuholen. Nach Karlsbad schrieb Schleiermacher seiner Frau:

Berlin, Dienstag den 17ten Juli 1827.

Das haft Du sehr schön gemacht, liebste Mutter, daß Du gleich von Potsbam aus ein Zettelchen geschrieben haft; es hat uns Allen zum großen Trost gereicht. Wir befinden uns alle wehl, wenngleich alle ebenso gut als ich fühlen, daß ber Mittel-

punkt bes Lebens im Hause sehlt. — Und nun, liebste Jette, wollte ich Dich nur noch bitten, nie an mich zu adresstren, damit Deine Briefe nicht über Prag ober gar über Wien gesen, sondern an unfre Zette, ohne meines Nantens anch auf der Abersse zu erwähnen. Ich werbe ebenfalls immer an die F. aberssen.

Din 20fter Juli.

Meine liebe bose Frau, wie läßt Du und boch schmachten, bas Du seit Potsbam teine Zeile haft an und gelangen tassen. — Mit unfren lieben Kinbern bin ich noch seine mund gelangen tassen, wo die Rebe bavon hätte sein tönnen, etwas zusammen zu lesen. Gott gebe, daß es bald bester wird. — Grüße Deine sämmtliche Reisegeselischaft rucht herzlich, mein einziges Herz, und schreibe bald. Du siehst ja an diesen Zeilen, wie schrecklich ausgetrochnet ich bin, daß es einen Geine erbarmen möchte, und das wird immer noch ärger werden, wem Du mich nicht recht bald ausstrisches. Möchte es Euch so gut gehn, als mein Herz wünsicht. —

# Shleiermader an Charlotte v. Rathen.

Berlin, ben 26ften Juli 1827.

— Bon mir und meinem Boltchen wird Dir unfer lieber Forfiner wohl erzählen, und wenn Du von ihm hork, wie ich aus ben Kämpfen garnicht herauskomme, die ich boch nicht vermeiben kann, wenn ich mein Gewissen nicht verlezen will, so wirk Du mich, bente ich, ein wenig bedauern, daß das lezte Ende bes Lebens mir auf eine so gestörte Weise hingeht, und daß ich bei diesen Dingen so viel Zeit verlieren muß, die ich allem Anschen nach weit besser gebrauchen könnte. Indessen bin ich weit entsent zu klagen, sondern bente, es ist alles gut so, und wenn das Buch abgeschlossen wird, werde ich so viel Ursach haben zu densen, wie

wenig Menschen. Diesmal war es nun, wie ich von mehreren Seiten höre, außerorbentlich nahe baran, baß es eine Katastrophe batte geben können. Denn ich selbst weiß selten, wie meine Acten stehen, und erfahre bas schlimmste immer erst, wenn es vorüber ist. Mag es benn noch ferner so gehen; ich benke nur immer barauf, nichts zu thun, was mich in irgend einem Sinne gereuen könne, und lasse im übrigen Gott walten. —

— Far bieses Jahr, mein liebes Herz, sehen wir uns wohl schwerlich. Ich habe die größte Lust und ein wahres Bedürsniß, wenn Jette aus Rarlsbad wieder da ist, still und ruhig mit ihr und ben Kindern zu leben. Doch ist es möglich, wenn das Kindehen, was wir uns noch zulegen wollen, nicht vorher kommt, daß ich noch im Herbst mit Jette in's außerste Oberschlessen reise um es zu holen. Rum Gott befohlen, liebste Lotte. Dein liebes Bild schwebt mir oft stärkend und erquicklich vor der Geele, und babei soll es bleiben.

# Shleiermacher an feine Frau nach Rarlsbab.

Connabend, ben 4ten Anguft 1827.

Rein liebes Herz. Dein Brief ift uns als ein rechter Troft erschienen; benn wir find 16 Tage ohne Rachricht gewesen. — — Hilbehen ift wie ein Fisch und ist noch gestern Abend mit in der Indigenia gewesen, wo wir noch einmal die Schechner gehört haben. Auch ich, Dein altes Haustreuz, bin wieder ganz gut auf ben Beinen; wenn ich nur ab und zu einmal ordentlich ausschlasen kann, so sehlt mir nichts. An demselben Tage, wo B.'s mit meinem zweiten Briefe abzogen, haben wir den alten Janicke begraben und ich bin ihm auch gefolgt. Ich kann aber nicht sagen, zu meiner großen Erbauung. Denn ein Prediger H., der ausbrücklich aus Potsbam citirt war um an seinem Grabe zu reden, als ob hier kein Mensch bessen würdig gewesen wäre, hat so

affetirt und zugleich langweilig und mit der ungeheuerften Einseitigkeit geredet, als ob der gute selige Mann der einzige christliche Prediger in Berlin gewesen ware, die er hernach Succurs von Einigen bekommen, die es von ihm gelernt hatten. Bas sich die guten Leute doch unnüger Beise das herz verengen! Auf der andren Seite ist nun der philosophische Marheinike noch engherziger, und die Geschichten, deren ich neulich schon erwähnt zu haben glaube, dauern noch fort. Bis jezt din ich persönlich noch ziemslich frei geblieben, aber das kann schwerlich dauern. Indes wird auf keinen Kall etwas beunruhigendes baraus entstehn.

Mein liebes Herz, ohne baß ich mich eigentlich geängsigt habe über bas lange Schweigen, bin ich boch ein ganz andern Mensch, seit wir nun endlich Briese haben. — Am Donnerstag vor acht Tagen waren die Mädchen mit Ricolovius bei Rufts. Ich hatte entsezlich zu thun und kam mir nun so verlassen vor, als wäre meine alte Junggesellenzeit wiedergekehrt. Indes id mußte immer wieder zur Arbeit aus solcher Bertiefung und sant bas Bewußtsein bes wirklichen Justandes und bie berzlichste Dankbarkeit wieder. Daß Du nun auch so viel bei und bist im Geist, das ist wohl schön, aber wenn doch auch nur recht sleißig etwas bavon auf ein kleines Zettelchen käme, damit wir nun wüßten, wie es Dir geht und bekommt und wie allmählig Deine Gedanken an die Rückreise lebhafter werden.

Hier mußte ich abbrechen. — Wie ich Dir nun oft, wem ich ausgehe, nur ein ganz flüchtiges Lebewohl geben kann — Du thust es manchmal gar nicht — so geht es mir jezt auch mit bem Briefe. Ich behalte alle Zärtlichkeit auf bem Herzen und sehe, wie ich sie verarbeite. —

Den Tten Anguit.

Die heutigen Briefe gehen nun fo gang poftlos, baß ich win schen möchte, ich hatte Dir recht viel zu schreiben, was bie Boft nicht wiffen follte. Allein es geht alles so ruhig fort, im haute

und anger bem Saufe immer nur bas alte Bobl und bas alte Beh, fo bag ich Dir nichts als biefe im Gangen tröftliche Rachricht zu fcbreiben habe. Auch in ben amtlichen Dingen ift nichts weiter gefchehn. Ich habe nur aus ber britten Sand erfahren, baß fich ber Kronpring über meine Schrift an bas Staatsmini-Rerium fehr aufrieben foll geaußert haben. Conft ift in ber gafultat eine betrübte Geschichte losgebrochen zwischen Marheinede unb Reander, bie aber ju weitlauftig ift um fie auseinanderzusegen. Bas noch baraus entstehn und wie weit ich noch mit hineingeaogen werben fonne, ift nicht zu überseben. Inbeg bas allgemeine Befreben, jeben Schaben balbmöglichft zu verfleiftern, wirb bier wehl auch feines gewohnten Erfolges nicht verfehlen. — - Bott befohlen mein Berg. Ich erwarte nun balb meine Knaben gum Unterricht, bann begleite ich Tweften's zur Gollp'schen Sammlung und bann ift eine fleine Manner- Befellschaft hier, Tweften's gu Chren jum Abschiebe; benn morgen ober übermorgen reifen fie.

Den 12ten Auguit.

—— Indem ich bieses schreibe, schickt mir Eichhorn bie bechet niederschlagende Rachricht von Canning's Tode. Rein einzelner Mensch in Europa war jezt von solcher Bedeutung und ich tann im Augenblick kaum etwas anderes benken. Wie ich eben so ganz bei Dir war, reißt mich plözlich die schmerzlichste Theilmahme an der Lage der Welt heraus. Run Gott wird sorgen! aber, was er hiermit will, ist dunkel, sehr dunkel. Wie kann das schlechteste sich nun wieder regen! welche Rückschritte und welche neue Rämpse bereiten sich vielleicht. —— Es regnet jezt Fremde, die mich in Anspruch nehmen. Twesten's waren noch nicht fort, so kam der schwedische Schwerin, der noch hier ist. Auf ein paar Tage war dann seinetwegen auch der Puhar'sche hier, dann ist ein schweizerischer Professor, der heute mit Pischon bei mir ist, dann ein neuer Amerikaner mit einem Briese von Bankrost, dann ein neuer Amerikaner mit einem Briese von Bankrost, dann ein schottländischer junger Geistlicher. Indes nun die Ferien so

nahe find, wird wohl nichts neues mehr antommen, wenigftens nicht, was mit ber Universität zusammenhangt.

## Der Bater an ben Gobn nach Göttingen,

Berlin, ben Sten Muguft 1827.

Mein lieber Cobn, Diesmal bat es mir recht lange auf ben Bergen gelegen Dir ju fchreiben; aber theils burch Ueberbaufung mit jum Theil febr unangenehmen Gefchaften, theils burch Fremte - fehr liebe und auch andre - bin ich immer wieber abgehalten worben. - Das Rathfel aber in ber Meußerung unfres lieben Ricolovius weiß ich nicht zu lofen. Denn wenn er mir and bunbertmal bie Schrift auschreibt, welche Du mahricheinlich in Sinne haft, fo sehe ich nicht, mas fur einen Aufschluß biefe aber feine amtlichen Berhaltniffe geben fann, außer nur, infofern men gang im allgemeinen baraus fieht, bag ber Streit noch immer heftig genug fortbauert und bas Ende bavon nicht abzusehen ift. Benn Du nun etwa in ben Beitungen gelesen haft, baß bie 3molie - fo nennt man une ja gewöhnlich - einen Berweis befommen haben, fo bente Dir barunter weiter nichte fchlimmes. 3ch be bauerte am meiften ben Brafibenten v. Baffemis, ber ben una genehmen Auftrag hatte ihn und ju ertheilen. Es ftanten gwar fehr harte Dinge barin; allein ich habe mich auch fcon fdrift lich bagegen verantwortet und bie Sache bat mich auch nicht einen Augenblid afficirt, jumal fie lange vorher verfundigt mar, fo bes niemand überrascht sein fonnte. - - Dir wird es auch wohl thun, wenn bas Cemefter ju Enbe ift, ich fuble mich mehr ale gewöhnlich überarbeitet. Und nun lebe wohl, mein lieber Gobn, und laß balb etwas Butes von Dir boren.

Berlin, Mittwod ten 29ften Muguft 1827.

Die Zeit ist und biedmal recht lang geworden, ehe wir Rachrichten von Dir bekommen haben, um so mehr, als S. sagte, Du
hattest einen Brief an Mutter schon geschrieben gehabt. Den hast
Du nun freilich nach Karlsbad geschickt. Das siel mir aber, da
Deine Briefe an und immer gemeinschaftlich waren, nicht ein. — Auch mich hat lange nichts so afsieirt als Canning's Tod. Ein
solcher Manu an einer solchen Stelle ist doch eine zu seltene Ericheinung, und wenn man den Justand in Europa dazu nimmt,
so muß man gestehn, daß lange nicht auf einem einzigen Manne
so viel beruht hat. Es beutet indeß auf einen bedeutenden Fortschritt, daß wenigstens sein System aufrecht erhalten bleibt, ja
bas nicht einmal ein ernstlicher Bersuch gemacht worden zu sein
licheint es wieder umzustürzen.

In meinen Angelegenheiten ist immer noch alles auf bem alten Fled und wird auch wohl so bleiben. Schabe nur um bie Zeit, die scheinbar unnuz verbracht ist. Doch man kann nicht wissen, was durch solche Opposition verhütet und was vorbereitet wird. Alles grüßt herzlich und freut sich auf Dich. Halte Dich mur hübsch frisch und fröhlich und komme so her. Einige Fortschritte scheinst Du barin gemacht zu haben, aber es sind noch nicht die rechten. So lange Du noch Deine inneren Zustände von äußeren Lagen und Umständen ableitest und also auch von diesen hülse erwartest, bist Du noch nicht auf dem rechten Punkt; denn so lange wünschest Du und willst nicht. Wollen verhält sich zu wünschen, wie "Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden" zu "Hoffen und Harren macht manchen zum Rarren."

# Shleiermacher an Henriette Berg.

Berlin (1827).

Liebftes herz, Du fannft Dir wohl benten, in welchem Getreibe ich fein muß, um Dir noch gar nicht geschrieben zu haben. - Dabei geht es mir eben auch oft mit bem Platon, bag ich mir vornehme bran zu gehen und es bann wieder sein laffe, so bas bie Republik langsamer geforbert wird, wie bas Holz meines seiv gen Großvaters, bem ein alter Invalide nur so alle halbe Stunde eine Scheit abzwickte.

Freilich, wenn Du unfichtbar in meiner Stube mareft, wurdeft Du manchmal fragen: Schleier, was machft Du benn jezt eigenb lich? aber es giebt ein scheinbar mußiges fich innerlich in Ordnung bringen, mas ich burchaus nicht miffen fann, aber alle beneibe, bie barohne austommen, wohin Du gewiß auch gehorft. Gegen unfre gute &. bin ich ein eben folcher Gunber als gegen Dich, und boch braucht fie boch wohl noch nothiger etwas Bufpruch als Du. Ihr mußt Guch beibe bamit troften, bag ich boch viel in Beifte bei Euch bin und bie Sorgen und Troublen verschiebener Art mit burchmache. Dag Du aber meinen Geburtstag, von bem Du wohl weißt, wie Du gefehlt haft, grabe in ben ärgften Troublen aubringen mußteft, in benen man felten au einem rechten Bebanfen und noch weniger zu einem rechten Gefühl fommt, bas bat mich recht orbentlich verbroffen. - Bas mich fo besonbers treibt, ift einmal, daß ich Rirchengeschichte lefe, bie ich erft einmal gelefen habe und babei auch eine Menge Rachforschungen geführt werben, die ich nicht abweisen fann, wenngleich ich bie wenigften wirklich brauche, und bann, daß ich fehr fleißig bin für bie Ge sangbuch-Commission. Dabei liegt ber Bunfch jum Grunde, biefet Berhältniß balbmöglichst aufzulösen, indem, seitbem wir so wei auseinandergegangen find in Sachen ber Agende, gar feine Rreute mehr babei ift. Diefe Beschichte wird immer verwickelter; E. und Conforten werben immer heftiger und bie Sache fann boch nech eine tragische Wendung nehmen. Was mich babei am meiften brudt, ift, bag, wenn mir etwas begegnet, Jette und bie Rinka erft nach meinem Tobe am harteften barunter leiben werben. Dem ein General Fon bin ich boch nicht. Run anbern kann ich beb halb nichts und schließe mit biefer Berficherung, weil bie vient

Seite heilig bleiben muß. Gott behute Dich, mein liebes Berg.

## Soleiermader an Charlotte v. Rathen.

Berlin, ben 18ten December 1827.

Liebfte Schwester, wenn ich es Dir nur recht fagen fonnte. wie ich bei aller unbeschreiblichen Onabe Gottes boch auch wieberum. menfchlich zu reben, ein recht geplagter Menfch bin, und im Drud ber Gefcafte bisweilen bes ichonften, was mir Gott gegeben bat, nicht recht von Bergen froh werben fann. Wie fehr Du zu biefem meinem fconften Beft; gehörft, bas weißt Du wohl, hoffe ich. Du geborft aber in diese eben ausgesprochene Rlage nicht so binein, ale ob ich Deiner nicht ungablig oft in voller Freudigkeit bes herzens froh wurde und aus bem innerften meines Gemuthes beraus Gott bafur bantte, bag Du meine Schwester bift. Rur fo banke ich Dir auch fur bie Beichen ber Liebe, bie Du mir gu meinem Beburtstage gefenbet haft, ber von allen Seiten wieber fo reich war in biefer hinficht, daß ich nicht weiß, warum mir bas alles fommt. Raht fich nun wieber ein Jahr seinem Enbe, wie jest, so wird das Bewußtsein, wie viel Gnabe und Barmbergigteit ber herr unferm Saufe erzeigt, wieder auf bie beschämenbfte Beise rege, und noch burch viel Trauriges um uns ber erhöht. So habe ich jest wieber turs hintereinander zwei inne Manner verloren, von benen ich viel für bie Bufunft von unferm gemeinschaftlichen Beruf erwartete, und von benen ber eine auch unferm Saufe fehr nabe ftanb. Sie find bahin genommen, und ich, ber ich boch nur wenig noch leiften fann, sondern bas meifte, was mir zu thun vergonnt sein kann, schon hinter mir habe, fo bag alles jezige nur noch ein Rachflang ift von fruber her, ich ftebe noch. Deine Rlage aber, bie fich auch nicht felten fdmerglich genug wiederholt, ift bie, bas ich so viel Zeit unb Rrafte hergeben muß an ben Unverftanb ber Menfchen, vermoge beffen theils im Allgemeinen bes öffentlichen Lebens faft alles mit unnugen Beitlauftigfeiten überlaben ift, theils fo viel einzelne Thorheiten, jumal von oben ber, geschehen, bie ich mit Kraftas ftrengung abzuwehren genothigt bin, aus meinem Rreife wenigftens, und daß diefes Loos mich besonders oft und hart zu treffen scheint. Daran ift benn auch biefes Lebensjahr überreich gewesen; niemant aber fast glaubt es recht, bag ber Reig, ben foldhe Fehben wohl haben fonnen, auf mich herzlich wenig wirft, und ich nur immer mit bem innigsten Bebauern fuble, wie viel Lebenszeit bamit bie geht, die so viel schöner konnte genoffen werben. Bor allem leibet benn bas Berhältniß mit ben abwefenben Freumben barunter. Darum ift benn nichts schöner, ale bie hoffnung bes Biche febens; und wenn ich bente, Du fommft, fo geht mir ein Sun auf, nach bem ich mit rechter Bergenssehnsucht hinschaue. mache boch Ernft. -

Im herbst 1828 machte Schleiermacher einen (nur sehr furzu) Besuch in England, wohin er mit Alexander v. Forstner fiber Retterbam reifte. Bon bieser Reise schrieb er an seine Frau:

Bonn, ten 29ften Muguft (Freitag)

Sehr gludlich, mein liebes Herz, bin ich hier angekommen. Muf ber Tour von Halle nach Nordhausen bachte ich viel er unstre frühere, mühevolle Reise borthin; jezt rollten wir auf der schönsten Chaussee fort. Bon bort bis Kassel, wo wir Diensteg in unstrem König von Preußen Mittag machten, ging es durch mir noch unbekannte zum Theil recht hübsche Gegenden, und ke auch wieder von Kassel ab durch Arolsen — Rauch's Baterstedt, Hauptstadt des waldedischen Reiches — und Arnsberg, was wir damals der schlechten Wege halber vermieden hatten. Bon die ab kamen wir dann durch bekannte Gegenden, zuerst an das einzelne Posithaus, wo wir damals übernachteten, dann nach Hann.

Den schimen Weg von Schwelm nach Elberfelb machten wir schon in ber Abenddammerung, und bei nächtlicher Weile von Elberfelb nach Coln. Wie viel ich auf dem lezten Theil der Reise an unfre frühere und zumal an unser hilden gedacht und Gott bafür gedankt habe, das denkst Du selbst wohl \*). hier fand ich Ranni und Arndt unverändert.

Connabend frub.

Geftern Mittag waren wir allein und Siegerich betete laut vor Tifch ein fleines acht Urnbt'iches Berochen. Rach Tifch machten wir einen iconen Spagiergang nach Blittereborf, auch gang allein. Risich follte gwar nachfommen, aber er fam erft nachher jum Thee. Die fleine Beerbe fah fehr nieblich aus. bertmuth (Sperber genannt) und Willbald in fleinen rothstreifigen Rodchen wurden in einem Bagen gezogen. Die alteften brei llefen in blauen hemben um uns herum. Wir labten uns an ber herrlichen Ausficht über ben Rhein und an allerlei Gefprachen bei Raffee und einer Flasche Wein und so ging es schlenbernb wieder herein, daß wir alle jur Theeftunde ju Saufe maren, wo benn mit Rigid, der ein gar vortrefflicher, lieber Mann ift, noch theologifirt wurde. Den andren Morgen wurden bann Besuche gemacht; Mittage waren wir bei Gad, Die Siegburger waren berübergefommen, Bater \*\*), Mutter und bie eben von Kling's aurudgefommene Dorg. Gie brachten Riethammer's mit aus Munchen, die eben bei ihnen jum Besuch maren. Außerbem war auch Rissch ba und Raffe. Die Mutter Jacobi \*\*\*) hat mir gleich bas berg gewonnen mit ihrem berglichen, lieben Befen und bisputirt wurde auch wieber bei Tifch. Rachmittage famen ber fleine

<sup>&</sup>quot;) 3m Jahre 1819 hatte Schleiermacher mit Frau und bem 'unterweges tobatich erfrankten bamals zweijahrigen Rinte benfelben Weg, vom Rhein zurrudlebrend, gemacht.

Der Geh. Mediginalrath Jacobi, Director ber Siegburger Irren-

<sup>--- )</sup> Tochter von Claubius, bem Bandebeder Boten.

Prafibent \*) und Schlegel zu uns, um Gegenviste zu machen. — Run, meine Herzensmutter, ist bas einzige schlimme, baß ich so lange nichts von Euch erfahre. Röge es Euch boch Allen recht wohl gehn unter Gottes gnäbigem Schuz. Grüße mir alle liebe Rinder auf bas väterlichste und herzlichste und sage ihnen, baß sie mir stündlich vor Augen stehn. Gott befohlen aus vollem Herzen. Er sei mit Dir und bem ganzen Hause.

## Rotterdam, Dienftag ben 2ten Ceptember.

3ch glaube zwar schwerlich, mein liebes Berg, bag es mir gelingen wird, biefen Brief hier noch jur Boft ju fchaffen; inbef fann ich boch nicht über Gee geben ohne Dir wenigftens noch eine fleine Ergahlung ju machen; fie wird wie eine Sirene oben fcon fein und unten einen haflichen Fifchfcwang haben. Der Sonnabend Morgen in Bonn verging noch unter freundlichen Bo fuchen, worunter ber mertwurdigfte ber von Dr. S. war. Da Mann sprach beutsch beffer als ich englisch, war fehr burchbrungen von ben Borgugen ber beutschen Litteratur und gab mir mehren gute Abreffen, unter andren auch an meinen Ueberseger Dr. Thirls well. — Der Mann war wirklich herzlich und auch über Umbt's Befanntschaft fehr erfreut. Wir nahmen noch ein spates Frubftud ein und fuhren um 1 Uhr nach Coln. Sonnabend gingen wir nur bis Duffelborf, wo bas Schiff vor Anfer ging und wir in ben 3meibruder hof. Weber Dohna noch Forfiner's bortiger Better waren ba, sonbern ichon nach Befel jum Grerciren. Um Sonntag wurden wir schon um 4 Uhr auf bas Schiff beorbert, aber ber Rebel mar so ftart, bag wir erft um 6 Uhr abgingen. Wir famen um 9 Uhr Abende hier an. Bei Lage hatte ich einige Barthien Schach gespielt; ale es aber so buntel murbe, bag man auf bem Berbed nichts mehr seben konnte, zog ich mich in bie

<sup>\*)</sup> Auch ein Sobn bes Philosophen Jacobi.

Cafitte mit einem Cambridge-Guide, ben mir Sad in Bonn mit aegeben batte, wogegen es aber nun erft recht luftig wurde, inbem bie Manner bei bem Schein von brei am Daftforb aufgehangenen Laternen Bein tranten und sangen. Auf bem Schiff waren vier Sprachen in Cours gewesen, beutsch, hollanbisch, franablich und englisch. hier haben wir nun gestern die Stadt befeben, Die Berfte und Die bort liegende fehr fcone fonigliche Dacht. Um 4 Uhr wurde gespeift und bann führte une noch ein Schiffsfreund auf die Reffource und bas Dufeum, fo bag wir erft um 10 Ube an unfrer Taffe Thee nach Saufe famen. Run fommt ber Fischschwanz. Der besteht barin, bag wir in Gelbnoth find. Das Dampfboot von hier nach London ift theurer geworden und, ba wir heute noch bier bleiben muffen, haben wir uns Blage auf ber Diligence bestellt, bie nach bem Saag geht. Die find auch theurer, als wir bachten, und nun wiffen wir nicht, ob wir hier unfre Rechnung noch werben bezahlen können und einen Pfennig für ben erften Unlauf in London übrig haben. Das ift nun intereffant, aber teinesweges angenehm, und ich muß Dich nun auch in biefer Ungewißheit laffen, aus welcher ich felbft erft morgen geriffen werbe.

London, Donnerftag ben 4ten September Abends.

Ich muß boch gleich ben ersten Abend noch ein paar Zeilen an Dich, meine liebe Herzensfrau, und burch Dich an alle unfre Lieben schreiben, um Dir zu erzählen, wie wundergut es uns gegangen ist. Als wir am Dienstag früh uns auf die Diligence sezen um nach dem Haag zu sahren, trasen wir einen ehrlichen Bapierhändler aus Wesel mit seiner etwa 15jährigen Tochter, welche den lezten Theil der Dampsschiffsahrt mit uns gemacht hatten und auch sparfame Beseher waren. Mit denen thaten wir und zusammen und so sind wir dort sehr wohlseil weggesommen und, was wir nicht gesehn haben, ist nur aus Mangel an Zeit versäumt worden und nicht aus Mangel an Gelb. Das

befte mar bie Stabt felbft mit ihrer außerorbentlichen hollanbifden Rettigfeit und bie Bilbergallerie, burch bie wir aber nur burch fliegen fonnten. Doch erfannte ich manche Ruben's, van Dof's, Botter's, be Steen's, Ruisbael's, Sachtleven's u. bergl. mehr; italienisches so gut als nichts und aus ber alten nieberbeutschen Schule nur fehr wenig und nicht befonders. Dann ber "Boid", bortiger Thiergarten. Wir famen aber nicht bis aum Huys tot dem Bosch, bem bortigen Charlottenburg, sonbern brehten um, als wir es eben ansichtig geworben waren, weil wir eber ein schones Schloß verfaumen wollten, als ben Spaziergang nach Scheweningen - einem Stralau an ber Rorbfee - um biefe ju begrüßen und une ihr für morgen zu empfehlen. Die Aleine, ber ich bie Rur machen mußte, weil Forfiner es nicht that, batte bie See noch nicht gesehn und ich führte fle alfo fo weit, bas fle fic bie Bufe barin negen mußte und beschenfte fie mit nieblichen De fcheln, bie ich theils für einen Stuver gefauft, theils felbft go fammelt hatte. Go mohlfeil biefe Barthie aber auch ablief, fo ging bod am Mittwoch fruh bie Sorge noch einmal los wegen bes Belbes, ale ein Fürft Galligin einen unbandigen garm erbet wegen ber schrecklichen Prellerei, und ich mar schon barauf gefast, baß Forstner wurde ju unfrem taufmannischen Freunde wandern muffen um ein Darlehn zu negociren; indeß ale bie Rechnung fam, befreite fie une von biefer Gorge, inbem wir, ale wir unmittelbar vor bem Sause in bas Steamboat .. The King of the Netherlands" einstiegen, noch einen halben Wilhelmeb'or übrig batten, ber auf tem Schiff in englisch Belb umgefeat wurde, in biefer Geftalt aber auch bei unfrer Unfunft bier im Augenbie verschwand. - - Unfre Kahrt bie Themse hinauf war besondert begunftigt burch Wetter und Wind. Alles war von ber Conne auf bas schönste beleuchtet, jebes bebeutenbe Bebaube am Ufr war schon von weitem zu erfennen und Schiffe gingen mit aller Segeln, sowohl hinauf ale hinunter, in großer Angahl, und bod fagten bie Englander, es waren eigentlich wenig. Bon Graveient

bis zum Customhouse sieht man schon eine Welt; einen großen Aeberblick ber Stadt kann man aber natürlich von ber Themse aus nirgends haben und um uns biesen, soweit er überhaupt möglich ist, zu verschaffen, werden wir wohl das Monument ober die Ruppel von St. Paul besteigen mussen. Was biesen Borwittag aus uns werden wird, das weiß ich noch nicht recht. —

Rachmitteg.

Aus, mit Ausnahme bes preußischen Consuls, ift anbers geworden, aber es ift so viel Zeit vergangen, daß ich nun schlieben muß und Dir nur noch sagen kann, daß wir in St. Paul gewesen find — nur unten — daß aber Gott unfre Frommigkeit und das Geschid unfren Kunfttrieb nicht sonderlich belohnt haben.

Sountag, ben 7ten.

Reinesweges, als ob nicht St. Baul febr fcon mare; bie Begrabnistfturgie zwar nicht, bie wir ba borten; bie mar etwas fehr trodnes; bie trauernben Frauen ftanben am Brabe in ungebeure fcmarge Gewänder eingehüllt, Die mahrscheintich in ben Richen bierzu gehalten werben, benn bernach in ber Rirche hatten Re nichts bergleichen mehr. Der Beiftliche las febr gleichgultig, bas Gange machte gar feinen Einbrud. Aber bie Rirche ift ein febr impofantes Gebäube, und nichts ift boch berrlicher und erbebenber, ale Monumente ber Dantbarfeit eines gangen Bolfe gegen Einzelne. Go find bier Monumente nicht nur auf bie großen helben Robney, St. Bincent, Relfon (mas 3hr nicht wift, fuct Euch im Conversationelerifon auf), sonbern auch auf untergeordnete zum Theil junge Secoffiziere, Die fich burch Tapferteit und Treue ausgezeichnet. Die Thaten find in einfachen Inschriften furz erzählt und ihr Gebächtniß bauert nun, so lange biefes Jahrbunberten trozende Gebaude fteht.

Mittwed, ben 10ten.

Ich weiß nicht, mein liebes herz, so weit ich auch zurückgeblieben bin, wie balb ich meine Erzählung wieber aufnehmen kann. Heute bin ich es nicht im Stande, ich bin ganz aus meiner Fassung, weil ich keine Briese bekommen habe. Ich will mich grade nicht angstigen, aber schon das ist ja in dieser Entsernung ein schrecklicher Zustand, daß ich mir vornehmen muß mich nicht zu ängstigen. Ratürlich sieht man in einem solchen sich selbst und alles durch ein getrübtes Glas. Zu klagen habe ich ohnedies, daß mir nicht alles von Statten geht, wie ich es möchte, daß ich durch undestimmte Rachweisungen viel Zeit verloren habe und daß die Jahreszeit mir mehr Schaden thut, als ich mir je hätte träumen lassen. Ich will nur noch etwas lesen, um aus dieser Berstimmung herauszusommen, und dann zu Bette gehn.

Connabend, ben 13ten.

—— Bas sagft Du aber, wenn ich Dir erzähle, bas ist meinem Borsaz untreu geworden bin und morgen über 8 Tage hier predigen werde? Dem ersten Jureden des Pastor Schwake habe ich glücklich Widerstand geleistet, aber Steinsopf gestern, von dem es mich überraschte, daß er mich so herzlich fromm unter vier Augen darum bat, hat mich bezwungen. Er wollte meine entscheidende Antwort erst heute früh haben und ich habe mich, ehe ich sa schrieb, noch recht gefragt, ob auch keine Eitelkeit dehinter stede. Ich glaube aber, daß ich ganz getrost dadei sein kann, zumal auch nach meiner Kenntniß seine Gemeinde die am wenigsten vornehme und gebildete ist. In meinen Planen derangirt es mich aber bedeutend.

Dienftag Albent frit.

Bor ein paar Stunden find wir von Bindfor gurudgetommen. Dublienfele ") war mit uns, und beim Zuhaufetommen for

<sup>&</sup>quot;) Ludwig v. Mublenfele, Better ber Frau, bamale an ber Unrerfier in London angestellt.

ben wir nun Deinen, ju meinem Erftaunen, vom 3ten batirten Brief. - Du liebes Mutterherz, bag Du mir frant werben fonnteft, bavon hatte ich gar keine Ahnbung, und es ift ja boch feinesweges gang leicht noch gang furz gewesen. Run bin ich awar von Bergen frob und bankbar für ben Brief, und bas enge lifch ber beiben lieben Mabchen geht wirklich ganz gut ohne viele Rebler, aber es fehlt mir boch noch gar ju viel. Wie es unfrer Tochter Quife und unfrer &. eigentlich geht, bas erfebe ich nicht recht. Bon beiben Sohnen fieht fein Wortchen geschrieben und es in mir boch nur ein schwacher Troft, bag es bann bei meiner Untunft befto mehr ju fehn und ju ergablen geben wirb. -Rach bem regnigten Conntag hatten wir gestern Rachmittag zu unfrer Fahrt nach Windfor und heute zu unfrem Aufenthalt bort bas herrlichfte Better. Bir haben ben gangen Beg auf ber Outside gemacht, ju meiner großen Freude, weil wir nun bie Begent gang genießen konnten und mir nicht bange au fein brauchte por Kenfterauschließenben Philiftern, Die mir am Connabend eine Sabrt in ber Coach (ba außen fein Plaz mehr war) fehr verborben haben. Borgeftern habe ich benn etwas in Rirchen gethan; war zu einem Abend-Gottesbienft fam ich boch nicht, weil wir um 7 Uhr bei General Bjoernstierna ju Mittag waren. Der Rachtwachter ruft past twelve o' clock und so will ich mich benn zu Bette verfügen. 3br ichlaft boffentlich Alle icon fanft und füß.

#### Mittwoch Abend, ben 17ten.

Den heutigen Mittag habe ich in einer ganz englischen Famille zugebracht, und zwar auf bem Lande; nur war es leiber
ohne Kinder. Wir waren nur zu vieren und ich habe mir leiber
mit meinem bischen englisch allein burchhelfen muffen. Eine seltene Sache aber ist dieser Mr. G. wohl auch hier, nemlich ein
Banter, ber die griechischen Schriftsteller nicht nur hat, sondern
auch lieft, und an einem Wert über die griechische Geschichte

arbeitet. Morgen gehe ich nach Cambridge, Forfiner bleibt hier, Mühlenfels aber begleitet mich. Uebermorgen Abend kommen wir zurück. Da aber bieser Brief vorher fort muß, so muß ich ihn jezt schließen. Wir benken noch Sonnabend nach Richmond zu gehn, ber Sonntag ist ben Gottesbiensten gewidmet. Montag stehn und noch einige Besichtigungen bevor und Dienstag den 23sten reisen wir ab. — Ihr müßt Euch aber mit diesen trocknen Zeilen begnügen; es ist zu wenig Zeit, Ruhe und Bequemlichkeit zum Schreiben. Aber aus meinen kleinen Notizen in meiner Schreibtasel soll es noch viel Erzählungen geben, wenn wir erst wieder glücklich zusammen sind. Nochmals Gott besohlen. Ich umarme Dich im Geist, liebe Mutter, und alle unste Lieben. Wie herzlich werbe ich mich freuen, wenn ich wieder auf dem Wege zu Euch bin. Freut Euch nur auch ein wenig auf Euren

Im Januar 1831 wurde Schleiermacher (ber bis bahin überhaupt teine Deforation erhalten hatte) ber rothe Ablerorden (3ter Alasse) ver-lieben. Schleiermacher sah in dieser Anersennung ein Zeichen bes ibm — nach langer Zeit — wieder zugewendeten Wohlwollens seines Königes Einen wie großen Werth er hierauf legte, so daß baburch bas an sich wenig bedeutende für ihn eine große Bedeutung erlangte, zeigen die nachfolgenden Zeilen, in welchen er dem Könige seinen Dant aus sprach.

# Shleiermacher an den Ronig.

Ew. Königl. Majeftat haben mir burch bie gnabige Ertheilung bes rothen Ablerorben ein Zeichen Allerhochft Ihres Wohlwollens gegeben, welches mich in einem Grabe, wie es wohl nur ielum ber Fall sein kann, auf bas innigste rührt, und wie ein freuntlicher Stern in mein herannahenbes Alter hineinleuchtet, ber mandes Trube und Dunfle in ber Bergangenheit mit einem milben Glau

überbeckt. Wenn ich mir nun gleich bewußt bin, daß die Gefünnungen der ehrfurchtsvollsten Treue und Hingebung gegen Ew.
Rajestät und der reinsten Liebe gegen das theure Vaterland, für dessen Wohlergeben Ew. Rajestät Regierung auf eine so ausgezeichnete Weise von Gott gesegnet ist, durch nichts Erfreuliches oder Chrenvolles, das mir persönlich widerfährt, erhöht werden tonnen, so konnte ich mir doch nicht versagen Ew. Rajestät die Empfindungen eines dankerfüllten Herzens zu Füßen zu legen. Möge nur auch hinfort Alles, was ich, so lange mir Gott die Kräfte dazu verleiht, als Geistlicher und als Universitätslehrer nach meiner besten Ueberzeugung für den Dienst der Evangelischen Kirche zu leisten suchen werde, sich immer Allerhöchst Dero gnädigen Wohlwollens zu erfreuen haben.

Ein andrer Umftand wurde für Schleiermacher etwas später die Beranlassung sich über seine Stellung in Beziehung auf die politischen Bartheien jener Zeit (es war die Zeit ber Gährung unmittelbar nach ber Juli-Revolution) auszusprechen. Im Messager des chambres in Baris war nemlich im Februar 1831 eine Reihe von angeblichen Evrespondenz-Artikeln aus Berlin erschienen, die hier großes Aufsehen machten und in welchen unter andrem Schleiermacher's politische Bartheistellung in einer Weise bezeichnet wurde, welche er nachbrücklich und dienklich abzuweisen sich verpflichtet hielt. Das nähere darüber geht aus bem Inhalt der Erklärung selbst hervor, welche in No. 95 der Allgem. Preuß. Staatszeitung (vom 6. April 1831) erschien.

Das Inferat lautete wie folgt:

an bie Rebaftion ber Staatszeitung.

In einigen Artifeln bes Messager des chambres über Berlin, bie im Februar erschienen, ift auch von mir auf ziemlich sonberbare Beise die Rebe gewesen. Dies veranlagte mich zu einem berichtigenden Briefe an die Redaction jenes Blattes, beffen Einrudung ich aber bis jezt vergeblich entgegengesehen habe. Und ba ich nun die Hoffnung fast aufgeben muß, daß berselbe bort noch erscheinen werde, so bitte ich die Redaction der Staatszeitung ihm einen Plaz in dieser zu vergönnen. Bielleicht veranlast dies den Redacteur des Messager zu einer Erklärung darüber, weschalb er meinen unverfänglichen Zeilen den Plaz verweigert hat, den ich wegen der Art, wie meine Persönlichseit öffentlich ausgestellt werden war, in Anspruch nehmen zu durfen glaubte. Wein französisch geschriebener Brief sautete zu beutsch so:

## Berlin, ben Sten Ring.

Mein herr. Da es einem Ihrer hiefigen Correspondenten beliebt hat meiner mehrere Male zu erwähnen, so hoffe ich, Eie werben biesen Zeilen einen Blaz in einem Ihrer nachften Stude nicht verweigern, ware es auch nur Ihren beutschen Lefern zu Liebe.

Ichnen, ba wir Deutsche und bieses Bortes mit einer solden Sparsamfeit bedienen, baß es von einem Manne meines Schlages nicht füglich gesagt werben fann ohne ihn lacherlich machen zu wollen, was ich boch nicht zu verdienen glaube.

3meitens bin ich ebensowenig ber erfte driftliche Rebner Deutschlands — ich glaube, bas mar ber Ausbrud; auch tonnen meine Rangel-Borträge, ba ich fie nicht vorher aufschreibe, feine Meisterstücke ber Berebsamkeit sein. Aber als Prediger erhaben sein zu wollen, ware sogar gegen meine Grundsage. Be erhabener bas Evangelium selbst ift, besto einfacher barf die Predigt sein.

Drittens. Wir beten sonntäglich, baf Gott bem Konig tie Weisheit verleihen wolle, beren er bebarf, um ben ihm von Gen auferlegten Pflichten zu genügen. Aber wir wiffen babei von frinen andren Bunfchen bes Bolfes, als von bem "unter bem Schuz und Schirm bes Königs ein geruhiges Leben zu führen

und bem Biel ber driftlichen Bollfommenheit naher zu fommen." Dies, mein Herr, ist die Sprache unfrer protestantischen Kangel und von biefer Sprache habe ich mich niemals entfernt.

Biertens. Es ift fehr mahr, bag mir für einige Zeit unterfagt gewesen ift zu predigen, aber bas Berbot tam von meinem Arzt.

Fünftens: Gehöre ich zu keiner linken Seite. Ihre Ausbrücke: rechte und linke Seite, linkes und rechtes Centrum, find
unfren Berhältnissen völlig fremb; und wenn Ihr Correspondent
in Wahrheit ein Preuße wäre, so würde er sich nicht solche Abtheilungen ersonnen haben, die sich bei uns niemand wird aneignen
mögen. Borzüglich aber würde er nicht von einer linken Seite
geredet haben, welche Gedanken an eine Revolution im Hinterhalt
hätte. Wir haben seit dem Tilster Frieden reißende Fortschritte
gemacht, und das ohne Revolution, ohne Rammern, sa selbst ohne
Presseiheit; aber immer das Bolk mit dem König und der König
mit dem Bolk. Rüßte man nun nicht seiner gesunden Sinne
beraubt sein, um zu wähnen, wir würden von nun an besser vorwärts kommen mit einer Revolution? — Darum bin ich auch
meines Theiles sehr sicher, immer auf der Seite des Königs zu sein,
wenn ich auf der Seite der einstichtsvollen Ränner des Bolkes bin.

Endlich aber, um nicht in allen Studen und vollständig Ihrem Correspondenten bas Widerspiel zu halten, so wollte ich ihm gern meinen Dank bafür abstatten, daß er mir einen ehrenvollen Plaz unter unstren Universitätslehrern anweisen will, wenn ich nicht doch gestehen müßte, daß ich mich lieber auch in dem breiten und so weiter verlöre, unter dem so viele Männer von den ausgezeichnetsten Talenten verstedt find.

Genehmigen Sie 2c.

Schleiermacher.

genden Briefe an bie Redaction jenes Ble cru, bie Schleiermate ich aber bis jegt vergeblich entgegene an bie Linber in Betin: nun bie Soffnung faft aufgeben w .gar \*), den 15ten April 1631. scheinen werbe, so bitte ich bie 3ch sage Euch allen ben ichin einen Maa in biefer au verst' niebe Guch Alle mit ber gangen liebt Rebacteur bes Messager ? Alle Euch fcon von Stettin aus fonimeinen unverfänglicher at unmöglich bazu zu kommen. Ich boffe wegen ber Ant, wie gemmt wohl auf feib; ich gebente Eurer mit ben wat, in Waf . Lertficht. Uns geht es hier recht gut, Batet gefchelebener Fall mar; boch win forperliches Gefühl frifch. Da er fich nicht in , jo tann ich mich über bas erftere nicht wunten. Jang furg, meine lieben Herzen, wie es seit unfm und ergangen ift. Gleich ben erften Morgen, als wir zerlaffen hatten, genoffen wir eines fo fchonen Morgens, ich mich nur je eines erinnere; bie Luft war gang balfamije, abie junge, grune Saat ftimmte mein Berg fo wehmuthig freb, ich weinen mußte. So fuhren wir lange schweigend - jeter m fich beschäftigt - bis spater recht lebhaft und viel geplauten wurde. Bater war fehr heiter und mittheilent. Rach einem recht angenehmen Reisetag in schönfter Luft famen wir gegen 8 libr in Stettin an. Die Stadt imponirte mir febr, ba ich falfchlich fie ungefahr wie Stralfund gebacht hatte; fie ift viel größer, und tie Reuftabt ift recht hubich gebaut. Wir ließen uns Rarl Raiben gleich rufen, ber auch balb erschien, mit und ju Abend ag, mit bem es viel zu plaubern und von beiben Seiten viel vergangenet nachauholen gab. - - Um Dienftag Morgen fam Rarl unt holte une ju einem Morgenspaziergang ab; ce war wieter ta foftlichfte Wetter, bie neuen Anpflanzungen auf bem Glacis ter Beftung, ber burch viele Schiffe belebte Strom, vor allem aber ber fich weit hin breitenbe Dammiche See machen bie Umgebung

<sup>\*)</sup> Edwerinsches Gut in Bommern.

von Stettin zu einem recht lebenbigen Bemalbe. Rach unfrer Bromenade machte Bater feine Bifiten. - Bir fuhren gleich nach Tifch mit Ritschl's in Begleitung ihrer gangen Familie nach Frauenborf, einem fehr hubsch gelegenen Bunfte, eine Stunde von ber Stadt, wurden bort aber von einem Gewitter ereilt, maren bei ben schwer herunterhangenben Wolfen jeben Augenblid in Erwartung bis auf bie Saut burchnaßt zu werben, mas mir Baters Befundheit und meiner Toilette wegen nicht fehr munichenswerth war, so bag wir mehr Ungst ale Bergnugen von ber Kahrt hatten. famen aber mit einem mäßigen Regen noch vor ben eigentlichen Regenströmen gludlich ju Saufe an. Auf ben Abend waren wir wieber ju Ritichl's gelaben und in ber 3mischenzeit maren wir ein Stundchen bei Riquet's. Bei ben lieben Leuten mar mir fehr wohl; er ift, glaube ich, einer ber vortrefflichsten Menschen; in ihm ift alles gang acht. Wenn ich ihn querft febe, erschrecke ich jebesmal über bie ungeheure Saglichfeit - aber faum bin ich einige Minuten mit ihm zusammen, so empfinde ich mit Rübrung, welch' ein Beift es ift, ber burch biese sonberbar verzogenen Kormen burchblist, und aus allem, was ich wahrnehme, tritt mir bas große Bilb entgegen, baß bier bie Gottbegeisterung, bie Liebe und bie Demuth von einem Menschen Sergen gang Besit genommen haben. - - Unsere Fahrt nach Bugar ging febr rasch, unerachtet bes tiefen Sanbes. Wir fanben zweimal frische Pferbe vom Grafen, fuhren mit vieren, waren Nachmittage um 5 Uhr in Bugar, wo die gange Familie (ihre Bahl ift Legion) und an ber Treppe empfing. Rur freundliches, bergliches und liebes fann ich von bier berichten. Auf eine unbeschreibliche Weise umgiebt mich bas Anbenten an bie liebe Brafin bier; es verläßt mich kaum einen Augenblid; ce ift mir gang wunderbar, ale ob ich immerfort wirklich ihre Rabe fühlte; vielleicht hat fich in ben wenigen Stunden, wo vor 7 Jahren fie ihr fo tief verschloffenies Berg mir fo vertrauensvoll öffnete, ein tieferes Band unter uns gefnupft, als ich je gegent; furz mir ift es in biefer Beziehung gang wunderbar hier; es ist mir immer, wenn ich alle die lieben Augen um mich herum erblide (sie haben alle ber Mutter Augen), als muste ich ihnen etwas bringen, etwas verkündigen von der Mutter. De ich doch nichts habe, so kann ich nur sagen, ich habe den rechten Liebeswillen dazu und mit diesem drücke ich sie oft so recht herzlich an mich. — Ich kann nicht beschreiben, wie fortgeschritten mir hier Alle vorkommen, besonders der Graf; er ist prächtig. — Die große Herzlichseit, die sich durch alle Berhältnisse schlingt, der Ernst und die Anspruchslosigseit sind in Allen die unverkenndenn Grundtone. Morgen sind wir in Busow, es ist der Gräfin Sodurtstag. Montag früh reisen wir, unserem Plane getren, unt sind Dienstag bei guter Zeit in Berlin. Ihr seht, meine tieben Herzenssinder, daß mir sehr gut hier zu Muthe ist; ich muß immer innerlich sagen: welch eine gute Kamilie!

Run seib Alle geherzt und gefüßt. — Der liebe han breite Seine Flügel über Euch aus und komme und besuche Em Herzen in der Stille. Ich hatte gern noch mehr mit Euch ge plaudert, aber es ift schon zweimal geschickt.

Die Eltern an den Sohn, welcher im Beginn des Jahres 1822 als Referendarius zu ber Regierung in Aachen gegangen wa.

### Die Mutter:

Berlin, ten 22ften Januar 1532.

Mein innig geliebter Sohn. Bon unfrer Freude über Dem glüdliche Reise, von unfrem treuen und herzlichen Densen an Die sage ich Dir nicht erst; Du weißt bas Alles, Du fennst wie herz! Aber es mahnt mich ftarf, nicht erst Briefe von Dir auf Aachen zu erwarten, sondern Dir nur schleunig Rachricht wu und zu geben. — Was es außerliches etwa zu erzählen gitt werden wohl die Schwestern übernommen haben, ich will af

von Stettin zu einem recht lebenbigen Bemalbe. Rach unfrer Bromenabe machte Bater seine Bisten. - Wir fuhren gleich nach Tisch mit Ritschl's in Begleitung ihrer gangen Familie nach Frauenborf, einem fehr hubich gelegenen Bunfte, eine Stunde von ber Stabt, murben bort aber von einem Gewitter ereilt, waren bei ben schwer herunterhangenben Wolfen jeden Augenblid in Erwartung bis auf bie Saut burchnaßt zu werben, mas mir Baters Befundheit und meiner Toilette wegen nicht fehr wunschenswerth war, fo bag wir mehr Ungft ale Bergnugen von ber Kahrt hatten, tamen aber mit einem mäßigen Regen noch vor ben eigentlichen Regenstromen gludlich zu Saufe an. Auf ben Abend maren wir wieber zu Ritschl's geladen und in der Zwischenzeit maren wir ein Stundchen bei Riquet's. Bei ben lieben Leuten mar mir fehr wohl; er ift, glaube ich, einer ber vortrefflichften Menschen; in ibm ift alles gang acht. Wenn ich ihn querft febe, erschrecke ich jebesmal über bie ungeheure Saßlichfeit - aber faum bin ich einige Minuten mit ihm zusammen, so empfinde ich mit Rübrung, welch' ein Geift es ift, ber burch biefe sonberbar verzogenen Formen burchblist, und aus allem, was ich wahrnehme, tritt mir bas große Bild entgegen, daß hier die Gottbegeisterung, die Liebe und bie Demuth von einem Menschen Bergen gang Befit genommen haben. - Unsere Fahrt nach Bugar ging febr rafch, unerachtet bes tiefen Sanbes. Wir fanben zweimal frische Bferbe vom Brafen, fuhren mit vieren, waren Nachmittage um 5 Uhr in Bugar, wo die ganze Familie (ihre Bahl ift Legion) und an der Treppe empfing. Rur freundliches, herzliches und liebes fann ich von bier berichten. Auf eine unbeschreibliche Weise umgiebt mich bas Anbenten an bie liebe Grafin hier; es verläßt mich kaum einen Augenblid; es ift mir gang wunderbar, ale ob ich immerfort wirklich ihre Rabe fühlte; vielleicht hat fich in ben wenigen Stunden, wo vor 7 Jahren fie ihr fo tief verschloffenes Berg mir fo pertrauensvoll öffnete, ein tieferes Band unter uns gefnupft, als ich je geahnt; furg mir ift es in biefer Beziehung gang munberbar hier; es ist mir immer, wenn ich alle bie lieben Augen um mich herum erblide (sie haben alle ber Mutter Augen), als musse ich ihnen etwas bringen, etwas verfündigen von der Mutter. Da ich doch nichts habe, so kann ich nur sagen, ich habe den rechten Liebeswillen dazu und mit diesem drücke ich sie oft so recht herzlich an mich. — Ich kann nicht beschreiben, wie fortgeschritten mir hier Alle vorkommen, besonders der Graf; er ist prächtig. — Die große Herzlichkeit, die sich durch alle Berhältnisse schlingt, der Ernst und die Anspruchslosigseit sind in Allen die unverkenndenn Grundtone. Morgen sind wir in Busow, es ist der Gräfin Geburtstag. Montag früh reisen wir, unserm Plane getren, und sind Dienstag bei guter Zeit in Berlin. Ihr seht, meine lieben Herzenskinder, daß mir sehr gut hier zu Muthe ist; ich muß immer innerlich sagen: welch eine gute Familie!

Run seib Alle geherzt und gefüßt. — Der liebe hen breite Seine Flügel über Euch aus und tomme und besuche Euch herzen in der Stille. Ich hatte gern noch mehr mit Euch geplaubert, aber es ift schon zweimal geschickt.

Die Eltern an den Sohn, welcher im Beginn des Jahres 1832 als Referendarius zu ber Regierung in Nachen gegangen war.

#### Die Mutter:

Berlin, ten 22ften Januar 1932.

Mein innig geliebter Sohn. Bon unfrer Freude über Deine glückliche Reise, von unfrem treuen und herzlichen Denken an Dich sage ich Dir nicht erst; Du weißt bas Alles, Du kennst unfer Herz! Aber es mahnt mich stark, nicht erst Briefe von Dir aus Aachen zu erwarten, sondern Dir nur schleunig Rachricht von uns zu geben. — Was es außerliches etwa zu erzählen giebt, werden wohl die Schwestern übernommen haben, ich will also

nichts mit biefen Beilen, als meine gange mutterliche Bartlichkeit bineinlegen — fie follen Dir frische, warme Gruße bringen aus bem Baterhaus, follen Dir fagen, was Du im Bergen fublit, bag Du unser geliebter Sohn bift, auf bem unfre hoffnung rubt, follen Dir bie mutterliche Ermahnung wieberholen, bag Du boch mogeft recht einfaltiglich Dich nach bem Borte Gottes halten, Deinen herrn suchen und Dich von ihm finden laffen. Es ift eine Beit, in ber es mehr als je Roth thut, bag man in Ginfalt auf bem Bege bes Glaubens bleibt. Auch hier fangt an fich ein Rreis von St. Simonisten zu bilben, unter ben sogenannten Beiftreichen, es ift unglaublich! - Bott fei mit Dir, mein geliebtes Rind, gebenfe unfrer recht treu. 3ch bitte Dich besonbere, recht lebhaft an mich zu benten in ber Zeit, wo Du weißt, baß wir so zusammenfiten und in ber Bibel lesen. Da umschlingt Dich mein Berg mit allen, bie mir Gott gegeben hat, auch meinen Ratangel, bet seliger für une bitten kann, ale wir es vermögen \*).

### Der Bater:

Du wirst wohl nicht zweiseln, mein lieber Sohn, daß ich auch mit ganzem Herzen dabei bin, wenn wir Deiner gemeinsschaftlich gedenken und daß Du mir auch allein sehr oft in Gesdanken liegst. Mich verlangt nun sehr auch etwas zu erfahren, wie Dir Deine Geschäftsführung bei der Regierung gefällt und wie sie Dir gelingt. Deine Bekanntschaft mit H. v. G. ist mir sehr erfreulich; durch ihn wirst Du auch wohl erfahren, was die

<sup>&</sup>quot;) Schleiermacher's Sohn Ratanael war, 9 Jahr alt, im Jahre 1829 wieder der Erde entnommen, jum unaussprechlichen Schmerz seiner ganzen Fasmille, aber wohl noch ganz besonders des Baters. Die Rede, welche ihm Schleiermacher selbst, unter rinnenden Thranen, am isten Rovember 1829 an seinem Grabe hielt, und in welcher er sagt, daß er die Freude des ganzen hauses war, steht im 4ten Bande der Predigten in Schleiermacher's sammtlichen Berten. Ratanael war sein jüngstes Kind und das einzige, welches vor ihm kerden sollte.

baß ihm ber Lebenslauf meiner feligen Schwefter unverfürzt follte gefchidt werben \*).

Daß er nun auch meiner so freundlich in ben legten Tagen gebacht, war mir ein linbernber Balfam auf bie Bunbe. Bas follen wir fagen? Es ift ein herber Berluft fur die Gemeine und für gar viele liebe, fromme Seelen außerhalb berfelben. Aber et gebt ja immer wieber eine neue Saat erfreulich auf, und bes Bert bes herrn, wenn es auch nicht zu allen Zeiten gleich frib lich au gebeihen scheint, fann und wird auch nicht barunter leiben, wenn einzelne Arbeiter oft mitten aus ber fraftigften Birffamici abgerufen werben. Ramentlich ift mir bas icon lange flar, bas in ber Gemeine, wie in ber Rirche überhaupt, weit weniger auf bem bebeutenden hervortreten Gingelner beruht, als auf ber Trem und bem richtigen Berftand am Evangelium in ber Daffe, ja bes bas Beburfniß einzelner ausgezeichneter Ruftzeuge immermehr ab nehmen muß. Roch mehr gilt bas freilich in ber Brubergemeine. mo gewiffe Maximen einungl feststeben, und, Bott fei Danf, bir inneren Reibungen nicht fo beftig fein fonnen. Indeffen biefer Blaube ftillt boch bas schwer betroffene Berg nicht gleich, sonben es will fein Recht haben, und so habe ich bem geliebten Freunt icon manchen Seufger nachgeschicht, und in jedem Seft ber Be meinenachrichten freue ich mich, wenn ich noch ein Wort aut feinem lieben Munbe finbe, und fürchte augleich, es mochte tat leste sein. Deshalb hat mich auch die Rachricht, bag wir noch eine Sammlung seiner Gemeinreben zu erwarten haben, sehr afreut. Richt gar lange nach Ihrem lieben Brief erhielt ich aud ben Lebenslauf und bie Rebe bes lieben Bruber Rolbing. - -Dag er felbft nichts von feinen Ruhrungen schriftlich binterlaffe wurde, war mir immer mabricheinlich, und ich will ihn auch nicht barüber tabeln, wiewohl ich auch nicht wunschen will, bas bet Beispiel zu viel Rachfolge finde und etwa die Sitte ber Lebent

<sup>\*)</sup> Shleiermacher's Schwester Charlotte war im Jahr 1631 geftorben.

#### Der Bater:

Auch ich, mein geliebter Sohn, grüße Dich herzlich zu Deiner Bahresfeier und wünsche, baß Du in frischer und fröhlicher Thatigseit in Deiner Lausbahn fortschreiten mögest, von uns, wenngleich bem Leibe nach abwesend, boch bem Geiste nach ungetrennt. Gesenke aber auch, daß das Ziel Deines alten Baters täglich näher rückt und daß es ihm ein großer Trost wäre noch zu erleben, daß Du unabhängig auf Deinen eignen Füßen stehest, damit er Deiner Mutter weniger Sorge hinterlassen fann. — Du hast wohl baran gethan an dem lustigen Karnevalsleben auch Theil zu nehmen. Richt ganz so angenehm ist mir, daß Du während der Session Briefe schreibst. Du mußt Dir eine Fertigseit erwerben, nicht nur auf einen schlechten Vortrag Achtung zu geben, sondern auch aus einem uninteressanten etwas zu lernen. Das macht den Oberregterungsrath und den Prässenten. In den Ferien schreibe ich wohl ausführlicher. Gott besohlen, mein lieder Herzenssschn.

Unter bem 3ten April 1832 schrieb Schleiermacher an ben Bischof ber Brübergemeine Christlieb Reichel in Berthelsborf, welcher ihm ben Tob seines geliebten Jugenbfreuntes Albertini gemeltet hatte:

Sehr lange bin ich Ihnen, geliebter und geehrter Freund und Bruder, ben Dank schuldig geblieben für die freundliche und ausssührliche Mittheilung, die Sie mir vom heimgang unfres lieben Albertini gemacht haben. Die Nachricht kam mir ganz unerwartet; benn ich hatte zufälligerweise ben lieben nun auch schon abgerufenen Stobwasser\*), der schon damals abwechselnd sehr leibend war, längere Zeit nicht geschen, und das lezte, was er mir von unfrem Freund mittheilte, und was mir auch einen lieblichen Einsbrud gab, war, daß er ausbrudlich ben Auftrag gegeben hatte,

<sup>\*)</sup> Stobwaffer war Prediger an der Brudergemeine in Berlin.

bag ihm ber Lebenslauf meiner feligen Schwefter unverfürzt follte geschickt werben \*).

Daß er nun auch meiner fo freundlich in ben legten Tagen gebacht, mar mir ein linbernber Balfam auf bie Bunbe. Bas follen wir fagen? Es ift ein herber Berluft fur bie Gemeine und für gar viele liebe, fromme Seelen außerhalb berfelben. Aber et geht ja immer wieber eine neue Saat erfreulich auf, und bet Berf bes herrn, wenn es auch nicht zu allen Zeiten gleich frislich zu gebeihen scheint, fann und wird auch nicht barunter leiben, wenn einzelne Arbeiter oft mitten aus ber fraftigften Birffankit abgerufen werben. Ramentlich ift mir bas icon lange flar, bas in ber Bemeine, wie in ber Rirche überhaupt, weit weniger auf bem bebeutenben Bervortreten Gingelner beruht, als auf ber Treue und bem richtigen Berftanb am Evangelium in ber Raffe, ja bas bas Beburfniß einzelner ausgezeichneter Ruftzeuge immermehr ab nehmen muß. Roch mehr gilt bas freilich in ber Brübergemeine, wo gewiffe Maximen einmal feststeben, und, Gott fei Dant, bie inneren Reibungen nicht so heftig sein können. Inbeffen biefer Glaube ftillt boch bas schwer betroffene Berg nicht gleich, sonbern es will fein Recht haben, und fo habe ich bem geliebten Freunt ichon manchen Seufzer nachgeschickt, und in jedem Beft ber Bemeinenachrichten freue ich mich, wenn ich noch ein Bort aus feinem lieben Munde finde, und fürchte zugleich, es mochte tat legte fein. Debhalb hat mich auch bie Rachricht, bag wir noch eine Sammlung seiner Bemeinreben zu erwarten haben, febr at freut. Richt gar lange nach Ihrem lieben Brief erhielt ich auch ben Lebenslauf und bie Rebe bes lieben Bruber Rolbing. - -Daß er felbst nichts von feinen Führungen schriftlich binterlaffen wurde, war mir immer wahrscheinlich, und ich will ihn auch nicht barüber tabeln, wiewohl ich auch nicht munichen will, bas bas Beispiel zu viel Rachfolge finde und etwa die Sitte ber Lebend-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Schwester Charlotte war im Jahr 1631 gestorben.

laufe in ber Gemeine gang abkomme. Bas er felbft von feinem anfänglichen Unfleiß im Babagogium fagt, fann fich nur auf bie Beit vor meinem Eintritt begieben, und einen erften Unftof bat er von mir nur erhalten für die Mathematif, von ber er fich sonderbarer Weise gang bispenfirt hatte, und für die Botanif; unfre andren gemeinsamen Stubien maren mehr noch fein Betrieb ale ber meinige. — Gern hatte ich etwas genaueres erfahren von bem Wechsel seiner eignen Buftanbe feit unfrer Trennung: aber ihn felbft banach ju fragen, wurde mich auch nicht viel weiter geführt haben. - 3ch fann nur fagen, baß, unerachtet. aller fleptischen Unregungen, Die fich in und entwidelt batten, ibm boch auch bei unfrer Trennung sein Bleiben in ber Gemeine unerschütterlich gewiß war. Und so hat es sich auch an ihm bemabrt, was ber ehrwurbige Bembich mir fpaterhin, als ich ibn von Salle aus besuchte, aussprach: "Bruber Baumeifter", fagte er, "hat wohl bamals nicht genug bebacht, baß ein Theologus nicht andere wird, ale burch ben 3weifel." Bas nun in eben biefer Beziehung mich betrifft, so ift es mir in ben mancherlei Rampfen, die ich auf meiner Bahn nicht vermeiben fann, und bei ben vielfältigen Digverftandniffen ber Exaltirten von beiben Seiten, awischen benen ich mich burchwinden muß, jebesmal eine fraftige Ermunterung, wenn ich irgend eine Ahnung bavon merte, bag wir Ein Ziel vor Augen haben und für baffelbe Werf arbeiten. So find mir benn auch Ihre Acuferungen hierüber erquidlich gewefen; fie ftimmen mit meinem flarften Bewußtsein überein, aber ich wundere mich auch nicht, wenn viele auf bemfelben Grund Rebende Gemuther fich in mich nicht finden konnen. So weh mir bas von ber einen Seite thun muß, fo gestebe ich boch auf ber andren, bag jebe neue lleberlegung mich in bem Glauben befart, bag ich auf ber mir angewiesenen Babn richtig wandle, bas ich grabe so bas wirfe, worauf ich eingerichtet bin, und bas ich auf feine Beise von bem, was mir naturlich ift, mich um irgend einer Rudficht willen entfernen barf, wenn ich mir nicht

selbst ben Segen meines Berufs verkummern will. 3ch lerne bann wenigstens für mich, in ber Stille, Eines sein mit Bielen, die sich sehr weit von mir entfernt glauben, und barin liegt auch eine eigene bas Leben erfrischenbe Kraft.

Mit meinem lieben Albertini ift mir wieber einer von benen, bie mir auf meiner Ballfahrt am bebeutenbsten nahe getreten find, vor mir hinüber gegangen, und so ift co mit ben Meisten ber Fall, aus allen Perioden meines Lebens. Meiner guten Schwester Lotte habe ich es gern gegönnt, ausgespannt zu werden, wie sie es felbst wünschte; aber es bleibt boch schwer, ein so treues Gemüth zu missen, was bas ganze Leben mit mir durchgelebt hat und immer in Liebe und Glauben sestgehalten. Es war eben für sie bie rechte Zeit; benn hätte sie bes lieben Stobwasser's Heimgang noch erleben sollen, an dem und seiner Gattin sie mit ganzer Seele hing, das wurde ihr fast zu schwer geworden sein.

Wenn es mir gelingt, eine kleine Reife, die ich nach Oftern vor habe, ganz so einzurichten, wie ich es wünsche, so ift es möglich, daß ich mit einem Freunde einen aber nur fehr flüchtigen Besuch in Herrnhut mache. Meine herzlichsten Grüße an — —. Seien Sie mir alle dem Herrn empfohlen.

Ihr treuverbunbener Schleiermacher.

Bahrend einer furzen Ausflucht, welche Schleiermacher im April und Mai tes Jahres 1832 nach ber fachsischen Schweiz, Böhmen unt Schlesien machte, schrieb ihm feine Fran unter antrem:

Connabent, ben 28ften April.

Mein herzens-Läterchen, wie haben wir uns über bie guten Rachrichten, bie Du uns aus Dresben gegeben haft, gefreut! Bir sind unaufhörlich mit unfren innigsten Gebanken bei Dir, mein herzens-, herzenslieber Mann. Den ersten Rachmittag und Abent, als Du fort warft, war mir fehr wehmuthig; ich hatte so große Sehnsucht nach Dir, ich ging öfters in Deine Stube und konnte

mich so mancher Gebanken nicht entschlagen, die in Bergangenheit und Jukunft hinausschweisten und mir die Thränen in die Augen lockten. Gott sei gelobt, daß es ein Ruhen in der Liebe giebt, in der Liebe, in der alle Gegensähe der Gegenwart und Jukunft und alle Trennung verschlungen ist. Ich freue mich mehr auf Dein Wiederkommen, als meine Seele es auszudenken vermag. Gott wolle Dir rechte Stärkung und Erfrischung auf Deiner kleinen Reise schenken. — Lebewohl geliebtes Herz. — Alle Alle umsarmen und grüßen Dich zärtlichst.

# Die Eltern an ben Sohn in Nachen.

## Die Mutter:

Berlin, ben 6ten Dai 1832.

— Daß ber liebe Bater eine kleine Erholungsreise macht, wird auch Dich erfreuen; ben zweiten Feiertag nach ber Kirche ging er fort. Rie vergesse ich ben eigenthämlichen Eindruck, wie ber liebe Bater in blauer Blouse, mit seinem filberweißen Haar, fröhlich und jugendlich wie ein Knabe, ber zum erstenmal in die Welt zieht, unter und stand und alles sich um ihn herumbrängte mit freudiger Rührung. — Den 10ten kommen sie zurück, bann wird Bater gewiß Dir gleich Deinen Brief mit Deinen Reiseplanen beantworten. —

#### Der Bater:

Berlin, ben 19ten Dai 1832.

Mein lieber Sohn, ich war sowohl turz vor meiner Abreise, als auch bis jezt nach meiner Rudfunft in einem zu großen Gebrange von Geschäften, als baß ich auch nur zu einigen Zeilen an Dich hätte kommen können. Auch heute ift mir bie Zeit auf's knappfte zugemessen; ich benke aber, Du begnügst Dich lieber mit

wenigen Worten, als daß Du langer in Ungewisbeit bleibft. 36 habe langft Dir eine folche Reise bestimmt gehabt, aber ich fam ben gegenwärtigen Beitpuntt nicht für angemeffen balten. Ginmal fannst Du fo etwas nur haben, aber bann mußt Du auch nicht nur in iconen Raturgenuffen ichwelgen wollen, fonbern auch Dich Deinem Berufe gemäß über bie focialen Berhaltniffe unterrichten. Jezt würdest Du aber auch bas erste nicht einmal in Rube haben fonnen. Du fanbest in ber Schweig bie leibenschaftlichfte Aufregung, in ber einem niemand Rebe fteht, und alle Berfaffungen in der vollständigsten Auflösung; ja es ist aller Grund vorhanden, einen allgemeinen Burgerfrieg bort zu erwarten. Richt anbere fteht es auch in Italien, wo überbies unter folchen Umftanben auf bem öftreichischen Gebiet jeber Reisenbe taufenbfaltigen Blade reien ausgesezt ift, an bie man vernünftigerweise feine Beit und fein Gelb nicht magen barf. Ueberhaupt scheint es mir beffer, bas wir biefes bis nach Deinem großen Eramen aufschieben. Roftet die Reise bann auch etwas mehr, so bringt fie Dich nicht fo aus Deinem Schick, wie es boch jegt ber Fall fein wurde, und bringt Dir besto mehr soliben Gewinn. Kolge mir biesmal nur gern, halte aber ben Bebanken fest und richte Deine Lekture immer jum Theil mit auf bie Borbereitung zu biefer Reife. - -

## Die Mutter:

Mein lieber Sohn, es ift mir heute unmöglich Dir ordentlich zu schreiben, trop Deiner rührenden Klagen. — Bir haben wieder einen großen Berlust gehabt, der Dich auch nicht ungerührt laffen wird, wenn Du zurückbenkst, wie viel wir dem lieben Freund verdanken. Wolfart\*) ist vorgestern früh am Rervenschlage gestorben. Wahrhafte Herzensthränen sind ihm in unsrem hause gestossen. Mehr als einmal hat der treue hingeschiedene des lieben

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Rebe an Bolfart's Grabe fteht unter Ro. IV. ber Grabreben im 4ten Band ber Brebigten in Schleiermacher's fammtlichen Berten.

Baters Leben erhalten, mit wahrhaft våterlicher Liebe hat er Euch alle groß gepflegt — wo follten wir eine folche Gemuthlichkeit und Treue wiederfinden! Gestern fruh hat Bater auch ben alten Zelter begraben, ber seinem Freunde Gothe balb genug nachgefolgt ift.

Berlin, Juni 1832.

Mein lieber E. Ich banke Gott von ganzem Herzen baß es Dir so wohl geht, baß Du frisch und freudig fortschreitest — wolle Er Dich auch ferner geleiten, ber gnädige Gott! — An Deinen kleinen Reiseplanen freue ich mich fehr und gönne Dir so aus ganzem Herzen die Erquickung, so recht zu tauchen in den Strom der hochromantischen Ratur, die Dich dort allenthalben umgiedt. Ja gedenke fleißig dabei der fernen Lieben, laß die heimathlichen Range fleißig im Inneren tönen, sie werden Dir lichtes bringen. Oft sind wir im Gebet bei Dir, mein Gohn, mit rusender, segnender Liebe, o suche Du öfters diese Stätte der Bereinigung zu den Küßen unsere Gellandes. —

Daß unser Hegewalb\*) nicht mehr biesen bunklen Planeten bewohnt, sondern zu einem schöneren Stern hinausgegangen ift, weißt Du nun schon. Ich habe einen unaussprechlich schönen Abschiede-Augenblick mit ihm verlebt, wo sein ganzes Wesen in Liebe verklärt war, wo er mir unter Thränen sagte, sein Herz könne all' die Liebe und all' den Dank nicht tragen, es sei ihm zu viel. — Solch ein Tod ist zu schön, als daß man ihn bedauern könnte. — Hegewald's Begrädniss ist so schon gewesen, daß fein Auge troden geblieben ist \*\*). Bater hat so bewegt unter rinnenden Thränen gesprochen, dazu so verklärt ausgesesch, Besang von jungen Männern aus der Singakademie ausgestührt

<sup>&</sup>quot;) Gin ausgezeichneter junger Theologe, welcher Schleiermacher fehr werth und feiner Familie fehr befreundet mar.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher's Rete an D-6 Grabe fteht im 4ten Banbe ber Pre-

hat die feierliche handlung begleitet, ber Weg schon war mit Blumen bestreut und bie Gruft eine Blumengrotte. Ja mein lieber E., ber ernften Einbrude hat es hier genug gegeben, und wem fle porübergehen ohne die Wahrheit tief im Inneren zurudzulaffen, "baß nur Eines Roth ift, was bei uns ausharrt in ber Tobesftunde," bem wird eben Alles nur vorübergeben. - Biel Berfehr ift jest wieber bei une. Erft waren Sochwächter's bier, jest find es Rathen's. Die liebe Lotte ift schwach, aber boch viel weniger, als ich erwartete. Junge Leute find jest viel hier, bie jungen Dohna's, brei junge Schwarz's aus Wyt, — — mit so jungem Blut ift nicht viel anzufangen. herr v. harthaufen ift ein geiftreicher und gemuthlicher Mann, ber une viel fein fonnte, wenn nicht die Religionsverschiebenheit boch eine Art von Mauer für Bater mare. Dir ift fie es nicht; ich konnte nie tatholijch werben, aber auch nie bas tiefe Intereffe verlaugnen fur bie alte, beilige Urfirche, wie sie in einem Rolner und Strasburger Dom symbolifirt ift. Bas Du aussprichft über ben Berfall ber Rirche, über die Unfirchlichkeit bes jegigen Geschlechts, ift zu weltbefannt, als daß man barüber ju reben brauchte; aber ber Berfall beutet auf eine Zeit hin, die vor dem Berfalle und vor der Reinigung, bie unfre protestantische Rirche barftellt, hinausliegt. — Diese alte Bergangenheit birgt bas mahre Ibegl, bas, wie verdunkelt, doch immer aus den Wurzeln neu hervorblühen muß, das, wie jedes Ibeal, Urtone und Unmittelbares offenbart, welches verfannt und unaufgenommen von unfrer protestantischen Rirche, von einer fpå teren Beit wieber in's rechte Licht gestellt werben wirb. - - 36 habe in Beziehung auf Dich nur ben Wunsch, daß Du Dir nicht mogest burch Borurtheile ben Weg verhauen, ben intereffanteften Mannern unfrer Beit, beren Manche ber alten Rirche angehören, nahe zu treten. So mochte ich wohl, daß Du Windischmann in Bonn faheft, von dem ich noch die allerfreundlichste Erinnerung habe. - Reb wohl, mein geliebter Cohn, genieße bie Ratur, erfreue Dich ber Menschen, die schon von Gott begabt fint, mit

frischem herzen und gebente viel und treu ber Deinigen. Gott fegne Dich, mein liebes Kinb.

#### Der Bater:

Berlin, Juli 1832.

Mein lieber Sohn, ich freue mich, daß Du mit meiner Anficht über Deine Reise einverstanden bist und wünsche nur, daß Gott mich so lange erhalten möge, daß ich mein Wort lösen kann, und daß ich Dich hernach noch selbstständig unter günstigen Auspielen in Deine Lausbahn eintreten sehe. Gott sei Dank ist meine Gesundheit jezt so gut, wie sie nur jemals gewesen ist. — Im größten Trubel schreibe ich Dir diese Zeilen. Ich habe nemlich um neun ein Begräbniß und um elf mache ich für heute und morgen eine kleine Landparthie nach ber sogenannten märtischen Schweiz. Unterdessen aber reist Mutter mit Luise und Elsbeth nach Salzbrunn. Du kannst Dir also den Zustand im Hause benken! ——

Den Gten Auguft.

<sup>—</sup> Die Bundestagsbeschlüsse, die übrigens, wie man allgemein sagt, auf Andringen ber constitutionellen deutschen Regierungen ergangen sind und also nicht von einer falschen Borstellung in der Ferne, sondern von einer sehr in der Rähe ausgehn, machen hier auch einen sehr herben Effekt. Man erzählt, daß der König gesagt, er wolle die Herren ganz gern unterstügen, aber er müsse auch sicher sein, daß sie gut regieren würden. Sehr gespannt muß man nun sein auf das neue Preßgesez, welches darauf derechnet sein soll vieles wieder gut zu machen. Ich glaube aber nicht, daß es diesen Iwed erreichen wird. — Sonst erweitert sich unser geselliger Kreis wieder um ein weniges dadurch, daß Stessens sinde ich für meine Person ganz unverändert. —

Im August und September 1832 war Schleiermacher's Frau mit ber leibenden Pflegetochter Luise F. in Salzbrunn und später mit die ser und der eigenen Tochter Elisabeth in Warmbrunn. In dieser Zeit wurden die folgenden Briefe gewechselt.

# Die Frau an Schleiermacher.

Salzbrunn Montag (August).

Einziges Bergens Baterchen. Du follteft nur einmal ben Jubel sehn, wenn Eure Briefe ankommen, es ift ja unfre größte Freude hier, wie erhellte es uns ben fonft truben, fturmifden Regentag! - - Dein Bergensbanf gegen Gott bafur, baf bei Euch alles fo gut fteht, ift unaussprechlich, und bag and Du mir fo ziemlich beiter erscheinft, liebftes Baterchen, ift mir eine wahre Erquidung. Sei nur über uns gang ruhig in feber bie ficht, auch wenn die Cholera herfommen follte, woran fein Menfc benft; benn wir fürchten uns beibe nicht bavor, und bei bem biatetischen, regelmäßigen Leben, wie wir es führen, find wir auch am wenigsten ausgesett. Wir führen ein ftilles, einsames aber feinesweges trubfeliges leben; tros bes ungeheuer ichlechten Betters, bas wir hatten, haben wir unfre Tage boch gang gut verbracht. Erftlich wird jeder Sonnenblid benutt, und fo find wir bod, einige Tage ausgenommen, immer etwas in ber Luft gewesen und haben immer bie Biertelftunben, bie zwischen Regenguffen lagen, benutt. Dann lefe ich Luifen por, mas uns großen Genuf verschafft. Deine Predigten, die wir mitgenommen haben, geniese ich hier in ber Stille ungerftreuter, tiefer, ale es wohl fonft je geschehen konnte; wir lefen fie nach ber Reihe. Borgeftern haben wir ben Ofterbingen angefangen; bazu haben wir S. S. zugegogen, ber ben Rovalis noch nicht kennt und es uns zu banken scheint. - Run muß ich Dir noch erzählen von bem fconen, genußreichen gestrigen Tage. Rachbem es zwei Tage fo falt und regnigt gewesen, daß wir beizen mußten um nicht ganz zu er

ftarren, war es auf einmal geftern am Sonntag Morgen eine gang veranberte Luft. Bir machten ben ichonften Morgenspagiergang, bie Sohe hinauf; es war fehr windig, aber ein anmuthiger Bind, ganz warm, und ber lauter Duft von ben Kornfelbern, flee - und frauterreichen Wiesen zuwehte - furz eine balsamische Luft; bazu bie fonntagliche Stille, bas ferne Glodengelaute, bie bubiden, geputten Bauerfinder, bie ichaarenweise burch bas Dorf sogen - une war fo wohl, wir waren fo innig bei Euch und fuchten auch zu berechnen, mas Ihr wohl grabe vornehmen fonntet. Rachbem wir unfer Mittagbrod verzehrt, fuhren wir, um ben erften schönen Tag recht zu genießen, bei grundlosen Wegen nach Kurftenftein. Db wir einen folden Tag noch wieber hier erleben werben, ift bie Frage. Unterweges traf und noch ein schreckliches Sagelmetter, aber unmittelbar barauf brach bie Sonne wieber berpor; wir hatten bie wundervollfte Fahrt. Beim neuen Schloß im Bafthofe verweilten wir nicht lange, benn ber Saal mar gebrangt voll Menschen, sonbern eilten nach ber alten Burg. Dort hatte bie Sonne icon ziemlich ausgetrodnet, so baß wir herumwanbern fonnten; aber bas schönste Plagchen fanden wir an ber rechten Seite, wo man ben Blid in ben romantischen Brund hat. Bir breiteten einen Mantel auf ben dort stehenben Tisch, setten uns barauf. So haben wir ftunbenlang geseffen im Unschauen ber unbeschreiblich schonen Aussicht, tief bewegten Bergens. Luisens Thranen floffen reichlich. - - Auch mir war unnennbar, wie viel ich überhaupt unfres Ratangel bier gebenke, bier, wo alles aus bem inneren Bergensgrund auftauchen fann, weil tein Drang ber Begenwart bie ftille Gefühlswelt hinunterbrudt, fann ich Dir nicht fagen, wie viel ich mit Dir rebe, mein Baterchen; wie viel bewegtes und liebes muß auch unausgesprochen bleiben. Leb wohl, Du Lieber. Gottes Schut über Dich und Alle.

### Soleiermader an feine Fran.

Berlin, ben dien August.

Meine einzig liebe Frau, unendlich lange habe ich Dir nicht geschrieben und habe eine rechte Sehnfucht banach gehabt. 34 hatte eine Abhanblung (nicht etwa nur einen Schnörfel) für bie Atabemie zu schreiben, die ich vorgestern gelesen habe, und auferbem häuften sich andre Kleinigkeiten. Du wirft in ber 3wischen zeit wenigstens von ben Rinbern einige Zeilen erhalten haben und also boch ohne Sorgen gewesen sein. — — Ueber Deinen Brief an hilbden, meine liebste Mutter, habe ich etwas auf bem bergen. Du fommst auch gang in die Sprache hinein, immer vom Seilande zu reben und Gott ganz in ben hintergrund zu ftellen. Benn auch schon ber Seiland es ift, ber aus ber Ratur ju uns fpricht, fo muß wohl ein unmittelbares Berhaltniß mit Gott gar nicht mehr stattfinden. Und boch ruhmt er felbft fich am meisten beffen, bag wir burch ihn jum Bater fommen, und bag ber Bater Bob nung bei une macht. Die mahre Ginfalt bee Chriftenthums geit auf biefe Beife in einem gang felbstgemachten Befen unter, mas Christus felbst nicht wurde gebilligt haben. Benn bas arme Rint nur nicht zwischen Deiner und meiner Art und Weise in Ber wirrung gerath; benn fie ift nicht mehr reflectionelos genug, bas ihr bas nicht auffallen follte. Liebstes Berg, balte boch feft baran, mit Chrifto und burch ihn Dich recht Gottes, unfres und feines Batere, frijch und frohlich ju freuen. Das ift fein liebster Lobn für seine Treue.

#### Sonnabent, ten liten August.

Es ift gar wunderhubsch, mein liebes Mutterherz, bas Dn oft schreibst, aber genug schreibst Du mir boch noch nicht. So weiß ich boch aus Deinem lezten Briefe noch nicht, wo Du jest wohnst, ob in bemselben Hause mit Sack, wie die Binterfelt behauptet oder nicht. — Mit Deinem Bunsch, bas ich Cuch

abholen möchte, weiß ich noch nicht zusammenzustimmen, mein liebstes herz. Eher als heute über 4 Wochen fann ich gewiß nicht foließen und glaube kaum, daß ich dann werde fertig sein. Demnächst brauche ich die Ferien ganz nothwendig, um meine Bucher in Ordnung zu bringen, die in einer schrecklichen Berwirrung find, und um meine Winterarbeiten einzuleiten; sonst komme ich ben ganzen Winter zu keiner ruhigen Eristenz.

#### Die Frau au Schleiermacher.

Mittwoch, ben 15ten August (Salgbrunn).

Bestern war ein gar reicher Tag, die langersehnten aber bafür auch reichlichen Briefe! Wir holten fie felbst aus ber nabe beim Brunnen gelegenen Expedition, suchten und eine schattige Bant und erfreuten und mit bantbarem Bergen all ber guten Radrichten. Welch eine Bnabe von Gott, bag ich in biefer Entfernung von Euch immer nur Tröftliches ju erfahren habe! Aber Du liebes Baterhers, so gelinde fommft Du boch nicht bavon; als Deinen Dualgeift wirft Du Deine Frau wieder vornehmen und wieber erfennen. - Wir haben une fo in ben Gebanfen bineingetraumt, es ift uns ein fo füßer, toftlicher Bebante, Dich noch in Schleften mit une ju haben und mit Dir jurudzureisen, bas wir unmöglich bavon laffen fonnen. Wenn Du auch erft gegen Mitte Geptember fommft (freilich mare fruher ichoner), fo tonnten wir ja boch bis Enbe September bann noch aufammenbleiben. - - Wollte boch ber liebe Gott uns biefe Freude gewahren, bag wir noch jufammen und ber Ratur erfreuten, und mir ben bitteren Relch ersparen, bag ich fo geftarft, so erfrischt purudfomme, und Du marft gar nicht aus ben Mauern gemefen - es ware mir febr hart. - Deine Burechtweisung, mein Bergenspater, in Deinem vorlesten Briefe, nehme ich mit findlichem Gerzen bin und will gewiß über mich wachen, daß ich nicht zu Misverständnissen Anlas gebe. Bas mich selbst betrifft, so mis
ich Dir das Bekenntnis machen, daß ich gar kein Bedürfnis habe
mir Gott, unfren himmlischen Bater, und Gott, unfren heiland,
auseinander zu halten. Ich weiß nicht, zu wem ich aufblick,
wenn ich es bankend oder flehend thue, für mein Gefühl ift es
mir ganz einerlei — der Unterschied wird mir nur recht bewust,
wenn ich an das menschliche Leben und Wirken des Erlösers denke.
Ist hierin eine Unklarheit, gegen die ich kämpfen muß, so sage es
mir. Lebewohl, mein theures, theures Leben.

### Shleiermader an feine Fran.

Berlin, Sonnabend ben 18ten Anguit.

Rur ein paar Worte, mein liebes Berg, bamit Du nicht un gebulbig wirft, nicht eben in einer brillanten Stimmung, ober baß eigentlich etwas geschehen mare, als baß ich nicht recht ein und aus weiß, und daß es schon Abend ift und ich im geringkm noch nicht mit meiner Predigt in Ordnung bin. Conft geht allet bei uns feinen gewohnten Bang. - Inbes waren wir auch am Montag in Treptow, bei sehr schönem Better; unfre Kinder und M. waren mit. Aber man fühlt bei folder Gelegenheit erft recht, was alles fehlt. Ich für meine Berfon war baber auch nicht sonderlich vergnügt, und ba bas immer auch Ginflug auf bie andren hat, so wurde ich nicht sonderlich Lust haben bergleichen zu wiederholen, wenn es auch fonst ginge. - - S. hat bis jeu noch gelesen, also wirst Du wohl nicht viel mehr mit ihnen in Berührung kommen. 3ch will gewiß Deinem Gefühl in biefer Sinficht feine Bewalt anthun; aber es wundert mich faft, taf Du bas nicht ganz ignoriren fannst, zumal wir ja niemals emes personlich miteinander gehabt haben und ich auch nie einen likrarischen Streit mit ihm geführt habe. — Grabe bier murbe ich unterbrochen burch ben Ruf jum Thee, und während beffen fam

eine Botschaft von ber H., ob etwas mitzugeben ware. Sie reifen morgen Mittag. Ich will aber biefen Brief lieber zur Post geben; benn bie F. behauptet, Du reisest morgen von Salzbrunn ab. — Gott behüte Euch ferner. An Luisen meine väterlichsten Grüße und an alle guten Bekannten in Salzbrunn zum Abschiebe. Ich brade Dich an mein Herz, meine liebe, einzige Mutter.

#### Die Frau an Schleiermacher.

Salzbrunn, ben 20ften Auguft.

Da ich nachsten Bostag nicht schreiben kann, weil er auf unfren Reisetag fallt, so erhaltft Du heute wieder einige Beilen, wenn es gleich wenig ju schreiben giebt; aber Du fonnteft Dir bech Sorge machen, wenn ich auf einmal von meiner Gewohnbeit wiche. — — Gestern haben wir unfren Sonntag burch eine pundervolle Spazierfahrt nach Gottesberg, 11/2 Stunde von hier, gefeiert, eine alte Bergstabt, bie hochft gelegene in gang Rordbeutschland. Bon bort fahen wir jum erftenmale bas Riefengebirge in rechter Rlarheit. In febr fanften Formen und gang himmelblauer Farbe lag es vor une, mahrend rings herum bie Boben bufter schwarz mit dunklen Tannen besetzt. Fast nie fah ich biefen Contraft fo malerisch. Gottesberg ift eine hubsche Stabt mit brei ichonen Rirchen, bie eben, ale wir oben ftanben, ihr solltoniges Gelaute begannen. Unfren Standpunft hatten wir auf bem Kirchhofe; ein sechsiehnjahriger Jungling murbe aus bem nahgelegenen Dorfe, von ungahligen Landleuten und Rindern be-Meitet, gur Gruft getragen. Wir blieben ftehn, bis ber Bug ben Rirchhof erreichte; ber Sarg war nicht ju erkennen vor ber Fulle von Blumenfrangen und Blumenfronen. Du fannft Dir benten, mein liebes Baterchen, wie einzige Augenblide bies fur uns waren, mb wie wir fie nicht miffen mochten.

### Schleiermacher an feine Fran.

Berlin, ben 25ften Muguft.

Mein lezter Brief an Dich war schon auf ber Bok, als Dein vorlezter ankam. Da Ihr nun Eure Reise noch um einen Tag verschoben habt, so benke ich, kann er Euch noch in Salzbrum als Abschiedsgruß gefunden haben. Aber liebes Herz, es macht mir ordentlich Schmerz, daß Du ben Gedanken, daß ich Euch nachkommen soll, so festhältst, nachdem ich Dir doch die ganze Lage der Sache auseinandergesezt. Es läßt sich wirklich nicht thun. Ich würde, wenn ich die Ferien verreiste, in einer solchen Consusion in den Winter hineinkommen, daß mir dies, was meine Kräste und meinen Gesundheitszustand betrifft, weit mehr Rachtheil bringen würde, als die Reise mir nuzen könnte. Ich wünsche aber sehr, daß Du unsem Rühlensels da zureden mögest. Des würde Euch insgesammt sehr erheiternd sein und mir ein wahrn Trost. —

# Die Mutter an ben Sohn in Machen.

Barmbrunn, ben 4ten September 1832.

Mein innig geliebter Sohn! Einen Gruß ber Liebe mußt Du boch auch von hier aus von mir empfangen, hier, wo bie erhabenste und blühenbste Ratur und umgiebt und wir ein ebenie einsames als genußreiches Leben führen, bas auch meinem Geift bie rechte Muße und Stille giebt zu ben entfernten Lieben sich wwenden, und so fassen die Arme meines Herzens Dich, mein E. so oft mit ber zärtlichsten Mutterliebe, und mein Blid ruht segnent auf Dir und kehrt siehen wieder zum himmlischen Bater, in besien Gnabe alles beschlossen ist, was wir nur wünschen mögen. Recht Sehnsucht babe ich gehabt von Dir zu hören, fast bange war mir

<sup>\*)</sup> Lubwig r. Dublenfele.

bie lange Pause, und auch jest weiß ich nur bie kurze Nachricht aus Berlin, daß dort Briefe, und gute, von Dir sind. Die Freude sie zu lesen und zu sehen, wie Du gelebt haft, ist mir ausbehalten. — Daß mir die Trennung von Bater recht schwer geworden, brauche ich Dir nicht erst zu sagen, doch es war nothwendig. —

# Shleiermacher an feine Fran.

Berlin, ben 5ten September.

Meine liebe Mutter, als ich am Sonntag aus ber Rirche fam, fant ich Sadel in meiner Stube und freute mich ber lieben Briefe und feiner Ergahlungen von Guch, aus benen ich ja, Gott fei Dank, nichts als gutes entnehmen konnte. Jezt benke ich nicht ohne Sorge an Euch; benn ber September hat fich bei une nur burd Ralte und Regen ausgezeichnet. Wenn ich um 7 Uhr in's Rollegium gehe, find etwa 9 Grad Barme und in ber Mittag-Runbe bringen wir es nicht über 13. Da man nun auf jenen Soben noch einige Grabe niedriger vermuthen muß, fo fürchte ich, bas Euch nicht sonderlich wohl zu Muthe sein wird. Merte ich boch an mir, bag humor und Thatigfeit nicht bieselben find, feit Diefes graue Better eingetreten ift. - Unfer Jonas ift geftern abgereift. Er scheint auf ben Bischof Reander einen fehr vortheilhaften Einbrud gemacht zu haben, was mir fehr lieb ift. - Seute babe ich auf ber Strafe ein langes Gefprach mit 21. v. S. gehabt, ber ale ein ergliberaler fehr muthend ift über ben gegenwartigen Stand ber beutschen Ungelegenheiten. 3ch theile bas nicht gang; aber ich bin auch nicht fo gar ruhig babei, ale unser lieber Gichs born. Es macht mich boch oft wehmuthig, nach fo schonen Unfaten und hoffnungen unfre beutsche Welt in einem so zweibeutigen Buftanb jurudlaffen ju muffen, wenn ich icheibe, wie es boch bochft mahrscheinlich mein Loos sein wird. Aber ich will mich nun nicht mehr in folde Betrachtungen vertiefen, fonft fommt

mein Brief zu spat auf bie Bost. Möchte mir nur beschieben sein, noch ein recht befriedigendes hausliches Leben mit Dir und unfren Rindern zu führen. Gott befohlen, mein liebes, liebes Herz.

### Die Fran an Schleiermacher.

Barmbrunn (September).

Mein Herzens-Bater, ich kann Dir heute nur einen flüchtigen Gruß fagen. — Du scheinst so ernstlich entschlossen, nicht die kleine Ausstlucht hierher machen zu wollen, daß ich es unrecht fände, weiter in Dich zu dringen, so unaussprechliche Freude es uns auch gewesen sein wurde. Ich bitte also nur Gott, daß er es füge, wie es gut ist. — Heute erhalte ich einen Brief von Mühlenfels, der klagt, daß er gar nicht wisse, wie er daran sei. — Dein letzter Brief hat mein Herz auf das tiefste dewegt, mein Bäterchen. — Gott wird unser Flehen erhören und uns noch ein in Ihm recht seliges, zusriedenes, von den lieden Kindern so schon umkränztes Leben schenken. — Lebewohl, mein Herzens. Bater, ich darf auf diesen Punkt nicht kommen, sonk sließen die Thränen.

# Schleiermacher an feine Frau.

Berlin, Dienstag ben 18ten September.

Mein liebes Herz, ich habe auf Deinen lezten Brief sogleich an Mühlenfels geschrieben. Es flog mir eine Ahndung durch bie Seele, ob Du nicht doch etwas ängstlich sein könntest, in der vorgerückten Jahreszeit, bei den fürzeren Tagen, ohne mannliche Begleitung zu reisen. Ich fragte ihn also, ob er in Deinem Briefe irgend eine leiseste Spur davon entbeden könnte, dann wollte ich, im Fall er auch am Ende der Woche noch nicht mit seinen Arbeiten fertig ware, Anstalt machen Dich abzuholen. Darauf ant

wortet er mir heute, verneint das erste gänzlich (schickt mir zum Beweise Deinen Brief) und schreibt mir, daß er Mittwoch reisen werbe. Ich fann Dir gar nicht sagen, wie ich mich über biese Bendung der Sache freue, daß Euch noch ein so schönes, heiteres Ende Eures Aufenthalts beschieden ist, wie Mühlensels es Euch geben wird. Ich hätte es so nicht gekonnt, weil ich doch nicht ohne Sorgen und stille Vorwürse dagewesen wäre. — So ist es ganz schön, und ich werde recht viel im Geist mit Euch sein. Hoffentlich bleibt Ihr nun auch noch einen Tag in Schmiedeberg, wenn das Wetter Euch begünstigt.

### Die Fran an Schleiermacher.

Barmbrunn, ben 25ften September.

Mein herzenslieber Bater, also zum lettenmal schreibe ich Dir, jur Reige geht nun bie Beit, auf ber Gottes Segen ruben wird für unfre Kinder, die Beit, die wir gang Deiner Liebe, Du theurer Bergens Bater, verbanten, fo wie wir ja auch Dir ben freundlichen, heiteren Schluß verbanten. Belches Better haben wir! gestern waren wir auf ber Anna-Ravelle; es fann keinen iconeren Berbfitag geben; ich habe unaussprechlich Deiner gebacht, Quife war fo entzudt über biefen ihr noch unbefannten Buntt, auch Mublenfels war fehr heiter. Wie lieb ber treue Freund ift, brauche ich Dir nicht zu sagen; Du weißt es ja, wie theilneh. ment, wie anregent er ift. Er hat hier nun noch angefangen zu baben. - Dies einerseits und die ftillen Bunfche ber Rinber baben mich bewogen, ftatt Freitag, wie ich wollte, wenn DR. nicht gefommen ware, ben Montag jur Abreise anzuseten und bente also ben Mittwoch zu Sause einzutreffen. Ich glaube, Du lieber Bater, bas ich in Deinem Sinne handle, so webe mir auf ber andren Seite jebe Stunde Aufschub thut, die ich langer von Dir entfernt bin. Morgen wollen wir nach Schmiebeberg; bann waren wir noch nicht auf bem Kienast; ber wird wohl übermorgen bann tommen. Welch' eine Freude ist bieser helle Sonnenschein! D genösset Ihr Lieben, und besonders Du, ihn auch so recht! Ich bin so viel mit meinem Herzen bei Dir. Tausend, tausend Grüße Allen. Lebewohl, geliebtes Herz, wie danke ich Gott, daß ich Euch nun bald Alle umarmen werde.

### Die Mutter an ben Sohn in Machen.

Berlin, ben 26ften Rovember 1832.

- Die gnabig ift und Gott, bag wir Alle wieber beifammen, gefund, erfrischt, ben lieben Bater umftehn, ber bas tof lichfte Bild in bem Rahmen ift. Er war an feinem Geburtbieg so beiter, so unaussprechlich liebenswürdig. Die nabere Beschreibung ber Feier überlaffe ich ben Dabchen. Du erhalte einen Reichthum von Briefen; alle jufammen werben Dir wohl ch giemlich vollftanbiges Bilb unfres gangen Buftanbes geben. Gt ift ein heiteres, frifches Leben jest im Saufe, ich babe an allen Rinbern recht meine Freude. — Bie ungewiß liegt bie Bulunft por und, mein lieber Gohn, wie möglich, bas auch Du ven Deiner jegigen Laufbahn burch ben Krieg verschlagen wirft — in welch' einem schwankenben Buftand find alle großen gemeinsamen Berbaltniffe ber Menschen. - 3ch bante Gott, bag er mit gegeben hat, so zuverfichtlich feiner Baterliebe zu vertrauen, baf ich nicht angftlich forge und frage, fonbern, mit allen feinen Begen aufrieben, in 36m ruben fann. Dein Gebet ift, bag auch Du Dich von 3hm führen laffest; so wird er Dich führen, unt wohl beffer als mein Denfen und Bunfchen. - -

Mein geliebter E. Diese Zeilen bringt Dir herr v. St., ben wir leiber fehr wenig gesehn haben. — Doch nun ju Die,

Berlin, ben 11ten Darg 1833.

weg von bem Fremben, ju Dir, meinem lieben Sohn, mit bem ich fo lange fein Wort gewechselt habe. 3ch habe oft rechte Sehnfuct nach einem Ton von Dir, so von Gerz zu Gerz, und tann es Dir nicht bergen, bag ich es mit Behmuth vermiffe. Denn wie konnte ich benken, daß mein E. so gang ber ftilleren Stime mung ober überhaupt eines inneren Lebens ermangelte, um ju glauben, daß seine Briefe etwas anderes uns barboten, als bie Salbseite bes Lebens, ble bem außerlichen Treiben augekehrte; wie tonnte ich zweifeln an bem ftillen Grunbe ber Seele, worin auch bas Ewige und bas Seilige seine Bilber und seine Tone hineinwirft. Ich will Dich nicht warnen, las nicht die bem außeren Treiben gugefehrte Salbfeite ju ftart überwuchern, Du finbeft bie Barnung ohne mich in jeder Beile in bem Buch ber Bucher, bas Du boch gewiß nicht versaumst täglich Dir aufzuschlagen — sonbern nur bitten will ich Dich, gonne Deiner Mutter, die wenig Intereffe hat für bie Erscheinungen auf dem bunten Markt bes Lebens, ofter einen Ton aus bem ftillen Grund Deines Bergens ober gewonnene ernfte Bebanten, bie einzige mabre Ausbeute aus bem bunten Gewimmel. Denke nicht, mein lieber E., daß ich Dir nicht von Bergen gonne, bag Du bas Leben von feiner außeren, reizvollen Seite fennen lernft und zu Deinem Rugen mitmachft; ich habe gar nichts bamiber, nur mache ich Dich aufmertfam, entwöhne Dich nicht ju fehr von ben tieferen Bedürfniffen; - find fie nun einmal ju fehr jum Schweigen gebracht, mochte man fie spater vergeblich jurudwunschen. - - Bas bas Befellige betrifft, werden Dir wohl bie Schwestern erzählt haben, baß unfre Mittwoche fehr besucht find, fo baß an eine zu große Abgeschiedenheit nicht zu benfen ift. Besonbers freundlichen Gruß an Dich hat mir herr v. harthausen aufgetragen; er ift jest wieber bier und ein willfommener Mittwochsgaft; benn er führt nie Conversation, aber er hat viel gesehen, mit Beift aufgefaßt und feine Bilbung ift in bie Tiefe gegangen, b. h. fie ift eigenthumlich geworben, und wie felten find bie Menfchen, von benen man

bas sagen kann. — Auf bas Freundlichste bift Du auch ein geladen, wenn Du im schönen Frühling eine kleine Ausstucht machen willst, zu ben hasenclever's in Chringhausen; sie sind hier und wir haben uns herzlich zusammengetroffen. Es wird Dir dort wohl sein.

(Stirg).

Hoffentlich wird ber Brief Deiner Schwestern richtig au Deinem Geburtstage eingetroffen und es wird Dir burch fie mein mutterlicher Segenswunsch zugekommen fein. Rimm auch beute noch bie Bieberholung; ich werbe an bent Tage besonbers Deiner por bem herrn gebenken, mit mutterlichem Kieben, bag Du mehr und mehr mogeft von bem Sichtbaren ju bem Unfichtbaren, von bem Berganglichen zu bem Unverganglichen übergeben, bag bas Beheimnig ber Bottfeligfeit fich Dir tiefer im Bergen enthallen moge und Du ein wahrer Burger jenes Reiches werben mogen, bas nicht zu uns kommt mit fichtbaren Gebehrben, und was bas Mutterherz alles zu erfleben hat von bem lieben Bater im Simmel. - Gilbis wird Dir gefchrieben haben, bag eine febr ernste Zeit in unfrem Sause ift. Bereinige Dich boch auch recht in biefer Beziehung mit und, mein geliebter G. 3ch babe febr große Freude an ben brei Mabden; fie find tief durchbrungen von bem Schritt, ber vor ihnen liegt, bem größten und beiligften, ben bas Leben bietet \*).

Schon in meinem vorigen Briefe erinnere ich mich, Dir meine Ahnung über Deinen Freund H. ausgesprochen zu haben. Du kannst Dir benken, wie es mich interessitite, als ich mit Rauch eines Abends zusammensaß und mir die Aachener Belt von ihm beschreiben ließ, ein sehr ungunstiges Urtheil über H. zu hören. —— Möge Dir boch, mein liebster Sohn, in den oberstächlichen Eindrücken, benen keine andren entgegenstehen, da es Dir nicht gelungen ist, Menschen nahe zu treten von wahrer innerer Bildung,

<sup>\*)</sup> Die Confirmation.

möge Dir boch ber Maafftab bes Urtheils aus bem väterlichen Sause wach in ber Seele bleiben! — Behe bem jungen Manne, ber ben Glauben an die Ibeale überhaupt aufgegeben hat! er hat sich selbst furchtbar ben Stab gebrochen, und so wie er selbst ein nüchterner Geselle geworden, so barf er nicht sorgen, daß sein Leben benselben Stempel tragen wird. Gott mit Dir mein E.

#### Der Bater:

Berlin, ben 19ten Dai 1833.

- Uebrigens mein lieber Cohn mache ich mir faft Borwurfe, daß ich Dir überall nachgegeben wegen Nachen, weil Dein Leben ba, bie Geschäfte abgerechnet, boch gar ju burftig erscheint. 36 fann mir faum benfen, bag nicht auch bort unter ben Geschäftsmannern, bie aus andren Provinzen ber find, ein Familienleben bestehen sollte, woran Du einigen Salt hattest finden tonnen. - 3d glaube Dir nun zwar gern, bag ber Ginn für bies beffere Leben Dir beghalb nicht ausgegangen ift, aber er ift boch auch gar nicht genahrt worben. - Die Schwestern werben Dir wohl mittbeilen, mas wir bochft trauriges in unfrem nachft befreundeten Rreise erlebt haben. Der arme Jacobi, ich weiß gar nicht, wie er es verwinden wird\*). Auch ber unerwartet plogliche Tob bes Kursten Radziwill und bie fast hoffnungslose Rrantbeit ber Bringeffin Elife haben une, und mich besondere, fehr affigirt. Ja ichon feit geraumer Beit hat immer eine Aufforberung au schmerglicher Theilnahme bie anbre gebrangt. - -
- Inzwischen hatte biese Rudssicht boch keinen vorzügslichen Antheil an meinem Borschlag, ob Du nicht noch bies lezte Jahr zu einer andren Regierung gehen wolltest, sondern Deine Aeußerungen über die abweichende dortige Einrichtung. Denn theils weiß ich doch nicht, ob nicht eine ganzliche Undekanntschaft mit gewissen Branchen Dir beim großen Eramen schaden könnte, theils

<sup>&</sup>quot;) Den Berluft feiner Frau, geb. Ricolovius.

fürchte ich noch mehr, daß Du dann auch künftig könnteß ge leicht ausschließlich für jene Gegenden bestimmt werden, und ich gestehe Die gern, daß ich dies nicht wünsche, da dert die hähenn geistigen Lebendelemente so wenig hervortreten. Ich kann und will mich indeß hierüber nur auf Dein eigenes Urtheil verlassen. Menn Du also gewiß bist, daß keiner von jenen beiben Nachtheilen zu besorgen steht, so bin ich gern zufrieden, daß Du in Nachen bleibst. — Mutter, die nicht selbst hat schreiben können, läste Dich auf das zärtlichste grüßen, sie solgt aber gewiß bald nach. Gott besohlen, mein lieber Sohn.

#### Die Mutter:

(Maj 1833)

Mein alter lieber G. Obwohl Deine Beilen nicht, ohne Berfilmmung find, so blidt boch die Sehnsucht nach beimathlichen Rlangen, Die Liebe zu Bater und Mutter und Schweftern binburd und biefer Ton hat meinem Herzen mehr wohl gethan, mich imiger ale lange ben Cobn, ber meinem Bergen fo theuer ift, ber feine Mutter einft fo liebte, empfinben laffen. 3a alter lieber Sobn, ich sehne mich auch so fehr innig, Dich einmal wieber en bie Bruft ju bruden, einmal wieber mit Dir jufammen ju treffen in bem Gebiet bes Beiligen, Unfterblichen, Ewigen, wo boch immer meine fußefte und eigentlichfte Seimath ift, wenn ich gleich wur in ihr weilen fann auf Augenblide, die ich bem thatigen, mich so vielfach bebrangenden Leben entfliebe. Du verftebft mich icon, nicht, als ob bie schone mir von Gott gegebene Thatigfeit außer biesem Gebiet lage; mein hochstes Biel und mein Streben geht wenigstens bahin, Alles in Einflang ju bringen; aber wie et außer dem Beten ohne Unterlag boch noch ein befonderes Beim giebt, fo auch noch ein befonderes, feliges Genießen in ber Stille und Burudgezogenheit von allem Aeußeren. Sind Dir auch tiefe Tone nicht ju fremb geworden? Saft Du auch Deinen herrn

und Seiland nicht vergeffen und verfaumt, in bem bunten, oberflächlichen Getreibe ber Welt? o lag bie mutterliche Frage mit fanfter Gewalt bis an Dein Berg bringen, fertige fie nicht furg mit bem Berftanbe ab, es giebt feine füßeren Thranen, als bie bes Wieberfindens, wenn man fich getrennt fühlte. — - Laß nicht die Stimme ber Berführung unter schmeichelnder Geftalt Dir bie Grundfage Deiner Jugend wantend machen. Was bas einfaltige, wahrhafte Rinderherz als unrecht, als gemein erkannte, o bas bleibt es, wie erfinderisch ber Mensch, ber viele Runfte fucht, ber bie erfte Einfalt nicht wiederfinden fann, auch fein mag, bas Rreug Chrifti als Thorheit zu bemonftriren. Du geliebter Sohn, wie fann ich bisweilen gittern, wenn ich bente, wie gefahrvoll in biefer Beziehung Dein Weg ift, unter fo leichtfinniger Jugend und ohne irgend eine Anfnupfung ernfterer Art, allein bingewiesen auf bas treue Salten ber Sand, Die Deine Jugenb fo fichtbarlich, fo milbe, fo liebend geleitet hat. Eins fteht Dir gur Seite, bas treue Gebet Deiner Mutter. - Bon unfren Reifeplanen haben Dir gewiß bie Kinder geschrieben; ich mare wohl recht freh, wenn wir biefen Mauern eine Beitlang enteilen fonnten. Mochtest Du boch auch die Natur recht genießen und bazu kommen, eine fleine Ausflucht zu machen. - Bon unfrem Leben und Treiben berichten wohl bie Schweftern; bie Mittwoche finb oft burch frohliche Jugend belebt; ber Rrang von Madden in unfrem Saufe ift ein so freundliches Bild, baran fich Biele erquiden. Bie biefer jugenbliche Rrang, um ben Bater herum, fein Alter verschönt, fannft Du Dir selbst ausmalen. -

Im Juli 1833 reifte Schleiermacher's Frau mit ber tranfen Freundin F. und beren Tochter nach Butbus auf Rügen zu einem längeren Aufenthalt im bortigen Seebabe. Später brachte Schleiermacher die meisten fibrigen Kinder nach bem Schwerinschen Gute Putar in Pommern, von wo sie später nach Rügen nachfolgten, und unternahm selbst, von Butar aus, mit dem Grafen Schwerin eine Reise nach Schweden,

Norwegen und Danemart, von wo er fpater nach Rugen guruchteinte, um seine Familie wieber heimzuführen.

Mus biefer Beit bie folgenben Briefe:

#### Die Fran an Soleiermader.

Butbus, ben 24ften Juli 1833.

Wie leib thut es mir, mein Herzens-Bater, daß Du so solltag Rachricht von und erhältst; es ist aber heute ber erfte Bostag seit unfrer Ankunft. Gott ist und sehr gnabig gewesen; wir haben eine so glüdliche Reise gehabt, und hier hat sich alles so gut für und gefügt, als wir es nur wünschen können. — Wir haben schon die schönsten Spaziergänge gemacht; Putbus ist wirklich ein Paradies; ich lerne erst jest diese Gegend kennen; es kann keinen schöneren Landausenthalt geben. — Wie ich mich sehne von Euch zu hören, wie meine Gedanken und mein Herz zu Euch hineilen!

Sountag.

Tausend Fragen habe ich in meinem Herzen; ich spreche fie nicht aus; ich hoffe, Ihr werdet treu sein und mir von Allem treulich berichten. Und geht es fortdauernd sehr gut, nur nicht so ruhig, als wir dachten. Man ist hier sehr bemerkt, und Bekannte trifft man genug; dazu ist man sehr elegant hier, so das man die Toilettensorgen nicht vermeiden kann. Heute ist die ganze Rathen'sche Familie hiergewesen; ich habe mich undeschreiblich gefreut. — Auch haben wir heute einmal zum Spaß im Salon gegessen, der ganz gefüllt war. Der Fürst erzeigt und viel Artigseit. — Die Kathen meinte, ich müßte durchaus Biste machen bei der Fürstin; ich will darüber mich erkundigen und es gewis nicht versäumen, wenn es zur Etisette gehört. Heute über 8 Tage kommt Rühlensels\*), den wir in Swinemunde sprachen. —

<sup>&</sup>quot;) 3br Bruber.

Du stehft, daß es mit der beabsichtigten Einsamkeit sehr schwach steht. Ach, mein liebstes Herz, könnte ich nur einen Blid zu Euch hinthun, wenn Ihr Alle so beisammen seid! Könnte ich Euch hier haben in dem herrlichen Park, unter den uralten Bäumen, die jest noch so frisch sind, wie dei und im Mai. Wie grün ist hier alles, wie üppig steht das Korn, welche Rosenpracht ist hier noch. Gott behüte Dich, mein liebstes Herz. Er wird mein Flehen erhören und über Euch Alle Seine schützende Hand halten. —— Mein liebstes Väterchen, was wirst Du über die Mädchen beschließen? Uch hätte ich die lieben Mädchen hier! aber stille, mein Herz, man muß sich ruhig sügen in das Unabänderliche. Dir überlasse ich alles, wie Du es einrichten wirst.

### Shleiermacher an feine Fran.

Berlin 1833.

Endlich, liebste Mutter, ist gestern durch Eure Briese unfre Ungeduld gestillt worden. — Das wird mir sehr flar, mein liebes Herz, daß dies die lezte Reise ist (mit Ausnahme der großen), die ich ohne Dich mache \*). Ich weiß noch gar nicht, wie ich es aushalten werde, so lange so wenig von Dir zu hören. Indes gebe ich Dir auf jeden Fall noch eine Anweisung, um wenigstens in den drei Hauptstädten Briese von Dir zu haben. — Daß Du nun die Sonntag noch keinen Besuch dei der Fürstin gemacht und Dich auch im Salon nicht hast vorstellen lassen, macht mir in der That einen kleinen Schreck. Indes immer besser spät als gar nicht; so freue ich mich, daß Du nun doch entschlossen warst es nachzuholen. — Da nun einmal die Reise so arrangirt ist, so trage ich auch gar kein Bedenken die Kinder nach Putbus zu schieden. Denn daß sie hier noch sollten so lange allein bleiben

<sup>&</sup>quot;) Es war wirflich die lette.

und hernach allein reisen, will mir nicht in den Ropf und würde fit steinunglücklich machen. Die Kinder bleiben auf jeden Fall ein paar Tage in Buhar. Sie sind, Gott sei Dant, so vergnügt, wie ste ohne Dich sein können. Daß Ludwig Mühlenfels nicht mit nach Schweden geht, weißt Du nun schon, aber der gar zu liebe Freund will noch auf Einen Tag herkommen, um mir Instruktionen zu geben. —

### Die Frau an Schleiermacher.

Butbus, ben 31ften Juli.

Mein lieber, einziger Bater, welch' eine Freude hatte ich über Deinen Brief und über bie Briefe ber Rinber und bag es Guch Allen so aut geht. Immer naber rudt nun Deine Reise. 20 wie will ich mich freuen, wenn ich mir Dich benken kann in Bottes schöner Ratur, fatt an bem Schreibtisch im faubigen Berlin. Wenn ich in bem schonen Balb hier wandre, ber bie Frische bes Mai's hat, so bente ich, bald wird mein Bergens Bater in ben ichonen, frischen, nordischen Balbern feinen Gon loben und sein Berg erfrischt und verjungt fühlen. - 3ch werte Dir wohl nur noch einmal schreiben fonnen - ach ber liebe Gou laffe boch alles unter feinem gnabigen Schut Guch gut gelingen. Lieber, einziger Bater, verzeih, wenn mir bas Berg in einem Augen blid freudig aufjauchzt und in dem andren wieder beflommen ichligt über bie lange Trennung und bie weite Ferne. Du haft abn versprochen, mir so oft ale möglich ju fchreiben, gieb nur ten Rindern noch bestimmte Rotiz, wohin wir Dir schreiben follen. -3mei gottliche Tage hatten wir hier ben Montag und Dienstag; ben erften begnügten wir uns mit Banberungen in ber Umgegenb, gestern aber fonnten wir bem Reig nicht wiberftehn, ben eine Deile entfernten Rugard zu besuchen. Bang ftill mar es oben, jonnen beleuchtet; ich suchte mit eigener Bewegung in bem reichen La norama, ringe um une herum, mit ben Augen fo manche Bunft,

wo unenbliche Jugend-Erinnerungen ruhen — am schönften lag bie romantische Pulis vor mir. — Rüganer von unsren näheren Lieben habe ich noch keine gesehn als meine Götemiger; vorgestern Rachmittag machte ich Biste bei ber Fürstin mit Luischen. Wir wurden gleich wieder gestern Abend zum Souper eingeladen; sie war beide Male außerordentlich freundlich, auch der Fürst, der wirklich ein schöner Nann ist. — Die Gräfin A. erkundigte sich sehr nach Dir und sagte, daß ihr Mann Dich sehr verehre. Es war hübsch und ungenirt da. — Adieu, mein herzens-Bater, Gott segne und behüte Dich und uns alle.

#### Butbus, ben 3ten Muguft.

Du lieber Bergens-Bater, jum lettenmale begruße ich Dich. che Du Dich bem wogenden Element vertrauft, erreichten boch biefe Beilen Dich noch und brachten Dir bie Fulle ber Liebesgruße aus meinem bewegten Bergen - ja ein Kullborn von Blumen mochte ich über Dich ausschütten, irgent etwas thun, um meinem Bergen zu genügen, und boch fann ich Arme nichts, als bier fiben und mit feuchten Augen an Dich benfen und Dir banken far all Deine Gute und Deine Liebe, für Deine Freundlichfeit, bie Dein letter Brief mir wieber ausspricht, bie fich auch barin wieder beweiset, daß Du mich gar nicht ausschiltst, ba ich Dich boch wieber gequalt habe. Wie unaussprechlich freue ich mich aber alles Gute, mas ich von Saufe bore; es fcheint ja alles fo aut, orbentlich und friedlich bort zu gehen ober vielmehr gegangen au fein: benn wahrscheinlich haft Du bie Madchen nach Busar misgenommen und laffest sie ba, bis fie in Götemig konnen aufgenommen werben. - - Es ift heute Ronigs Geburtstag; Butbus wimmelt von Menschen — hochft amufant — von fruhe an ein ewiges Borüberfahren von geputten Leuten aus allen Stanben; bie fomischeften, altmobischen Raroffen, die man zeichnen möchte, bie in Berlin einen Auflauf bewirken murben; bie aufgebonnerten reichen Pachterfrauen u. s. w., turz eine Bewegung und ein Menschengewühl, welches sehr interessant ist. Wir nehmen heute nur eine beobachtenbe, aber keine mitgenießende Stellung ein. — Es ikt ein kalter, windiger Tag. Die ganze Gesellschaft im Salon wird heute Mittag zum Abendball geladen. Wir wollen nicht hin, alse ist es im Zusammenhang, daß wir auch heute Mittag nicht im Salon waren. Aber an des Fürsten Geburtstag, am 1sten, sind wir, um ihm unsren Glückwunsch zu bringen, auf dem Ball, den ihm die Badegesellschaft gab, gewesen. — Die Unterhaltungen begannen gewöhnlich mit Fragen nach Dir und gingen über zu Schwerin's — es war mir sehr deutlich, daß diese Leute alle überzeugt sind von der bevorstehenden Verwandtschaft. — Harthausen sehn und Leute kennen zu lernen und Butbus nur als Absteige-Quartier. —

### Der Bater an ben Sobn in Machen.

Berlin, ben 4ten Muguft 1833.

Mein lieber Sohn, wie lange hatte ich Dir schon gern ge schrieben, aber ich habe absichtlich immer gewartet in ber Hoss nung, es wurde sich eine Aussicht eröffnen Dir Deinen Bursch gewähren zu können. Run ist ber lezte Augenblid herangenaht und ich muß Dir ihn mit schwerem herzen abschlagen. Der lieben Mutter habe ich schon einen bebeutenden Zuschuß machen muffen, auf ben ich nicht gerechnet hatte; aber sie hatte eben aufangs die Rechnung etwas ohne den Wirth gemacht. Ich selbs muß alles zusammenkrazen, um bei meiner schwedischen Reise nicht zulezt im bloßen zu sein. So war denn schon über alles vorhandene disponirt. Aber ich konnte hoffen, daß mir noch mehren kleine Summen eingehen wurden und die wollte ich dann zusammenraffen und Dir zuschieden, aber sie sind leider sammtlich

purudgeblieben, und so muß ich mich in mein Schickfal finden. Du mußt Dich also nun vertröften auf die versprochene größere Reise nach Deinem großen Examen, und mußt Dich bequemen biesmal mit dem fleinen Rudolf \*) zusammen die beiben einzigen seften Puntte zu sein in der Familie; alles andre ist in Bewegung. Bon mir wirst Du wohl lange keine direkten Rachrichten bekommen, darum will ich Dir eine kleine Reisebeschreibung vorher geben. —

Den 5ten.

Seit ich biefes geschrieben, ift Dein Brief an Luischen angefommen, bie ja aber fcon feit beinahe 14 Tagen in Butbus ift. Eine von ben Schwestern hat ihn aufgemacht, in ber Soffmung, bag Einlagen barin sein möchten. 3ch hatte ihn gern gelefen, aber bagu habe ich in diefem Betreibe um fo weniger tommen fonnen, ale wir auch noch einen Befuch von Dublenfels hatten, ber ausbrudlich auf einen Tag herfam, um mir noch In-Aruftionen und Briefe nach Schweben zu geben. Etwas hineingesehen habe ich benn boch in Deinen Brief und ba ift mir bas Berg weich geworben, und ba ich ohnebies eine außerorbentliche Unftalt machen mußte, fo habe ich boch ein fleines Bapier bis an meiner Rudfehr verfauft. - - Gine fleine Ausflucht nach Bonn, und von Bonn aus noch etwas weiter, wirft Du boch bamit bestreiten fonnen. Gruße nur Urnbt's auf bas herglichfte von mir und sage ihm, ich hatte immer an ihn schreiben wollen, um mir von ihm einen Blan machen zu laffen, aber ich ware immer nicht baju gefommen, bis es ju fpat geworben. Erzähle ibm, bag wir une mit ber von ihm une jugefenbeten Grafin. Edwerin gar fehr wohl gefallen haben, bag auch ber Bugar'iche Graf bier ihre Bekanntschaft gemacht, und baß fie und auf bas bringenbfte nach husby gelaben, wo wir benn auch auf bem Bege von Carloftona nach Stocholm gewiß ein ober ein paar Tage

<sup>\*)</sup> Ein Bflegefind, Sohn berfelben Salbichwefter Schleiermacher's, von welcher er bereits eine Tochter gu fich genommen hatte.

gubringen werben. Run aber muß ich aufhören und Dich Gott befehlen. Biel Bergnügen und gut Better zu Deiner Ausstucht, unter ber Bebingung, baf'es vom Rhein bis nach Schweben richt.

# Shleiermader an feine Fran.

Bugar, ben 7ten August Abends.

Bis hierher, liebste Mutter, bin ich glücklich mit den Kindern gekommen. Wir kamen bei guter Zeit in Prenzlow an und waren zu Mittag hier. Rach Tisch kamen die Busowschen, die zwar vor Abendbrod fortsuhren, aber doch komme ich erst jezt vor zu Bette gehn zum Schreiben und morgen soll es dußerst früh fort. —— Außerdem ist mir noch das Herz weich geworden über unstru Ehrenfried, als ich in seinen Brief an Luischen hineinsah, wie er sie noch wollte zur Fürsprecherin anwerben, und da ich noch eine Auslage für meinen Bruder zu machen bekam, wozu meine Bandschaft doch nicht reichte, so saste ich den Muth einen Staatsschaft doch nicht reichte, so saste ich den Muth einen Staatsschildlichein zu versilbern und habe dem guten Jungen den Rekt geschickt. Meine Reise mit den Kindern ist sehr vergnügt gewesen, wie sie Dir auch wohl selbst sagen werden, und wir haben natürlich Deiner sehr viel gedacht, sowie der übrigen Lieben. — Sei mir tausendmal geherzt und in Gottes Schuz besohlen. —

# Die Mutter an den Sohn in Nachen.

Butbus, ben 7ten Muguft 1833.

Mein herzenslieber Sohn, ich wollte Dir vor meiner Aberke schreiben, allein es war mir unmöglich. Rie war ich so bebrängt, ja wirklich ermattet burch ben vielen gefelligen Berkehr und bie bamit verbundene Unruhe. Ich bankte Gott, als ich Berlin im Ruden hatte. hier hoffe ich nun mich recht zu erholen, mir to

perlich und geistig frisches Leben zu schöpfen aus freier, großartiger Ratur und stillem, gemuthlichem Zusammenleben mit meiner F. und meinen lieben Mäbchen. — Die lange Trennung von Bater wird mir wohl schwer, sie wird mir baburch erleichtert, baß ich große Freude an Baters schöner Reise habe, mich auch an ber Gesellschaft bes alten, guten Grasen für ihn freue. Gott gebe, baß die Reise ihm recht zur Stärfung gereicht, er ist leiber sehr angegriffen und sieht sehr schlimm aus. —

### Shleiermader an feine Frau.

Dftabt, Freitag ten Sten Muguft.

Meinen legten in Bugar geschriebenen Brief habe ich in Greifswald auf bie Boft gegeben und bagegen ben Deinigen vom Sten guruderhalten. - Bir find nun geftern fruh um balb 4 Uhr (und boch mar bie gange Mabchenschaft schon fir bei ber Sand) abgereift, waren vor 11 Uhr in Greifewald, hatten aber ba noch so mancherlei, theile wirflich ju schaffen, theile, wie es gebt, unnug bin und ber ju rennen. Wir fuhren nach einem fleb nen Frühftud nach ber Wief und um halb 3 Uhr ging es fort. Unfre Fahrt war anfangs fehr leife und anmuthig, so lange wir Rugen entlang fuhren. Balb hatten wir unverfennbar Boferis, bann Butbus im Auge, aber hernach war ich fo wenig flar über bas icone liebe Rugen, bag ich I.... fur Berth hielt und fo fort, bie endlich Jasmund in feiner Berrlichfeit hervortrat. Alle schonen Erinnerungen vergangener Zeiten boten fich mir von ber Beripherie aus bar; fo famen wir an Cagnin, Rlein-Stubbenfammer und bem Königeftuhl vorbei und julezt schimmerte Artona aus ber Ferne. Bie wir nun Rugen fo weit hinter uns hatten, erhob fich ein frifcher, halber Binb, fo bag wir mit zwei Segeln fuhren, alfo boch eine Achnlichkeit mit ber Seefahrt hervortrat. Der Graf fegte fich in ben Bagen um ba ficherer gu fein. Dem ie hober, um besto schwächer merkt man bie Bewegungen bes Schiffs. Um Enbe nach Sonnenuntergang, ber nicht flar war. feate ich mich au ihm, und wir beschloffen bie Racht lieber ba augubringen, als in die Rajute zu gehn. Indeß bald wurde ber Braf boch fehr leibend, verließ balb ben Bagen, balb fam er wieber; ich hielt mich, um gesund zu bleiben, zwischen Schlaf und Wachen gang ftill; nichts um mich her, als ich einmal ordentlich aufwachte und bes Grafen Blag leer fand, als ein giemliches Ge tofe ber Wellen. 3ch gewahrte beim Aufsehen, bag bie beiben Segel eingezogen maren; ftatt beffen wehte bas britte fleinere, transparent erleuchtet von ber babinter (ober vielmehr bavor am Borbertheil) aufgehangenen Laterne. Run war ichon gegen Abend auf einmal ein Rennen und Laufen unter ber Mannichaft gewesen; bie Raber wurden gebemmt, bas Schiff fant fill, bie Bumpen wurden in Bewegung gefegt, im Raum bewegten fic Lichter, und beim Bufehn fant ich, bag im Maschinen-Raum etwas falfatert wurde. Es war also fein Led im Schiff felbit, sonbern eine Rohre follte ein Loch befommen haben und burch biefes jogen wir Baffer. Dem Uebel war balb abgeholfen gemefen und bie Maschine wieder in Bang gesegt; aber wie ich nun so einsam aufwachte, niemand fah ober horte und ber Bellen . Spettafel immer arger wurde und ber Wind immer ftarter blies, murbe mit boch bange, ob auch bie nothige Bachsamfeit im Schiff fei, bis endlich ber Kapitain an mir vorbeiging und mir fagte, Die Se ginge fehr hoch. Mir hatte bas gar nicht geschienen; es war elf Uhr, ber Mond also noch lange nicht aufgegangen, ber himmel leife aber gang bebedt, bis auf zwei schmale Streifen am Borizont, beren einer von ber untergegangenen Sonne, ber anbre von tem noch nicht aufgegangenen Mond herrührte, fein andres Licht ale bie Schiffslaterne und bas, mas von ber Rajute heraufschien; je mochte ich benn bie Sohe ber Wellen nicht recht gefehen haben, nur bag mir von Beit ju Beit einige Tropfen ins Geficht fpran gen, welche Sprigmaffer fein mußten. Bunberlich gingen mit

aber boch in biefer Zeit die Gebanken burcheinander, wie Du Dir wohl vorftellen fannft, und immer war ich bei Euch. Enblich wurde mir bie Einsamfeit ju groß, ba ich nichts borte als bas Betofe, welches ich nicht verftanb; und ba ich aufhorchend auch fein Stohnen bes franken Grafen borte, trieb es mich boch mich nach ihm umzusehn. 3ch sprang also aus bem Wagen beraus und hielt mich, woran ich fonnte, um in die Rajute zu fommen. Da schlief ber Graf eben rubig, für mich aber mar kein Blaz als ein Felbstuhl, auf ben ich mich fegte, und nun ging es mit mir auch los. Es war aber leicht und bauerte nicht lange; benn sobald Plaz gemacht war und ich liegen konnte, war es vorbei. Die Bewegung bes Schiffs aber mar so ungeheuer, bas ich mich faum auf bem Sopha halten fonnte und bag auch ber Rapitain bei jedem Schritt torfelte, und die Wellen meinten es so ehrlich, bas zulezt auch Baffer in die Rajute hinein siderte. Ich schlief aber wieber ruhig ein, bis ber Rapitain mich mit ber. Frage wedte, ob ich nicht bas Land seben wollte, wir wurden gleich in ben Bafen laufen. Der Graf mar auch wieber gefund und auf bem Ded, und fo tamen wir benn zwei Stunden fpater, ale berechnet war, hier an. Da haft Du unser Abentheuer; ich rechne barauf, baß bie Rinber biefem Briefe balb folgen und gruße fie jugleich. bier haben wir nun noch mit Reisevorbereitungen zu thun, werben aber boch mahrscheinlich unser Biel Lund noch heute erreichen. Bott behute Euch jufammen und nehmt aus ber gludlichen Ueberfahrt gludliche Borbebeutung. Der himmel hat fich auch wieber aufgeflart.

Jaenfoeping, Mittwoch ben 14ten Abends.

Meinen Brief vom 9ten aus Pftabt, mein liebes herz, wirst Du nun wohl haben und unfre Kinder werden auch nun gewiß bei Dir sein. — Ich fange nun einen neuen Brief an, den ich vielleicht in husby, vielleicht auch erst in Stockholm beendige, und muß so klein und undeutlich schreiben, als mein schlechtes

Licht und meine harte Stahlseber es wollen. — Das Better ist noch ebenso, wie es bei uns war. Fast kein Tag ohne Regen, ber Morgen im Freien und ber Abend im Quartier kühl, so daß man seinen Athem sieht, die Luft aber doch so gut, daß wir uns beibe vollsommen wohl besinden. Mit der schwedischen Kücke können wir uns auch noch nicht recht besreunden. Die Suppe sehlt gänzlich, Rindskeisch haben wir auch noch nicht gesehn, sak alles hat einen dumpsigen, und das meiste noch außerdem einen unangenehmen Geschmack. Rur heute Abend ist es uns besser gegangen, mit einem uns beiden ganz neuen Braten, einem Auerhahn. — Aber nun muß ich Euch insgesammt gute Racht sagen, denn ich kann es nicht länger aushalten bei dem dunklen Talglicht zu schreiben.

#### Motala, Donnerftag ben 15ten Abente.

Für bas viele minber intereffante und minber gunftige ber beiben legten Tage find wir heute entschäbigt worden burch einen berrlichen Bormittag. Wir find bei fehr ichonem Better burd eine reizende, fehr angebaute und fruchtbare Begend lange bet Betterfece gefahren, ben wir bald im Auge hatten, bald wieder verloren. Bei einem fleinen Stabchen Grenna, gleichsam bat Barabies in biefer iconen Lanbichaft, murben uns bie trefflichften Blasfirschen, auch noch recht gute schwarze fuße in ben Wagen bineingereicht, und wir haben fie mit großem Bohlgefallen ver gehrt. Spater gab es zwar wieber ein paar Regenschauer, aber fie waren nicht von Bebeutung, und nun find wir hier am An fang bes Ranals, tamen aber, weil wir unfre Pferte auf ber legten Station fpater bestellt hatten ale nothig gewesen mare, ju fpåt an, um heute noch etwas in Augenschein zu nehmen, ale bag wir an die erfte Ranalschleuse gingen. Das foll also morgen Bormittag geschehn und bann wollen wir nach einem fruben Mittag noch bis Linfoeping. Biel Unbequemlichfeit und auch Rad theil bringt es une, bag wir in hinficht ber Sprache folicht be

rathen find. Denn wir beibe werben wohl, wenn wir wieber abgieben, ohngefähr soviel gelernt haben um uns burchhelfen zu tonnen, und ber Sufar, ben und S. v. Lunbblad empfohlen hat, ift burchaus nur fur ben Boftverfehr ju gebrauchen, und auch bas nur unvollfommen, weit gefehlt, daß er so viel beutsch verfteben follte um uns jum Dolmetscher ju bienen. Go geht es benn ohne Confusion nicht ab und, was schlimmer ift, nicht ohne manden Beitverluft. Wir haben uns bisher immer fo eingerichtet, bas wir um 4 ober 5 ausgefahren find, um noch Abends unfre Borausbestellungen für ben folgenben Tag machen zu tonnen, und haben täglich 10-12 schwebische ober 14-17 beutsche Meilen gemacht, mit Ausnahme ber erften beiben Tage. Dabei glaube ich, bas, wenn wir in Stocholm fein werben, mein Antheil von Mftabt ab gerechnet noch nicht 100 Thir, betragen wird. Ich gestehe aber auch gut babei ju fahren, bag ber Graf bie Raffe führt, ich mare in manden Rleinigfeiten viel verschwenberischer. Blaube aber nur nicht, bas wir une etwas abgehn laffen; vielmehr nehmen wir aberall bas befte, mas zu haben ift. Wir fommen übrigens febr gut mitelnander aus, ba wir ziemlich biefelben Reigungen in Reise angelegenheiten haben, und im Bagen vergeht bie Beit in einer angenehmen Abwechselung von Schlaf, Gesprach und ftiller Betrachtung. Alles mare ichon, wenn wir nur Rachrichten von Guch batten. Der Graf erwartet Sonntag Briefe in Susby; ich habe nicht bas Gera gehabt mir welche zu bestellen und bie seinigen werben mir faum fagen fonnen, ob bie Rinder gludlich ju Dir gelangt find. Da muß ich mir bas homerische gurufen: "Dulb es. mein Berg, Du haft ja früher ichon ichlimm'res erdulbet." nemlich Anno 1813. Und nun gute Racht, es will immer nicht lange gehn bei biefen Talglichten. Und auch Guch bedauere ich bes Befens wegen; ich wollte gern größer ichreiben, aber es geht nicht.

Montes.

Da find wir nun bei unfrer lieben Grafin \*), welche bie Aufmerkfamkeit und Freundlichkeit felbft ift, feit geftern Morgen um 10 Uhr. Wir hatten recht gut noch Sonnabend Abend bier ein treffen tonnen und ber Bflegesohn ber Grafin batte bis 10 Ubr in Soeberfoeping auf uns gewartet. Aber es batten fich an biefem Tage so viel Bferbe-Confusionen gebauft, bag wir erft um eine halbe Stunde spater ankamen und es une leib that, nicht lieber in Norfoeping geblieben ju fein. In Motala fanben wir einen schwedischen Offizier, ber noch bazu beutsch wußte, und uns mit ber größten Artigfeit alles zeigte und möglichft erflarte. Go faben wir benn bie bortige Maschinenbauerei und ben Anfang bes Ronale, wo bie funf Schleusen hintereinander und bie Dode mit ihrem Tunnel einen granbiosen Ginbrud machen. Diefer Rittmeifter, welcher ba mar um eiserne Gattel für bie schwebische Ravallerie machen zu laffen, verurfachte eine fleine Abanberung in unfrem Blan, indem er und einen Umweg anrieth, um die große Giegerei in Fluspaeng ju feben, wo wir auch einen preußischen Offigier finben murben. Co find wir benn immer mehr in's beutiche bineingefommen und nun bier gang beutsch. Doch habe ich ge ftern auf einer langen Spazierfahrt mein ganges Munbvoll fram gofifch aufammennehmen muffen, um ben einen Better bes Grafen au unterhalten, ber amar alles beutsche au lesen schien aber nicht fprach und auch nicht mit großer Bequemlichfeit verftanb. Inbem ich mir aber biefes Berg faßte, habe ich an ihm eine fehr intereffant Befanntschaft gemacht. Susby ift ein fehr bequem und zierlich eingerichtetes Saus und mag in biefer Sinficht weit naber an Butbus liegen als an Bugar; es liegt auf einer fleinen bobe, bat einfache aber wohl unterhaltene Gartenanlagen, überall bie höchste Rettigfeit und Ordnung; so auch ber Tisch einfach aber hochft schmadhaft. Das Gesprach bei Tisch murbe wegen ber bei

<sup>\*)</sup> Grafin Schwerin auf Busby.

von Husby (welches aber boch noch ganz von ber Gräfin scheint besessen zu werben), noch weniger beutsch verstand, auch abwechselnd beutsch und französisch geführt. — Rachholen will ich nur noch, daß wir in Weris ) bie Bischöfin nicht besucht haben. Es war nicht grade zu spät, aber es war schwuziges Wetter und sehr schwuziger Weg; wir hätten noch müssen Toilette machen, der Bischossis liegt außer der Stadt; sie hätte und vielleicht nöthigen wollen Rachtquartier zu nehmen und wir mußten äußerst früh ausbrechen; sie sprechen nur französisch und von den deutsch redenden Sen Tochtern war keine zu Hause. Dies alles zusammengerechnet kam heraus, daß wir in dem mittelmäßigen Gasthof blieben. Das Wetter hat sich seit den lezten Tagen etwas gebessert; es ist um einen Ruck wärmer geworden und regnet nur sehr wenig, aber einen ganzen Tag völlig heiteren Himmels haben wir noch nicht. —

Abends.

heute gegen Mittag, als wir von einer Spazierfahrt, bie zulezt sehr naß zu werben anfing, zurudtamen, stellte fich bie Boft ein und unerwartet hatte ich bie Freude Deines Briefes. —

Stodholm, Sonnabend, ben 24ften August.

Meine liebe Herzens-Mutter, ich muß fürchten, Du haft die bestimmten Termine vergeffen — — nun ist meine lezte Hoffnung noch auf übermorgen gestellt; wenn mich nun diese täuscht, so weiß ich nicht, wie ich es aushalten werde die Christiania, und das ist doch auch höchst ungewiß, da die Postverbindung dorthin so complicitt ist. Da heißt es also das gute Vertrauen sestenten! Uns ist es hier ganz gut gegangen, und wenn Dich bieser Ausbruck nicht vollsommen befriedigt, so schiebe es bloß auf

<sup>\*)</sup> Bifcofefig bes Dichtere Tegner.

bas Wetter, welches ben Eigenfinn hat in ber Racht immer fcben au fein; aber ber Mond frift es auf und lagt uns fur ben Tag nur bas fchlechte. Es hat uns inbeg noch nicht wefentlich ae bindert. Der Brobst \*) ift in der Stadt, sein Sohn, der Dbrift, auch, und wohnen fehr nahe bei uns, Brinfmann auch in ber felben Strafe. Der Probft hat und ein Diner gegeben, wo auch Dr. v. Rosenblad mar, ber fich sehr freundlich nach ber Kamilie erfundigt hat. Bei Brinkmann haben wir ein paarmal Thee trunten und er hat une bei einer schriftstellerischen Frau v. Ehrenstroem eingeführt, die wir bann auch bei ihm wiedergefunden baben. nebft einer anmuthigen Frau, einer Schwagerin von Tegner. beute biniren wir bei einem beutschen Banquier B. Morgen fahren wir nach Drottningholm und find Mittag bei unfrem Gefandten, berm v. Tarrach. Dienstag effen wir bei Sauptmann S., einem Freunde von Mühlenfele, und Mittwoch geht es nach Upfala, wohin und Brinfmann begleiten will. 3ch schreibe im voraus, weil ich nicht weiß, ob ich noch irgent Beit gewinne ju einem ausführlichen Bericht. Meine Gefuntheit ift fo volltommen, bag ich auch noch nicht bie geringfte Beranlaffung gehabt habe, meine Aufmertfanfeit auf fie zu richten.

Sonntag Abent.

Die hiesigen Schweriner haben von Anfang an barauf gebrungen, ber unsrige sollte sich bem Könige vorstellen lassen; ber unsrige wollte aber nicht recht bran. Run haben sie gestern, ich weiß nicht von welchem Bornehmen einen neuen Impuls betommen und baher auch heute einen neuen Ansag genommen und ihn überwunden, indem sie sagen, es wurde ihnen hernach übel genommen. Diese Geschichte wird, fürchte ich, machen, daß wir noch ganz gegen unsren Plan Mittwoch und Donnerstag bier bleiben, und ich weiß nicht, wie wir dies einbringen wollen.

<sup>\*)</sup> Gin geistlicher Graf Schwerin.

Außerbem ist mir nun bas fatal, daß von mir auch babei die Rebe ist, weil er auch immer alle fremde Gelehrte sehe. Ich habe nicht die geringste Luft, mich vor diesem Gascogner mit meinem französisch zu blamiren, und wenn es auf irgend eine Art möglich ist, so bleibe ich bavon. Unsre Mittagparthie war ganz hübsch und das Wetter so leiblich, so daß ich hoffe, wenn Ihr es so gehabt habt, seid Ihr hübsch in die See gegangen. Seit gestern habe ich mir auf meine eigene Hand schwedische Zeitungen zugelegt und heute habe ich die gesungenen Lieder nachstudirt, so daß ich hoffe, wenn ich Schweden verlasse, werde ich etwas weniges gelernt haben.

Montag Abend.

Liebste Mutter, feine Briefe! — Du wirft Dich wundern, wenn ich Dir sage, daß ich jest hier allein bin. Der Graf hat plozisch Luft bekommen noch Groposholm zu sehn, ein in der schwedischen Geschichte berühmtes altes Schloß, wo noch viele Bradmaler verstorbener Könige sind, und wo auch der abgesezte König eine Zeitlang gefangen gehalten wurde. — Gott sei Dank, daß die Vorstellung beim Könige ausgegeben, und wir gehen Mittwoch früh mit dem Dampsboot nach Upsala. Vielleicht daß Brinkmann und begleitet, was mir für dort gar nicht unlieb ware.

Dienstag Abend.

Alles umsonft, keine Briefe. — Das sind nun 12 Tage Unwissenheit, und nun stehn mir noch 14 bevor; benn eher kommen wir wohl nicht nach Christiania. Gewiß thue ich Dir ein bischen leid, indem Du dieses liesest. Wahrscheinlich liegt die Schuld an Eurem schlechten Rügenschen Postengang. — Ich war heute noch beim Bischof Franzen; wir haben auch theologische Bespräche geführt und sind sehr freundlich auseinander gegangen. Wie ich nun nach Hause komme, finde ich noch ein kleines Schriftschen von ihm, mit einem sehr anerkennenden Billet. So war auch

ber hiefige Altenstein, bei bem ich eine halbe Stunde heute war, voll Bedauern, daß ich so furz bleibe und er mich nicht ordentlich bei sich sehen könnte, benuzte auch die Zeit sehr, um meine Meinung zu vernehmen über allerlei hiefige Zustände und vorseiende Beränderungen.

#### Upfala, Mittwoch Abend.

Ich konnte ben Brief nicht mit Ruzen in Stockholm auf bie Bost geben und freue mich Dir, mit nicht ganz so blaffer Tinte, noch sagen zu können, daß wir nach einer zwar nicht ganz regendosen, aber durch gute Gesellschaft erheiterten Wasserfahrt hier angekommen sind. — Brinkmann, der und hierher begleitet bat, wohnt in einem andren Gasthof. Wir haben aber Geizer und Atterboom, der freundlich nach Dir gefragt hat, schon gesehen. Morgen bleiben wir nun hier, weil wir doch Dannemora nicht mehr erreichen könnten, und reisen übermorgen sehr zeitig ab.

#### Donnerftag Bormittag.

Rach einem schönen Gang burch bie Domkirche, bie Universitäts-Gebäube, ben botanischen Garten schließe ich biefen Brief. Wir effen bei Geijer zu Mittag.

# Die Frau an Schleiermacher.

Butbus, ten 19ten Muguft.

Mein Gerzens Bater, eben geht Tegner fort, ber mich beme von meinem Seebabe abgehalten hat — bafür haben wir aber eine schöne Stunde miteinander verplaubert; es war sehr interessant, er war sehr angeregt, sehr herzlich, und hat mir die berzlichsen Grüße aufgetragen und sein innigstes Bedauern, Dich nicht in Schweben zu sehen. Er war nur einige Stunden hier, sam ren Bergen und geht heute nach Greifswald. — Wir sind überbant sehr vergnügt und sehen oft Rügener Bekannte und Berwandte. —

Den 30ften August.

Mein theuerites herr, wie banke ich Gott für bie guten Rachrichten, die wir fortgebend von Dir erbalten, und wie danke ich Dir, Du Lieber, für Deine tremen, ausführlichen Mittheilungen. Bott wolle ferner feine fcbutente Sant über Guch beite Reifenben halten. Daß bas Better nicht gunftiger ift, ift freilich jammerschabe, boch tropet ihr bem Wetter burch Gure beitere Stimmung, und das ift wohl das beste, was dabei zu thun ift. Wie oft, mein theures Leben, Reben wir am Ufer, bliden binaus in ble offene See und senden Dir taufent gartliche Grupe binuter, befonders vorigen Dienstag, wo wir einen ichenen Lag auf bem Jagbichloß verlebten, und von Rief-over, wo wir lange verweilten, mit innigen Bergens. Bebanten qu Dir binübereilten. Unfer Aufenthalt nabert fich nun seinem Ente, nadite Bode werten wir wohl in Gotemis einziehen. - Unfre Matchen fint febr gludlich ba, ich habe aber auch bie Freute gebabt fie nach einander bier ju haben; jest ift unfre Silte hier, Luife unt fie fint felig miteinander und laufen ichon Mergens im Part, bisweilen, wenn ich noch im Bette bin. Gehr mohl thut es meinem herzen, bas ich von allen Seiten so sehr viel Liebe empfange auf biefer Reife, ich kann es wirklich nicht genug rühmen. Bossens wollten auch fommen; fie hat zweimal tephalb geschrieben unt auch nach Giewis eingelaten, bas ichlechte Better aber bat fie mobl abgehalten. - - Lebwohl mein Berg, lag uns beten zu unfrem Sott, daß er uns gefund zusammenführe. Dente an

Deine alte getreue Senriette.

# Shleiermacher an feine Fran.

Dienstag, ben 3ten Ceptember Mbents.

Als ich in Upfala in Brinfmann's Gegenwart bie lezten Briefe an Atterboom übergab, lachte er mich entfezlich aus, bas aus Chleiermager's Leben. II.

ich mit Mild gefchrieben hatte. Run muß ich fcon wieber mit ebenso blaffer Linte schreiben, freilich auf einem Dorf, wo es nicht zu verwundern ift. Da ich aber bei Licht schreibe, so zweifle ich, daß es viel werben wirb; benn in Berbinbung mit ben Talglichtern wird es mir bie Augen angreifen. 3ch wollte, bu batteft feit biefer Beit täglich gefagt: wenn boch unfer Bater folches Better batte, ale wir, so batteft Du wenigftens bas schone Better wirf. lich gehabt, auf welches wir vergeblich gehofft haben. Seit Donner-Rag Abend, wo wir in Upfala Abschied nahmen, haben wir nur Einen Schönen Tag und ein paar gute Stunden gehabt. Das arme Land fleht jum Erbarmen aus; die schonften Biefen, worauf bas Bieb fich jest ergozen follte, ftehn tief unter Baffer und bas berrlichfte Getreibe liegt theils noch ungemabt auf ber Erbe. obne alle Aussicht völlig reif zu werben, theils fteht ober bangt et jum trodnen auf bem Felbe, weicht aber jeben Tag mehr burch. Und übrigens hat ber Regen ben guten humor noch nicht verborben und une überhaupt weiter fein leibes gethan, als bas wir manche icone Begend in minter gunftiger Beleuchtung ober minder beutlich gesehn haben. Dagegen zauberte er uns gestern in einer ziemlich wilben Berggegend eine folche Daffe von schaumen ben und brausenben Waffern zusammen, daß wir orbentlich Urfach fanben une bei ihm zu bebanten. Wir haben nun für jezt nur noch zwei Buntte in Schweben, für bie wir und übermorgen und Freitag gutes Wetter erbitten mochten. Wenn es uns ba und in Rorwegen gunftig ift, wollen wir noch gang zufrieden sein. Rut, baß ich nun schon seit bem 14ten von Dir feine Rachricht bate. 3ch will auch nicht so leicht wieber ohne Dich reisen; aber biefe Reise hattest Du so gar nicht mitmachen fonnen; benn ungerechnet, baß Du schon wegen ber Urt, wie man hier bie Berge behantelt, tägliche Bein ausstehen mußteft, ware fie boch zu angreifent für Dich. Bir find nun seit Upsala täglich um 4 Uhr ausgefahren, mithin um 3 Uhr aufgestanden, und nur morgen machen wir einmal der Leute wegen eine Ausnahme und reisen erft um 6 Uhr.

Wir waren aber sonft an allen Enben zu furz gesommen und ich befinde mich babei vollsommen wohl und frisch. Mit biefer Berkicherung und in ber bringenbsten Sehnsucht, von Euch allen balb baffelbe zu erfahren, fage ich Dir gute Racht, weil es mit ber bleichen Tinte gar nicht mehr gehn will.

#### Donnerftag, ben 5ten Abenbs.

3d bin jegt in großer Roth mit bem Schreiben. Deine einzige Bennyfeber ift entzweigegangen und ich bin nur auf bas Schreibzeug verwiesen, welches man in ben Wirthshäufern finbet. Das ift ein meift leeres Tintenfaß und ein paar Febern, bie immer barin fleden, mithin hochft fcmugig find. Dagegen babe ich nun bie Erfindung gemacht, mir Papier um die Reber au wideln, aber bas hilft nicht gegen ben Mangel an Tinte und gegen bie ichlechten Febern. Wir find übrigens rechte Gludefinber gewesen. Schon gestern Morgen heiterte fich ber himmel auf und wir haben geftern und heute bas schönfte Better gehabt und fo beute bie Rinnefulle bestiegen. Begt find wir in Benereborg und Morgen geht es nach Trollhatta. Die Ansficht für bas Better ift nicht gang gunftig, aber wir muffen frifd magen, wenn wir auch nur halb gewinnen. Bestern habe ich fehr viel bes fel. Ehrenfried's bamals erften Sochzeittages und alles beffen, was baran bangt, gebacht. — Wahrscheinlich werbe ich biefes Blatt, fo wenig auch barauf fteht, morgen hier auf die Boft geben, bamit Du nur Radricht von mir erhaltft. Bum Schreiben fomme ich eben nicht bei ber etwas forcirten Reise, aber ich führe ein latonifches Tagebuch, welches ich im Erzählen entwickeln will.

Freitag, ben bien Abends.

Wir find jest auf einem Dorf, etwa noch 8 Meilen von ber norwegischen Grenze. Der Graf geht zu Bett; unter mir ift ein fürchterlicher Spettakel von Bauern, die theils vom Jahrmarkt in Ubewalla zurudfommen, wo ich mir auch für etwa 6 Gr. ein paar abfarbende Sanbichuhe gefauft habe, theils auch haben fie ben Rronpringen gefahren, bem wir biefen Abend begegnet find es war icon ju buntel um ihn in Augenschein zu nehmen - ba haben fie benn ein unerhörtes Schwagen burcheinanber, und bas fließt ihnen fo, baß fie alle fonnten auf bem Reichstag parabiren. In Trollhatta hatten wir nicht fo schones Wetter als auf ter Rinnetulle, aber boch regnete es nicht und war auch nicht fo falt, baß ich nicht hatte bie gange Parthie in meinem grunen Rodden abmachen können. Das minbest anmuthige war ein unvermeib licher, etwas gebehnter Raffee bei einer Coufine, bie außer ben schwebischen nur frangofisch, und ihr herr Gemahl nur englisch perfteht. Da mußten wir benn beibe etwas rabebrechen in beiben Sprachen. - - Gute Racht! Die Bauern brechen auf und fo muß ich auch wohl zu Bette gehn, es geht Morgen wieber um 4 Uhr fort.

#### Connabend, ben 7ten Mittagt.

Da find wir nun in Stroemstad an der Kuste der Rortier angelangt und es ist uns hoffnung gemacht zu frischen Austern und hummer. Aber es ist eine ode Gegend; die kleine, nem Stadt liegt unten am Strand, von hohen und ganz kahlen Felfen umgeben, und durch solche haben wir uns schon einen Theil bes Bormittags in steilem auf, und absteigen durchschlagen mussen. Die Debe dauert zu lange, um der Phantasie so viel Reiz zu geben, daß sie das unheimliche einer dem Menschen gar nicht bestreundeten Natur nicht gefühlt hätte. Ze mehr wir uns Christiania nähern, desto mehr schlägt mir das Herz, ob ich Briefe sinden werde oder nicht, und so gruße ich Dich unter hellem Sonnenschein und frischem Muth noch tausendmal mit allen unstren Lieben.

Christiania, ben 14ten September.

Es ift boch eine große Bebulbprobe und wirklich fcmer au verwinden, daß ich seit husby auch keine Sylbe von Dir erhalten habe. - Geit meinem legten an Dich, heut vor acht Tagen, hat bas Better uns wieber feine Dacht fühlen laffen. Bir famen am Montag fruh beim iconften Wetter hier an, und um es nicht ju verfaumen, fuhren wir unter ben beften Aussichten ichon ben Rachmittag wieber ab, um unfrem Biel in Tellemarten naber au tommen. Aber nicht nur fpielte uns ichon am folgenben Morgen ber Rebel einen schlimmen Streich an bem Bunft, wo wir bie reizenbste Aussicht haben follten, sondern ichon am Mittwoch ging ein folches Regnen ober vielmehr Gießen los, bag wir bie gange Sache aufgeben mußten, ba wir uns durchaus nicht auf bas Abmarten legen burften. Go find wir benn feit Donnerstag Mittag bier, und nun auch mit allem fertig, mas es bier am Drt giebt, außer baß ich Morgen Vormittag noch einem alten philosophischen Stagterath, der früher unfree Steffens Lehrer war, einen Befuch machen foll. Das Dampfboot, mit bem wir nach Bothenburg muffen, geht erft Dienstag, und fo haben wir beschloffen, es nicht bier, sondern erft sublicher in Friderifswaern, wo es anlegt, ju besteigen und den Weg bis dahin ju gande ju machen. Diefer Beg muß und noch manche schone Bunfte zeigen und foll uns auch hoffentlich noch die Bekanntschaft bes Grafen Webell-Jarls. berg und seiner gamilie verschaffen. Go wollen wir benn Morgen Mittag abreisen, um bie schone Gegend von Drammen, die wir fcon fennen, noch bei Tage ju erreichen. - Die Manner, an bie mich Steffens empfohlen bat, find benn von ber größten Freundlichkeit gewesen und und auf alle Weise mit Rath und That an bie Sand gegangen. Much haben wir einen recht hubschen gefelligen Abend gehabt, von bem wir erft gegen Mitternacht nach Saufe tamen. Da nun auch von Steffens viel bie Rebe mar, fo find mir eine Menge alter Erinnerungen aufgewacht. biefige Universität ift freilich sehr en miniature angelegt, aber fie

hat einige bebeutenbe eigenthumliche Borguge, um welche ich fie beneibe.

Barisberg, Dienftag ben 17ten frub.

Sier find wir bei bem größten Gutebefiger in Rorwegen und einer fehr gebilbeten Familie, mit ber une nichte fehlt, ale baß Krau und Tochter nicht beutsch sprechen. Sie führen also bie Unterhaltung frangofisch und wir beutsch. Der Graf aber wricht vollfommen gutes beutsch, mit berfelben großen Lebendigfeit, mit ber er alles thut. — Mein legter Befuch bei bem alten Staaterath v. Toletow in Christiania war mir auch sehr intereffant. Die Krau fagte mir, er habe unter allen beutschen Belehrten meine Befanntschaft am meiften gewünscht, weil er fic mir am verwandteften glaube, und ich war denn auch vorzüglich aufgelegt mich philosophisch einzulaffen; allein theils wehrte ber Arat, ber mich herausgebracht hatte, theils war auch meine Zeit fehr furg. Leiber mertte ich auf bem Rudwege, bag er boch bebenklich über bes trefflichen Greises Buftanb war und meinte, wenn ber Appetit nicht balb wieberfehre, fonne bies vielleicht ber lexte aufgeregte und gehaltreiche Moment in bem Leben bes treffe lichen Greifes gewesen fein. Dir war bei feiner Lebhaftigfeit und feinem ganzen Aussehn nichts bergleichen eingefallen. Seute gebt nun ber legte Sauptabichnitt unfrer Reife an, indem wir Rerwegen verlaffen. Fur Raturanfichten mar unfre geftrige und vorgeftrige Fahrt hierher noch fehr reich und auch vom Better begunftigt. Borgeftern Abend maren wir in einem Schaufpiel unt mußten bagu eine Wafferfahrt über ben Strom machen. Es war fo warm, daß ich auf ber Rudfahrt um 1/, 10 llhr auch nicht bie minbefte Empfindung von Ruhle gehabt habe, ohnerachtet ich nicht anhatte, ale bas grune Rodchen. Go war es auch geftern eine folde Barme, bag bie Sonne in ben Mittageftunben befchwerlich wurde. - - Alfo werbe ich Dir nicht mehr fagen fonnen, ob mir in Rorwegen noch eine gludliche Briefftunbe geschlagen bat

ober ob ich auf's neue warten und. klagen muß und mich lediglich auf Ropenhagen verlaffen, wohin Du boch wahrscheinlich zugleich mit den Puparschen schreiben wirft. Berlinische Rachrichten haben wir auch aus den öffentlichen Blättern nur sparsam erbalten und fast nichts erfahren als die lange Erwartung und endliche Ankunft des russischen Raisers. Bon innerlichen Dingen nichts, als daß ich aus manchen Neußerungen schließen kann, daß Eichhorn's Sendung nicht vergeblich gewesen ist. Er hat sich badurch neue Verdienste erworben, die man doch wohl anerkennen muß.

Freitag, ten 20ften September Abende.

Alles wohl überlegt finde ich, daß es nicht gut gehn wird, Dir noch von Kopenhagen aus zu schreiben, liebe Mutter. Der Brief murbe hochft mahricheinlich fpater antommen ale wir felbft. 3ch fange also bieses Blatt an, in ber Absicht, es noch von Belfingborg aus, wo wir Morgen Abend einzutreffen benten, abgehen zu laffen. Anfangen muß ich wohl bamit, Dir zu melben, baß ich endlich in Gothenburg Dein zweites Blattchen aus Butbus vom 19ten August am 18ten September erhalten habe. Tegner hat es wahrscheinlich so lange liegen laffen und es endlich an eine Freundin geschickt, von ber er wußte, daß fie mich sehen warbe. Saft Du nun fpater auch noch geschrieben, wie ich ja allerbinge hoffe, fo begreife ich nicht, wo Deine Briefe geblieben find. - - Satte ich aber für möglich gehalten, bag ich fo lange obne Rachrichten bleiben konnte, fo wurde ich bie gange Reife nicht unternommen haben. - - Aus Deinen Meußerungen muß ich schließen, bag 3hr ben poetischen Bischof in bas "Selle" geführt habt. Es ware gewiß viel fluger, es nicht bei allen Denfchen au versuchen, am wenigsten bei solchen flüchtigen Durchreisenben. 3d habe es auch an ber Grafin in Susby \*) wieder gesehn, und

<sup>&</sup>quot;) Sie war fruber auf ber Reife in Berlin gewefen

bie Art, wie sie mich über die Sache eraminirte, ließ mich burch sehn, baß, nachdem ber erste Einbruck verraucht war und nicht mehr durch die Gegenwart unterstütt wurde, eher eine Art von Mißtrauen zurückgeblieben war. Bei Tegner, der, wie man sagt, sehr ungern Bischof und eigentlich eine Art von Ungläubiger ift — dafür gilt er wenigstens bei den Frommen in Schweden — wird es wahrscheinlich ebenso gehn. Daher bense ich, es ist bester die Sache nicht Leuten auszudringen, welche sie boch nicht weiner verfolgen können. — Aber nun muß ich Dir gute Racht sagen, benn ich muß vor 4 Uhr wieder auf sein, da wir eine sehr große Tagereise vor und haben.

### Belfingborg, Sonnabent ben 21ften Abente.

Diese Zeilen sollen morgen fruh bier auf die Boft, morgen Abend hoffen wir in Ropenhagen zu sein. Das bringenofte nur, womit ich anfangen muß, ift biefes. 3ch weiß noch nicht gewiß, welchen Tag wir in Pugar ankommen, aber ich weiß gewiß, bas ich Freitag ben 11ten Abends in Berlin sein muß. — — Lom vergangenen fann ich Dir nur fagen, bag ich mich vollfemmen wohl befunden habe und daß auch bas Wetter ausgegrollt ju baben scheint, und war heute besonders fehr schon mit einem je reinen Connenuntergang, wie wir ihn nicht leicht gehabt haben. Morgen gehn wir nun über ben Gunb, und auf biefem boffen wir endlich einmal nicht feetrant zu werben, weil man ichmerlich Beit bagu hat. Wir gehn nicht über Lübed, fonbern von Korenbagen wieber nach Malmoe und von ba nach Mftabt auf unfem alten Beg. Wir fparen baburch Beit und schlechten Beg. Aber meinen Borfag noch auf ein ober zwei Tage nach Gotemis au geben, werbe ich wohl aufgeben muffen. - - Es thut mit febt weh und ich fann mich nur bamit troften, daß es unter ten gegebenen Umftanben bas einzige vernünftige ift. - Und nun fage ich Dir und allen unfren Lieben lebewohl bis ju unfrer Unfunft.

Meine Freude über die Briefe, die ich noch in Kopenhagen zu sinden hoffe, spreche ich Dir bann erft aus. Gott gebe, daß ich Euch alle gesund finde und gute Rachrichten aus Berlin, die mir auch seit Stockholm sehlen. Und seht Eurem alten Hausbaren bennoch mit einiger Freude entgegen. Mein liebes Herz, wie oft habe ich mich nach Dir und Euch Allen gesehnt, und wie freue ich mich, daß ich nun in weniger als 14 Tagen bei Euch zu sein hoffen kann.

Ueber Schleiermacher's Aufenthalt am Schluß vieser Reise in Ropenhagen, bessen seinen Briefe nicht mehr erwähnen, giebt die "Ropenhagener Bost" vom 28sten September 1833, welche, dem größten Theil ihres Inhalts nach, der Beschreibung einer ihm dort veranstalteten Feier gewidmet war, einen nähern Bericht (in dänischer Sprache). Da der Umstand, daß diese lebhaste und warme Anersennung Schleiermacher im Aussande in einem Zeitpunkt zu Theil wurde, welcher dem Schluß seiner irdischen Laufbahn so nahe lag (er lebte nicht mehr 5 Monate, wiewohl er damals in vollster Kraft des Lebens dastand) derselben ein größeres Interesse geben kann, als sonst der Fall wäre, so mag davon hier etwas näheres erwähnt werden, wie wenig es auch in Schleiermacher's Sinne liegen mochte sich selbst so hoch zu stellen, wie ihn Andre in solchen Fällen stellen wollten.

Es wird in jenem Blatt zunächst eine ausführliche Charafteristit von Schleiermacher's geistiger Eigenthümlichkeit und seines Wirkens versucht, in einer überaus ehrenden Weise, und dann unter anderm gesagt: in einer Zeit des Unglaubens und der Zweiselsucht habe das verkannte Christenthum in ihm einen begeisterten Berklindiger gefunden, aber nicht minder auch die Geistessreiheit, gegenüber dem Aberglauben, der Schwärmerei und die Geistessreiheit, gegenüber dem Aberglauben, der Schwärmerei und die Weistessreiheit, gegenüber dem Aberglauben, der Schwärmerei und die Wohlthätige Verdindung ber verschiedenen Wissenschaften sei in seiner Persönlichkeit, wie in seinen Schriften, zur Anschauung gebracht, und niemand habe zugleich die Grenzen der einzelnen Wissenschaften, namentlich die Selbstständigkeit der theologischen Wissenschaft und ihre Unabhängigkeit von einer sich selbst übersliegenden Spekulation,

mit größerer Rarbeit und Starte entwidelt; auch fei feine gefammte Birtfamteit eine Offenbarung ter Bereinigung zwischen Biffenschaft und Leben. Man meine nicht zu viel zu fagen, wenn man Schleiermacher für ben in vieler hinficht bedeutenbsten Theologen unfrer Beit in ber protestantischen Rirche achte, beffen ungemeine Beiftestraft und Driginalität in ber innigsten Berbindung ftebe mit einem tiefen Ge muth und lebenbigen Befühl, und wenn man glaube, bag bie Rirde seit Ralvin's Zeiten bis auf ben beutigen Tag teinen größeren Theslogen gehabt babe. — Dann wird auf Schleiermacher's Thatigkeit auf bem Gebiete ber Philosophie bingewiesen, sowie auf bem ter Bbilelogie, namentlich auf seine lebersetzung bes Platon u. f. w. und bemertt: feine gange Birtfamteit fei fo bebeutungevoll und einflufreich, baf er ein Gegenstand bes Interesses für jeben sein muffe, ber fic pon ben wichtigsten Bewegungen bes Zeitalters nicht gang fern balten wolle. Es fei baber natürlich, bag man feiner Antunft in ber Samptfabt mit außerorbentlicher Theilnahme entgegen gesehn, und in weiten Rreisen bem bebeutenben Manne seine hulbigung barzubringen gewänscht babe. Alte und junge, geiftliche und weltliche Berehrer ber Biffenschaft und Beamte hatten fich baber an einem Westmabl für ibn vereinigt. Es wird hierauf ein Lieb mitgetheilt, welches (in banischer Sprace) ber anwesende Dichter Dehlenschläger ju Schleiermacher's Bewillfemm nung vorgetragen hatte, worauf ber Bericht fortfahrt: Dit Begeisterung murbe nach biefem Liebe ein Toaft: wbem Denter, tem Bretiger, insonberheit aber bem Menschen- ausgebracht, worauf Schleiermacher bas Bort nahm, obicon er vor Bewegung faum zu reben vermocht, und feinen Dant aussprach, auch bes Dichters und Freundes megen bie Entschuldigung bingufügte, bag jener weniger im Auge gehabt, mat er wirklich geworben fei, ale was er wohl gern geworben mare eter vielleicht hatte werben konnen \*).

Bon bem banischen Nationalliebe, "König Christian ftant am boben Mast", welches gesungen wurte, nahm Schleiermacher Beran-

<sup>\*)</sup> Deblenschläger hatte in jenem Liebe unter anderm gejagt, baß Schleiermacher bie Oftfee mit bem Archivelagus verbunden babe, indem er, mas Blaten ben Gellenen gab und mas Sofrates gelehrt bat, ben Germanen gegeben babe nnb nannte ibn am Schlif ben Melanchtbon seines Zeitalters.

seine Winsche für Dänemark und bessen ebles Bolt auszu-Er fügte hinzu, daß diese Wünsche wohl ihre Bebeutung ichten in des Fremden Munde, der selbst aus seines Baterrfahrung wilfte, was es gilt, wenn das Bolt, nachdem es ibet der Zeiten willfürlichen Drud ersahren, im Bewußtsein merer Krast sich wieder erhebe. — Von einem jungen Theot solgendes Lied gedichtet (deutsch), welches demnächst gesungen

Es wird in der fernsten Beite Der Geist von dem Geiste erkannt, Drum feiern wir einstimmig heute Den Genius, nah und verwandt. Oft haben wir freudig vernommen, Bas manulich er grundete dort, Und über bas Meer ift gekommen Sein hobes geflügeltes Bort.

Gr fpahte mit machtigem Streben Der Beisheit verschlungenen Lauf, Bu fördern in's menschliche Leben Die ewigen Schähe binauf.
Da klangen hellenische Tone Und wieder lebend ig und rein, Die Beisheit lud wieder die Sohne Jum Gastmahl des Platon hinein!

Doch auch in ber heimath Gefilden, Getrieben von bober Gewalt, Salf fraftig und groß er zu bilren Des Lebens verjüngte Gestalt. Er hat in gesegneter Stunde Am Telsen des Glaubens gebaut, Da ist in bem ebelsten Bunde Juleht er mit Ehren ergraut!

(fr hat in ben flurmenten Zeiten Das heiligtbum tavfer gewehrt, Und ritterlich braucht' er im Streiten Sein gutes zweischneibiges Schwert. Da mußte wohl zagen und schwanken Der Feinde verbundetes heer, (66 flogen die truben Gedanken Bie Bollen die Areuz und bie Quer!

Gegrüßt uns am bantichen Sunde Der Ritter aus eblem Geschlecht! Billsommen im nordischen Bunde Für Glauben und Bahrheit und Recht! Doch lebe ber herrliche Reister, Der freundlich zu uns sich gesellt; Es blub' die Gemeinschaft der Geister Bon bier bis an's Ente der Belt!

Schleiermacher nahm wiederum bas Bort, wandte fich, "ben Alten, an bas jungere Geschlechts und wünschte ben jungen Theologen (mit Anspielung auf ben vierten Bers bes Liebes) bas gludliche Locs: bem Streite entgeben ju tonnen, bem man fcwer im Leben entgeht, ungefiort und im Frieden ihre und Anderer Entwicklung für bas bober und Göttliche fördern zu können. — Die ernste Stimmung wich ipater einer fröhlicheren; verschiedene Lieber (benen man teutsche von Dehlenfoläger beifügte) unterftutten biefe Stimmung, und bie geniale Art, mit welcher Schleiermacher balb ten einen balb ten antren Bug in biefen Liebern benutte, Die feltene Eigenthumlichfeit, mit ber er in feiner Rebe ben feinen humor mit bem Ernft und ber Fulle bes Gefühlt verschmolz - Alles bies vereint auf seinem seelenvollen Antlit, werben uns allen, bie wir jugegen maren, einen Ginbrud gurudlaffen, an ben wir une gern in ber Bufunft guruderinnern werben. Rach tem Schluf bes Mahles hatten fich ungefähr anderthalbhundert Studenten, jumein Theologen und größtentheils von benjenigen, bie nicht Mitglieder ren Studenten Berbindungen sind (bie letteren hatten eine abnliche freia für Schleiermacher schon ten Abend vorher veranstaltet), im Garten bes Schieghauses mit Mufit und Fadeln verfammelt. Eine Deputation berfelben überreichte nach Tifch folgendes Lied, welches gefungen murte, nachbem er fich mit ber übrigen Gesellschaft in ben erleuchteten Garten begeben hatte. —

Es folgt ein banisches Lieb, an beffen Schluß es beifit:

"Unter uns, die hier vor Dir fteben, ist Keiner, ber nicht weiß, bag Du von jenen kuhnen Kampfern für die Wahrheit Einer bift, der auf dem festen Edsteine baut. Drum lausche unsem Liebe, und Du wirst inne werden, daß auch wir Deine Stimm

vernemmen befen, und bağ und fingen Tiner nicht lief Dein Rame einzertägt ift in bie warme Benft.

In seiner Anderet bezeigte Schleiermader feinen franen Freinten feinen berglichen Dant, legte ihnen an's hert, seffizielten an bem Gebanten, bağ bes Menichen Rame pwer eine Zentung Geltung deren kann, insosen er mit Trene und Pingebung für feine Zent werft, best aber bas Bleibente in ber Zeiten Lauf ber gettliche Gelft fei, nut er fügte ben Bunsch bingu, bağ and auf innen biefer Gelft ruben und sicht Wirfen für fünftige Zeiten frucktvar fein misge. Dann unterhielt er sich noch eine Zeitung in ungerwenngener, ingendicher Lebbastigsteit mit mehreren Studenten. Diese erseten fic nochmals die Erlandniß ein Lieb zu singen und brachten bem verehrten Manne ein hoch aus, in bas die ganze Versammlung einstimmte.

Es giebt manderlei Beranlasiungen, idließt ter Bericht, welche Mitburger zu einer Festlickleit vereinigen, und es ist iden, wenn selche Beranlassungen nicht unbenntt gelassen werten. Aber es giebt schwerlich eine schenere, als wenn ein Mann unter und austritt, besten Abel sein bedeutender Geisteswerth und seine erle Versönlickleit ist, und wenn ein solcher der Bereinigungspunkt wird für Männer von verschiedenem Alter und Stande, sowie von verschiedener Stellung im Leben, die sich verbinden, um ihm bas Beste und Schönste berzubringen — in ber Hulvigung bes Menschen — und sich baburch die geistige Gemeinschaft recht anschaulich machen, welche sest und einig gebalten werden muß, wenn sie mit Kraft und Ersolg, von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Gaben, zu einem höheren Ziel entwickelt werden soll. —

# Die Mutter an den Sohn in Machen.

Berlin, ben 4ten Detober Inna

Mein alter lieber E.! Rach vielem Herumtrelben ilhe lib ent lich wieber an alter gewohnter Statte — im hinterften ; limmer. Das Feuer brennt im Dfen, braußen hat es gestilltmit, boch lest glimmen bie letten Streifen bes Abendroths burch bie fust lautlofen Baume. So sah es aus im Garten, grade so, als fie bor

vier Jahren ben sußen Liebling mit ber Engelsmiene, unter Rosen und Myrthen bebedt, burch ben Garten trugen. Jest peitscht ber Sturm und Regen über bas ach, so wenig besuchte Grab — im Geist wandre ich wohl bahin und bin ba einsam und freue mich, baß es so schon liegt an der Höhe, wo es so frei ist und bas Licht so waltet — aber in der Birklichfeit habe ich es nur zu selten besucht.

Den Sten.

ţ

3d warb gestern unterbrochen und so will ich benn nicht mehr von bem theuren reben, nach welchem bie Sehnsucht mir fo neu und machtig geweckt ift, nicht ohne ben Einfluß ber außeren Einbrude, feit ich hier wieber jurud bin - bem theuren, von bem ich immer wußte, bag er mir ein himmelsbote war, bod nicht bachte ich, baß er fo balb ein unfichtbarer fein wurde boch wie felten bin ich rein genug, ftill genug feine Botichaft auf gunehmen, seiner zu genießen. — Bu bem lebenden geliebten Sohn will ich mich wenden. — Wohl Dir mein E., daß die weichen Befühlbsaiten Deiner Bruft wieber ftarfer anklingen, bag Du nach Bater und Mutter und Geschwiftern Dich sehnst — was ift schöner, als wenn ber Mensch auch in biesem Sinne immer mehr wieder gur Ratur, gur Ginfachheit, gur Rinblichkeit gurudfehrt. 3ch babe mich so sehr über Deine letten Briefe gefreut - ich bante Dir es so herglich, mein lieber Sohn, bag Du uns so treue Lebensberichte schickft, fie machen mir bie größte Freude. - -Alles, mas es von une zu erzählen giebt, werben Dir wohl bie Schwestern berichtet haben, außerlich aufgahlbares ift nicht rie babei, aber ein hochft gesegneter Sommer ift es schon baburch, baß ber geliebte, theure, fich immer mehr verflarenbe Bater fo ge ftarft und erheitert jurudgefehrt ift. - Rie fann ich es ausfprechen, wie ich bafur Gott bante, und wie mein Berg beseligt ift. Für heute sage ich Dir Lebewohl, mein G., und empfehle Dich mit ber gartlichsten Liebe bem Schutz und Schirm unfree himmlischen Baters.

#### Der Barer:

Mutmed. ben ften Ravember

Du armer Cohn bait recht lange auf Rachrichen warten muffen! Benn in bebente, bag es übermorgen vier Bochen fein wird, feit wir bier wieder eingetroffen fint, fo ift es an arg und wenigsburd bie Schwestern hanen tonnen bie geber aniegen. 3ch für mein armet Theil bin gleich fo in bad Treiben Jehn hineingerathen, das ich mich boch einngermagen absolomen tann. Das id Dir Deine erfreulichen unt metführlichen Reischerichte follte mit affalichen über meinen Streiffug burch Scondingerien vergelten tonnen, beran ift nun letter nicht ju benfen. Lergleichen waß man auf ber Stelle machen, unt bat bat mein lieber fleife gefahrte gethan, ich aber babe mur furge Kortien in meinen Ralander aufgegeichnet, um wis tieben beim Thee autführlichen zu enablen, wemi id nier mit in trein fan tier Meden ma nicht fenig gewerden, fentenn erf ber bem niertlichfen hante unfer Reife fein geblieben ber. Dung Do nier tod eines nachgeben tannft, will id Die tie handermitte berfeien, tie Du auf jeter Reite finden frank. - - Sie bie Frenchieden ich überall effekten, bet finn ich nicht gemit rieben. Nur diet es mit led, als ich periodien, bier wener nieter beiter zu niefen, bes viel Jeinungkgenisisch bereiten gemacht metten. Es war fein aumuffig, wie ber Gerf unt ich und gemen abmedfünt man ben Nand rása, a má da la lemána bula set lá ür bei ben Gelebenn, ban, mie mit nime ber bantebermate, bie ich geset iss derfen gesellet verfiebe, aber meter fireiben gede biern fann, mincht eines beimerfreiten Arnibert beim Bell und mins Marl sel famifüle in bir Grellicher benchend im. — — Uebrigene freit es mich nur icht, bas Du ture Reife vemacht haft. Leine Reifdriese lieben und allen, unt mit nach gemis gang besondere, große Frende gemache. Die bast Die vernichtig unterrickten mellen unt bas tabei auch Glüd gebaht. Unt tas

Dir ber Sinn fur ein folches Leben wie bas Ehringhaufer fo voll und frisch aufgegangen ift, bas hat mir eine große Buverficht mehr für Deine Bufunft gegeben. - Ueber meine Gefundheit, febe ich, hat mir Mutter schon ein Atteft ausgestellt; ich fann eb, Gott sei Dank, nur bestätigen. Ich habe mir seit biesen wier Bochen schon ziemlich viel in jeber Art zugemuthet und es gest mir alles gludlich burch. Ronnte ich nur erft einige Gefdift los werben, um noch manche literarische Arbeit zu forbern; et will fich aber noch nicht thun laffen. - - Soffentlich fagit Du und nun nachstens etwas barüber, wie 3hr in Machen ben Rrow prinzen aufgenommen habt. Es freut mich fehr, baß feine Reife ein solcher Triumphzug ift. Ich glaube und hoffe das befte von ihm und fürchte weber ben Ariftofratismus noch ben Bietismus, ben sich die Leute von ihm einbilden. Und nun lebewohl für beute, mein lieber Cohn. Bott fei ferner mit Dir zu unfrer Freube.

## Die Mutter an den Sohn in Aachen.

Berlin, Januar 1534

Mein innig geliebter E.! Es hat mir gar zu leib gethan, baß Du bas Weihnachtssest so traurig und einsam verbracht haß, während hier eine wahre und herzliche Freude eingesehrt war. Ja es waren sehr bewegende Tage; Gott hat und in Mar einen Sohn geschenkt, das habe ich mit lebhaster Freude und innigem Dank auf das gewisseste gefühlt, und daß beide liebende durch einander glücklich sein, sich aneinander entwickeln werden auf dem Wege des Heils, das ist die froheste Zuversicht meines Herzens. Wäre ich nicht davon durchdrungen, daß hier Führung Gones waltet, wie könnte ich so ungetrübt froh sein, so aber kann ich wohl sagen, Stunden ungetrübter, ganz reiner Freude liegen hinter mir. — Die Berbindung wird wahrscheinlich im August sein.

Unter ben Brief einer Schwester fcrieb bie Mutter:

Ich gruße Dich von ganzer Seele, mein geliebter Sohn, und freue mich unbeschreiblich in bem Gebanken, daß Du balb zu und tommft. Wie gludlich werden wir alle sein Dich wieber unter und zu haben. Lebe wohl mein E.

#### Der Bater:

Ich sehe, daß weder Mutter noch Tochter ein Datum binaugefügt haben und fage Dir alfo, bag ich biefes Blatt beute am 30ften Januar erhalte, aber ichon ju fpat, um es beute noch gur Boft zu bringen \*). - - 3ch halte bas für fanguinische Soffnungen, selbft, wenn Du Deine Arbeiten bier machen willft. bag Du schon zu Oftern hier sein fannft, und bitte Dich ja, wie fcon es auch mare, Dir beshalb nichts zu verberben, fonbern Deinen Curfus vollftanbig burchzumachen. Aber zu unfrer filbernen Bochzeit, ben 18ten Mai, bas halte ich eher fur möglich, und wenn wir Euch ba, so viel Ihr noch seib, jusammen hatten, bas ware freilich fehr ichon. Der Graf ift gleich nach Abgang unfrer lezten Briefe an Dich auf einige Tage hier gewesen und scheint nicht minder ungebulbig, ale fein Sohn, hilbegard balb mit feinem Ramen geschmudt zu febn; allein eber, ale in meinen Ferien, fann nichts baraus werben und ich meines Theils wunfche eher am Ende als am Anfang; ob ich aber bamit burchfommen werbe, weiß ich noch nicht. Daß Mutter jegt alle Sanbe voll au thun hat, fannft Du wohl benten. - - Silbie ftolgirt icon mit einer niedlichen goldenen Uhr à quatre couleurs, die ihr ber Schwiegerpapa bei seiner Anwesenheit hier mit ein paar recht niedlichen Berfen geschenkt bat. Unfre Elebeth bat recht lange gelitten und hat heut ben erften Ausflug gemacht zu ihrer Schwefter,

<sup>&</sup>quot;) Bahricheinlich ber lette Brief, ben Schleiermacher überhaupt gefdriesben bat.

beren kleiner Siegfried jezt ber allgemeine Berzug ift und bie ganze Familie entzukt. Wenn Du nun kommft, wird er wahrscheinlich sein Sprechtalent schon etwas weiter entwickelt haben und sich auch schon freier bewegen. Jezt fängt er eben an pu stehn, wenn man ihn hält, und das Sprechen beschränkt sich noch auf ein sehr zweideutiges Papa, Mama und einige einsplige Tone. Ich habe drei Tage das Haus hüten mussen mit huften und Heiserkeit, die mir das Lesen unmöglich machten. Heute mußte ich einer Tause wegen aus und da habe ich auch versucht eine Stunde zu lesen; es ging aber sehr schlecht. Bon morgen an will ich es nun wieder durchsezen im alten Juge. Und nun, mein Lieber, Gott besohlen. Morgen kommt der Brief zur Post.

Der 12. Februar 1834 war Schleiermacher's Torestag. Er ftart an einer Lungenentzündung. Ueber die letten Tage und Stunden bat seine Witwe, die ihn nur um 6 Jahr überlebte — sie starb im Jahre 1840 — für die näheren Freunde einiges aufgezeichnet, von bem bas folgende auch ein allgemeineres Interesse haben fann:

Schon seit zwölf Tagen litt ber geliebte Bater an großer Geiserkeit und huften, sah freilich heiter und flar, aber sehr blaß aus. So sehr wir uns beunruhigten und baten, mehr Rudfict auf seine Gesundheit zu nehmen, so wies er boch alles mit ber Bersicherung zurud, daß er sich vollfommen wohl fühle, daß ties nur außere Leiden seien, die auf sein inneres Befinden gar keinen Ginfluß hatten.

Um Donnerstag ben 6ten war der lette Abend, der still und heiter im Familienfreise verlebt wurde. In der Racht zum Freitag begann die Krankheit durch einen fürchterlichen Unfall von Schmerzen im ganzen Körper (einen vorübergehenden der Art hane a schen in der vorigen Racht gehabt, aber nichts davon erwähnt), so daß der liebe Bater aussprach, er könne nicht sagen, wo a Schmerzen habe, sondern nur, daß keine Faser in ihm sei, die

nicht von Schmerz zerriffen wurde. Sein Aussehen war wie eines Sterbenden und er sprach sehr bestimmt seine Todesahndung aus. Ich hatte sogleich nach dem Arzt geschickt, der den Zusau sehr gefährlich fand, durch bessen Hulfe jedoch dieser Zustand in wenigen Stunden beseitigt war und er ruhig und schmerzlos in seinem Bette lag.

Am Sonntag war eine Confultation von vier Aerzten. Die Entzündung hatte fich an biefem Tage mit Rapibität in wenig Stunden zum höchften Grade entwickelt. Zwei Aberläffe wurden an einem Tage angewendet, von den Aerzten zwar noch Hoffnung gegeben, doch auf eine Weise, daß die Umstehenden wohl nicht im Zweisel bleiben konnten, wie die Sachen standen. Ich kam nicht von seinem Bette. Die im anstoßenden Zimmer auf meinen Wink wartenden Kinder und Freunde beforgten alles, zur perfönlichen Pflege war ich hinreichend und die höchste Stille mir geboten.

3ch habe fie so gewiffenhaft gehalten, daß ich ihn zu keinem einzigen theuern Wort veranlaßt habe.

Er versicherte oft, er leibe nicht so viel, als es wohl scheine. Seine Stimmung war mahrend ber ganzen Krankheit klare, milbe Rube, punktlicher Behorsam gegen jede Anordnung, nie ein Laut ber Rlage ober Unzufriedenheit, immer gleich freundlich und gebuldig, wenngleich ernst und nach innen gezogen.

Um Montag fruh fand ber Arzt ben Bule und bie Buge eines Sterbenben.

hier folgen aus meiner Erinnerung die wenigen theuren Worte, bie ich habe festhalten können. Einmal rief er mich an sein Bett und sagte: "ich bin boch eigentlich in einem Justand, ber zwischen Bewußtsein und Bewußtlosigseit schwanft (er hatte nemlich Opium bekommen, ber ihn viel schlummern machte), aber in meinem Inveren verlebe ich die göttlichsten Momente — ich muß die tiessten speculativen Gebanken benken und die find mir völlig eins mit den innigsten religiösen Empfindungen." Einmal hob er die hand auf und sagte sehr feierlich: "hier zünde eine Opferstamme an."

Ein anderes mal: "ben Kindern hinterlasse ich ben Johanneischen Spruch: liebet euch untereinander." Wieber ein anderes mal: "bie guten Rinber, welch' ein Segen Gottes find fie une." Kerner: "ich trage Dir auf, alle meine Freunde ju grußen und ihnen zu fagen, wie innig lieb ich fie gehabt habe." "Wie freue ich mich auf bie schonen Tage unfrer filbernen Sochzeit, Silbdens Sochzeit - ich burchlebe fie jegt schon gang." - ... "3ch wire fo gern noch bei Dir und ben Kinbern geblieben." Und, als ich meine Soffnung aussprach: "tausche Dich nicht, liebes Serz (mit ber hochsten Innigfeit), es ift noch viel schweres zu überfteben." -Auch verlangte er die Kinder zu sehen, boch, ale ich ihn bat ja alles bewegenbe ju vermeiben, ftanb er gleich bavon ab und war bamit zufrieden, bag jebes nur einmal in bas Bimmer fommen follte etwas zu bringen. Er fragte einigemale, wer im Rebengimmer fet, und ale ich ihm die lieben Freunde nannte und fagte: fie find mit ben Rinbern in ftillem Gebet vereinigt, schien er fich baran ju freuen.

Um letten Morgen stieg sein Leiben sichtbar. Er klagte über heftigen, inneren Brand und ber erste und lette Klagelaut brang aus seiner Brust: "ach Herr, ich leibe viel." Die vollen Totes züge stellten sich ein, bas Auge war gebrochen, sein Tobeskampf gekampft. Da legte er die beiben Vorderfinger an das linke Auge, wie er that, wenn er tief nachbachte, und sing an zu sprecken:

"Ich habe nie am totten Buchstaben gehangen und wir haben ben Berjöhnungstod Iesu Christi, seinen Leib und fein Blut. 3ch habe aber immer geglaubt und glaube auch jezt noch, bag ber herr Best Besus bas Abendmahl in Wasser und Bein gegeben hat\*1."

Während beffen hatte er sich aufgerichtet, seine Buge fingen an sich zu beleben, seine Stimme ward rein und ftart. Er fragte mit priesterlicher Feierlichkeit: "seid Ihr auch eins mit mir in biesem Glauben, bag ber Herr Jesus auch bas Wasser in bem

<sup>\*) 36</sup>m war Wein ausbrudlich verboten worben -- und bei ben Judez wurde bekanntlich, wie im ganzen Altertbum, ber Wein nur vermidt mit Baffer genoffen.

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |





|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

